

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







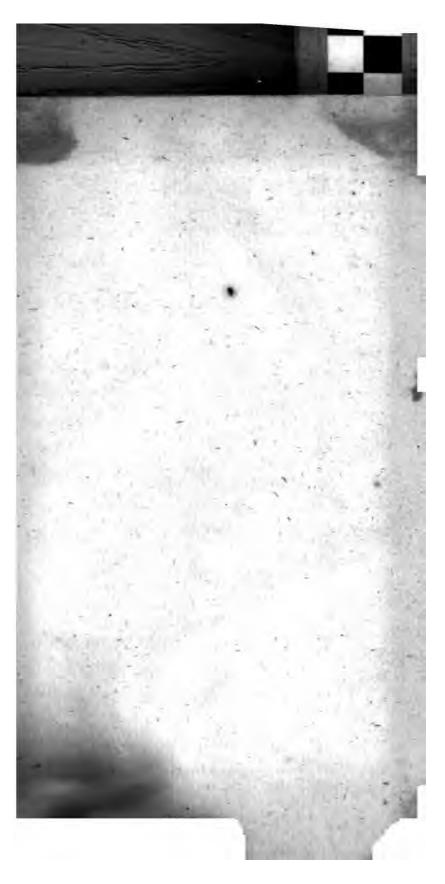



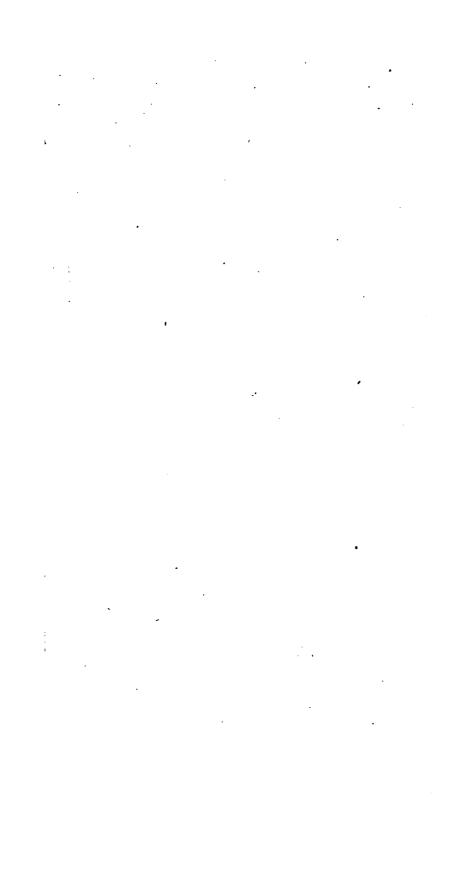



# Sistorisch?

# Topographilches



pon

# Stenermark Dele

# Carl Schmutz.

Net den Happen aller 9 reteijermärki. sohn Neutstehn in drey Steindruck

(Coratz) Gedrukt bej And. Kienreich 1822



# Stenermärkisches

# Lericon.

2mepter Theil.

5 — M.

Steptischelifiges

11 9 3 1 7 3 9

Seight Shirt

雅 一 任

## Un die Lefet.

In dem Geifte und der nähmlichen Bemühung wie der erfte, tritt nun auch der zweyte Theil, jedoch an mancher Ausstattung reicher vor die Augen der hohen Behörden, des Landes und der Mitwelt, mit dem nähmlichen Wunsche, er möge willsommen sepn und nützen.

Die gütigen Leser werden sich auch hier überzeugen, daß mich die Arbeit auch wenn sie noch so groß scheint, nie schrecket, daß ich muthig die Hindernisse besiege, die sich mir entgegen stellen, so gut es meine Kräfte und die erhaltene Unterstützung erlauben, daß ich Bollsommenheit dort liesere, wo sie möglich ist; daß ich das vorhandene Unvollsommene selbst fühle und gerne verbessern möchte, aber dort Lücken lassen mußte, wo entweder wirklich nichts mehr aufzubringen war, oder wo meine Worte vergebens bathen. Möchten dieß diesenigen, die zur Bervollsommung beptragen können, doch innig zu Gemüthe führen, und entweder durch mich selbst, oder auf eine andere ihnen beliedige Art das Mangelnde recht

#### -- IV ---

balb ju Tage fördern. Der Dank des Baterlandes, ein großes Wort, beynahe das größte mas ich kenne, ist der Lohn für diese Empfänglichkeit und für diese Leistung.

Rurz ift das menschliche Leben, lasset uns alle noch arbeiten, thatig seyn und bauen, so viel uns möglich ift, bamit unsere Enkel Freude und Sporn an ihren Voraltern haben und das weiter fortsetzen, was wir begonnen.

Als Steperer, als getreuer Unterthan, als Freund meines Baterlandes habe ich diese Worte gesprochen, und in diesem Sinne durch mein vorliegendes Werk gearbeitet. Die se Gesinnung bitte ich die Behörden und mein Baterland nicht zu verkennen.

Steprerhof am 12. December 1821.

Karl Schmutz,

Mitglied des Central = Ausschuffes ber t. t. Landwirthschafts - Gesellschaft in Stepermart., Mitglied ber t. t. anch fandischen Aderbau = Gesellschaft in Rarnthen.

### Nachricht

wegen Berbefferungen, Erweiterungen und Ergangungen biefes Lexicons.

Da der Gang dieses Wertes gegenwärtig nicht unterbrox chen werden kann, und dieselben jum bessern Ueberblicke des Ganzen nicht zu sehr zersplittert werden durfen, so bleiben sie die zur Erscheinung eines Supplement-Bandes aufgehoben. Da die Anordnung und Bildung desselben jedoch ebenfalls schwierig ist, und lange Vorarbeit fordert, so bitte ich wiederhohlt, alle Daten, welche zur Erweiterung oder Berichtigung dieses Wertes nothig sind, recht bald einzusenden, damit ich dieselben zeitlich genug an meine eigenen une unterbrochen fortgesetzen Forschungen anreihen, und das Ganze dem verehrten Vaterlande ehemöglich vorlegen könne.

Mit großem Danke kann ich hier nebst dem fortdausernden Wohlwollen des herrn Archivars Wartinger die Bepträge des herrn Dechants von Winklern zu Unzmarkt, des herrn Martius Freyherrn von Königsbrunn ersten ständischen Secretär, des herrn Dechants Ballon zu Oberburg, des herrn Kontrolor Schatz zu Oberburg, des herrn Kontrolor Schatz zu Oberburg, des herrn Kefele Berwalter der deutschen Ordens Commende am Leech, des herrn Tschock Bürgermeister in hartberg, des herrn Ritter von Chenau k. k. Gusbernialrath, des herrn Hitter von Chenau k. k. Gusbernialrath, des herrn Hofrichter Fabriks. Inhaber, des herrn Maurud Blaschier Pfarrer und Filial. Borssteher in Gröbming, des herrn Franz Sentscher Pfare

rer in Halbenrain, des herrn Ritters von Thinfeld hams mersgewerk und Filial Borsteher, des herrn Joseph Ernest Zimmermann Pachter der herrschaft Waldstein, des herrn Ritter Gottlieb Joseph von Leuzendorf graflich Attemsischen Beamten, des loblichen Magistrats von Kapfenberg, als Bepspiele aufzählen, daß meine wiederhohlte Bitte bisher nicht vergebens ausgesprochen wurde.

Die im erften Bande versprochene Karte von Stepermart tann nur ben bedeutend vermehrter Unterftugung Diefes Wertes mit dem dritten Bande erscheinen; sonst wird fie besonders zu haben seyn.

# Erklärung des Titelbildes ju bem zwepten Theile

bet

historisch - topographischen Legicons von Stepermart.

Das Titelbild stellt die Buste Gr. kaif. Hoheit des Erzaberzogs Johann, gezeichnet nach jener von Metall, welche im Joanneo durch die Herren Stände dankbarst aufgestellt wurde, auf einem hohen Piedestale vor. Eine mächtige Eiche wölbt ihre dichtbelaubten Aeste über dieselbe. — Um den Fuß der Buste ist die Joannia insignis, \*) in einen Kranz gewunden. Auf dem oberen Theile des Piedestals ist in Basrelief-Manier das Bild einer Schlacht. Die vordere Seite des Piedestals enthält in 4 mythologischen Bildern den Schuß der Wissenschaften, der Musses, des Berg- und Ackerbanes. In der Mitte das Erzherzog- liche Wappen, umgeben von den Trophäen des Krieges. Am Fuße des Piedestals liegen die Embleme des Ackerbaues, Weinzbaues, der Obstbaumzucht, der Bienenzucht, der Chemie, Minera- logie, Botanis.

Das Chromers und Birton dankt Gr. faiferl. Sobeit bie Entbedung ber Fundorter in Stepermart. Rechts im hinter

<sup>9</sup> Rach Wildenow, nach Persoon Joanesia insignis. Diese Pflanze wolchk in Bestu, und ift Archiduci austr.: Joanni summo botanices promotori consecratum genus. Siehe Synopsis plantarum etc. 13mo Paris p. 383. Ging Abstullung dieser herrlichen Pflanze lieferte Trattinis in seinem Archive der Geswächstunde. 14 Deft.



•••

·

### Un die Lefer.

In dem Geifte und der nahmlichen Bemuhung wie der erfte, tritt nun auch der zwepte Theil, jedoch an mancher Ausstattung reicher vor die Augen der hohen Behörden, des Landes und der Mitwelt, mit dem nahmlichen Wunsche, er möge willfommen seyn und nugen.

Die gütigen Leser werden sich auch hier überzeugen, daß mich die Arbeit auch wenn sie noch so groß scheint, nie schrecket, daß ich muthig die Hindernisse besiege, die sich mir entgegen stellen, so gut es meine Kräfte und die erhaltene Unterstügung erlauben, daß ich Bollsommenheit dort liesere, wo sie möglich ist; daß ich das vorhandene Unvollsommene selbst sühle und gerne verbessern möchte, aber dort Lücken lassen mußte, wo entweder wirklich nichts mehr auszubringen war, oder wo meine Worte vergebens bathen. Möchten dieß diejenigen, die zur Vervollsommung beytragen können, doch innig zu Gemüthe führen, und entweder durch mich selbst, oder auf eine andere ihnen beliebige Art das Mangelnde recht

balb ju Tage fördern. Der Dank des Baterlandes, ein großes Wort, beynahe das größte was ich kenne, ist der Lohn für diese Empfänglichkeit und für diese Leistung.

Rurz ift das menschliche Leben, lasset uns alle noch arbeiten, thatig seyn und bauen, so viel uns möglich ist, das mit unsere Enkel Freude und Sporn an ihren Boraltern haben und das weiter fortsetzen, was wir begonnen.

Als Steperer, als getreuer Unterthan, als Freund meines Baterlandes habe ich diese Worte gesprochen, und in diesem Sinne durch mein vorliegendes Werk gearbeitet. Die se Gesinnung bitte ich die Behörden und mein Baterland nicht zu verkennen.

Steprerhof am 12. December 1821.

Karl Schmutz,

Mitglied bes Central Ausschuffes ber f. t. Landwirtbichafts . Gefellichaft in Stepermart., Mitglied ber t. f. anch ftandifchen Aderbau : Befellichaft in Rarnthen.

Derr Graff Chriftian, t. t. Bannrichter in Oberfteper ju Leoben.

- . Grabmann, Inhaber ber Glabfabrit in Gerach.
- . Dacel Johann Bapt., Pfarrer in Prebing.
- . Dalbedl Johann Dich., Begirtecommiffar.
- Dammer Joseph Ebler von, t. f. hofrath und hofbollmetich, bes Leopold., Danebrog., Connentowen zc. Orbens. Ritter.
- . Dochegger, Gifenhandler in Gras.
- . Soffer \* Rajetan', t. t. Rreiscommiffar in Marburg.
- . Jatomini Ludwig Ritter von, t. f. Rreiscommiffar.
- . Senny Rubolub Gbler von, Großbanbler in Bien.
- . Raltenegger Leo, Stiftsprior und Dechant ju Abmont.
- . Rautich itich Andreas, Domherr Genior, Dr. der Philosophie und Theologie.
- . Rle ple 3., f. f. hofrath ben Gr. taiferl. Sobeit Ergberiog
- . Rollegger \* Alois, Bermalter und Bezirtscommiffar von Belling und Posnighofen.
- Ronrady, \* Berwalter und Begirtecommiffar ju Groß, fonntag.
- . Roppeinig \* Rarl Rep., Ruchen. und Jagermeifter bes Stiftes Rein.
- . Rörber Frang von , f. f. Ingenieur Sauptmann.
- . Rramets von Lilienthal, f. f. Gubernialrath und Poligey. Director.
- Ariebu ber \* Alois Ebler von , Inhaber der herrichaft Dels ling und f. t. Boftmeifter in Marburg.
- . Runfti Mlois Ehler von, graflich Frang Attemficher Gutera Director.
- . Lang Joseph, burgerl. Sandelsmann in Sartberg.
- . Langer Jofeph, Inhaber ber Glasfabrit in Jofephthal.
- . Lehmann, Diftricts . Forftmeifter in Beitenftein.
- . Lenbenfelb Frang Eav. Ritter von.

Der Lefeverein.

Derr Lewohl \* Rarl, Berrichafts . Inhaber, ein zweptes Exemplar,

. Leptam Ignas Frepherr von, in Bien.

Berr Lint Ignas, gewesener Gulteninhaber.

- . Löfchnigg \* Mathias , Rreisbechant und Stadtpfarrer in Mar-
- . Lofenau Johann Ritter von, f. f. Rreiscommiffar in Mar-
- . Mally Frang, Cooperator ju Leibnig.
- = Danbell Ludwig Frevberr von, t. t. Rammerer und Innhaber ber herrichaft Rafenfuß.

Frau Manbell\* Frevinn von, geborne Grafinn Saurau.

herr Dandel (tein \* Rarl Edler von, Dr. und Gultenbefiger.

- 3 Mangin \* Joachim Anton, Dechant ju St. Beit am Bogau.
- " Darefd Joseph, Beamter bes t. t. Staatsgutes Rottenmann.
- . Moosbructer Johann Anton, Pfarrer in Chrenhaufen.
- . Duch ar Albert von, Professor und Bibliothetar in Abmont.
- . Rova! Anton, Subbirector bes Briefterhaufes.
- . Rova f \* Manmund , Inhaber ber f. f. priv. Glabfabrit in Cangerswalde.
- . Dblat, Dr. ber Rechte, Dofe und Gerichtsabvocat in Gray.
- . Defterlein Joseph, E. f. Gewehrfahrikant in Bien.
- . . Driner \* 3gnas, Bundargt in Sausmanftatten.
  - . Dtter Johann, Juftigiar ber herrschaft Frenberg.
  - . Pauer \* Mois Gabriel, Inhaber ber herrichaft Bollan.
- . Dengg Leopold , Rentmeifter ber Staatsherrichaft Gedau.
- . Perto DR. G., Großbandler in Cilli.
- . Pfe ffer Joseph, Beamter ber Staatsberrichaft Reuberg.
- . Plochel \* Jatob, f. t. Poftmeifter in Auffee.
- Potich, Pius Ritter von, Gerichtsaffeffor ben bem Dagiftrate ju Grab.
- . Prandftätter Anton, Lanbrechtens Protofolift.
- . Praun Johann, faif. ton. Gaigverfilberer und Beforberer gu ...
- . Ratufd, Sanbelsmann in Gilli.
- . Rantel Michael, Gerichtsattuar.
- Rath Joseph Rarl', Domberr und Director ber theologischen fa-
- . Remit; \* Joseph, Burger in Marburg,

berr Richter Balentin, Apotheter in Grap.

- . Rofer Satob Auguf, t. I. Cigalebuchhaltunge Beamter.
- . Rolian Johann Alois, Beamter in Liebenqu.
- . Rofian Johann Dichael, Sontrolar ber t. f. Ramenalherrichaft Reuberg.

herren Rofpini, die Gebrüber.

berr Gajowit; \* Mathias , Berwalter ber herricaft Bollan.

- . Sheibappel Joseph Ignat, fürftlich Schönburgifder Birth. fcafterath in Bien.
- . Shein Johann Michael, Dr. ber Rechte.
- ger, Abjudant Gr. taiferlichen hobeit bes Erzherzogs Sobann.

Frau Shifftorn, geborne von huber.

herr Cobigler Dichael, im Rahmen bes Lehrrersonals ber f. f. Dufterhauptschule in Gras.

- , Soroctenfuchs Mathias, Stadt Leobnerifder Radwertsvers wefer in Borbernberg.
- . Secfler Beichard, Berwalter ber herrichaft Dundwald.
- Deivl Albrecht, Professor ber Cifterzienfer Abten Lilienfelb und Pfarrer am Josepheberge.
- . Centider 3gnas.
- . Geffer Mar, Radgewert in Borbernberg.
- . Stof Joseph, Raplan in Bellnis.
- . Steinrofer Anton.
- . Steller Thomas, Lehrer in Oberburg.
- . Stieger \* Leopold, t. f. Poftmeifter in Dedau.
- . Stocter, \* t. f. Rreiscommiffar in Marburg.
- . Stroblenbprf, von.
- . Gus unton, Raufmann in Gras.
- . Thurn Sigmund Braf pon , f. f. Rammerer.
- " Balbtir d \* grang, Bermalter ber herrichaft Rornberg.
- . Baftl Frang, f. f. feprifd farnthnerifder Bollgefällen Abminiftrations Official.
- . Beber Bichael, Birthichaftsbeamter ber herrichaft Eggene berg.

ber Beinreiter Sittorin, Somnafial Profeffor ju Gray.

- . Beisel Anton, Strafencommiffar in Jubenburg.
- . Belfer & beim Graf Leopold von, f. f. Rammerer.
- . Bitthalm, Baumeifter in Gras.
- Bolf Thomas, Bermefer der Gifenwerte am Rieberalbel.
- . Biegler grang, Grepfaf in Leoben.

## Abfürzungen.

### R. St. , Rationarium Styriac.

Anmertung. Diefe wurde ben ben Abfürzungen bes erften Banbes ausgelaffen, weil uber biefelbe ben ber Litteratur bes ganzen ausführlicher gehandelt werden wird. Bir bemerten hier nur daß biefe Abfurzung ben ben angeführten Dertern bezeuge, daß diefelben foon im Jahre 1265 als Ortichaften, welche bem Landesfurften Steuer gaben, bestanden haben.

. 

- Da a n, Andre Leopold, geboren 1735 ju Gleisborf, Doctor bet Medicin, feine Schriften f. v. Winklern S. 61.
- Saan, Philipp Merius, Bruber des obigen, geboren 1740 ju Gleistorf, gestorben ju Grap den 26. Nov. 1810, Doctor ber Medicin, Chemist, f. v. Binklern &. 62.
- San, Bengel, geboren ju Gras am 30, Aprill 1763. Linquiftif, Poefie. Siebe v. Bintlern G. 62, 63.
- Saared, Gt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Poppenboff bienftbar.
- Saarlacken, 3k., eine Gegend im Zwifelgraben, fubl. von Scheifling.
- Saarleiten, Be., Weingebirgegegend, jur Sichft, Kornberg bienftbar.
- Saarleiten, Mf., eine Beingebirgegegend im Saufaal, jur Sichft. St. Martin bienftbar.
- Saas, Cf., eine Gegend in ber Pfr. Lichtenwald, gur Er-Minod riten Gult in Cilli mit & Getreibe und Beingebend pflichtig.
- Sabeck, Gt., G. d. Byte. Johnsborf, Pfr. Sagenborf, gur Sicht. Riegersburg, Stadtpfr. Fürstenfeld, Rirchberg an der Maab, Pfr. Feldbach, Radmannsborf, Pfr. Febring, Komm. Fürstenfeld, Welsborf, Staatshichft. Fürstenfeld, Johnsborf, Thanhausen, Sauptpfr. Riegersburg, Oberwilton, Pfr. Sainneredorf und Grabenhofen dienstbar.

A aben bader al pe, Bf., nordl. von Raifereberg, in ber Profce nis, mit 11 Rinder Auftwieb.

Das Sabenbachel, welches von diefer Alpe tommt, treibt in ber Gegend St. Stephan 1 Sausmuble.

Saberbach, (auch hochenrainschlößt genannt) offt. von Grat, ein landschaftlicher Freysit in ber Pfr. St. Peter, Bit. Liebenau, 11 Stb. von St. Peter, 2 Stb. von Liebenau, 1 Stb. von II. Band.

Grat, zu welchem einst Gulten gehörten; s. hoch enrainis ich e Gulten. Wom 3.1750 bis 1. 3an. 1799 kommen immer bie Eblen bann Freyberren v. Sochenrain als Besiter bieses Freyssites vor. Mit 1. 3an. 1799 kaufte selben Marianna v. Eblingen, mit 23. Aprill 1803 Franz v. Azula, mit 9. Nov. 1803 Franz Xav. Hafner, mit 4. Aprill 1806 Anna Maria Müller, mit 11. 3an. 1811 Benjamin Czeicke, mit 5. Febr. 1811 Sigmund-Graf v. Thurn, mit 18. May 1813 Michael Mutschweichner, mit 10. Febr. 1814 Karl Vincenz v. Schaumberg, mit 3. Juny 1815 Franz Karl Lerch v. Lerchenfeld, mit 23. Dec. 1816 Franz Xav. Begmayer und bessen Gattinn Anna, geborne Freyinn v. Aichelburg, mit 23. Dec. 1819 Melchior Zeilinger, mit 12. Juny 1821 Leonhard Pobl.

Sabergraben, Bf., ein Seitengraben ber kleinen Beitsch, in welchem die Rufalpe und ber Beitscher Kirchenwald sich befinden.
Das gleichnahmige Bachel treibt in ber Gegend Kleinveitsch 1 Hausmuhle und Stampf.

Dabert, Gt., G. b. Bafe. Barened in ber Elfenau, Pfr. Schafe

fern , jur Sichft. Barened bienftbar.

Flachm. zus., mit der G. Schäffern und Neussing vermessen, 846 J. 1441 St., wor. deck. 310 J. 1212 St. Trischf. 9 J. 1586 St. Wn. 158 J. 1024 St. Grt. 11 J. 1304 St. Hibb. 14 J. 1048 St. Wildy. 314 J. 77 St. H. Hibb. 22, Whp. 19, einh. Bolk. 84, wor. 46 wbl. S. Bht. Pfd. 1, Ochs. 16, Ah. 39, Schf. 29.

- Saberling, 3f., eine große ansehnliche Bergspige oftlich von Gorattenberg.
- Saberlebergalpe, If., am Ende bes Buchgrabens, mit 30 ... Rinderauftrieb.
- habersberg, If., im Gfollthal eine Gebirgsgegend.
- Saberidrecter, Mt., Weingebirgegegend, jur Sichft. Bin icofect bienftbar.

Sabereborf, Gf., G. b. Bifs. Bartberg, Pfr. Bartberg, jur Sichft. Kornberg bienftbar.

Flächm. zus. 343 J. 1172 D. Jl., wor. Neck. 166 J. 1246 D. Kl., Wn. 90 J. 858 D. Kl., Hebw. 48 J. 255 D. Kl. Wldg. 38 J. 413 D. Kl. H. H. Whp. 21, einh. Bolk. 153, wor. 85 wbl. ©. Ahft. Pf. 31, Ochs. -- Kh. 44, Ochf. 1. Spier fließt ber Safenbach.

- Dabichgraben, 3f., in der hublau an der Traun.
- Sabstein, It., nordl. von Außee, eine Gegend am Berge . Sandling.
- Baden berg, auch Sagenberg genannt, 3f., G. b. Bifs. Bol-

Benfiein , Pfr. Ironing , jur Sichft. Purg , Sftatt , Friebftein und Boltenftein bienftbar.

Blachm. zus., mit ber G. Aligen bes nahmlichen Bzes. vers meffen. Hi. 9, Who. 8, einh. Bolt. 63, wor. 30 wbl. G. Ahft. Pfd. 14, Ochs. 2, Rh. 67, Schf. 51.

- Sachfen togel, BE., unter bem hoched, eine Bergfpige gwiichen Reuberg und ber Beitich.
- Sackel, Gf., Pfr. Et. Anna am Aigen, eine Gegend jum . Bisthum Gedau mit & Beinzebend pflichtig.
- Sackerberg, It., awifchen bem Reitmeperberg und Remeten, ber Schildmauer und Rrumau.
- Sackerbergen, Gt., Weingebirgegend, jur Sichft. Riegersburg bienftbar.
- Sackhofer, J., geboren ju Vorau, und baselbst gestorben, ein berühmter Mahler und Schüler Karl Maratis. Siehe v. Winklern S. 63.
- Sabenberg, Mt., eine Gegend in ber G. Eiched bes Bits. Sollened.
- Baberalpe, St., an ber Oppenbergfeite, mit 20 Rinderauftrieb.
- Saberberg, Mt., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Sollened bienftbar.
- haberbergborf, Gt., eine Gegend im Begirte Kahlsborf, Pfr. 31g, jum Gute Lidlhof mit & Garbengehend pflichtig.
- Sabergaffen, Gl., G. d. Bits. Biber, Pfr. Kainach, jut Sicht. Biber, Greifened, Reittered und Obervoitsberg bienftb. Flachm. juf., mit ber G. Galmannsed bes nahmlichen Bits. vermeffen. H. 43, Bh. 44, einh. Bolt. 258, wor. 118 wbl. S. Ahft. Ochf. 90, Kh. 72, Schf. 381.

Bier fliegt ber Borfpannbach und ber Rainadfluf.

Dabernitt, Cleine, Mt., G. b. Bits. Elbiswald, mit einet Localie, genannt St. Lorengen in Sabernick, ober bey Cibismald, im Otte. Elbiswald, Patronat Religionsfond, i Ml. von Eibismald, 1 Ml. von Mahrenberg, 6 Ml. von Marburg. Bur hicht. Eibiswald und Schwanberg bienftbar.

Det gleichnahmige Bach treibt in dieser G. 1 Hausmühle. Flächm. zus. mit Mitterstraßen 852 I. 755 [] Kl., wor. Aect. 127 I. 321 [] Kl. Wn. 67 J. 259 [] Kl., Hiw. 446 I. 1349 [] Kl., Wildy. 241 J. 426 [] Kl. Hs. 158, Wihp. 160, einh. Bolt. 725, wor. 360 wbl. S. Whst. Pfd. 4, Ochs. 164, Kh. 194, Sch. 22.

🞝 abernigg, Mte, eine Steuer- G. b. Bite, Ball. .

| Pat                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | Şaf                                                                                              |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Flächm. vermeff<br>Wodamgraben 897 !<br>St., Wn. 115 !<br>Wgt. 1 3. 246                                                                                                | 30 <b>4</b> ) 754 🔲 <b>S</b> 1.,<br>3. 339 🔲 <b>S</b> 1.,                                        | l., wor. Aeck. 1<br>Hthw. 311 J.                                                                 | 126 <b>3. 1460</b><br>606 <b>3. 1460</b>                 |
| a ber s dorf, Bf., 1 Std. von Kindberg Mürzhofen, 3 Ml. berg und Wieden di treidezehend pflichtig. Das Flächm. ift Whp. 8, einh. Bol Ochf. 8, Kh. 14, S Gier sind noch | 3, 1 Stb. von<br>von Bruck. Zur<br>enstb., und zur<br>mit ber G. He<br>k. 36, wor. 22<br>56f. 6. | Oberkindberg, Hicket. Oberkin Hicket. Wieder<br>Hicket. Wieder<br>rzogberg vermeft<br>wbl. G. Ah | 1 Stb. von<br>bberg, Neu-<br>1 mit 🚦 Se-<br>fen. Hf. 10, |
| abriach, Mf., e benau bienftbar.                                                                                                                                       | ine Beingebirg                                                                                   | gegend , gur L                                                                                   |                                                          |
| afenberg, St., fließt ber Libochbach, a fenborf, Bt., Stb. von Rapfenber                                                                                               | (G. b. Bits. W                                                                                   | lieden , Pfr. R                                                                                  | apfenberg , 🛔                                            |

ibera , 🕹 n Bruck jur Sichft. Oberfapfenberg und Krottenborf bienftbar.

Flachm. jus. 1150 J. 219 🔲 Kl., wor. 2ecf. 232 J. 446 St., Wn. 222 3. 1169 St., Grt. 6 3. 1351 St., Hthm. 15 3. 1050 🗌 Kl., Widg. 672 J. 1003 🔲 Kl. Hs. 21, Whp. 19, einh. Bolf. 101, mor. 52 mbl. G. Uhft. Pfb. 7, Đợi. 8, Kh. 33, ©ợi. 18.

Safing, Gt., G. b. Bits. Thanhausen, Pfr. Beig, # Stb. von Beigberg, & Stb. von Thanhausen, 3 Stb. von Gleisborf, 53 Otb. von Grat. Bur Sichft. Stadl, Gutenberg und Beigberg dienstbar.

Blachm. jus. 811 J. 1214 🔲 Rl., wor. Aed. 231 J. 449 □ Kl., Wn. 144 J. 475 □ Kl., Wgt. 10 J. 459 □ Kl., Blbg. 425 3. 1431 🗌 Kl. Sf. 30, Bbp. 23, einh. Bolt. 130, wor, 74 wbl. S. Ahft. Pfd. 11, Ochs. 26, Kh. 43, Schf. 24.

- Dafner, bie, ein ausgestorbenes Rittergeschlecht. Beinrich und Gottfried die Safner lebten 1310, 1368. Erbard und Otto 1401, 1414. Undra vertaufte 1426 an Banfen von Greifened, Gulten, Michael lebte mit Margareth von Bart, feiner Bausfrau, 1478. Albrecht war 1446 ben dem großen Aufgebothe gegen bie Ungarn.
- Bafnerberg, Gt., Beingebirgegegenb, jur Sichft. Stadt dienstbar.
- Safnergut, Gt., eine Gegend im Bif. Rabisborf, Pfr. 34, ' jum Gute Lidlhof mit & Garbenzebend pflichtig.
- Bafnernidelgraben, Bt., Beingebirgegegend, gur Bioft. Aloc dienftbar.

Safnerthal, Cf., Bif. und Pfr. Lichtenwald, gur Sichft. Beprach Garben . , Bein . , Oad . und Jugendzehend pflichtig. Der gleichnahmige Bach treibt eine Mauth : und Sausmuble in Giegerebach. Dafning, Bt., G. b. Bits. Freyenstein, Pf. Trofapach, 1 Stb.

von Trofanach, 2 Stb. von Frenftein, 34 Stb. von Leoben, 31 Ml. von Brud, jur Sichft. Frenenstein, Pfr. St. Rup. recht, Mel, Stibichhofen, Kahlberg, Gifenerg, Gog, Maffenberg, Binbid, Pfr. Leoben, Gufterbeim, Friedhofen, Bebentgrub, Friedftein, Trofapach, Leoben, Ehrenau, Raifersberg und Bels bienftbar.

Blachm. juf., mit Traibing, Loiben und Gilbersberg, 1163 3. 743 🗌 Kl., wor. Aed. 184 3. 1019 🗌 Kl., Bn. 150 3. 818 🗆 Kl., Grt. 2 3. 631 🗆 Kl., Blbg. 825 3. 1471 🖸 RI. Hf. 84, Bhp. 88, einh. Bolk. 420, wor. 201 wbl. G.

Whit. Pf. 1, Oφf. 53, Kh. 119, Θφf. 277.

Dafning, Bt., Beingebirgegenb, jur Sichft. Thanhaufen dienstbar.

Sag, Gt., G. b. Bits. Gleichenberg, Pf. Trautmannsborf, jur Sichft. Gleichenberg und Labed bienfibar.

Blachm. jus. 565 3. 1190 🔲 Rl., wer. 2eck. 355 3. 1354 🔲 Kl., Wn. 150 J. 618 🔲 Kl., Wldg. 597 J. 818 🗀 Kl. 3ft mit ber G. Balbsberg und Bilbelmsborf vermeffen. Sf. 26, **B**hp. 25, einh. Bolk. 124, wor. 55 wbl. S. Whst. Pfb. 7, Đợi. 14, 86. 32.

Zum Bisthum Sectau mit & und jur Hichft. Landsberg

mit & Getreibezehend pflichtig.

Sag, Obere, Mt., G. b. Bits. und ber Pfr. Arnfels, 1 Mi. von Urnfels, 4 Ml. von Mahrenberg, 6 Ml. von Marburg, mit einer Kapelle, jur Sichft. Arnfels, Gibismald, Kopreinit, Buched, Mahrenberg und Odmanberg bienftbar.

Bier ift eine G. Schule von 58 Rindern.

Blachm. jus. mit Unterhag 1001 3. 252 🔲 Rl., wor. Zed. 234 J. 1135 | Kl., Wn. 193 J. 1596 | Kl., Grt. 1 J. 1133 | Kl., Seiche 1 J. 784 | Kl., Hebm. 155 J. 722 | Kl., Wgt. 2 J. 1497 | Kl., Why. 410 J. 1384 | Kl. - 56, Bhp. 52, einh. Bolt. 227, wor. 119 wbl. &. Abft. Pf. 27, Ochf. 38, Kh. 97

Sag, Unter:, Mt., G. b. Bifs. und ber Pfr. Arnfele, jur Sichft. Urnfels und Thunau bienstbar.

Bier fliegt ber Sagaubad.

Flachm. jus. mit Oberhag vermeffen. Hi. 31, Bhp. 19, einh. Bolt. 83, wer. 45 whl. G. The Pf. 18, Ochs. 12, Sh. 34.

- Sag, Unter:, Cf., Pfr. Roftreinig, jur Sichft. Oberrobitich und Stermoll mit ? Garbenzebend pflichtig.
- Sage Machalpe, Be., im langen Ließinggraben, mit 14 Rinberauftrieb.
- Sagenbachgraben, Bt., weftl. von Chrenau, in welchem bie Sagenbachhofe, Liefenrude, Fafchinge, Sochreitere, Plagbache, Barenthale und Stubalpe fich befinden, mit 328 Rindere und 10 Pferbenauftrieb.

Der gleichnahmige Bach fallt in bie Ließing.

- Bagenborf, It., am rechten Ufer der Mur, zwischen bem Paalsbache und bein gleichnahmigen Bache.
- Sagengraben, 3t., an bem Sonnberge, in welchem bas Rabenmoos und die Gernalpe fich befinden, mit 40 Rinderauftrieb.
- Bagentogel, Bf., im Affengthal, eine Gebirgegend.
- Sagenbach, Be., westl. von Mautern, ein Bach, an welchem 2 Gifenhammerwerke, mit 1 Berrenhammer laut hoffammer-Refol. vom 24. Idn. 1794 fich befinden. Er ergießt sich in die Ließing, treibt zu Ließingau eine Gage.
- Saggenbach, Bf., Bif. Uffeng, treibt ju Geewiesen 1 Sausmuble.
- A age bad, Gf., Beingebirgegegend, jur Sichft .. Poppendorf und Meudorf bienftbar.
- Sabnfelben, 3f., offl. & Stb. vom Markte Zepring, & Stb. vom Schloffe Zepring, 3 Ml. von Jubenburg. Schl. und Sichfte., beren Unterthanen fich in nachstehenden Gemeinden befinden, als: in Krackauschatten, Mobernbruck, Thauern Schattseite, Bieben, Zepring unter und Zuckthal.

Diese Sichft. ift mit ber Sichft. Authal vereint, und lanbesfürstliches Leben, womit ben 2. Gept. 1730 Johann Bilhelm Frenberr von Pfeffershofen belehnt wurde. Frühere Besitzer maren: Die Sann, Rauchenberger, Galler, Gerberftein.

- Hahnsborf und hahnsborfberg, Gt., jur hichft. Straß zehendpflichtig.
- Saiberberg, Mt., eine Beingebirgegegend gur Sichft. Grotztenhofen bienftbar.
- Said, Gt., Pfr. Il, eine Gegend jur Sichft. Beleborf mit & Getreib-, Saar- und Sadzebend pflichtig.
- Paid, Johann Franz, Doctor ber Rechte, verfaßte eine Beschreis bung ber Städte und Märkte von Stepermark 1690 noch Manuseript, sie befindet sich im Joanneum. Zuch copirte er Binkhens im J. 1542, verfaßte Cronist ber Granen von Eilli im J. 1691.

1576. Chriftoph Saimb ju Reichenftein verlaufte dd. 2. 3dne ner 1570 an Erasin Stabler bie Gulten St. Margarethen ben Rirchberg, bas Landgericht in Blabnit am Studel ber Reitbeig it. Chriftoph Saimb war faiferficher Boffammerrath und

wurde in ben Fregherrnstand erhoben , ftarb 1571.

Nach Absterben biefes Geschlechtes mit Glifabeth Freginn von Baimb Gemablinn Jorg Sauers von Roffiach ging ihr Mappen an Die Sauer über. Rauber, Edenberg, Rindicheit, Drerfer, Stadl, Prant, Paar, Mordar zc. waren nebft benen von Mosbeim mit ihnen verfcwagert.

Saim foub, Mf., G. b. Bgts. Sectau, Pfr. Leibnis an ber Gulm jur Sichft. Landsberg, Gedau und Spielfeld bienftbar. Blachin. guf. 941 3. 1182 🔲 Kl., wor. 2erf. 288 3. 1305 , 🔲 Kl., Wn. 197 J. 375 🔲 Kl., What. 2 J. 546 🔲 Kl., Hibm. 129 J. 326 🗌 Kl., Wildg. 342 J. 228 🔲 Kl. Hs. 77, Bbp. 82, einh. Bolf. 363, wor. 190 mbl. G. 25ft. Pfd. 55, Odf. 42, Kh. 111.

Bum Biethum Gedau mit Bierszehend pflichtig.

Die Gegenden Groß- und Rleinhaimschub find jur Sichft. Barrached vereint mit Landsberg mit ? Getreibzebend pflichtig. In Kleinhaimschuh ift ein Gm. Och. mit 110 Rinbern. Rommt 1265 im R. St. als Sanmichach vor.

Dainberg, Gt., eine Gegent in ber Pfr. Rirchberg a. b. Raab, jur Sichft. Fregberg mit & Getreid- und Weinzehend pflichtig.

Sainersborf, Bl., G. b. Bill. Feiftrig, mit eigener Pfr. genannt St. Georgen in Sainersborf, im Dft. Baltersborf, Patronat ift bas Dft. Balteredorf, & Stb. v. Feiftrig, 6 Ml. p. Gras. Bur Sichft. Feiftris und Pfr. Baltersborf bienftbar. Rlachm. juf. 806 3. 971 [ Rl., wor. Ned. 325 3. 1231 □ Kl., Bn. 129 J. 950 □ Kl., Hthw. 78 J. 639 □ Kl., Grt. 1 3. 578 🗆 Kl., Bibg. 271 3. 793 🗆 Kl. Si. 63, Bop. 62, einh. Bolt. 328, wor. 193 mbl. G. **Vhit.** Pfd. 89,

Bum Bute Liblhof mit & Barbengebend pflichtig.

Dieje Gemeinde ift der Geburtsort bes Ochriftftellers Georg Blebel, fiebe bierüber feinen Dabmen.

Bier ift ein 2. Inft. von 11 Pfrundnern, und eine Triv.

Co. von 77 Rindern.

Pfarrer: 1759 Unton Michael Mayer; 1810 Unton Are

chan.

Stb. 108.

Im R. St. kommt icon 1265 ein Beinrichsborf in ber Pfr. Et. Beit am Bogau por, welches bermablen nicht mehr aufzufinden ift.

Frühere Befiger waren bie Sainfelbet, Teufenbach, Binkler, Zwickl, Riefel, Rosenberg. Geit mehr als ein Jahrhunbert waren bie Grafen v. Purgstall im Besige bieser Sichft. Jest bie Bitwe bes Vorletten aus biesem Geschlecht aus könige lichen Schottlanbischen Geblute bem Geschlechte ber Cranestoun abstammenb.

Das Schloß ift in Bischers Topographie abgebilbet.

- Sainfeld, die von, waren Besiter ber gleichnahmigen Hichte, und es erscheint ein Heinrich v. Sainfeld im J. 1275 und 1287. Ein Jörg v. Hainfeld und Stephan sein Bruder lebten 1360. Ein Ulrich Hainfelder unterzeichnete 1305 einen Stiftbrief Bertholds von Emmerberg zu Gunsten der Pfr. Fehring. Im J. 1288 erscheint Helnrich v. Hainfeld in dem Kaufbriefe von Guetenberg durch Ulrich und Heinrich von Stubenberg von dem Leotold von Kuenring.
- Sainsborf, Gt., G. b. Bits. Brunnfee, Pfr. Mured, 12 Stb. v. Mured, 12 Stb. v. Brunnfee, 4 Ml. v. Grag, jur Sicht. Brunnfee bienftbar.

Das Flachm. ift mit ber G. Beitersfeld vermeffen. Bf. 33, Bhp. 32, einh. Bolt. 176, wor. 92 wbl. G. Abft. Pfb. 20,

Dof. 16, Kb. 60.

Bum Bisthum Gedau mit hiers- und haarzebend, und gur hicht. St. Georgen a. b. Stiffing mit & Barben-, hiers- und Kleinrechtzebend pflichtig.

Sainsdorf, Gt., eine G. b. Batt. Labed, Pfr. Bolfsberg; sur Sichft. Meffendorf, Baglen, Pfarrhof Gnaß, St. Georgen, Liebenau, Pfarrhof Feldbach, Beinburg, Stift Rein, Pfarrhof Bolfsberg, Straß, Gedau, Oberragitsch, Rohr und Labed bienftbar.

Flachm. zus. mit ber Gegend Stechenstorf 667 3. 69 | Kl., wor. 2led. 232 3 93 | Kl., Bn. 198 3. 1563 | Kl., Blbg. 236 3. 13 | Kl.

Sainsto, Ct., G. b. Bats. Canbeberg, Pfr. St. Peter in Brunnthal, jur Sichft. Canbeberg bienkbar, mit einem gleich= nahmigen Bache, welcher eine Mauthmuble treibt.

Flåchm. zus. 291 I. 474 I. Kl., wer. Aect. 74 I. 1253 I., Win. 58 I. 491 I., Hihm. 115 I. 842 I., Wigt. 2 I. 250 I. Kl., Wist. 40 I. 836 I. Kl., High. 26, einh. Bolk. 108, wer. 52 whs. S. Whst. Pfd. 4, Och. 2, Kh. 14.

Baintl, auch öfter Sanbl genannt, Mt., G. b. Bits. und ber Pfr. Großsonntag, jur Sichst. Großsonntag und Kahleborf bienftbat.

rain, welche berfelbe von Dietrich Truchfeffen von Emmerberg

dd. St. Borengentag 1425 erfauft batte.

dd. am Montag nach Johannes Baptistatag im 3. 1459 vermachte Ursula von Stubenberg Bitwe die Schloffer Salbenzrain und Klöch, mit allen ihren Mannschaften, und herrlichzeiten bem Kaiser Friedrich, wenn sie und ihre Familie aussterzben sollte, worüber ihr Sohn Friedrich von Stubenberg seine Benstimmung, dd. am Freytag vor Lichtmes im 3. 1478 binzufügte.

dd. Grat am beil. Palmtag 1468 verschrieb Ursula von Stubenberg geborne Truchseffinn von Emmerberg bie Schlöffer Salbenrain und Aloch sammt ihren Beirathebrief und befiwegen verschriebenen 2 Memtern Erofen und an ber Grill gelegen

an Raifer Friedrich, bis ju ihrer Rinder Bogtbarteit.

dd. Samftag nach St. Gilgentag 1468 verlieh Raifer Fried-

rich biefe Sichft. an Sanfen Redler , pfandmeife.

dd. am Erchtag St. Mathdi Abend 1468 vergab Kaifer Frieds brich Halbenrain sammt bem Schloffe Kloch on Stephan Juden= hauer in Bestand.

dd. Mittwoch nach ben Sonntag Invocavit in ber Faften 1471 erhielt Augustin Grahelstorfer von Kaifer Friedrich als Gerhah Friedrichs von Stubenberg und seiner Schweiter Ursula, Kinder Ursulas von Stubenberg, biefes Schloß pflegweise.

Spatere Besitzer waren: Die Poppenborfer, Ratmannsborf, Althann, Königsed. Geit mehr als einem Jahrhundert Die Grafen von Sturgth. Dieses Schloß gehört-unter Die schönften, größten und regelmässigsten des Graterfreises und ist in neuerem Style erbaut. Große Wirthschaftsgebaube und bas nachstehende bebeutende Dorf umgeben basselbe. Eine chauseenartige Straße führt zu bem nahen Stadtchen Radtersburg und regelmässige angelegte Wege führen von Straben, Gleichenberg 26. bahin.

Das Ochloß ift in Fifchers Lopographie abgebilbet.

Salbenrain, Ge., G. d. Bils. Salbenrain, mit eigener Pfr. genannt St. Nitolai in Salbenrain im Ott. Rabtersburg. Pastronat und Vogten Sichft. Salbenrain, 1 Stb. v. Rabtersburg, 9 Ml. v. Grat, jur Sichft. Halbenrain bienstbar.

Das Fidchm. enthalt zus. 2455 J. 36 St., wor. Aeck.
428 J. 1596 St., Wh. 473 J. 1325 St., Grt. 21 J.
1370 St., Hibm. 10 J. 527 St., Witz. 1520 J. 18 St., und ist mit der G. Drauchen vermessen. Hi. 63, Who.
61, einh. Bolk. 318, wor. 182 wbl. S. Whst. Pfd. 50, Ochs.
24, Kh. 101.

Der gleichnahmige Bach treibt 1 Mauthmuble und Ctampf

in Altborfel ; auch fließt hier ber Gleichenbergerbach.

Sier ift ein A. Inft. von 11 Pfrundnern, und eine Eriv.

| Sallereborf, Bl., G. b. Bits. Ligift, Pfr. St. Johann, ju     |
|---------------------------------------------------------------|
| Sichft. Großibbing, Lanad, Sochenburg, Greifened und Alten    |
| berg bienstbar.                                               |
| Klachm, suf. R. D. Al., wor, Neck. R.                         |
| Kl., Wn. J. 🔲 Kl., Hthm. J. 🗆 Kl., Wg                         |
| 9. 🗀 K., Wiba. 9. 🗀 Ki. H. 33, Wibb. 30                       |
| einh. Bolt. 170, wor. 100 mbl. G. Abft. Pfb. 22, Ochs. 12     |
| \$6. 61.                                                      |
| Bur Sichft. Landsberg mit & Betreides und Rleinrechtzebent    |
| und jur Sichft. Binterhofen mit & Getreibezehend pflichtig.   |
| 1.                                                            |
| hallop, Ignag von, geboren ju Grat am 31. July 1758. Cand     |
| wirthschaft. Giebe v. Winklern S. 64.                         |
| Sallthal, Bf., G. b. Biff., ber Pfr. und ber Grunbhichfi      |
| Maria Zell, 1 Ml. von Maria Zell, 10 Ml. von Bruck, ju        |
| Staatshichft. Maria Bell Garbenzebend pflichtig.              |
| Flachm. jus. 13,278 3. 323 [ Kl, wor. Aed. 412 3              |
| 1260 St., Win. 945 J. 747 St., Grt. 584 St.                   |
| Sthw. 1357 J. 919 ( Kl., Wildy, 10,557 J. 6 ( Kt. H           |
|                                                               |
| 124, Bhr. 149, einh. Bolk. 793, wor. 389 wbl. S. Ahs          |
| Pfb. 21, Ochs. 85, Kh. 475, Schf. 320.                        |
| In biesem Thale, nordoftl. von Zell an ber ofterr. Grange     |
| kömmt der Steinriegel und die Schwarzkogelalpe mit mehr al    |
| 200 Rinderauftried vor. Auch ist in diesem Thale & Mil. vo    |
| Maria Bell eine große Triftflaufe auf ber Salza mit einen     |
| Solgrechen. Sierin fommen bas Calgabachel, Bilbalpenbachel    |
| Freinbachel , Comarglogelbachel , Studentbachel , Pilgraben   |
| bachel und Balfternbachel vor. Auch ift hier eine Salzquelle. |

- Sallweggraben, 3t., zwifden bem Sonnberg und Brenterwintel.
- Salsalpe, It., im Rrumed ber Obermole, mit 8 Rinbers auftrieb.
- Salsalpe, 3t., im Rothgraben bes Feistritgrabens, mit 30 Rinberauftrieb.
- Bals, Bt., ein bedeutendes Balbrevier im Siebenfeegraben.
- als, am, Bf., eine Gebirgefette swiften ber Palfauer Seite und bem Salzbache.
- Salsboben, Bt., eine Gegend im Kreiftnerbache unter bem Gemsstein, mit 84 Rinderauftrieb.
- Salswald, Bt., im Rabmergraben, zwifchen bem Oberhagen und bem Beigenbachel, ein bebeutenbes Balbrevier.
- palebad, 3t., in der Jagingau.
- Dals bach, Bt., in ber Gifenerger Ramsau zwifden ber Rampeben und bem Kaltenbach.

| rifden Grange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| haiden, Mt., eine Steuer-Gemeinde d. Bzks. it. der Grund berrschaft Burgsthal, mit einem Flächeninhalt von 633 J. 116 M., wor. Ued. 94 J. 971 M., Wn. 164 J. 245 M., Hhm. 46 J. 101 M., Wgt. 11 J. 843 M. Wilde. 317 J. 607 M. Hier ist die G. Vordersborf mit vermessen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7            |
| Saibenberg, Gt., Beingebirgsgegend, jur Pfarrsgalt Ona bienftbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ß            |
| Saidengrub, Gt., Beingebirgsgegenb, jur Sichft. Gleichen berg bienftbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JS           |
| Paib'in, Mt., G. b. Bits. Thurnisch, mit eigener Pfr. ge nannt St. Martin in Haibin, im Okt. Schleinis, Patrona Hauptpfarr ju Kötsch, & Sto. v. Thurnisch, & Sto. v. Pettau 2½ Ml. v. Marburg, zur Hicht. Haus am Bacher u. Thurnisch dienstbar.  Flichm. zul. 1205 J. 906 Al., wor. Aect. 285 J. 129 Al., Wn. 36 J. 824 Al., Him. 75 J. 83 Al. Kis., Wn. 36 J. 824 Al., Him. 75 J. 83 Al. Kis. 29, Wor. 212 wbl. S. Uhst His. 299, wor. 212 wbl. S. Uhst His. 299, wor. 212 wbl. S. Uhst Pft. 45, Och. 56, Kb. 63.  Der Pfarrhof haibin hat Unterthanen in Gersborf. Hie ist eine Triv. Sch. von 73 Kindern und ein A. Inst. von Pfründigern.  Beg der Pfarrtirche ist auch eine St. Rosalia Kapelle, Std. v. Haibin und eben so weit von Pettau eine St. Rochu Kapelle.  Pfarrer: 1739 Martin Hrapot, 1810 Johann Krass vitsch. Jest Mathias Drasch. | t, 5 91 4 15 |
| Dieser Ort ist wegen ben vielen, hier und herum befindlichen römischen Alterthumer sehr intereffant, für beren Bekanntma dung ber Priester Powoden sicher ber competenteste Mann wart Das gleichnahmige Umt ist mit 11 ff. 7 fr. Dom. und 2 ff. 15 fr. 34 bl. Rust. Erträgnis in einem Umt beanfagt. 1780 ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| borte es bem Stifte Neuberg, jest ber Sichfe. Thurnifch. Said nerberg, Gt., Weingebirgegegend, jur Sichft. Feiftrif an ber 3lg bienftbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            |
| Saimb, die von, ju Reichenftein, ein Rittergeschlecht besaß ir Stint. Die Sichft. Friedberg, Schwanberg, Leutschach. Benedikt Saimber lebte 1350, sein Entel Beinrich jog fid nach Stint. Sans Baimber zu Briedberg faufte fich in Defter reich an, er hatte 6 Frquen und 17 Kinder, ftarb um bas I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,            |

- Sammertogel, 3f., eine Bergfpige in ber G. Sochentauern bes Bits. Zepring.
- Sammer fclag, Bf., fubweftl. von Bog im Grofgofgraben.
- Sammer I, im, Bf., fubl. von Brud, an ber Sauptcommes gial = Strafe, nabe an ber Grange bes Gragerfreifes.
- Aan, die, befagen die Sichft. Hanfelben ben Zenring, von benen Cafpar han mit feiner Gattinn Affra Grabner 1422 vorkommt.
  1529 verkaufte Peter han zu hanfelben an Peter Galler, Gulten in Teufenbach. 1422 verkaufte Cafpar han und Affra feine Gattinn Gulten zu Semriach um 340 Ducaten an Steinwald von Rladnig, Bicedom zu Lapbach.
- Sanau, Ober., windifc Sporni Gorjane, Mf., G. b. Biff. Obergutenhag, Pf. St. Leonhard, jur Sichft. Obergutenhag bienftod.
  - Flachm. 3us. 343 J. 1095 St., wor. Acc. 124 J. 1052 St., Wh. 98 J. 1137 St., Grt. 4 J. 742 St., Hill, Hill, St., Bothw. 33 J. 512 St., Why. 13. 916 St., Why. 80 J. 1536 St. Hill, Why. 45, einh. Bolk. 203, wor. 103 wbl. S. Rhft. Pfb. 31, Ochs. 22, Kh. 60.
- Sanau, Unter-, windifc Spodne Gorjani, Mf., G.b. Batt. Dbergutenhag, Pfr. St. Leonhard, jur Sichft. Obergutenhag bienftbar.
  - Flachm. zus. 611 J. 38 St., wor. Aeck. 194 J. 263 St., Won. 176 J. 718 St., Grt. 1 J. 1275 St., Helm. 92 J. 1250 St., Wildg. 145 J. 1332 St. H. H. Why. 9, einh. Bolt. 42, wor. 20 wbl. S. Ahft. Pfd. 16, Ochs. 6, Kb. 23.

Sanau, bie von, maren feghaft in ber Stmt. auf bem Schloffe

Sanftein im Biberthal ben Boiteberg.

Abelbeid von hanau von Landeberg ichenkte 1292 Unterthanen ju Pegmanneborf bem Stifte Rein. Friedrich und Undreas waren Cohne von ihr, und Bulffing ihr Gatte. Beingant von Hanau lebte um bas J. 1300, besaß bie obige Sichft. und Baa; fen. Otto um bas 3. 1313 und 1334. Boblfarth von Sanau kömmt icon um 1355 vor und war Berjogs Albrecht von Defters reich hofmeifter um 1356. Er fcentte 1343 fammt feiner Battinn Ugnes bem Stifte Rein eine Ochweig. Friedrich von Sanau farb 1413 und war Bogt ju Boitsberg, Balthafar lebte 1360. Boblfarth, Friedrich und Jorg begannen 1443 die Stife tung bes Carmeliter : Rlofters ju Boitsberg, welche bann Sans Laun vollendete , beffen erfte Gemablinn Gruna von Sanau war. Friedrich von Sanau, einer ber obigen Grunder, † 1413, war der Lette feines Stammes; fein Grabmabl ift in der gegrundeten Rirde. Clara von Sanau mar 1410 und 1424 mit Andra von Reubaus vermählt.

Mus ber Romerzeit findet fich bier noch folgenber Uebetreft.

T. FE. MAXIMIANVS
VI. TEIVL, RESPECTAE
C. V. TE I. TE L. MAXIMO
M. L. XIII. C. FIL. N. X VII.

| 50  | iinfe   | 16, 0  | 9f., ( | 9. b. B | its. Ra | bledorf, | Pfr.  | 314,   | 11 6 | ib. v. |
|-----|---------|--------|--------|---------|---------|----------|-------|--------|------|--------|
| ` ( | 314, 1  | Øtb.   | D. S.  | bisborf | 6 M     | . v. Gr  | ag. ( | Bur H  | dft. | ber-   |
| 1   | vildon  | , Feil | driß,  | Rabisbo | rf, W   | elsborf, | Фоф   | enbrud | und  | Sers   |
| 1   | erstein | dien   | tbar.  | •       | -       |          |       |        |      | •      |

Flachm. zus. 421 J. 1288 St., wor. Acc. 225 J. 393 St., Wor. 70 S. 1391 St., Hebw. 30 J. 360 St., Whys. 35 J. 360 St., Wor. 65 whi. S. Whit. Pfd. 28, Ochs. 4, Kh. 34.

Bur Sichft. Beldborf mit & Getreib., Saar- und Sadje-

bend pflichtig.

Sainfeld, Gl., Sol. u. Hocht. & Stb. v. Feldbach, 3 Ml. v. Gleisborf, 6 Ml. v. Grat, mit einem Bit. von 7 Gemeinden, als: Gossendorf, Aniebing, Lebersborf, Mühleborf, Deb, Nabau und Weissenbach.

Das Flachm. enthalt zus. 8825 J. 436 Al., barunter an Aeck. 3927 J. 1266 Al., Win. 1517 J. 1122 Al., Wibg. 3389 J. 1248 Al. H. H. Gol, Wibp. 620, einh. Bolk. 3408, wor. 1834 wbl. S. Whit. Pfd. 344, Ochs. 447, Kh. 1101, Schf. 5.

Die Unterthanen biefer Sichft. befinden fich im Gragertreife in den Gemeinden Altenmarkt, Arbach, Buch, Fischa, Fluttendorf, Goffendorf, Saselbach, Hatendorf, Hoflach, Katelsborf, Kiensborf, Kniebing, Kornberg, Krenach, Krobathen, Ludersborf, Mayersborf im Bit. Gleichenberg, Mapersborf, im Bit. Kapfenstein, Mühldorf, Nägelsborf, Deb, Bertholdfein, Rabau, Salfach und Spitz-ober. Dann im Marburgersteife in Janchendorf, Rofengrund und Stainzthal.

Diese Hichft, ift mit 2048 fl. Dom. und 85 fl. 51 fr. 1 bl. Rust. Erträgniß in 7 Aemtern mit 287 Haufern beanfagt.

Die biefer Sichft. eigenthumlichen Grundftude find mit &

Setreibzebend jur Sichft. Landsberg bienftbar.

An Zehen ben besitt biese Sicht, & Garben, Getreibe und Beinmostzehend in der Gemeinde Satiendorf, ben halben Garbenzehend in Ludersdorf, in Soflach, in Pegelsborf, Gutendorf, Dolling, Saselbach, Mahrensdorf und & Weinmostzehend von 3 Subgrunden in Mahrnsdorf, & Garbenzehend in Krenach, & Getreibe und Weinzehend in Katelsborf, & Getreibe und Weinmostzehend in ber Gemeinde Weinberg.

- Schlof allein bie Burger von Jubenburg um idhrlichen Beffand von Gilf Gulben inne. hernach taufte es hans Stubich.
- Sarabergen, Bt., Bit. Rirchberg, eine Begend in der Gemeinde Borth.
- Sarbad, Gt., Bit. Poppenborf, entfringt in ben Birnbaumbergen, flieft von Nordweft nach Guboft, und vereint fich mit bem Thienbach.
- Barbach, 3t., im Grasedigvaben.
- Sarbeint und Beinfagalpe, BE., ju hinterft bes Lohn= fchiggraben mit 106 Rinberauftrieb.
- Sarberg, BE., im Banggraben, ein bebeutenbes Balbrevier, bep ber Geperedalpe.
- Sarbeck, Mt., G. b. Bits. und ber Pfr. Fridau, jur Sichft. Friedau und Meretingen bienftbar. Blachm. jus. 251 3. 70 | Rl., wor. Ned. 56 3. 63 | Rl.,
- Hidgin. zul. 251 3. 70 | Mt., wor. dec. 50 3. 03 | Kl., Win. 39 3. 1283 | Kl., Trifchf. 58 3. 1008 | Kl., Hithwa. 198 | Kl. Widg. 90 3. 692 | Kl. H. H. 19, Whp. 25, einh. Bolt. 127, wor. 06 wbl. S. Bhk. Pfd. 13, Ochf. 8, Kh. 31.
- Sareths : untern, Gf., eine Gegend am linten Ufer ber Mur unter Pedau, zwifchen ber Beingartleiten und bem Edenberg.
- Saring, Abam, geboren ju Gras, † ju Borau 1738. Ascetif. Siehe von Binflern G. 66.
- Haring, Joachim, geboren ju Grat ben 6. May 1630, † zu Wien 1694, Besuit. Ascetit. Giebe von Winklern G. 66.
- Saritzberg, Mt., Pfr. St. Nicolai im Saufaal, eine Gult 1 Stb. von Leibnig, 1 Stb. von Sectau, 1 Stb. von Lebring, 41 Ml. von Marburg.
- parl, Gt., G. b. Bits. Munchhofen, Pfr. Buch, & Stb. von Buch, 1& Stb. von Munchhofen, 3& Stb. von Gleisborf, 5& Ml. von Grat. Bur hicht. Munchhofen, Schieleiten und Freyberg bienftbar.
  - Flackm. 3us. 322 J. 173 🗆 Kl., wor. Acct. 186 J. 578 🗆 Kl. Who. 41 J. 525 🗆 Kl., Whos. 94 J. 670 🔲 Kl. H.
  - 88, Whp. 65, einh. Bult. 295, wor. 149 wbl. S. Whst. Ochs. 28, Kh. 89, Schs. 15.

Bum Bisthum Gedau mit & Betreibe -, und jur Hichft. Berberftein mit & Beinzehend pflichtig.

Beinzehend jum Bisthum Gedau bienftbar.

Sarmeborf, Gt., Schlof und Gut, im Bit. Dagiftrat Gras, auf ber Strafe nach Sausmannfatten.

Die Unterthanen biefes Gutes befinden fich in Dorfla, Gnaning Barmeborf, Sausmannftatten und Raaba.

Floom. juf. mit ber G. Michovez vermeffen. 28bp. 19, einb. Bolk. 85, wor. 46 wbl. S. Abft. Ochf. 4, Kþ. 14.

Painwirth, Gt., S.b. Bits. Munchhofen, Pfr. Buch, 2 Gtb. v. Beig, 4 Gtb. v. Munchhofen, 21.Ml. v. Gleisborf, 4 Ml. von Gras. Bur Sichft. Munchhofen und Oberfladnis bienftb.

Das Glachm. ift mit ber G. Elgersdorf vermeffen. Sf. 24, 28hp. 23, einh. Bult. 140, wor, 79 wbl. S. Bhft. Pfb. 13, . Doj. 28, \$5. 42.

Bum Bisthum Gedau mit ? Getreibe . und Bein . , und jur Sidft, Berberftein mit & Getreibezebenb pflichtig.

- Saing Michael, geboren ju Grat ben 11. Janner 1625, ftarb 1641. Mathematik. Siehe v. Binklern &. 03.
- Salbenrain, Bf., Odl. und Sichft, mit einem Candgericte und einem Bit. von 28 Gemeinden, als: Buchla, Diegen, Donnersborf, Dornau, Drauchen, Größing, Gruisla, Salbenrain, Safelbad, Bafeldorf, Sof, Buttenberg, Birt, Borgen, Oberfarla, Untere Barla, Klod, Laafen, Reufetz, Reuftift, Date gen, Pfarreborf, Polten, Dberpurtla, Unters purtla, Rabochen, Liefchen und Beixelbaum.

Das' Flachm. enthält juf. 15548 J. 336 🔲 Kl., wor. Ned. 4648 3. 1063 [ Rl., Bn. 3548 3. 218 [ Sl., Grt. 109 3. 426 [ Kl., Hthw. 694 J. 1364 [ Kl., West. 531 J. 222 Kl., Webg. 6032 J. 508 [ Kl. H. 1177, Whp. 994, einh. Bolk. 4812, wor. 2574 wbl. S. Whst. Pfd. 667, Ochs.

409, **Kh**. 1651, **B**ft. 124.

Die Unterthanen dieser Hichft. befinden fich in St. Anna am Migen , Buchla , Donneredorf , Diegen , Drauchen , Größing , Balbenrain, Bafelbach im Bit. Thanbaufen, Bafelbach, im Bit. Salbenrain, Sof, Buttenberg, Birt, Laafen, Daten, Pfarrsborf , Purtla ober , Purtla unter, Radoden , Raggitich. unter, Opit : ober, Bagendorf und Beirelbaum. Dann im Marburgertreife ju Schirnborf, Sogereborf und Staingthal. Diefe Sichft. bat über die Pfarrfirche in Salbenrain und

St. Georgen ju Rloch bas Patronat und bie Bogten, und bie Bogten über bie Kirche St. Anna am Aigen,

Gie ist mit 2490 fl. 43 fr. Dom. und 293 fl. 54 fr. # df. Rust. in 9 Memtern mit 312 Baufern beanfagt.

Mus ber Beidichte biefes Ochloffes find uns folgende Daten

davon vorgetommen.

dd. Insbrud am St. Martintag 1425 belehnte Bergog Friebe rich, Sanfen Bindten, Obrifttammerer in Karnthen und Landmarschall in Desterreich mit der Beste und bem Dorfe Salben1539, wor. 793 wbl. S. Abft. Pfb. 4, Ochf. 216, Kh. 460.

Die Unterthanen berfelben befinden fich ju Ginob, Gauitich,

Greuth, Sod, Mittered, Rettenberg und Saufaal.

Diefe hichft. hat Getreidzehend: In ber Pfarr Leibenitz, Zim Große und Rleinheimschub, Beißheim, Bebereck und Restelberg. In der Pfarr Kitzeck, Z von Ultenberg, Ebelschub, Saueck, Deutenbach, Kipeck, Steinriegel, Einbb, Sachernig, Steinbach, Zeggerl, Trebian, Große und Kleine Gauicsch, Pernitsch, Langriegel, Beisriegel, hintereck, Hoche eck, Kalchriegel, und ganz in Kreuzeck. In der Pfarr Riein, Z vom untern Bruderseck. In der Pfarr Riein, Z vom untern Bruderseck. In der Pfart Kleinstaten, ganz von Mitterriegel, Alte und Neue Baumgarten, Hollerberg, Kahrleiten, Glaubereck, Mitterberg, Ploberl, Heinriach und Kohlgruben. In der Pfart St. Andre und St. Florian, Z von Rettenberg, Brunngraben, Streitholz, Farne unter, Höfern, Benigkleinz, Höch; Bruderseckenber, ganz von Sattel, Breitriegel, Hemetriegel, Strableck, Zweltl, Farne ober, Krahriegel, Hochene und Niesbern Sausaal, Alte und Berscheck.

Diese Hicht. war durch mehrere Jahrhunderte ein Eigenthum bes Erzbisthums Salzburg, wurde dann ein Kammeralgut. Bft an Graf Moris von Fries, und im J. 1818 an Johan:

Rurften von Lichtenftein verlauft worden.

- Sarrachhof, Gf., jur Sichft. Canbeberg mit & Betreib- und Rleinrechtzehend pflichtig.
- Sarrenberg, Gt., eine Gegend in ber Pfr. Kirchberg a. d. Maab, jur Sichft. Freyberg mit & Getreid- und Weinzehend pflichtig.
- Sarringerbachl, If., im Bit. Strechau, treibt 1 Mauthmuble fammt Odge, und 8 Sausmublen in Oppenberg.
- Sart, Gf., fübwestl. v. Gras, Sofl. und Gut, im Bif. Edenberg.
- Sarftnigbad, Cf., Bgf. Buchenftein, treibt 1 Sausmuble und Sage in St. Beit.
- Sart, Bf., weftl. v. Kindberg, unter 47° 29' 58" nordl. Breite, und 33° 5' oftl. Lange, Schloß, bereits Ruine, und Hicht. beren Unterthanen in ben nachstebenden Gemeinden vorzommen, als: in Dollach, Edmiefil, Fogenberg, Jauring, St. Ilgen, Palberedorf, Poseck, Connberg, Stainz, Tonabits und Bartberg.

Diefe Sichft. ift mit 1111 fl. 30 fr. Dom. und 115 fl. 17 fr. 2 bl. Rust. Erträgnig in 2 Aemtern mit 66 Saufern catastrirt.

Curaten: 1790 Joseph Bagt, 1795 Meis Bopalta.

Pfarrer: 1797 Frang Gentider.

Die hiefige Pfarre wurde auf Anlangen ber umliegenden Gemeinden, welche früher zur Pfart Aloch gehörten, und ben ofemahligen Ueberschwemmungen des Gottesdienstes und aller ührigen geistlichen Hulfe beraubt waren, gegrundet, und das Patronat über die dortige Kirche, welches früher dem Religionsfonde anheim gestellt war, auf Verlangen an Karl Grafen v. Stürgth wieder zuruck gestellt. Es sind nunmehr die G. Halbenrain, Diegen, Drauchen, Donnersdorf, Hirt, Oberpurkla, Unterpurkla, Landörfel, Diegendörfel und Aue mit einer bepläufigen Seelenanzahl von 1507 dieser Pfarre einverleibt.

- Salbenrain, die Truchfefen von, befagen die gleichnahmige Sichft. 1326 tommt Beinrich von Balbenrain, 1333 Balloch von Salbenrain, und 1378 ein gleichnahmiger vor.
- Salberect, St., am Mitterberg bes Unternichlabiningthales.
- Salbermapr, Bt., fudweftl. v. Leoben, eine Gegenb.
- Hall, If., nordl. v. Abmont eine Filialfirche, genannt heil. Kreuz zu hall im Oft. Abmont, Bogtep und Patronat Stift Abmont, 1 Stb. v. Abmont, 7 Stb. v. Altenmarkt, 12 Stb. v. Jubenburg, bandchft ein Eisendrahtzugwerk.

Sier ift eine Om. Och. von 39 Kindern.

In biefer Gegend flieft ber Billachbach, Schwarzenbach, Gulzbach und Rlambach.

\$\phi\_a[[.\Der, \colon t., \omega. d. \omega. \omega t.] \omega. \omega t. \

Sall. Unter, It., G. b. Bifs. Abmont, Pfr.' Sall; jur Stiftsbichft. Abmont bienftbar.

Flachm. zus. 2209 J. 283 S.l., wor. Aect. 217 J. 533 S.l., Wh. 477 J. 1577 S.l., Grt. 13 J. 10 S.l., Hhw. 126 J. 928 S.l., Wilds. 1374 J. 375 S.l. H. H. H., Wife. 415, wor. 212 wbl. G. Whst. Pfb. 17, Ochs. 20, Kh. 244, Sch. 119.

- Baller, Franz Zaver, forieb pietiftifche Auffage. Giebe v. Binklern Geite 64.
- Saller, die von, belagen Sparbarsbach, 1 Saus in Grat 2c. Sallerfeld, bas, Pfr. St. Peter außer Grat, jum Stade pfarrhof in Grat mit den ganzen Getreidezehend pflichtig.
- Ballergraben, fiebe Friefinggraben,

| 22                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Sar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 口 Kl., Wh. 186 J. 780 C<br>药f. 77, Whp. 73, einh. 勉<br>Yfb. 10, Ochf. 40, Kb. 11                                                                                                                                                              | 2 [ Al., wer. Aed. 310 J. 245] Al., Wilds. 1005 J. 849 [ Al. vill. 308, wor. 196 wbl. G. Whit. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hicket. Freyberg, Messendo<br>Liebenau dienstbar. Zur S<br>Weinzehend pflichtig.<br>Das Flächm. 1st mit ber (                                                                                                                                 | Basoldsberg, Pfr. Nestelbach, jur rf, Oberstadnit, Dornhofen und ichft. Fregberg mit & Getreid- und B. Unterlasnit vermeffen. H. 21, wor. 59 wbl. S. Whft. Pfd. 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| v. Bülchelsborf, ½ Stb. v. 4½ Ml. v. Gras. Zum Coberfladnit, Külbl, Pöllau Flächm. 2ul. 1102 J. 14 [ Kl., Wn. 94 J. 1009 [ Wyt. 1455 [ Kl., Wibg. 6 30, einh. Bolk. 151, wor. 26, Kh. 48, Schf. 3.                                            | berftein, Pfr. Buschelsborf, & St. Serberstein, 3 Stb. v. Gleisborf, dute Lustbühel, Hichtt. Hartberg, und Herberstein bienstbar.  50 St., wor. Ned. 322 3. 146 Nt., Hicht. Hartberg, 206 St., Sthw. 41 3. 966 St., Al., White St., Hichtel St., Hick. |
| Part, Gf., G. d. Bgfs. Gu<br>Rein und Stubed bienftbar.<br>Flachm. juf. mit ber G.                                                                                                                                                            | paffail vermessen. H. 24, Why.<br>54 whl. G. Ahst. Doss. 50, Kh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Part, Gf., G. b. Bifs. Edel<br>Et. Martin bienftbar.<br>Das Flachm. ift mit be<br>Bhp. 9, einh. Bolf. 46, n                                                                                                                                   | nberg, Pfr. Strafgang, jur Hichft.<br>r G. Webling vermeffen. Hi. 8,<br>vor. 28 wbl. S. Uhft. Pfb. 14,<br>ım ju Grah mit & Garbenzehenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aart, Gl., G. b. Bils. g<br>Sichfte. Dornhofen, Freyberg<br>berg bienstbar.<br>Flachm. zul. 1198 J. 56<br>Li., Wn. 1201 [ Ki., Gr<br>Ki., Sthm. 91 J. 496 [ Ki., Sthm. 91 J. 496 ] Ki.<br>573 J. 595 [ Ki. Hi. 54<br>166 wbl. G. Bhst. Pfb. 6 | irenberg, Pfr. St. Ruprecht, zur, Oberfladnis, Gutenberg und Kains II., wor. Acc. 390 J. 987 L. 508 M., Ecuche 135 J. 4 Mil., Wyt. 6 J. 1672 M., Wlbg. , Why. 54, einh. Bolk. 303, wor. o., Och. 36, Kh. 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zur Hicke Stadl und L                                                                                                                                                                                                                         | anbeberg Getreidzehend pflichtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- Balde ctalpe, It., im Dieberbbierngraben zwifden bem Perstased und ber Stargenalpe, mit 100 Rinderauftrieb.
- Salfer berg, 3f., im Ramfanboden zwischen bem Rulm- und Mittereberg, auf welchem bas hoched und ber Brentenberg fich befinden.
- Saltbachel, It., im Bezirke Oftatt, treibt a Sausmuble in Schattenberg.
- Samet, Gf., eine Gegend im Begirte Labed, Pfr. Bolfsberg, jur Sichft. Straß, St. Georgen a.b. Stiffing mit & Garbens, Beinmofts, Siers und Rleinrechtzehend pflichtig. Die Gegend Sametbergen ift zur Sichft. Kornberg bienftbar.

Flächm. zus. 195 J. 208 🗆 Kl., wor. Aect. 68 J. 295 🗀 Kl., Wn. 36 J. 941 🗀 Kl., Hthv. 17 J. 1571 🗀 Kl.,

23lbg. 70 3. 601 🔲 Kl.

Sier fließt bas Steinfelbbachel.

- Sammer, Cf., ein Gut & Stb. von Monsberg, 2 Stb. von Stattenberg, 2 Ml. von Pettau, 12 Ml. von Cilli. Gebort ben Minoriten in Pettau.
- Sammer, Joseph von, geboren ben 3. July 1738 ju Gras, Sohn eines armen Gartners, welcher bey Pring Eugen von Cavopen als Blumen- und Runftgartner im Belvebere ju Bien in Diensten ftand, Rubierte ben ben Jefuiten in Bien, mo Profeffor Denis ausgezeichnete Anlagen bes Angben entbedte. Er begann 1767 feine Staatsbienfte benm innerofterreicifden Gubernium, vermählte sich am 5. Geptember 1773 mit Marianna Schabel, wurde 1777 f.f. Gecretar, 1780 f.f. Rath und 1781 Berwalter der Geminariums Guter, 1782 Adminiftrator aller Guter der aufgehobenen Stifte und Klöfter in Stmt. Im 3. 1783 wurde ihm die Einführung des Roboth-Abolitions-Spftems ben allen Rameral., Bancal., Religionsfonds. und Stiftungsgutern als Sofcommiffar übertragen. Den 14. 3an. 1780 murbe er jum mirtlichen Gubernialrathe ernannt. 1785 war er mit bem Grafen von Baisrud als Sofcommiffar bes Steuerregulirungs - Beidaf. tes ernannt. 3m Nov. 1789 penfionirt und im 3. 1790 in ben Abelftand mit bem Pradicate Edler von erhoben. Er ftarb ju Grat den G. Oct. 1818.
- Dammer, Joseph Bilbelm Ebler von, f. f. hofrath, orientalifder hofbolmetich, Ritter bes Leopold - Orbens 2c., geboren ju Grah ben 9. Juny 1774, ein Sohn bes vorigen. Dieser mit großen Talenten ausgestattete und durch unendlichen Fleiß sich auszeichnende Gelehrte und Staatsmann ift im vollsten Sinne bes Bortes ein Mann, auf den sein Baterland ftolg seyn darf.
- Sammeralpe, 3f., am Schattenberg mit 12 Rinderauftrieb.
- Sammerbad, St., an der linten Oppenbergerfeite.

Soblbing, Staubad, Safenau, Beinberg, Beinreuth und Bolfgrub. Das Flachm. vom gangen Bit. juf. enthalt 15,608 3. 718 □ M., barunter find an Med. 5891 3. 1566 □ Rl., 22n. 2484 3. 753 🗆 Kl., Grt. 78 3. 699 🗆 Kl., Stom. 1818 3. 1138 [ Kl., BBgt. 415 3. 1159 [ Kl., BBlbg. 4890 3. 1029 St. H. 1698, Whp. 1163, einh. Bolf. 5859, wor. 3053 wbl. S. Whft. Pfd. 601, Ochf. 376, Kh. 1743, Schf. 32. Die Stadt mit ihren Borftabten enthalt glachm. juf. 3 3. . 61 [ Rl. Grt, bie Ungervorftabt aber juf. 618 3. 1206 □ Kl., wor. ded. 204 3. 860 □ Kl., Bn. 299 3. 701 □ Kl., Grt. 3 J. 728 D Kl., Leuche 1 J. 864 D Kl., Sthw. 33 J. 1387 D Kl., Bibg. 75 J. 146 D Kl. Die Graßervorstadt jus. 572 3. 1361 . Rl., wor. Med. 3247 3. 1258 Sl., 28n. 787 3. 1408 | Sl., Grt. 2 3. 1497 | Sl., Hithw. 46 3. 1549 | Kl., Wgt. 67 3. 2 | Kl., Wibg. 52 3. 165 | Kl., dhit. 367 H., 282 Bhp., 1384 einh. G. Bolt., wor. 756 mbl. G. Der Boft. ift, 80 Pfb., 6 Dof., 293 Kh., 25 Gdf.

Bur Sichft. Bartberg, Borau und Stadtpfarr Bartberg

bienftbar.

Die Unterthanen ber Hoft. befinden fich in Dienersborf, Sart im Bit. Herberftein, Bart im Bit. Freyberg, Stadt Sartberg, Hoffichen, Hopfau, Kainborf, Kopfing, Loffelbach, Lungig- mitter, Penzenborf, Robrbach, Schachen, Schilbbach, Schölbing, Schonau, Staudach, Liefenbach- ober, Liefenbach- unter und Weinreit.

Die Stadtpfarr zu Sartberg hat Unterthanen in ben Gemeinden Dambach mitter, Dambach unter, Dienersborf, Ebersborf, Flattenborf, Grafendorf, Hartberg, Hopfau, Kainborf, Kopfing, Neudorf ben Rahlsborf, Reibersborf, Rohr-unter, Schilbbach, Schnellerviertl, Siebenbrunn, Staudach, Bagenbach, Beinberg, Beinreit und Bilfersborf.

Sartberg ist auch die Geburtsstadt ber Schriftsteller Joseph Berichit und Georg Scheibner. Siehe bende Nabmen.

Berichit und Georg Scheibner. Siehe bende Nahmen. Bier wird ben 24. Math, ben 3. Juny, ben 15. Gept. und

15. Mov. Jahrmarkt gehalten.

hier ift ein Grangfollamt, ein lanbichaftliches Diftritts-Physfitat, ein 2. Inft. von 45 Pfrundnern, eine Eriv. Sch. von

141 Rindern und ein Spital.

Gewerbeffeiß: 15 Tuchmacher, 1 Sanbichuhmacher, 1 Kirfchener, 2 Schmide, 1 Wagner, 1 Drechster, 2 Farber, 2 Seisler, 1 Schnürmacher, 1 Knopfmacher, 1 Beigklampfer, 3 Waaren-Handlungen, bleberer, 1 Buchfenschifter, 1 Uhrmacher, 1 Siebmacher, 2 Kramer, 1 Gurtler, 1 Kammmacher, 2 Hafener, 1 Beiggarber, 1 Stricker, 1 Mahler, 1 Fleischhauer, 1 Magelschmid, 1 Silberarbeiter, 1 Strumpfwirker.

- Unna von Hanau war die Gemahlinn Wohlfarthe von Ungnab. Gertraud Sanauer mar um 1355 und 1377 Abtiffinn von Gög.

- Sandalpe, Mf., ber Sichft. Landeberg eigenthumlich, mit 240 3. 1400 🗌 Kl. Weide, und 87 3. 800 🔲 Kl. Waldung.
- Sandiaberg, Cf., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Dbertiche ' tenwalb bienftbar.
- Sanbl, Mt., eine G. b. Bits. Groffonntag, ift mit ber G. Michoweth vermeffen.
- Sandlalpe, Bf., fubl. von Micael in ber Schladnis, mit 18 Rinderauftrieb , swifden der Eder - und Odweigeralpe.
- Sandlalpe, Be., im Borbernbergergraben, unter ber Griesmauer, mit 150 Minberauftrieb.
- Sandleralpe, 3f., ben Auffee, mit 4 Allphutten und 21 Rinderauftrieb.
- Bandril, Cf., ein Berg nachft bem Dorfe Bobife und Rallobie.
- Sanfgrabenbachel, 3t., im Begirte Gedau, treibt eine Sausmuble in Glein.
- Hangenberg, windisch, Welscheneg, Cf., G. d. Bifs. und ber Dfr. Gonowig, 1 Stb. von Gonowip, jur Sichft. Gutened und Beitenftein dienftbar, jur Sichft. Gonowig mit 2, und Pfarrhof Gonowis mit & Beingebend pflichtig.

Das Flachm. ist mit ber G. Tepinadorf vermeffen. Sf. 26, Bbv. 24, einh. Bolt. 83, wor. 44 wbl. S. Abst. Pfd. 2, Kb. 13.

- Santertogel, Gt., ein Grangberg gegen Rarnthen, weftl. von Boiteberg.
- Sanstein ben Boitsberg, einst ein Schloß und eine Sichft., 2 Stb. von Rainach, 2 Stb. von Biber, 10 Stb. von Graß, welche dd. Gray am Montag nach Georgi 1478 Raifer Friedrich an Sanfen Gutenfteiner pflegweise verlieb.

dd. Erchtag nach bem Palmtag 1479 verlieb Raifer Fried. rich biefe Befte fammt Burghuth an Jorgen Colleneder pflegweife.

dd. Grat am Frentag vor St. Beitetag 1480 vergab Rai-

fer Friedrich felbe an Undra Peuerl pflegweife.

dd. St. Lambrecht am St. Johann und Paulstag 1483 verlieb Kaifer Friedrich an Abt Johann von St. Lambrecht Diefe Befte, so wie fie vorber ber Obengenannte inne hatte.

Spater blieb fie ben Lambrechtern, jedoch nur pfandweise von dem Candesfürften, dann hat Konig Ferdinand von dem. Rlofter Ot. Lambrecht basfelbe jum Bicebomamt in Steper eingezogen; jedoch mit bem Berfprechen, daß, wenn felbes wieder binbangegeben werden follte, die Lambrechter ben Borgug baben follten, bafür haben fie ihren Odulbbrief von 1800 fl. berausgegeben, Bermebrung bes Burgbutgelbes it. Opater batten bas IL Band.

dd. Neuftabt am Mittiden vor bem Palintag 1450 fcentte Rathania, Gemahlinn Jorg Rebele, Burger zu hartberg, auf einen Jahrtag und ewiges Nachtlicht 3 Meder, einen zu Neuftift, einen zu Lebern und einen zu hartberg ber Stadtpfarr.

dd. Frentag nach St. Anbrotag 1463 ichenften bie benben Bruber Sans Gunter und Miclas Felbbacher 3 Biefen, wovon

2 in ber Mosgaffen, auf Jahrmartte ber Pfarrfirche.

dd. Urbanstag 1477 erhielt Mitlas Schadho bie Pflege bie-

fer Bidft. von Raifer Friedrich.

dd. Grat am Sonntage St. Paulstag ber Bekehrung 1478 bestimmte Raiser Friedrich um ber durch die vergangenen Ariege merklich in ihrem Boblikande herabgesunkenen und vollig verobeten Stadt wieder aufzuhelfen, daß Jedermann ohne darüber geklagt werden zu durfen, die verlaffenen Häuser einzunehmen und aufzubauen berechtiget sep.

dd. Grap am Mittichen vor St. Urfula 1478 beftdtigte Raifer Friedrich von neuem die Privilegien und Frenheiten biefer

Stabt.

dd. Erchtag nach St. Ulrichstag 1491 verlieh Raifer Fries brich Unterthanen ju hartberg an hanfen Repu, bestandweise.

dd. Frentag vor St. Beitstag 1494 erhielt Engelhard von ber Seib vom Kaifer Maximilian die Pflege biefes Schloffes.

dd. Montag nach bem Sonntag exaudi 1498 bestätigte

Ronig Marmilian bie alten Frepheiten biefer Stabt.

dd. Erhardstag 1512 bewilligte Kaifer Maximilian biefer Stadt einen Jahrmarkt auf ben Mittich nach bem Sontag Invocavit in ber Fasten, mit jedesmahliger vierwochentlicher Frepung.

dd. Meuftabt am 9. Dec. 1522 bestätigte Ferbinand I. bie

Rrenbeiten biefer Gtadt.

dd. Ling ben 1. Idnner 1530 verkaufte Konig Ferbinand am Sans Siegmund von Dietrichstein Stadt und Schloß hartberg

um 4000 Pfund Pfenning.

dd. 8. Janner 1530 gab Sigmund Frenherr von Dietrichftein, Landeshauptmann in Steper, bas Schloß und Sichft. Eberau bem romischen Konig, wofür er von bem Konig bas Schloß und die Stadt Sartberg erhielt.

3m Jahre 1559 vermachte ber Bartberger Raplan ber Pfarre Uin Benflein, 3man Teidelein und 3man Gart

lein unter ber Stadtmauer.

Leopold, Pfarrer zu Goge, vermachte biefer Rirche ein Saus in ber Stadt Sartberg, und einen Beingarten, genannt Scupel, Leder ben ber Giden und ben bem Geichenbach ze. um biefe Beit.

dd. Gras ben 5. Febr. 1567 bewilligte Bergog Karl Diefer

Stadt einen Bochenmarft am Dienstage ju halten.

Bu ber hiefigen Pfarrfirche haben im Jahre 1560 am St. Lucientag Simon ber Maulhart ber ehrbare Ritter und

Das Sut ift mit 155 fl. 20 fr. Down. und 14 fl. 13 fr. 32 bl. Rust. Erträgniß in 2 Memtern mit 19 Baufern bean-

fagt.

Frühere Besiter dieses Gutes maren die von Graben, Reffermeifter, von Klaffenau, bann 1730 Johann Rarl Frepherr von Teufenbach. Mit 12. Aprill 1737 taufte basfelbe Banibal von Großheimb, von Rofalie verwitweten Freginn von Teufenbach, Gerhabinn ihres Sohnes Karl Anton, mit 17. July 1739 Ga-muel Franz Ebner von Ebenau. 1776 war Ernft Graf von Berberftein, im 3. 1780 Martus Souwann im Befige biefes Butes. Den 28. Janner 1800 taufte Joseph Baper basselbe, ju beffen Befite mit 13. Gept. 1802 Bilbelm Graf non Rubnburg, mit 31. Auguft 1808 Bilbelmine Grafinn von Leslie, mit 7. Rebr. 1809 Anton Stary, mit 27. Febr. 1811 Rarl Alexander Mitter von Lellis, mit 24. Febr. 1813 Chriftian von Leitner, mit 6. May 1814 Joseph Schallp, mit 1. Mov. 1814 Theresia Grafinn von Galler, geborne Brafinn von Konigsader gelanate.

Das Ochloß ift in Fischers Lopographie abgebildet.

Barmsborf, Bl., G. b. Bifs. Magiftrat Gras, Pfr. St. Anna im Munggraben, jur Sichft: Sarmsborf, Danggraben, Sparbersbach, und Liebenau bienftbar. Blachm. Buf. mit der Stadt Grat vermeffen. Bl. 35, 236p.

59, einh. Bolt. 273, wor. 154 wbl. G. Abft. Pfb. 24, Dof.

16, Rb. 07.

1

1

Bur Hichft. Ectenberg mit & und Stabtpfarr Grat mit & Betreibzebent pflichtig.

- Sarnberg, Gt., Beingebirgegenb, jur Sichft. Poppenborf
- Darneralpe, 3f., im Oberthal bes Aleinfolfgrabens am Cache tabr, mit 50 Minberauftrieb.
- Darnifcbubel, It., ben Auffee, gutiden bem Plattenlogel und Rammersberg,
- Garrad, Die, ein altes Rittergefclecht ber Stepermart, fie befaßen Eppenftein , Beiterefeld , Rabenftein , Dberflabnis jur Dalfte.

Aus ihnen erfcheint Themas Bartach 1165.

Sarrachect, Mt., westl. v. Leibnis, Soll. und Sichft. mit Reulandeberg vereint, 12 Stb. v. St. Unbra im Saufaal, 4 Ml. v. Lebring, 9 Ml. v. Marburg, mit einem Bit. von 7 Gemeinden, als: Ot. Anbra, Brunngraben, 564, Meuborf, Reit, Rettenberg und Caufaal.

Das Flächm. des gangen Bits. enthält jus. 3260 J. 888 🔲 RI., wor. ded, 698 3. 143 | RI., WBn. und Grt. 822 3. 44 | RI., Sthw. 446 3. 272 | RI., BBgt. 224 3. 1452 | RI., 2Blog. 1069 3. 577 🔲 Kl. -H. 365, Whp. 237, eugh. Kulk.

1518 Michael Rurzbeck, 1520—1561 Caspar Plank, 1561 ben 10. September Lorenz Heinfelber, starb 1574 im Sept., 1574 Balthasar Beidacher ober Nepbacher, starb 1584 ben 27. May, ersten Sonntag nach Pfingsten; 1584 Johann Türk, starb 1597 im July, Elias Henrici war 1609 Hoffaplan Ferdinand II., 1627 Unton Avancin, 1646 6. July Undreas Casar, S. S. Theol. Doct., 1650 Matthias Doll von Dollenberg, 1657 Paul Pfriemb, starb 1607 ben 17. Octob., 1668 Mag. Christoph von Kovan, 1676 8. Octob. bis 1687 haben diese Pfarr die Cau. Regu. von Pollau inne gehabt, 1687 Dionysius Nisbems, starb den 25. July 1692, 1692 den 5. August Simon Uloisius Uichinger, 1698 Franz Christoph Graf von Bebersberg, starb 1713, den 20. Nov. 1717 Simon Kraußler, starb 1733 den 31. März, 1734 den 16. July Ignah Lechner, 1736 den 3. Juny Gerhard Caspar, starb 1759 den 28. September, 1759 1. August Joseph Baron von Undrian, starb 1765 den 19. März, 1765 2. Aprill Christoph Baron von Ischlinger, 1789 Peter Basusto, 1800 Joseph Bississing.

- Sartberg, Gf., eine Gegend im Bit. Barened in ber Elfenau, bier flieft bas Grabenbachel.
- Sartberg, die von, besaßen die gleichnahmige Hichft., wie auch Berbergstein, welches Otto von Hartberg von Ulrich Rogeder in 3. 1290 taufte.

Eberbard lebte 1321; ferner besagen fie Anorenbof.

- Sartelsbach und Graben, It., zwischen bem Gesaus- und Weggraben, in welchem bas Sulzkahr mit einer Alpe, ber Kummerwald, bas Haselkahr, Neuburghals, Hopflingeralpe, Haselmund Schleicheckalpe, Zinnebelwald, Ennsmauer, ber Buchstein und die Wegmauern sich befinden. In Nieh werden 310 Rinder und 200 Schafe aufgetrieben.
- Sartelsborf, Gt., eine Gegenb, jur Sichft. Greifened mit }
  bes fo genannten Allereborfer Garbenjebenb pflichtig.
- Partenbachgraben, Bl., ein Geitenthal bes Stainzgrabens, zwischen bem Schönbache und Bruftberg.
- Sartenberg, Gf. , Pfr. Anger , jum Bisthume Gedau mit ? Garbengehend pflichtig.
- Sartenborf, Gt, G. b. Bifs. Serberftein, Pfr. Buichelsborf, 1 Stb. v. Buichelborf, 1½ Otb. v. Herberftein, 2½ Stb. v. Gleisborf, 4½ Ml. v. Grat; jur Sichft. Serberftein und Schieleiten bienftb.

|    | Flachm. juf. | mit ber 3.                 | Gersborf bes | nahmlicher | Bits. 1052         |
|----|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------------|
| 3. | 880 D Si.,   | wor. Med.                  | 449 3. 1070  | □ St., !   | <b>B</b> n. 165 J. |
| 31 | D. St. Stbr  | <b>9.</b> 33 <b>%</b> . 50 | O T St. 95   | Bat. 46 3. | 185 🗀 🕵 (. ,       |



50

30, einh. Bolk. 155, wor. 85 wbl. S. Abst. Pfb. 34, Ochs. 2, Ab. 46.

Bur Sichft. Gerberftein mit bem gangen Getreibzebend pfliche tig. Auch ift bie Gegend Sartiberg jur Sichft. Kornberg mit ? Getreib- und Beingebend pflichtig.

- Sartl berg, Bf., eine Bingebirgegegenb, jur Sichft. Gleichenberg bienftb.
- Hartlerberg, Gf., Weingebirgsgegend, jur Hichft. Voran bienstb.
- hartkogel, If., im Galzagraben.
- Sartmannsborf, Gt., G. b. Bils Kornberg, mit eigener Pfr., genannt St. Radegund in Hartmannsborf, im Oft. Riegersburg, Patronat und Nogten Hauptpfr. Riegersburg 2 Stb. v. Kornberg, 2 Ml. v. Gleisborf, 5 Ml. v. Gras, jur Hick Riegersburg, Münchbofen, Burgau, Iblhof, Feistrit, Welsborf und Messendorf bienftb.

Flachm. zus. 1319 J. 968 | Rl., wor. Ueck. 570 J. 1347 | Rl., Wn. 210 J. 956 | Rl., Hebr. 64 J. 914 | Rl., Wyt. 61 J. 475 | Rl., Widg. 502 J. J. 476 | Rl. H., Why. 95, einh. Bulk. 534, wor. 284 wbl. S. Whst. Pfd. 51, Ochs. 40, Rh. 167.

Bur Sichft. Freyberg mit & Getreib- und Beinzebend

pflichtig.

Sier ift ein A. Inft. von 13 Pfrandnern, und eine Triv.

Сф. von 183 Kinbern.

Pfarrer. 1759 Frang Anton Caminger, 1810 Anton Mulner.

Sartmannsborf, Gt., G. b. Bits. Feiftrig,, Pfr. Steins bach, jur Sichft. Commende Fürftenfeld, Schieleiten, Feiftrig und Serberftein bienftb.

Flachm. zus. mit ber G. Neusibl bes nahmlichen Bzes: versmessen 1516 J. 156 M., wor. Aed. 512 J. 1306 M., Wn. 205 J. 1456 M., Grt. 864 M., Eeuche 1 J. 224 M., Hibm. 226 J. 843 M., Wygt. 1335 M., Whog. 568 J. 528 M. H., H., 57, Whp. 52, einh. Bolk. 306, wor. 165 wbl. S. Whft. Pfd. 70, Ochs. 8, Kh. 98.

Bur Sichft. Obermanrhofen mit & Getreidzehend pflichtig. Die Ueberlandgrundftude in Diefer G. find jum Gute Liblhof mit & Garbenzehend pflichtig.

Ein Sartmannsborf in ber Moostirchner Pfarr tommt icon 1265 im R. St. vor.

Dartmannsborf, Gl., Sichft. vereint mit Münchhofen, ift. mit 1301 fl. 44 fr. Dom., und 67 fl. 44 fr. 1 bl. Rust. ca-

Part, 3f., G. b. Biks. ber Pfr. und Grundherrschaft Sectau.

Flachm. zus. mit ber G. Neuhofen des nähmlichen Biks. vermessen, 3673 3. 1203 □ Kl., wor. Zect. 3α6 3. 982 □ Kl.,

Wn. 399 3. 1576 □ Kl., Grt. 14 3. 901 □ Kl., Leuche 3

3. 757 □ Kl., Hthw. 95 3. 263 □ Kl., Widg. 2853 3. 1524
□ Kl. Hs. Hhw. 30, einh. Bolk. 155, wor. 74 wbl. S.

Phys. Ochs. 30, Kh., 55, Schf. 75.

Hier kommt der Gratlbach und Steinmallerbach vor.

Part, Mf., G. b. Bifs. Belebergi, Pfr. Rleinftdtten, jur Sichft. Sorned, Rleinftdtten, Lamberg und Pfr. St. Unbra bienftbar, und jur Sichft. Burgethal mit & Getreibzebend pflich-

tig.

Fldchm. zus. 523 J. 130 [ Kl., wor. Aech, 71 J. 1166 [ Kl., Win. 128 J. 53 [ Kl., Teuche 428 [ Kl., Him. 45 J. 1011 [ Kl., Whyt. 24 J. 1449 [ Kl., Wildg. 252 J. 828 [ Kl. Him. 55, Whyt. 51, einh. Bolk. 228, wor. 128 whl. Whit. Ochs. 56, Kh. 76.

Rommt fcon 1265 im R. St. vor.

Bart, die, gewöhnlich die Barter genannt, ein Rittergafclecht. Sie befagen in Stepermart bas gleichnahmige Schlog im Durg

thale, fo wie auch Stein und Anger.

Rikolaus erscheint 1358. Jörg und Peter lebten um bas 3. 1422. Mörth, Rikl und Ottl um bas 3. 1358. Meinhard Sarter von Stein wurde 1479 von den Turken gefangen. Jörg tebte 1489, so wie auch sein Bruber Caspar. Margaretha von Sart, Gemahlinn Sans von Idungspeug war die lette ihres Geschlechtes, wodurch die Hicke. Sart in Oberfteper an die Idungspeug kam.

Bartbach, Gt., im Bif. Thalberg, treibt 1 Sausmuble in Riegl.

Sartberg, St., Fürst Paarische Stadt und Sicht. 5 Stb. v. Il, 8 Ml. v. Grat am sogenannten Lafnisdach, mit einer Kreisbekanatspfarr, genannt St. Martin in Hartberg, welcher die Pfarren: St. Michael zu Grafendorf, die Localien Johann Baptisk in der Heide, St. Florian in Unterrohe, St. Magdallena in Lemberg, und zum heil. Georg in Worth, dann noch die Pfarren St. Undra in Neudau, Marja in Burgau und St. Jakob in Kaindorf unterstehen; Patronat landesfürstlich, Vogeten Hospift. Hartberg.

Die Fürst Paarische Sichft. hat ein Landgericht und einen Bil. welchem 1 Stadt, 2 Morstadte und 17 Gemeinden unterstehen, als: Stadt Hartberg, Gratzer- und Ungervorstadt, G. Ober- und Unterbuch, Eckendorf, Sabersborf, Hopfau, St. Johann, Unterlungit Penzendorf, Ober- und Unterrobr, Soilbach

Salbing, Staubad, Safenau, Beinberg, Beinreuth und Bolfgrub. Das Rladm. vom gangen Bit. juf. enthält 15,608 3. 718 🔲 M., darunter find an ded. 5891 J. 1506 🗌 Kl., 220. 2484 3. 755 [ Kl., Grt. 78 3. 699 [ Kl., Him. 1818 3. 1138 [ Kl., Wat. 415 3. 1159 [ Kl., Widg. 4890 3. 1029 [ Kl. H. 1698, Whp. 1163, einh. Bolf. 5859, wor. 3053 mbl. G. Ahft. Pfd. 601, Ochf. 376, Ah. 1743, Gcf. 32. Die Stadt mit ihren Borftabten enthalt Blachm. juf. 3 3. □ Kl., wor. dect. 204 3. 860 □ Kl., Bn. 299 3. 701 □ Rl., Grt. 3 3. 728 [ Rl., Teuche 1 3. 864 [ Al., Sthm. 33 3. 1387 □ \$1., 28lbg. 75 3. 146 □ \$1. Die Grabervorfladt zus. 572 J. 1361 | Kl., wor. Ueck. 3247 J. 1258 | Kl., When Shope and Kl., wor. Ueck. 3247 J. 1258 | Kl., When Hold J. 1408 | Kl., Grt. 2 J. 1497 | Kl., Helm. 40 J. 1549 | Kl., When Kl., Whe

Bur Sichft. Partberg, Borau und Stabtpfarr Bartberg

bienstbar.

293 Stb., 25 Gdf.

Die Unterthanen ber Sichft. befinden fich in Dienersborf, Bart im Bit. Berberftein, Bart im Bit. Rrenberg, Stabt Bartberg, Boffirchen, Bopfau, Raindorf, Ropfing, Boffelbach, Lungis - mitter , Dengendorf , Robrbad, Ochachen , Schilbbach, Ocholbing, Ochonau, Staudach, Liefenbach : ober, Liefenbachunter und Beinreit.

Die Stadtpfart zu Sartberg hat Unterthanen in ben Bemeinden Dambach : mitter , Dambach . unter , Dienersborf , Cheredorf, Flattenborf, Grafendorf, Sartberg, Sopfau, Kainborf, Ropfing, Reutorf ben Rabisborf, Reibersborf, Robr-unter, Odilbbach, Odnellerviertl, Giebenbrunn, Staubach, Bagenbach , Beinberg , Beinreit und Bilfersborf. Sartberg ift auch die Geburtsftabt ber Schriftfteller Joseph

Derfoit und Georg Ocheibner. Giebe bepbe Rabmen.

Bier wird ben 24. Dary, ben 3. Juny, ben 15. Gept. unb

15. Mov. Jahrmarft gehalten.

Bier ift ein Grangollamt, ein lanbicaftliches Diftritts:Phys fifat, ein 2. 3nft. von 45 Pfrundnern, eine Eriv. Och. von

141. Rinbern und ein Opital.

Gewerbeffeiß: 15 Tudmader, 1 Banbidubmader, 1 Rirfdner, 2 Schmide, 1 Bagner, 1 Drechster, 2 Farber, 2 Seis ler, 1 Schnurmacher, 1 Knopfmacher, 1 Beigtfampfer, 3 Baaren-Bandlungen, O leberer, 1 Budfenfdifter, 1 Uhrmacher, 1 Siebmacher, 2 Rramer, 1 Gartler, 1 Rammmacher, 2 Safner, 1 Beiggarber, 1 Strider, 1 Mabler, 1 Fleischhauer, 1 Magelidmid, 1 Gilberarbeiter, 1 Strumpfwirter.

Der Stadtbach treibt 6 Sausmuhlen, 5 Stampfe und 5 Gagen in Bartberg; 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 2 Saus. mublen in Sochenwarth. Huch treibt bier bas Grabenbachl 1

Mauthinuble und 5 Sausmublen.

Die Stadtpfarr hat das Patronat und bie Wogten über bie Rirche St. Michael ju Grafenborf, St. Jatob ju Raindorf. Beneficium Maria am Lebing, und St. Egyben ju Reuberg, und bie Bogten über die Kirche St. Joh. Bapt. auf ber Baibe. Diese Sichft. besitht ben & Garben- und Weinmoftzebend in

ber Pfr. Raindorf, Sartberg und Grafenborf.

1310 ertheilte Bergog Friedrich ber Stadt Bartberg einen Frenheitsbrief. 1487 murde biefe Stadt von den Ungarn, 1520 und 1531 aber von den Turfen geplundert.

Die Stadt und bas Schloß find in Fifchers Lopographie

abgebildet.

Die Hichft, und Stadt ift mit 3716 fl. 30 fr. Dom., und 124 fl. 31 fr. 14 bl. Rust. Ertragnis in 37 Memtern mit 856

Baufer beanfagt.

Frühere Besitzer maren: Die Bartberg, Dietrichftein, Saurau, Lengheim, der Landesfürft. 1310 war Leutold von Migleinsborf Burggraf und Canbrichter ju Sartberg. Geit mehr als einem Jahrhunberte besiehen es bie Grafen und Furften von Daar.

dd. Grat am St. Urbanstag 1310 bewilligte Bergog Fris brich biefer Stadt bie mit ir tremen und mit ir ftetem bienft omb ons gnab, er ond guet, wol verbient, einen Stadtrichter und einen Jahrmarft am Eritag in ber Pfingftwochen, mit bem nahmlichen Rechte wie andere Stabte bes Can-

bes ihre Jahrmartte haben. dd. Bien am Johannestage 1330 bestätigte Bergog Albert bie Brenbeiten biefer Stadt und bewilligte, baf fie mit ihren Baaren in Desterreich und Stepermart frep Sandel treiben burfa, und befrepte fie von der Mauth.

dd. 1369 am Muerheiligentag ichentte Mertel ber Glater, Richter \*) ju Sartberg , ber Pfarrfirche ihre Odbe ju Sopfan

und Beinberg.

dd. Gras am Mittiwochen vor St. Margarethen 1436 bewilligte Bergog Friedrich ber jungere diefer Stadt noch einen Jahrmarkt auf den Colomanstag um ihren burch Feuer in bemfelben Jahre erlittenen Ochaben leichter ju repariren.

dd. Bien am St. Margarethentag 1401 bestätigte Bergog

Bilhelm die Frenheiten diefer Stadt.

dd. Neuftabt an bem Ufchtag 1443 bestätigte Raifer Briebrich bie Frenheiten biefer Stadt.

<sup>9 1810</sup> war Dietrich Richter ju Bartberg, und 1831 Jenfel ber Peutler.

Sth. pon Salbenrain , 2 Stb. von Rabkersburg , 10; Ml. von

Grag, Bur Sidft. Klod dienftbar.

Klachm. juf. 745 3. 95 🔲 Kl., wor. Med. 146 3. 1300 🗍 . Al., Wn. 111 3. 1332 🗆 Kl., Grt. 5 3. 974 🗆 Kl. Sthw. 23 3. 430 🗌 Kl BBgt. 17 3. 296 🔲 Kl., BBlbg. 440 3. 563 □ Kl. Sf. 47, Bbp. 42, einh. Bolf. 223, mor. 102 mbl. S. 936ft. 90f. 35, Ochf. 14, Kh. 61.

Bur Sichft. Landsberg mit & Getreibes und Rleinrechtzes

bend pflichtig.

- Bafeleborf, Groß: und Rlein:, Gf., Begenden jur Sichft. Landsberg mit & Betreibe . und Rleinrechtzebend pflichtig.
- Safelsborfberg, Gt., G. b. Bits. Premftdtten, Pfr. Do-belbub, jur Sichft. Ligift, Plantenwarth, St. Joseph, Soit ting, Dobeled, Premftatten, Altenberg, Lanach und Bancal-Baldamt dienstbar.

Rladm. juf. mit ber G. Babed und Safelsborf bes nahmlichen Bite. vermeffen. Sf. 42, Bhp. 32, einh. Bult. 139,

wor. 68 mbl. S. Abst. Ochs. 2, Kb. 44.

Bur Sichft. Lanach mit & Beinmoftzebend, jur Sichft. Premftatten mit & Garben - und Bein -, und jur Sicht. Großibbina mit & Beinzebend pflichtig.

- Safenbach, 3t., ber fich ben Reumarkt mit bem Olfzabach vereiniget.
- Bafenberg, BE., im Rettenbach bes Thorigraben.
- Pasenberg, Gt., eine Gegend jur Hoft. Horneck mit & Beinzebend pflichtig.
- Bafenberg, Mt., G. b. Bits. Ober- Rabtersburg, Pfr. Et. Peter , 14 Ctd. von Ober = Radtersburg , 8 Ml. von Marburg, jur Sichft. Ober : Rabtereburg bienftbar.

Das Flachm. ist mit ber G. Pollitschberg vermeffen. Hf. 26, Whp. 23, einh. Bolk. 94, wor. 49 wbl. S. Abst. Rh. 21.

Bur Sichft. Borned mit & Beinmoft und Sichft. Steinbof mit Getreibegarbengebend pflichtig.

- Dafenberg, Mt., Beingebirgsgegend, jur Dichft. Oberpettau bienstbar.
- Bafenbubel, 3f., im Ennsthale, zwifden bem Rloswies. und Gidmantboden.
- Bafenburg, Bt., Pfr. Bartmannsborf, eine Begend, jur Sichft. Frenberg mit & Getreide. und Beinzebend pflichtig.
- Safenborf, Gt., G. b. Bils. Lantowis, Pfr. Roflach, & Stb. von Koflach, 7 Ml. von Gras, jur Sichft. Reittered, Biber, Lankowis und Pfr. Roflach bienftbar.

feine Sausfrau 13 Pfund Guter, Berrengult, Burgrecht und

Eigen auf emigen Jahrtag gefchenet.

dd. Wien am 1. Gept. 1571 beftdtigte Raifer Ferbinand ben Raufleuten von Sartberg die Mauthfrenheit in Defterreich und Stepermart bis auf unfer und unferer Erben Wohlgefallen.

dd. heil. 3 Königtag 1580 verkaufte Colmann Thonbeck, bergeit Raplan Sant Morthens Pfarrfirche ju Sart berg, und Felicita fein eheliche Sausfrau ihre eigenthumlichen Biefen an Ulrichen Pottenborfer, Schmib und Burger bafelbft.

dd. Gras am 20. Aprill 1589 bestätigte Erzberzog Karl bie Privilegien, welche feine Borfahren biefer Stadt ertheilt haben.

Diese Stadt mar um, das Jahr 1572 mit bem damahligen Pfandinhaber ber Sicht. und des Schloffes hartberg bem Ritter Caspar Puchst in Streit, wegen Beeinträchtigung ihrer landesfürstlichen Freyheiten, herzog Karl ordnete beswegen einen hofcommission bahin ab, welche aus Niclas von Neuhaus, zu Neuhöst Statthalter Amtsverwalter, Bolfgang Schranz, Doktor, Kanzler Amtsverwalter, Christoph Urschenbed zu Potschach Ritter, Achah Paradeiser, Ferdinand von Kollonitsch, Otsto von Ratmannsborf, Vicebom Amtsverwalter, sammtlich zuszleich erzherzogliche Rathe, und Mathesen Burmbrand bestand. Nach Sinvernehmung berselben entschied herzog Karl dd. Grah am 22. März 1572 größtentheils zu Gunsten der Bürger und für die Aufrechthaltung ihrer alten Privilegien.

dd. Grat ben 1. Oct. 1593 tragt Erzberzog Maximilian bem Stadtrichter Jakob Gruber auf, genau ben Verlauf zu berichten, was fich ben einer von einem lutherischen Prabikanten zu Eberevorf an Under Eberhard Rauber, und Polizena Burmbrand-

tinn vorgenommenen Communion begeben babe.

Eine merkwürdige Urkunde erließ auch Sans Christoph Fropberr ju Paar auf Sartberg, dd. Sartberg ben 1. Oct. 1636, worin er dieser Stadt die auf kaiserliche Resolution vom 3. 1628 wegen verübten Ungehorsam aus Strafe aufgelegten zehnten Pfennings von ihren Saufern und Gründen auf ganz ewig aufhebt, nachsieht und schenkt "weillen er den gehorsamb gespürt vand anderer Berrn fürditt, so woll 3hr vand 3rer Armen Beid vand Khünder untertheniges Suppliciern anlangen vand Bitten, Zu aufnembung 3hr, dero nachthombling vand Erben angesehen hab."

Die Reihe ber Stadtpfarrer ift folgende: 1157 Erchinger, 1187 Ulrich schenkt mit seinem Bruder Reinbert, Pfarrer zu Leibnit, an Abmont die Pfarre Liebnich, 1194 Abalbert, 1267 ein anderer Ulrich, zugleich Notar König Ottokars, 1303 Siege hart, 1310—1330 Saug ober Hugo, 1366—1308 Ishann von Neuberg, 1412 Jakob, 1435 Udalrich Knopf, 1450 Bolfgang Gunther, zugleich Probst in Bienerisch Neuskabt, 1511

Has

Blbg. 68 J. 1533 🗆 Kl. Hf. 69, Bhp. 65, einh. Bolt. 342, wer. 170 mbl. S. Bhst. Pfd. 48, Ochs. 21, Kb. 121.

Bur Sichft. St. Georgen mit & Getreibe ., Beinmoft ., Bird: und Rleinrechtzebend pflichtig.

Sat

Rommt icon 1265 in R. St. vor.

- Baslad, Mf., G. b. Bats. und ber Pfr. Rleinftatten, gur Sichft. Rleinstätten, Ottersbach, Belsbergl und ber Pfr. Rleinftatten bienftbar.
  - Blachm. juf. 339 J. 1535 🔲 Rl., wor. 2led. 86 J. 732 Sl., Wn. 114 J. 765 Sl., Hthw. 58 J. 1282 Sl., Wgt. 297 🗌 Kl., Widg. 80 J. 59 🔲 Kl. Hi. 30, Whp. 32, einh. Bolk. 151, wor. 75 wbl. S. Abst. Pfd. 20, Ochs. 6, **Rb**. 52.
- Baslachberg, Mt., windisch Leschiafkiverch, G. b Bits. Ober : Radfersburg , Pfr. St. Peter , jur Sichft. Ober : Radtersburg und Steinhof dienftbar.

Das Flachm. ift mit der G. Plitwitherg vermeffen.

- 5f. 12, Bhp. 7, einh. Bolt. 32, wor. 13 wbl. G. Abft. Rb. 7. Bur Sichft. Steinhof mit Getreibezehend pflichtig.
- Saslachberg, Mt., windisch Leschiafkiverch. G. b. Bits. Dbermured, Pfr. Absthal, jur Sichft. Obermured und Ober-. Mabtersburg bienftbar.

Das Flachm. ift juf. mit ber G. Plivis vermeffen. Sf. 25, Bhp. 19, einh. Bolf. 83, mor. 45 mbl. G. Bftb. Pfb. 83,

Doss. 8, Ods. 25.

- Basleiten, Me., eine Beingebirgegegend im Saufaal, jur りんft. St. Martin bienstbar.
- Basteralpe, Bf., fubl. von Dichael in ber Ochlabnis, swifchen dem Steinthal und Sochfogel, mit 24 Rinderauftrieb.
- Pafgreit, Gt., G. d. Bifs. Frauenthal, Pfr. St. Florian gur Afchft. Landsberg mit & Getreide: und Kleinrechtzebend pflichtig. Das Beingebirg ift jur Sichft. Balbichach bienftbar.

குட் 30, 28hp. 35, einh. Bolk 154, wor. 80 wbl. O. Whst. Pfd. 7, Ochs. 20, Kh. 47.

- Paswaalpe, It., im Jeterichgraben, mit 10 Rinderauftrieb, am Gee mit bedeutendem Balbstande.
- Daft, Gervilian, Dechaniter ju Anfang bes 18. Jahrhunderts. Ciebe von Binflern &. 66.
- Bated, nordl. von Gras, eine Gegenb.
- Batzenborf, Dber- und Unter-, Gt., G. b. Bifs. Johns-Darf mit eigener Pfarre, genannt St. Peter und Paul in Batgenborf, im Dite. Riegersburg, Patronat Bauptpfr. Riegersburg, Bogten Sichft. Riegersburg, 1 Otb. von Johnsborf, 2 MI. von Gurtenfelb, a MI. von Grat. Bur Bichft. Pptpfr.

36

28lbg. 352 J. 1050 Al. H. 25, Whp. 22, einh. Boll. 134, wor. 79 wbl. S. Whft. Pfb. 31, Ab. 44.

Bur Sichft. Berberftein mit & Getreibzebend pflichtig.

- Sartentogel, 3t., unterm Birn, auf welchem die Auenalpe fich befindet, ein bedeutendes Balbrevier.
- Hartenstein, Et., westl. v. Peilenstein, Soll. u. Hofft. mit einem Landgerichte, welches zu Windischlandsberg verwaltet wird.
  Diese Hicht. ift mit 1177 fl. 48 fr. Dom., und 83 fl. 30 fr.

31 bl. Rust. beanfagt.

Geit mehr als einem Jahrhundert ein Eigenthum ber Grasfen von Attems. Ift mit Bindischlandsberg vereint.

Das Ochl. ist in Fischers Lopographie abgebildet.

Sartenstein, Ct., fubl. 11 Stb. v. Binbifcgras, 31 Stb. v. Drauburg, 51 Ml. v. Cilli, Ochl. und Gut, an ber Straffe nach Bollan, mit Unterthanen in Doufde, Graftie, St. Nifo-lai und Torieto.

3ft mit 504 fl. 59 fr. Dom., und 41 fl. 18 fr. & bl. Rust.

Erträgniß in 2 Memtern mit 53 Baufern beanfagt.

Frihere Besiter waren die Galler, Attems, 35chlinger, 1730 war Frang Joseph Sterner im Besite besselben, mit 20. August 1736 taufte es Georg Joseph Schrödinger von Neuenberg von ber Bitwe bes vorigen. Im J. 1750 war Juliana Freginn von Kulmer im Besite besselben, und seither ift auch ihre Familie in bessen Besite geblieben.

- Sarten ftein, Gf., Pfr. St. Ruprecht, eine Gegend, gur Sichft. Stadt mit & Betreib- und Beinzehend bienftb.
- Sarterbach, Bt., Bit. Obertindberg ben Murghofen, treibt in Serzogberg eine Sausmuble; Iduft von NB. nach SD., und fällt in die Murz.
- Sartgrab en, Gf., eine Gegend jur Staatshichft. Pollau Beine moftzehend pflichtig.
- Sarthof, Gt., eine Begend, jur Sichft. Stadt Garbengebend pflichtig.
- Sartl, Gf., ben Gleisborf, jur Sichft. Landsberg mit ? Getreib-
- Sartl, Gt., Pfr. Pollau, Beingebirgegegenb, jum Stabtpfartbof Sartberg bienftb.
- Hartl, Gl., G. d. Bitt. Welsborf, Pfr. Schau und Baltersborf, & Stb. v. Sochau, & Stb. v. Welsborf, 1 Stb. v. Fürstenfeld, 7 & Ml. v. Graß; zur Sichft. Vorau dienstb.

Flächm. zuf. 468 I. 718 [] Kl., wor. Aect. 191 I. 1278 [Kl., Wn. 62 I. 851 [] Kl., Grt. 9 I. 872 [] Kl., Hthw. 91 I. 438 [] Kl., Widg. 113 I. 982 [] Kl. H. H. 27, Why. Daus, Jf., Markfleden im Bif. Saus, 17 Ml. von Leoben, 17 Ml. von Jubenburg, 5 Ml. von Rastabt, mit eigener Oktopfr., gemannt Ot. Johann Baptist zu Saus, welcher die Pfarren Grobming, Ironing, Lafing, Oppenberg, Oeblern, das Kapuzinerkloster zu Irdning, dann die Localien St. Leon-hard in der vorderen Groß. Soll, St. Nicola in der inneren Groß. Soll, Ufach, Donnersbachau, St. Martin an der Salza, Klein. Soll, und das Vicariat Schladming, Donnersbachwald und Kulm untersteben. Patron ist die Kameral-Hicht. Saus, Wogten die Hicht. Bollenstein. Zur Hicht. Saus, Pfr. Saus und Gkatt dienstdar.

Flachm. zus. 1148 I 617 | Kl., wor. Veck. 157 I. 929 | Kl., Wn. 131 I. 929 | Kl., Grt. 834 | Kl. Hthw. 327 I. 782 | Kl., Widg. 531 I. 966 | Kl. Hs. 66, &hp. 66, einh. Bult. 337, wor. 178 whl. S. Whs. Pfd. 15, Ochs. 10, Kh. 125, Sch. 147.

Die Pfarre zu Saus hat bas Patronat über bie Rirche St.

Achat zu Schladming.

Der gleichnahmige Bach treibt bier 2 Mauthmublen, 1 Etampf- und 6 Sausmublen; auch tommt bier ber Dirnbach vor. Sier ift ein Urmen-Institut von 13 Pfrundnern, und eine Triv. Sch. von 84 Schulern.

Pfarrer: 1584 Jobot Beller.

Saus, 3t., Soll. und Staatsbichft. mit einem Bezirke von bem gleichnahmigen Markte und 18 Gmb., als: Affac, Auberg, Eich, Engling, Gleining, Ghenberg, Gumpenberg, Lechen, Leiten, Obernhaus, Obernhausberg, Petersberg, Bubel, Birnberg, Breineck, Ramfau, Schilbleben und Beiffenbach.

Die Unterthanen biefer Sichft. tommen in nachstehenden Gemeinden vor, als: in Bubel, Birnberg, Markt Grobming, Gumpenberg, Markt Saus, Leiten, Mauterndorf bey Schladming,

Petersberg, Rohrmoos und Unterthal.

Diefe Sichft. hat Garbengebend ju Deblern, Dieberkblern und Edling, und bas Patronat über bie Pfarrtirche St. Johann Bapt. im Martte Saus.

Durch mehrere Jahrhundert mar diese Bichft. ein Gigenthum

bes Erzbisthums Galzburg.

Die Polbobe ift 24° 40' - " norbl. Breite, und 31° 25' - " oftl. Lange.

Die Unterthanen derfelben befinden fich in Entidenderf, herrenberg, Langed, Lubersborf, St. Marein ben Pidlbach, St. Margarethen, Petersborf, Radersborf, Riegersborf, Ladern und

Urída.

Besiher: Die Fürstenfelber, Pefiniher. Im 16 Jahrhunderte besahen es die von Wilfersborf, und kam dann durch Beirath an Franz Bernhard von Rindsmaul. Später besahen dieselbe die Herren von Studenberg von 1730 bis 17. Aprill 1801, wo selbe Johann Michael Panfilli erkaufte, von welchem wieder mit 17. Idnner 1810 Elisabeth Freginn von Mandell durch Kauf, mit 10. Jung 1814 Ludwig und Karl Fregherrn von Mandell durch Schentung zum Besite gelangten.

Das Solog ift in Fischers Topographie abgebilbet.

- Arybach, Gt., ein fleiner Bach, ber fich unter Uebelbach in ben Geiftrigbach ergießt.
- Sasbad, Bt., fubl. von Michael, in ber Leinsach, unter ber boben Band, Faulofen, Gentsgeln und Albkogel.
- Sasbad, 3f., im Bif. Dur, treibt 5 Sausmublen in Frojad.
- Safelau, Gt., G. b. Bits. Birtenftein, Pfr. Birtfelb, jur Sichft. Thanhaufen, Stadl und Birtenftein bienftb.
  - Flächm. zus. 2051 J. 459 St., wor. Acct. 700 J. 911 St., Wn. 201 J. 1383 St., Grt. 3 J. 1349 St., Sthw. 604 J. 1538 St., Wlog. 540 J. 76 St. H., H., Why. 604 J. 1538 St., Wd., Why. 540 J. 76 St. H., Why. 78, einh. Wolf. 378, wor. 205 whl. S. Ahft. Pfd. 3, Ochs. 112, Ah. 154, Sch. 166,

Bur Sichft. Berberftein mit & Getreibzebend pflichtig.

Ein gleichnahmiger Bach treibt in biefer G. 6 Sausmuhlen. Auch treibt bas Grabenbachel hier 3 Sausmuhlen. Ferner kommen in biefer G. noch ber Teipbach, bas Ofenbachel und Liegthachel vor.

- Safelbad, Gt., im. Bif. Birtenftein, treibt eine Sausmable in Gideib.
- Safelbach, Gf., im Bit. Borau, treibt 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 6 Sausmuhlen in Bittermann, und 6 Sausmuhlen in Kanolbauer.
- Sa felbach, Gt., Beingebirgegend, jur Sichft. Barenedergutt am Fahrenbuchel bienftb.
- Safelbach, Bf., Bieben, treibt eine hausmuble in ber Gegend Sonnleiten bep Grafing.
- Safrlbach, windisch Leskouz, Et., G. b. Bits. und der Pfr. Reichenburg, & Stb. v. Reichenburg, 34 Stb. v. Rann, 84 Ml. v. Cilli. Zur Sicht, Oberlichtenwald und Reichenburg dienftb.

- Sausberg, Gt., Pfr. Trauemannsborf, Beingebirg, jum Bisthume Gedau mit & Beingebend pflichtig.
- Saus berg groß, Gt., Beingebirgegegenb, jur Sichft. Kaspfenftein bienftb.
- Sausbergen, Gt., Beingebirgegegend, jur Pfarrfirche Furftenfeld bienftb.
- Sausborf, Gt., G. b. Bits. Ligift, Pfr. St. Johann, jur Sichit. Altenburg, Lantowis, Meffenborf, Altenberg, Premftaten, Stadtpfare Grat, Buchling, Schitting, Winterhof, Biber, Sectau und Ranfthof bienftb.; und jur Hicht. Landsberg mit 3 Getreibe und Kleinrechtzehend, bann jur Hicht. Winterhofen mit 3 Weine und Getreidzehend pflichtig.

Flächm. 3us. I. I. Kl., wor. Acct. J.

| Kl., Wn. J. | Kl., Grt. J. | Kl., Hill., Hill., Will.

| Kl., Who. J. | Kl., Whot. J. | Kl., Wild.

| Kl., Whot. J. | Kl., Wild.

| Kl., Whot. J., einh. Wolf. 247, wor.

| 126 wbl. S. Bhft. Pfd. 10, Ochs. 10, Kh. 80.

Die Gegend Sausdorfberg ift jur Sichft. Lantowit mit & Getreib, und Beinzehend, jur Sichft. Premftatten mit & Gar-

ben- und Bein-, jur Sichft. Großibling mit & Bein-, und jur Sicht. Greifened mit & Getreibzebend pflichtig.

Sier ift eine Gin. Gob. von 17 Kindern. Diefes Dorf bestand fcon 1265 nach bem R. St.

- Da u fer berg, St., zwischen bem Ochwarzlingerschachen, und ber Englinger Gemeinde.
- Sauferalpe, 3f., im Gutidindigraben mit 70 Rinder- und 100 Schafeauftrieb, bann febr großem Balbstanbe.
- Baufererfee, 3t., fubl. v. Murau, ein Gee zwifden hoben Gebirgen an ber tarnthnerifden Granze, aus biefem tommt ein gleichnahmiger Bach, ber ober Murau in die Mur fallt.
- Sausgraben, Gt., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Kapfenftein bienftb.
- Saustogel, auch Feiftringertogel, Bt., im Feiftringgraben mit 100 Schafeauftrieb und bedeutenbem Balbftanbe.
- Hausla, Gt., G. d. Bits. Kirchberg an ber Raab, Pfr. Balbau, 1½ Stb. v. Balbau, 2½ Stb. v. Kirchberg, 6½ Stb. v. Gleisborf, 6½ Ml. v. Grat; jur Hichft. Grieshof, Kapfenstein, Kornberg, Kirchberg an ber Raab, Gleichenberg und Oberfladnit bienstb.

Flachm. juf. mit ber G. -? vermeffen.

க்ட் 27, Whp. 27, einh. Boll. 150, wor. 71 wbl. 6. Ahft.

Pfd. 4, Ochl. 20, Kb. 38.

Bur Sichft. Canbeberg mit ? Getreib. , Beinmoft. und Rlein: rechtzehend pflichtig.

- Safelbach, Gt., G. b. Bits. Frepberg, Pfr. Gleisborf, t Stb. von Edersborf, 1 Stb. von Dornhofen, 3 Stb. von Gleisborf, 2 Ml. von Grap. Jur Hicht. Oberfladnit, Dornshofen, Kulbl, Munchhofen, Thonhausen, Gutenberg, Kainsbach, Stadt, Stadtpfr. Fürstenfeld, Pfr. Ruprecht, und Oberkapfenberg bienftbar.

Flachm. zus. 782 J. 39 [ Kl., wor. Neck. 245 J. 525 [ Kl., Wn. 62 J. 929 [ Kl., Him. 67 J. 424 [ Kl., Wgt. 27 J. 1218 [ Kl., Wblbg. 379 J. 143 [ Kl. Him. 66, Kbhp. 60, einh. Bolk. 307, wor. 156 wbl. S. Whst. Pfd. 8, Ochs. 34, Kh. 107.

Der gleichnahmige Bach treibt bier eine Mauthmuble; auch kömmt bier bas Lembachbachel vor.

- Safelbach, die von, sollen sich von dem Dorfe Safelbach zwisichen St. Anna am Aigen und Radtersburg genannt haben. Otto von Safelbach war 1168 Bohlthater des Stiftes Unnont. Ulrich von Safelbach erscheint in einer Urfunde Berzog Feinrichs von Bapern. Urnold und Otto um das J. 1291.
- Safelbachalpe, Bf., zwischen ber Lan und bem Birkgraben mit 6 Alphatten, auf welche 113 Stud Rinber aufgetrieben merben. Der gleichnahmige Bach treibt in der Gegenb Radmer eine Sausmuble.
- Safelberg, Gt., Beingebirgegegend, gur Sichft. Reuberg bienftbar.
- Sa felbrunnberg, Mt., Beingebirgegegenb, jur Sichft. Bifcofed und Secau bienftbar.
- Safeltabralpe, 3f., zwifchen ber Sopflinger- und Scheichedalpe, und ber Rabmarer Reuburg, mit 30 Rinberauftrieb.
- Sa felbbach, Gt., bilbet eine Zeit lang an ber fübofft. Spite bes Gtes., die Grange gegen Ungarn, und verliert fich unter Rabtersburg in die Mur.
- Sa felsborf, Gt., G. b. Bits. Premftatten, Pfr. Dobelbab, jur hichft. Plankenwarth, Lanach, Mublau, Premftatten, Me tenberg und Großsbing bionkbar.

Flachm. zus. mit der Gemeinde Babed und Haselsborfberg bes nahmlichen Bezirks vermessen. H. 26, Bhp. 26, einh. Bolk. 146, wor. 67 wbl. S. Bhft. Pf. 20, Kh. 48.

Safeleborf, Gt., G. b. Bits. Salbenrain, Pfr. Rlod, 12

Sth. pon Salbenrain, 2 Stb. von Rabtersburg, 10% Dil. von

Gras. Bur Sichft. Rloch bienftbar.

Fildom. zus. 745 J. 95 St., wor. Acct. 146 J. 1300 St., Win. 111 J. 1332 St., Ort. 5 J. 974 St. Hibw. 23 J. 430 St. Wyst. 17 J. 296 St., Wiley. 440 J. 563 St. His. Hib. 47, Why. 42, einh. Bolf. 223, wor. 102 whs. S. Whft. Of. 35, Ochs. 14, Kh. 61.

Bur Sichft. Landeberg mit & Getreibe- und Rleinrechtie-

bend pflichtig.

- Safelsborf, Groß: und Rlein., Gf., Gegenden zur Sichft. Landsberg mit 3. Getreide: und Rleinrechtzehend pflichtig.
- Safelsborfberg, Gl., G. b. Bits. Premftdtten, Pfr. Dobelbub, jur Sichft. Ligift, Plantenwarth, St. Joseph, Schitting, Dobelect, Premftatten, Altenberg, Lanach und Bancal-Balbamt dienftbar.

Flachm. Buf. mit ber G. Babed und Bafelsborf bes nahmlichen Bies. vermeffen. Bl. 42, Bop. 32, einh. Bolf. 139,

wor. 68 mbl, S. Whft. Ochf. 2, Rh. 44.

Bur Sichft. Lanach mit & Beinmoftzebend, gur Sichft. Premeftatten mit & Garben = und Bein =, und gur Sicht. Großibling mit & Beinzehend pflichtig.

- Safenbach, 3f. , ber fich ben Reumarkt mit bem Olfzabach vereiniget.
- Bafenberg, Bf., im Rettenbach bes Thorigraben.
- Sa fen berg, Gt., eine Gegend jur Sichft. Gorned mit & Bein- gebend pflichtig.
- Safenberg, Mt., G. d. Bits. Ober-Rabtersburg, Pfr. St. Peter, 14 Stb. von Ober-Rabtersburg, 8 Ml. von Marburg, jur Sicht. Ober-Rabtersburg bienstbar.

Das Flachm. ift mit ber G. Pollitschberg vermeffen. H. 26, 28hp. 23, einh. Bolt. 94, wor. 49 wbl. S. Ahft. Ah. 21.

Bur Bichft. Borned mit & Beinmoft und Dichft. Steins bof mit Getreibegarbenzebend pflichtig.

- ofafenberg, Mt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Oberpettau bienftbar.
- Bafenbubet, St., im Ennsthale, zwifchen bem Rloswies- und Gichwantboden.
- Safenburg, Gf., Pfr. Sartmanneborf, eine Gegend, gur Sichft, Frenberg mit & Getreibe- und Beingebend pflichtig.
- Safenborf, Gt., G. d. Bits. Lantowis, Pfr. Roflach, & Stb. von Roflach, 7 Ml. von Gras, jur Sichft. Reittered, Biber, Lantowis und Pfr. Roflach bienftbar.

|                                    |                                                                                        | <b>4</b> ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | •                                                                             | d) an                                                         |                                                         | 38                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| V                                  | rmessen. Ş<br>hst. Pfd.                                                                | )f. 10, X<br>4, Odyf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 869. 9 , 1<br>4 , <b>Kh</b> . 1                                          | rinh. Bolf.                                                                   | •                                                             | 22 wbl.                                                 | Ø.                         |
| <b>%</b>                           | fendorf,<br>schieder. Sections<br>Fläcker.<br>L., Trischf<br>schieder, Wiscons         | au und L<br>zus. 354<br>· 89 I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bagna di<br>3. 978 [<br>1484 [                                           | enstbar.<br>] Kl., wo<br>Kl., Wh                                              | r. Ued. 11<br>: 153 %.                                        | 0 J. 12;                                                | 7 🖸                        |
| go<br>}a∫                          | fd. 14, D<br>sengrabe<br>Beinzeher                                                     | ф[. 18, 3<br>en, <b>G</b> f.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kþ. 30.<br>, eine S                                                      |                                                                               |                                                               |                                                         | •                          |
| ða (<br>Þa í                       | fen tøgel<br>fen öbri,<br>ef vienstba                                                  | , 3t., a<br>Gt., <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m Grunt                                                                  | •                                                                             | ur Hichft. I                                                  | Erautmai                                                | nns                        |
| 90<br>64<br>62<br>84               | enreit ( afail, an t Fladym. Rl., Wan 3. 183 [ 2., einh. &                             | (Saufenr<br>Jer Naab<br>Luf. 1209<br>134 J.<br>J. Kl., B<br>vlf. 302,<br>Schrift<br>sthum Sc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , zur H(c) 3. 1147<br>1441 []<br>Blog. 570<br>wor. 15<br>34.<br>ecau mit | hft. Stube<br>7 [] Kl., r<br>Kl., Grt.<br>) J. 1364<br>2 wbl. S<br>† Getreibe | d und Ge<br>vor. Ued.<br>. 1464 □<br>                         | dau dier<br>438 J. 1<br>Kl., Hr<br>66, X<br>fd. 3, O    | 494<br>фго.<br>Зфр.        |
| a [<br>Jul<br>SS<br>SS<br>SS<br>SS | enveit,<br>r-Hichft. F<br>Flächm.<br>Kl., Wn<br>gt. 5 J. 1-<br>hp. 35, ei<br>hf. 20, C | Mt., G. eilhofen, dus. 431. 431. 449 [] \$ 449 [] \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ 101. \$ | b. Bifs. Horned,<br>Horned,<br>I. 1318<br>170 [].<br>(I., Will.          | Frauentho<br>Sulzhof<br>I. Kl.,<br>Kl., Hthi<br>18. 187 J.<br>18. 187 J.      | und Walbse<br>wor. Aeck.<br>w. 71 J.:<br>104 🗆 K<br>bl. S. Vs | фаф bien<br>66 3. 1<br>336 □ 1<br>kl. He.<br>hft. Pefd. | 186,<br>814<br>81.,<br>30, |
| au<br>a f                          | enriegl,<br>ftrieb.<br>enthal,                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                               | -                                                             | _                                                       |                            |
| a fo                               | iben:<br>enthalbe<br>irtenstein t                                                      | rienstbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |                                                               |                                                         | -                          |
| fr.                                |                                                                                        | rägniß be<br>aß es Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | anfagt.<br>Inj Mari                                                      | af <b>á</b> i <b>ę.</b>                                                       |                                                               |                                                         |                            |
| Ø:                                 | lad, St.<br>tiffing, an<br>torgen, No<br>Hiddym.<br>Kl., Wn                            | einem Ar<br>hr; Neu<br>juf. 1167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in der Mi<br>dorf und<br>7 3. 493                                        | pfarrhof :                                                                    | fcft. Obers<br>Rapfenberg<br>vor. Aed.                        | vilden, E<br>  bisHftþa<br>422 3. f                     | 3t.<br>t.<br>167           |

Milog. 68 J. 1533 D Kl. Hf. 69, Bbp. 65, einh. Bolf. 342, wor. 170 wbl. G. Bhft. Pfb. 48, Ochf. 21, Kb. 121.

Bur Hichtt. St. Georgen mit & Getreibe:, Beinmoft:, Hirs: und Rleinrechtzehend pflichtig.

Kommt icon 1265 in R. St. vor.

Baslad, Mf., G. b. Bifs. und ber Pfr. Rleinftatten, gur Sichft. Rleinftatten, Ottersbad, Belsbergl und ber Pfr. Rlein-

ftatten bienftbar.

Flachm. zus. 339 J. 1535 | Kl., wor. Aeck. 86 J. 732 | Kl., Wn. 114 J. 765 | Kl., Hthw. 58 J. 1282 | Kl., Wgt. 297 | Kl., Widg. 80 J. 59 | Kl. H. H. 30, 28hh. 32, einh. Bolk. 151, wor. 75 wbl. S. Ahst. Pfd. 20, Ochs. 6, Kb. 52.

Baslachberg, Mt., windisch Leschiafkiverch, G. b Bits. Ober : Radersburg, Pfr. St. Peter, jur Sichft. Ober : Rade, tersburg und Steinhof bienftbar.

Das Blachm. ift mit ber G. Plitwisberg vermeffen.

- Hf. 12, Whp. 7, einh. Bult. 32, wor. 13 wbl. G. Abft. Kh. 7. Bur Sichft. Steinhof mit Getreibezehend pflichtig.
- Saslach berg, Mf., windisch Leschiafkiverch, G. b. Bits. Obermured, Pfr. Absthal, jur Hichft. Obermured und Obers. Mabkersburg bienstbar.

Das Flachm. ift zus. mit ber G. Plivit vermeffen. H. 25, Whp. 19, einh. Bolt. 83, wor. 45 wbl. G. Aft. Pfb. 83, Ochs. 8, Ochs. 25.

- Basleiten , Mt., eine Beingebirgsgegend im Saufaal , jur Bichft. St. Martin bienftbar.
- Sasleralpe, Bf., fubl. von Michael in ber Ochladnig, wiichen bem Steinthal und Sochfogel, mit 24 Rinberauftrieb.
- Safgreit, Gf., G. b. Bits. Frauenthal, Pfr. St. Florian gur Sichft. Landsberg mit & Getreides und Kleinrechtzebend pflichtig. Das Weingebirg ift gur Sichft. Walbichach bienftbar.

H. 30, Ahp. 35, einh. Bolk 154, wor. 80 wbl. S. Ahft. Pfd. 7, Ochs. 20, Kh. 47.

- Sa swaal pe, It., im Jeterichgraben, mit 10 Rinderauftrieb, am Gee mit bedeutendem Balbstande.
- Saft, Servilian, Dechaniker zu Unfang bes 18. Jahrhunderts. Siehe von Winklern S. 66.
- Sated, nordl. von Gras, eine Gegend.
- Satzendorf, Ober- und Unter-, Gl., G. b. Bits. Johnsdorf mit eigener Pfarre, genannt St. Peter und Paul in Satjendorf, im Okte. Riegersburg, Patronat Sauptofr. Riegersburg, Bogten- Sichft. Riegersburg, 1 Stb. von Johnsborf,
  2 Ml. von Fürftenfeld, 8 Ml. von Grag. Zur Sichft. Sptpfr.

Riegersburg, Staatshichft. Fürstenfelb, Hainfelb, Belsborf, Rirchberg an ber Raab, Pfr. Fehring, Johnsborf, Pfr. Feldbach, Riegersburg und Thanhausen dienstbar.

Flachm. 3uf. 1281 J. 105 St., wor. Acc. 689 J. 474 St., Bit., Bit., Bit., Bit., Bleg. 343 J. 1315 St. H. H. Bit., Bit., Bolt. 584, wor. 304 wbl. S. Bhft. Pfb. 40, Ochf. 62, Ab. 176.

Bur Berrichaft Sainfelb mit & Garben- und Beingebenb

pflichtig.

Dier ift ein Urmen Institut von 15 Pfrundnern und eine

Triv. Och. von 152 Rinbern.

1675 ftarb Gregor Agricola, hiefiger Pfarrer, im Landgerichte zu Feldbach im Processe wegen Beforderung bes Berenwesens.

Pfarrer: 1759 3ob. 3of. Deimbl , 1810 Unten Feltl.

- Saubentogel, 3f., swiften bem Bormitgraben und Steinmulnergraben; ben Biehauftrieb fiebe ben Konigeriegel.
- Saud, M., geboren ju Grat, Mahler. Bon ihm ift bas 211tarblatt in ber Kapelle ju Rein, in welcher Gerjog Ernft ber Eiferne begraben liegt, vom Jabre 1731.
- Sauenftein, Gl., eine Localie, genannt St. Katharina in Sabenstein, im Ofte. Birkfelb, Patronat Religionsfond, Bogstep Hick. Stabl, mit einer Triv. Sch. von 22 Kindern.

Die Polhohe Dieses Ortes ift 479 29' 5" nordl. Breite,

und 33° 21' 30" bftl. Lange.

Bier wird ben 22. July Jahrmarkt gehalten, auch ift bier

ein Armen - Inftitut von 3 Pfrunbnern.

Localcuraten: 1810 Peter Schwarzer, 1816 Mich. Reiger. Saug, bie von. Aus biefem Geschlechte besaß Sans 1518 bie Sichtt. Frenftein. Siehe biefelbe.

- Baugenalpe, BE., im Folggraben, mit 25 Rinderauftrieb.
- Pau hold, Be., eine Gegend jur Sichft. Landsberg mit & Gestreibes und Kleinrechtzebend pflichtig.
- Saunalpe, St., im Donnerebachgraben, mit 80 Rinderauftrieb.
- Saundigraben, Gt., ein Geitenthal bes Stubinggrabens, amifchen bem Limbach. und Globodengraben.
- Sauptmannebuchel, Bl., im langen Ließinggraben mit 16 Rinberauftrieb.
- Sauptmannsborf, Mt., G. b. Bits. Obermured, Pfr. Ubsthal, jur hicht. Frepsburg, Groffonntag und Oberrabtersburg biemftbar.

Das Flachm. biefer G. ift mit jenem von Absthal vermefe fen. H. 14, Bhp. 14, einh. Bolf. 71, wor. 54 wbl. G. Whft.

**P**(0. 15, Od(. 2, A). 23.

Daus, Jt., Markfleden im Bat. Saus, 17 Ml. von Leoben, 17 Ml. von Judenburg, 5 Ml. von Rastadt, mit eigener Oktopfr., gemannt St. Johann Baptist zu Saus, welcher die Pfarren Grobming, Ironing, Lafting, Oppenberg, Oeblern, das Kapuzinerkloster zu Irdning, dann die Localien St. Leonbard in der vorderen Groß. Solt, St. Nicola in der inneren Groß. Solt, Afach, Donnersbachau, St. Martin an der Salza, Klein. Solt, und das Vicariat Schladming, Donnersbachwald und Kulm untersteben. Patron ist die Kameral-Hicht. Saus, Wogten die Hicht. Bolkenstein. Zur Hicht. Saus, Pfr. Saus und Gkatt dienstdar.

Flachm. zus. 1148 I 617 I Kl., wor. Veck. 157 I. 929 I Kl., Wn. 131 I. 929 I Kl., Grt. 834 I Kl. Hthw. 327 I. 782 I Kl., Widg. 531 I. 966 I Kl. H. H. Widg. 66, einh. Bult. 337, wor. 178 wbl. S. Whst. Pfd. 15, Ochs. 10, Kh. 125, Sch. 147.

Die Pfarre zu Saus hat bas Patronat über die Rirche St.

Achaț zu Schladming.

Der gleichnahmige Bach treibt bier 2 Mauthmublen, 1 Stampf- und 6 Sausmublen; auch tommt bier ber Dirnhach vor. Sier ift ein Urmen-Institut von 13 Pfrundnern, und eine Triv. Sch. von 84 Schulern.

Pfarrer: 1584 Jodok Beller.

Saus, It., Soll. und Staatshichft. mit einem Bezirke von bem gleichnahmigen Markte und 18 Gmb., als: Affac, Auberg, Eich, Engling, Gleining, Ghenberg, Gumpenberg, Lechen, Leiten, Obernhaus, Obernhausberg, Petersberg, Bühel, Birnberg, Breineck, Ramfau, Schilblehen und Beiffenbach.

Die Unterthanen biefer Sichft. tommen in nachkebenden Gemeinden vor, als: in Bubel, Birnberg, Markt Grobming, Gumpenberg, Markt Haus, Leiten, Mauterndorf bey Schladming, Petersberg, Rohrmoos und Unterthal.

Diefe Hichft, bat Garbenzehend zu Deblern, Rieberbblern und Ebling, und bas Patronat über bie Pfarrkirche St. Johann

Bapt. im Martte Saus.

Durch mehrere Jahrhundert mar diese Sichft. ein Gigenthum

bes Erzbisthums Galzburg.
Die Polhohe ift 24° 40' — " nordl. Breite, und 31° 25'
— " dfl. Lange.

Saus: pher, It., eine Filiastircha, genannt St. Margarethen in Obernhaus im Oft. Saus Patronat Landesfurst, Bogcey 11 Std. v. Saus, 171 Ml. v. Judenburg,

171 Ml. von Leoben, 41 Ml. v. Raftadt.

Polbobe 24° 25' - " nordl. Breite, 31° 24' 20" offf. Lange.

In biefer Gegend fließt ber Corofelbach und Dirnbach.

Saus am Bacher, insgemein Saufenbach, fubl. ZMl. v. Marburg, & Stb. v. Kotich, 1& Stb. v. Rothwein, Schl. und Hicken Bit. von 7 Gemeinsben, als: Kotich: ober, Kotich: unter, Bachern, Disvola, Rogeis, Rogwein und Bochau.

Das Flachm. des ganzen Bzks. enthalt zus. 5945 J. 1410 St., wor. Aed. 1416 J. 602 St., Won. u. Grt. 1042 J. 1540 St., Hrm. 804 J. 1282 St., Won. u. Grt. 1042 J. Rl., Widg. 2538 J. 1355 St. Hr., Hr., Why. 369, einh. Bolk. 1589, wor. 830 wbl. S. Whst. Pfd. 139, Ochs. 136, Kh. 318, Schf. 85, Bienst. 78.

Die Unterthanen biefer Sichft. befinden fich in Gereborf, Beiden, Rorofchig, Kötich- ober, Rotich- unter, Littenberg, St. Lorenzen, St. Magdalena, Bachern, Pivola, Pongerzen, Ra-tofzen, Rogeis, Rogwein, Stoten, St. Thomas, Triftelborf,

Bodau und Berroves.

Diefe Bichft. ift mit 866 fl. 16 fr. Dom., und 123 fl. 15 fr. 13 bl. Rust. Erträgniß in 3 Zemtern mit 177 Baufer beanfagt.

Frühere Besitzer waren: Die Stubenberg, Sapbect. 1730 besaß diese Sicht. Karl Christoph Curti, mit 18. Aprill 1739 Anton und Karl Eble von Curti durch Erbschaft, den 2. Nov. 1740 kam seibe durch Kauf an Anton Balkon de Scalda Solo, später besaß es der Dominikanerinnen Drden zu Grah, von welchen es dd. 6. Febr. 1764 Johann Bapt., Anton und Joseph Poganner von Strenthal erkauften. Auf nähmliche Beise kam mit 6. Aprill 1766 Max. Lav. von Stremigberg in den Besit derselben, von welchem es mit 12. May 1789 an Josepha Dersglauschnig, gebornen von Stremigberg, ererbt, und mit 24. Nov. 1802 an Christian Anton Grafen von Attems, Maltheser Orbens. Ritter verkauft wurde. Mit 29. Marz 1813 gelangte Abolph Kitter zum Besitze berselben.

Das Ochl. ift in Fischers Topographie abgebilbet.

Saus am Berg, Et., ben St. Georgen ein Schlof.

- Sausbach, Die, ein ausgestorbenes Rittergeschlecht. Aus ihnen befag Gundader 1287 bas Ochl. in Pidelbach ben St. Marein im Bf.
- Sausberg, Bt., swifden bem Bofbad und Bubelbad.
- Sausberg, Gt., eine Gegend, jur hichte. Renberg mit bem gangen Getreibzehend pflichtig.

- Sausberg, Gt., Pfr. Trauemannsborf, Beingebirg, jum Bisthume Gedau mit & Beingebend pflichtig.
- Saus berg groß, Gt., Beingebirgegegenb, jur Sichft. Rapfenftein bienftb.
- Sausbergen, Gt., Beingebirgegegend, jur Pfarrfirche Furftenfelb bienftb.
- Hausborf, Gt., G. b. Bits. Ligift, Pfr. St. Johann, jur Schrit. Altenburg, Lantowis, Meffendorf, Altenberg, Premitatien, Stadtpfare Grat, Buchling, Schltting, Winterhof, Biber, Sectau und Ranfthof bienftb.; und jur Hicht. Landsberg mit & Getreib- und Kleinrechtzehend, bann jur Hicht. Winterhofen mit & Wein- und Getreidzehend pflichtig.

126 wbl. S. Abst. Pfd. 10, Ochs. 10, Kh. 80.

Die Gegend Sausdorfberg ift jur Sichft. Lankowit mit & Getreid, und Beinzehend, jur Sichft. Premkatten mit & Gar-ben- und Bein-, jur Sichft. Großidding mit & Bein-, und jur Sichft. Greisenend pflichtig.

Sier ift eine Gm. Sch, von 17 Kindern. Diefes Dorf bestand schon 1265 nach bem R. St.

- Sauferberg, 3f., zwischen dem Schwarzlingerschachen, und ber Englinger Gemeinde.
- Bauferalpe, 3f., im Gutidindigraben mit 70 Rinder und 100 Schafeauftrieb, bann febr großem Balbstande.
- Baufer er fee, 3f., fubl. v. Murau, ein Gee zwifchen hoben Gebirgen an der karnthnerifchen Grange, aus diefem kommt ein gleichnahmiger Bach, ber ober Murau in die Mur fallt.
- Sausgraben, Gt., Beingebirgsgegend, zur Bichft. Kapfenstein bienftb.
- Saustogel, auch Feistringertogel, Bf., im Feiftringgraben mit 100 Schafeauftrieb und bebeutenbem Balbstanbe.
- Sausta, Gf., G. d. Bits. Kirchberg an ber Raab, Pfr. Balbau, 1½ Stb. v. Balbau, 2½ Stb. v. Kirchberg, 6½ Stb. v. Gleisborf, 6½ Ml. v. Graß; jur Hichft. Grieshof, Kapfenftein, Kornberg, Kirchberg an ber Raab, Gleichenberg und Oberftabnistenftb.

Blachm. juf. mit ber ⑤. → ? vermeffen.

தீட் 27, Whp. 27, einh. **2968. 15**0, wor. 71 wbs. **3. 1868.** Pfd. 4, Ochs. 20, Kh. 38.

Bur Sichft. Landsberg mit & Getreib. , Beinmoft. und Rlein: rechtzehend pflichtig.

- Sausleiten, St., Pfr. Blig, eine Gegenb , jum Bisthume Gedau mit & Getreib- und Beingebend pflichtig.
- Sausleiten, Mt., eine Gegend im Bit. Cibiswald; mit ber Gegend Stergled vermeffen.
- Sausmannstatten, Gf., & Stb. v. Fernis, G. b. Bats. Liesbenau, mit einer Pfarrfirche und Gult, welche mit ber Pfr. Fernit vereinigt ift, im Oft. ber Stadtpfarr Grat, genannt zur heil. Drenfaltigkeit, welche im J. 1695 eingeweiht wurde, zu welcher die G. Wagerebach, Breitenhilm und Premftatten im Bit. Aasoldeberg, wovon jedoch aus letterer G. scon mehr als die Halfte zur Pfr. Nestelbach zugetheilet ist, bann im Bit. Liesbenau, die G. Grambach, Barendorf und Hausmannstatten geboren.

Die Geelenanzahl dieser Pfr. beträgt ben 2000. Das Patronat und die Wogten steht dem Stadtpfarrer in Graß zu. Die Unterthanen dieser Pfarrsgult befinden sich in Entschendorf und Lugitsch.

Das Flächm. ber G. ist vermessen mit jenem von Barenborf beträgt zus. 1073 J. 1431 [ Al., wor. Aec. 441 J. 1052 [ Al., Wn. 144 J. 457, [ Kl., Wldg. 487 J. 1522 [ Kl. H., 79, Whp. 79, einh. Bolk. 394, wor. 209 wbl. S. Ahst. Pfb. 38, Ochs. 18, Kb. 111.

Die G. ift theils jur Lanbschaft, Sichft. Liebenau, Harinsborf, Meffenborf, Plankenwart, Basoldeberg, Edenberg, Pfr. Fernis und Stadtpfarrhof Gras bienftb.; jur Sichft. Edenberg mit &, und jum Stadtpfarrhof Gras mit & Getreidzehend pflichtig.

Aus bem gleichnahmigen Geschlechte batte Erasmus Sausmannftatter bas Schloß Basolbsberg von Raifer Friedrich pflogweise inne. 1310 verkaufte Ulrich von Sausmannftatten, und 1351 Bolfgang jeber eine Sube ju Laa an bas Stift Rein.

Sier ift eine Eriv. Sch. von 138 Kindern. Kommt im R. St. 1265 vor als Ausamsten.

- Sausstat, It., eine Gegend im Johnsbachgraben, zwischen bem Pfannerberg und der Binterholl.
- Sauswirthish ofen, Gt., G. b. Bitt. Birtenftein, Pfr. Fifchbach, jur Sicher. Birtenftein bienftb., und jur Sichft. Gerberftein mit & Getreidzehend pflichtig.

Flachm. juf. mit ber G. Ober- und Unter Diffau, Falten-

ftein und Landau vermeffen.

Sf. 27, Bhp. 17, einh. Bolt. 101, wor. 55 mbl. G. 9hft.

Pfd. 1, Ochs. 32, Kh. 43, Schf. 50.

Das hier fließenbe Grabenwaffer treibt 9 Bausmublen, und bas Diffaubachel 1 Mauthmuble, 1 Stampf, 1 Gage und 5 Baudmublen.

42 Hau ·

Sautgen, bie, befagen in Stink bie Sichft. Saugenbufel und ben Saugenbof ju Saugendorf in Premftatten.

Ruprecht Haus lebte um das 3.1484, Erasmus Haus 1438, Undra Haus 1338, Borg Haus 1502, 1521, Hans Haus gu Pirk 1544.

Day

Sautzenbuchel, If., G. b. Bits. und ber Grundhichft. Gectau, Pfr. Robent, & Stb. v. Kobent, 2 Stb. v. Sedau, & Stb. v. Anittelfeld, 2& Ml. v. Jubenburg, jur Staatshichft. Gedau gebendpflichtig.

Blachm. juf. mit ber G. Rafinig und Reifersborf bes nahm-

lichen Bats. vermeffen.

Sf. 11, WBbp. 10, einh. Bolf. 38, wor. 20 mbl. G. Abft.

Dof. 14, Rh. 20.

In dieser G. befindet sich die vormahlige Hicht. Saubenbühel, nun vereint mit der Staatshscht. Seckau, von welcher hier noch ein Mayerhof besteht, welchem 25 J. 621 St. Rec., 39 I. 1394 St. Wn. 313 J. 954 St. Hibw., 3 J. 734 St. Kl. Grt. zugetheilt sind.

Sautzen buhelalpe, Ik., im Kambachgraben bes Cohmingthae les, mit 60 Rinderauftrieb.

Sautzen borf, Gt., G. b. Bzts. und ber Pfr. Premftatten, zur hichft. Eckenberg', Schwanberg, Rein, Pols, Greiseneck, Pfr. Strafgang, Neuschloß und Premftatten bienstb.

Flächm. zus. 617 J. 588 | Kl., wor. Neck. 295 J. 936 | Kl., Wh. 19 J. 549 | Kl., Why. 282 J. 882 | Kl. H., 57, Why. 36, einh. Bolk. 201, wor. 109 whl. S. Whik. Pfb. 39, Ochs. 16, Kh. 68, Schf. 3.

Bur Sichft. Candeberg mit & Getreid- und Rleinrechtzebend,

jur Pfarregult Strafgang mit & Garbengebend pflichtig

Rommt im R. St. vor.

Rein erhielt icon 1293 hier vier Buben von Ortolph von Treunstein.

Sandeck, bie Saiben von, befagen Beper ob Frohnleiten, Ultenberg, Bartenbeim, Kranichsfeld, Saus am Bacher, Bein-

garten in Rabkersburg und Saufal.

Sie führten schon um bas J. 1580 abeliches Bappen. Debastian von Sapbed wurde ben 30. Janner 1635 ju Debenburg in ben Ritterstand erhoben, und erhielt dd. Regensburg ben 30. Oct. 1636 ben Titel von und ju Sapbed, er war f. f. Nath, Hofzahlamts Berwalter in Bien, und wurde 1651 Hoftammerrath und Hofpfenningmeister von Innerosterreich ju Gras.

Er vermählte fich ben 9. Juny 1642 mit Elisabeth, Tochter bes Hofjahlmeisters und Hoffammerraths Thomas Eblen von Rainbach und Rothenthurn, wurde 1653 Landmann in Stepermart, und kaufte 1659 die Hicht. Weper ben Frohnleiten, in welchem nahmlichen Jahre er am 19. July im 60. Jahre feines

Allters mit einer goldenen Gnabenkette von Kaifer Leopold be-

fcenet murbe.

速

=

•

13

1

£

L

Derselbe starb ohne Kinder, und vermachte an Kaiser Leopold I. eine Hofkammer-Schuldobligation von 38,000 fl., er
stiftete 1657 in der Franziskanerkirche zu Gratz eine Familiengruft mit 1000 fl. und am 1. Oct. 1658 ein Krankenbett ben den Barmherzigen in Gratz mit 1500 fl., auch gründete er die Hick. Weper zu einem Fideicomisse, in welches er seines Bruders zungsten Sohn Wilhelm einsetzte. Er ruht in seiner gegrundeten Familiengruft mit 21 Gliedern seiner Familie. Franz Sebastian von Hapbeck wurde den 21. Febr. 1699 in den Reichefrenherrnstand erhoben, und gründete 1700 die Familiengruft zu Abriach, er karb den 27. Aprill 1722 auf seiner HickeWeger, und liegt nehst 11 Gliedern seiner Familie in seiner gestifteten Familiengruft.

Berfcmagert war biefes Geschlecht mit jenem von Rebbach, von Berbenberg, Sacher von Kronnthal, Beisenberg, Zaube,

Wiffa und Gavaffi zc.

Ignat Maria Ritter von Sapbed in landftanbifden Dienften ju Grat, ift nebft fleißigen Sammlungen im Felbe ber vaterlanbischen Genealogie, auch ber Verfager eines Lagebuches ber Geburts und Sterbetage ber Glieber aus ber flepermartischen Regentenfamilie.

- De be ober Stockalve, Gt., zwifden ber Freplandalpe und ber Sankeralpe an ber Grange von Adrniben, im Grangebirgejuge vom Groffing gegen die Schwamberger Alpe.
- Deben ftreit, Cf., G. b. Bile. ber Pfr. und Grundhichft. Gonswit, & Stb. v. Gonowit, 5 Mi. v. Cilli.
  - Das Flachm. ift mit der G. Stallis vermessen. H. 17, Who. 16, einh. Bult. 64, wor. 37 wbl. S. Ahft. Pfb. 4, Ochf. 8, Kh. 13.
- Bedeleck, 3f., bey Auffee, swifden bem Prechtlesboben und Sochidarten.
- Sedelftein, Bf., eine Gegend in ber vorbern Bilbalpe, zwie fon bem Breterbad, ber Dublleite und ber Galja.
- Dechtenfee, Bt., ein Brunnthal an ber bfterreicifchen Grange.
- Hechten see alpe, Bt., an obigen Gee, mit 110 Rinberauftrieb und ungeheurem Balbrevier, zwischen dem großen Gutbach, Genpertogel, Falberebach und Brententogel, mit 216 J. 200 . Kl. Flächeninhalt.
- Seggen berg, Ct., G. b. Bits. Ofterwit, Pfr. Frang, & Stb. v. Frang, 2 Stb. v. Ofterwit, 31 Ml. v. Cilli, jur Sichft. Ofterwit, Beggenberg und Bofrain bienftbar.

Das Flachm. juf. ift mit ber G. Prefop bes nahmlichen Biffs. vermeffen. H. 34, Whp. 31, einb. Bolf. 135, wor. 67 wbl. S. Ahft. Pfb. 5, Ochf. 6, Sh. 39.

Bur Sichft. Oberburg mit & Getreibzebend pflichtig. Die gleichnahmige Sichft. ift mit 567 fl. 43 fr. Dom. unb · 69 fl. 33 fr. & bl. Rust. Erträgniß in 2 demtern mir 60 Baufern beanfagt.

Frühere Befiter maren bie Cilli , Lilgenberg , Eiging ,

Schauer.

Nach einer Urkunde vom Jahre 1322 bestätigte Agnes von Chunigsperch ihres Gatten Bertauf Diefer Befte famint Bollan

um 40 Mark Goldes.

dd. am Sonntag Jubica in ber Fasten 1442 verkaufte Ugnes von Stubenberg, geborne von Pettau ihre fren eigene Befte Beggenberg dem Grafen Friedrich von Cilli und feinen Erben um 1300 Pfund guter Bienerpfeninge. 1730 mar Otto Beinrich . Graf von Odrottenbach, mit 4. Marg 1734 Frang Unton, und im Jahre 1784 Otto Bolfgang Grafen von Schrottenbach im Befige diefer Sichft., mit 25. August 1794 taufte diefelbe Gimon Alexander von welchem es am 19. Mart 1807 Johann Meranber erbte.

Das Schloß ift in Fischers Topographie abgebildet.

Deibachtabralpe, It., in Strechauergraben mit 80 Rinberauftrieb.

Peideckendorf ober Heibuckendorf, Gk., G. b. Biks. Bareneck in ber Elfenau, Pfr. Friedberg, jur Sichft. Thalberg,

Cichberg, Borau und Stadtpfarr Friedberg bienftbar.

Blachin. juf. mit ber G. Chrenichaden bes nahmtiden Bits. vermeffen, 1199 J. 990 [ Kl., wor. Med. 493 J. 592 [] Kl., Trifchf. 13 J. 384 [] Kl., 28n. 181 J. 908 [] Kl., Grt. 27 J. 889 🔲 Kl., Sthw. 61 J. 1348 🔲 Kl., Blbg. 422 3. 69 🔲 Rt. Pf. 19, Bbp. 18, einh. Bolt. 101, wor. 55 mbl. G. Abst. Pfd. 2, Ochs. 24, Kh. 35. Sier fließt der Pintaubach.

Seiden, Bt., ein fren gelegener Berg im Uflengerboben, gwis ichen dem Stubminggraben und Mitterberg.

Dei ben berg, Gt., jur Sichft. Landsberg, mit & Beingebend pflichtig.

Beidin, fiebe Saidin.

De ib toge [, Bt., zwifden bem Raibes- und Lutidinggraben.

Deibl, windischer Rahme von Saintl.

Deibnifdgrub, Gt., eine Gegend in ber Pfr. Riegersburg, - jur Sichft. Gichberg mit Gleinrechtzebent pflichtig.

Deignitzbof, fiebe Rroisbachbof.

Seilenstein, Cf., bftl. v. Fraflau, Gol. und Sichft. mit Unterthanen in Arndorf, mit 395 ft. 2 fr. Dom. und 48 ft. 39 fr. Rust. Erträgniß in 4 Memtern mit 54 Saufern beanfagt. Diefe Sichft. geborte noch ju Unfang bes verfloffenen Jahrhunderts dem Malthefer Orden, mit 1. Gept. 1779 tam fie burch Kauf an Raymund Novack, mit 1. Sept. 1797 an 36bann Dep. Kircher, und mit 26. August 1819 an Josepha Perfde. Das Schloß ist in Fischers Topographie abgebilbet. Seilenstein, windisch Pousella, Cf., G. b. Bille. Reutiefter, am Caanfluge, jur Sichft. Schoned, Reucilli, Padenftein und Reutlofter bienftbar, mit eigener Pfr. genannt Gt. Margarethen ju Beilenftein, im Dft. Fraglau; Patronat und Bogtephichft. Ochoned, gur Sichft. Meutloiter gebendpflichtig. Blachm. jus. mit Lotschitsch 1003 3. 801 . Kl., wor. Ned, 343 3. 1567 . Kl., Wan. 185 3. 874 . Kl., Grt. 20 3. 726 St., Sthw. 451 3. 1109 St., Bigt. 1 3. 1323 St. . Sf. 48, Bibp. 43, einh. Bolf. 215, wor. 115 wbl. S. Abst. Pfd. 26, Ochs. 2, Kh. 49. Beiligenberg, Cf., nordl. v. Borberg, ein vormabliger Bat fahrtsort mit einer Bilialtirche , 34 Ml. v. Rann , 1 Gtb. v. St. Peter, & Stb. v. Bifell, 91 Dil. v. Cilli. Beiligengrab, Cf., nordweftl. v. Rann, an ber Gau, swifchen Rann und Reichenburg. Beiligen ftabt, 31., G. b. Bits. und ber Pfr. St. Lambrecht, & Stb. v. St. Lambrecht, 4 Dl. v. Ungmarkt, 7 Dl. v. Jubenburg mit einer Filialfirche. Bur Sichft. Stift Lambrecht dienstbar. Flachm. jus. St., wor. Aeck. □ Ri., Bn. und Grt. . St., □ Kl., Blog. St., Hhtm. SI. H. 43, 98hp. 42, einh. Bolf. 251, wor. 116 wbl. G. Ahk. Pfd. 10, Ochs. 84, Kh. 149, Schf. 230. Beimacter, St., Pfr. Beigberg, jum Biethum Gedau mit 3 Getreid- und Beinzehend pflichtig. Seimathwald, It., im Preggraben, ein bebeutendes Baldrevier. Beimberg, 3t., in untern Schlabmingthal, mit einer Bor.,

Soch und Nachalpe, mit 36 Rinberauftrieb.

Seimberg, BR., bep Auffee, zwischen dem Rlausgraben und Entenschnabel.

Seimta bralpe, 3t., im Strechaugraben, zwischen ber Rieble alpe und bem Geibenstallwalb, mit so Rinberauftrieb.

Beimfoub, flebe Baimfoub.

- Beimberg Gemeinbe, 3l., fubl. v. Stadl, mit 40 Rinber auftrieb.
- Deinblgraben, Bf., norboftl. v. Leoben, bey Boitsberg, in welchem bie Braunleber Berggemeinde und die Brandleite fich befinden.
- Seinblgraben, 3f., zwischen ber Fraunbergerfeite und bem Arbninggraben, bem Feistritgraben und ber Gichwant, in weldem bie Geschwantmaperalpe und Ritstein fic befinden.
- Deinblgraben, Bt., ein Seitengraben bes Rabmerthales, mit 81 Rinderauftrieb und fehr großem Balbftanbe.
- Sein blfahralpe, It., untern Gefauf, zwifchen bem Belletenstein, ber Debmauer, bem Sochenmausschlag, ber Reitmeperalpe und bem Ennefluge, mit 53 Rinberauftrieb.
- Seindlmeneralpe, It., im Stublergraben mit 30 Rinber. auftrieb und fehr großem Balbftande.
- Seinriach, Mf., eine Gegend, Pfr. Kleinftatten, jur Sichft. Sarrached Getreidzehend pflichtig.
- Seinrich, St., Ef., eine Filialfirche, 3 Stb. v. St. Martin, 5 Stb. v. Feistrig, 7 Ml. v. Cilli.
- Beinrichsberg, Bt., zwischen bem Beinkrautlberg und Beiftergraben.
- Seinrichsberg, bie Grafen von. Mus ihnen befaß herman 1623 Beper ben Judenburg, Spielberg, Krottenhofen, Neusborf, Beinrichsberg, einen hof zu Scholer am Buch, 1 Saus in Grag. Mit 5. Dec. 1664 Mitglied ber fteperifden Landmanuschaft.
- Seinrich borf, Cf., Pfr. Marau, jur Sichft. Stattenberg mit & Garbenzebend pflichtig.

Die Beingebirgsgegend Seinrichtberg ift jur hicht. Stattenberg bienstbar.

- Deifelgraben, Bt., am rechten Galja : Ufer, zwifchen bem Sopfgarten und Gefchleif.
- Bei felgraben, Bt., zwischen bem Brandftein und wilben Riegern.
- Beig, die Ritter von, befagen Grubhof, Sammer ben Oberwoll, Mosenbach und Penthof und wurden mit Johann Andreas ben 19. 3an. 1741 Mitglieder der steperischen Landmannschaft.
- Seifter, die Grafen von. Befaften Rirchberg an ber Raab, Siegersborf, Aheim, Fahrengraben, Raditsch, Thurnisch, Moosbrunn, Reichenburg, 2 Haufer in Grat, 1 Garten auf bem Graben, und 1 Hof zu St. Peter außer Grat, aus ihnen Aibert 1779. Gottfried 1632. Sie waren die Erbauer bes dermahligen Schlosses von Kirchberg an der Raab. Siegbert Word von Beister war einer der Belden von Gt. Bottbard,

burch welche unter Montecucoli bem Eindringen ber Turken in bie Stepermark Einhalt gethan wurde. Er liegt zu Kirchberg an ber Raab unter einem prächtigen Grabmable, welches ihm feine Gattinn errichten ließ. In feiner Grabschift beißt es: "Mirum! septuagenarius miles hic jacet, nec tamen armis confectus, sed annis." Er focht unter ben Raisern Leopold I., Joseph I. und Karl VI. in fünfzig Felbschlachten und bedeutenden Gefechten, und zeichnete sich ben Zenta, Salancament, Lemeswar und Belgrad vorzüglich aus, er starb ben 22. gebr. 1718.

- Deigwitz-Unter, Gt., eine Gegend im Bif. Munchhofen,. an ber Feiftris.
- Deiterberg, Bf., Bif. und Pfr. Uffeng, jur Sichft. Uffeng Getreibgebend pflichtig.
- Selena, St., Et., G. b. Bits. Sugenheim, Pfr. Schleinig, mit einer Filialfirche, & Stb. v. Schleinig, 1& Stb. v. Sugenbeim, 5 Ml. v. Gilli, jur Sichft. Sugenheim und Reifenstein bienftbar.

Flachm. ift mit ber G. Wodouge bes nahmlichen Bats. ver- meffen. H. 19, Whp. 8, einh. Bolt. 33, wor. 20 wbl. S. Whft. Ab. 4.

- Selena St., ob Miblen, St., fübbstl. v. Reumarkt, mit Unterthanen in Rulm und Mitterberg.
- Helena St., 3k., eine Filialfirche im Oft. St. Lambrecht, 2 Stb. v. Marein, 2 Stb. v. Lind, 2 Stb. v. Neumarkt, 3 Post 1 Ml. v. Judenburg, mit einer Triv. Sch. von 17 Kindern.
- Pelfenberg, Bt., öftl. v. Raifersberg.

Selfenberg, Et., fuboftl. v. Bollan, Soll. und Sichft. mit ber Sichft. Galloch vereint.

Der Hinterehamen biefer

Die Unterthanen biefer Sichft, befinden fich in Gramiche, Pireichig-groß, Pireichig-tlein, Podfrajan, Ponigl-vber, Ponigl-unter und Studenze.

Frubere Befiger maren die Belfenberg , Schrattenbach, Ba-

belhofen , Cilli.

Die Gegend ift jur Sichft. Oberburg mit dem halben Getreib-

zebend pflichtig.

dd. am nachsten Pfingstag vor St. Margarethentag im Jahr 1300 belehnte Beinrich, Bifchof zu Gurt, Friedrich von Connect mit ber halben Befte Belfenberg.

1437 murbe biefes Ochl. von Johann Bitowis, Felbberen

bes Grafen von Cilli, erobert.

Das Schloß ist in Fischers Topographie abgebildet.

Selfenberg, bie, befagen bie gleichnahmige Sichft., fo wie auch Peilenftein. Jobft von helfenberg mar Unterlandmarichall in Steper, Sans von Belfenberg verwaltete bas gleiche Zint jun Jahr 1396. 1466 mußte Jobo ton helfenberg auf Befehl Raifer Friedrichs eine Kaplanen auf bem Schlose Peilenstein ftiften, wegen Streitigkeiten zwischen Jodock von helfenberg seinem Bater, Johann von Drachenburg, Konrad, Andreas, Ludwig, heinrich und Georg Abfalterer. heinrich von helfenberg lebte um das Jahr 1263. Friedrich von helfenberg starb ben 3. Juny 1583. Engelbert von helfenberg erscheint 1268 in einer Urkunde Berzog Ulrichs von Karnthen. Berschwägert war dieses Geschlecht mit den Abfaltern, Mordaren, Saurauen, Leisern, Kattenbach zc.

- Delfenstein, Gf., zwischen Stubing und Borgaft, unfern bavon ift ber Enzenbach. hier war einst ein Schloß, welches
  Ottofar von Grat von ber Kirche zu Salzburg zu Leben hatte.
  Nach Reiner Urkunden soll es nicht weit von Gradwein auf einem benachbarten Berge gegen bas Auerkreuz gelegen haben. Erzebischof Eberhard von Salzburg mußte auf Befehl-Berzog Friederichs bes Streitbaren dieses Schloß schleifen, und schenkte dd.
  Grat 1243 die dortigen Unterthanen sammt denen zu Borgast dem Stifte Rein, worauf Ottokar von Grat im Jahr 1255 seine Lebenrechte zu Gunsten des Stiftes verzichtete.
- Belleten ftein, 3f., eine Gebirgsgegend im Johnsbachgraben, zwischen ber Debmauer und dem heindlahr.
- Selmbach, Gf., im Neunhofgraben bes Balbfteingrabens, mis febr großem Balbftande.
- Selfereralpe, 3f., im Breinedgraben , gwifden ber Frechtle, Frey- und Eblachalpe , mit 80 Rinderauftrieb.
- Dema St., Et., G. d. Bifs. Landsberg, mit einer Localie, genannt St. hema am Kreutberge, im Oft. Robitsch, Patronat hauptspfarr heil. Kreut, Bogtep Windischlandsberg, 12 Std. v. Bindischlandsberg, 6 Std. v. Bindischfeiftrit, 6 Ml. von Cilli. Bur hichft. Weitenstein und Landsberg dienstbar.

Das Flächm. ist mit der G. Vonarie vermessen. H. 56, 56, Whp. 40, einh. Bolk. 148, wor. 78 wbl. S. Ahft. Psb. 6, Ochs. 12, Kh. 18.

Dier ift eine Triv. Och. von 77 Rindern.

- Sema St., Gt., fübwestl. v. Köflach an ber Deigitsch eine Fislialfirche zwischen Gebirgen, 1 Stb. v. Ebelschrott, 2 Ml. v. Cantowig, 8 Ml. v. Grag.
- hem erfelbalpe, It., im Rantengraben, mit 30 Rinder- und 130 Schafenauftrieb.
- Semetriegl, Mf., Pfr. St. Florian, jur Sichft. Sarraced
- hemmerberg, Gt., G. d. Bill. Biber, Pfr. Rainach, gur hichft. Biber, Greisened, Rleinkainach, Altkainach, Planken-

wart, hochenburg, Reittered, Lanfowig, Obervoitsberg, 216tenberg, Rein und Pfr. Graben bienftbar.

Flachm. jus. mit ber G. Kobsschwarz vermessen. 2500 J... 791 St., wor. Aect. 915 J. 887 St., Wn. 509 J. 910 Kl., Grt. 4 J. 687 St., Hill., Hill., Wild., 332, wor. 173 wbl. S. Whst. Pfb. 3, Ochs. 93, Kh. 79, Sch. 317.

- Senerarfc, 3t., eine Alpe am Grundlfee, mit 26 Alphutten, amifchen ber Schober und Brunnwiefen, dem Bilben- und Grundlfee.
- Sengsberg, St., G. d. Bits. Horned, mit eigener Pfr., genannt St. Lorengen in Bengsberg, im Ott. Wildon, Patronat Fürst Bischof ju Sectau, Vogtephicht. Sectau, 1 Std. v. Horned, 2 Std. v. Lebring, 3 Ml. v. Grat, jur hicht. Secztau, Horned und jur Landschaft bienstbar.

Flachm. 3us. 210 J. 1053 [ Rl., wor. Aeck. 47 J. 666 [ Rl., Wh. 48 J. 425 [ Rl., Wildg. 114 J. 1542 [ Rl., H. 17, 286]. 17, 286, 16, einh. Bolk. 98, wor. 48 wbs. S. 186, 27.

Der Pfarrhof Bengsberg hat Unterthanen in Rubberg und

Flammhof.

hengsberg ift ber Geburtsort bes Thonfunftlers Frang Zav. Opfel. Das weitere fiebe bey feinem Nahmen.

hier ift eine Triv. Od. von 96 Rinbern.

Pfarrer: 1219 Bertholb, 1810 Mathias Ziegengaft, 1820 Joseph Leiter.

- Pengit, It., eine Bergfpige in ber G. St. Oswald bes Bifs. Bepring.
- Sengitberg, Bt., weftl, von Marguichlag, mit-einem gleichnahmigen Graben und Bach, welcher & Stb. unter Murguichlag in die Marg fallt.
- Pengstenalpe, 3f., an Hochentauern, mit 80 Rinderauftrieb.
- Senfdit Joseph, Jesuit, geboren ju hartberg, Prediger. Siehe von Winklern S. 67.
- Dengenbeim, die von, befagen 1635 Recelheim mit Fifchweib an ber Murg.
- Herberger, die, ein Rittergeschlecht bes 14. Jahrhunderts, welsches in Stmt. Die gleichnahmige Hicker, bann Kaftreinig und einige Guter zu Boligach, Poligras und Ufesborf besag.

Gepfried, Friedrich und Ultrich von herberg lebten um bas 3. 1315, 1320, laut einer Urfunde, del. Pettau an des gusten St. Georgentag mit Ulrich von Ripened.

herberg. Kalte, 3t., ein Seitenthal bes Großsölfgraben nachft II. Banb.

dem Bafferfallgraben, in welchem die obere und untere Kalteherbergeralpe, die hochsealpe und das Grienriedl Ochsenkahr fich befinden, mit mehr als 300 Rinderauftrieb.

- Serbergalpe=Ralte, 3t., eine Alpe im obigen Graben, mis 27 Rinderauftrieb.
- Herbers borf, Gt., Soll. und Sichft., mit ber Staatshichft. Stainz vereint, & Stb. von Stainz, 6 Ml. von Grat. Das Schloß ift in Fischers Topographie abgebilbet.

Herbersborf, Gk., G.b. Bzks. der Pfr. u. Grundhschft: Stainz.

Flächm. zus. 592 J. 79 Sk., wor. Acct. 131 J. 1276

Rl., Trischf. 1 J. 1008 Skl., Leiche 2 J., Wn. 238 J.

1331 Skl., Grt. 4 J. 55 Skl., Hhw. 53 J. 891 Skl.,

Why. 1 J. 745 Skl., Why. 158 J. 1165 Skl. H. H.,

Why. 44, einh. Bolk. 210, wor. 107 wbl. S. Whst. Pfd. 1,

Ochs. 44, Kh. 73.

Die Gegenden Berbereborf und Berbereborfered find zur Sichft. Landsberg mit & Getreides und Rleinrechtzehend pflichtig. Buch ift die Gegend Alts Berberebof zur Staatsbichft, Stainz mit Garbenzehend pflichtig.

mit Garbenzepeno phicuig. Sier fliegt ber Stainzbach.

Kommt icon im R. St. 1265 ale herwigesborf vor.

Serbersborf, bie von, befagen in Stmt. bie gleichnahmige Sichft. ben Wilbon, bann Rahlsborf, Liboch, Gulten am Doppenberg unter Beigkirchen und Frenfperg.

Seinrich von Berbereborf erscheint schon 1160, Ernft 1327, Martart 1294, 1332, Otto 1368, seine Gemablinn mar Unna

von Berberftein, Erchinger und Beingel 1319.

Ein Hans Berbersborfer lebte 1368, 3brg 1371, Erhard 1404, 1421, vermählt mit Barbara von Berberstein Sowester, Ernest von Berbersborf 1425, Friedrich 1452, starb 1500. Erhard, Caspar und Friedrich waren 1446 bep bem großen Aufgesbothe gegen die Ungarn.

Sebaftian von herbersborf 1438, 1447.

Berfchwägert war diese Familie außer ben bereits benanns ten mit den Gleispachern, Eggenbergern, Lengheimen, Kollonitsch, Serzenkraft, Lichtenftein zu Murau, Teufenbach, Glonachern, Maschwander, Braunfalten, Rattmannsborfern, Dies trichstein 2c.

Briedrich ftarb 1617 als Frenherr. Abam Frenherr v. Gerbereborf wurde in ben Grafenstand erhoben, und le ftete in bem Bauernkrieg in Oberofterreich dem Kaiser Ferdinand II. große Dienste. Er starb auf seiner Hochft. Ort am Traunses in

Oberofterreich ben 11. Geptember 1629.

Berbersborf, Gt., & Stb. v. Baafen, 11 DRl. v. Lebring, 3% p. Lebring, Gol. und Dichft., beren Unterthanen im Gt. in

nachkehenben Gemeinben vorkommen, als! in Allerhelligen, Auersbach ober, Breitenfeld, Eich, Empereborf, Feiting. groß,
Franach, Gabersborf, Gaffelberg, St. Georgen an ber Stiffing,
Gabersborf, Grub, Rübberg, Rahlberg, Rirchbach, beil. Areut,
Labil- mitter, Labuttendorf, Lamberg, Liebensborf, Lichteneck,
Lind, Muggenborf, Neuborf bey Laubeck, Perbersborf, Petersborf, Birching, Nabisch, Seibersborf, Schwarzau, Stain, Stoking, Suckbull, Thalein, Thien, Unterhaus, Nogau- pber,
Bagendorf, Berndorf, Berlach und Ziprein.

Im Mt. hat diese Hichft. Unterthanen in Fresing, Gottling, Grein, Jakobsthal- ober, Jakobsthal- unter, Krottendorf, Ru-fchernig, Lupitschen, Cobined, Bilkommberg, Wolfsberg und

Bolfsthal.

An Zehenden besit bieselbe & Garben:, Wein:; bann Siereund Sadzehend in der G. Kollitsch bey Weißened in der Pfarr Wildon, & Garben-, Siers und Sadzehend zu Suddull, Gollened und Kleinbergel, dann & Weinzehend in Klein-Aframberg. Den ganzen und ungetheilten Garben- und Weinzehend in Neurathbergen in der Pfr. Allerheiligen bey Herbersdorf, und & Getreibezehend in der G. Ed, in der Pfr. St. Georgen. Fermer Hus- Sadzehend in der G. Mellach, Hirs- Sadzehend und Richterrecht- Getreide zu Gehau, Hirs- Sadzehend in der G. Edelstauden, Hirs- Sadzehend und Richterrecht- Getreide in ber G. Birching, beil. Kreut, Lichtenwiesen, Michelbach und Rohrbachgraben, dann Hirs- Sadzehend zu Bekendorf und Oberndorf, & Getreidezehend zu Großfelgitsch in der Pfr. heis, Kreut.

Dann hat Dieselbe auch bie Bogten über bie Rirde Muerbeiligen ben herbereborf und Aber bas Beneficium ju Beinberg,

Besiter: Die herberedorf, Nageroll, Reger, Stift Staing, Eggenberg, bann die Zesuiten, nach ihrer Aufhebung der Religionsfond und von diesem durch Rauf vom 15. October 1812 Martin von Leimer Frephere von Bildam

Das Schloß ist in Fischers Topographie abgebildet. Derberftein, Gt., Schl. und Hicker mit einer Schloßkapelle, 12 Stb. von Buscheldborf, 32 Stb. von Gleisborf, 6 Ml. von Graß, mit einem freyen Landgerichte und Bezirke, welchem 1 Markt und 27 Gemeinden unterkehen, als: Markt Buschelsborf, G. Großbösenborf, Preßgut, Buchberg, Freienberg, Gersdorf, Hart, Hartensborf, Hiernsborf, Harborf, Raibing, Ausming, Neudorf, Reichenborf, Raibing, Kulming, Neudorf, Reichenborf, Mettenbach, Romatschachen, Rothgmos, Rohrbach, Schrebach, Schleinberg, Beil, Rleinbeschaff, Schrebach, S

In Flachind. enth der Bit. 10788 J. 189 St., darunter an Alect. 7082 J. 1265 St., Wn. 2360 J 890 St., Grt. 55 J. 488 St., Wgt. 55 J. 488 St., Wldg 1234 J. 258 St. St. St. 1567, Why. 1231, einh. Bolt. 6384, wor. 3404 wbl. S. Whit. Pfd. 413, Ochs. 819, Kh 2153, Schf. 1080.

Diese Hicht. hat ihre Unterthanen in nachtehenden Gemeinden, als: in Alberedorf, Allerheiligen, Armwiesen, Bescharl, Besen, Baperdorfviertl, Bosendorf Große, Bosendorf Rleine, Bremedorf, Buchberg, Dienersdorf, Eckbauer, Feikerig Obere, Fresen, Freyenberg, Frosauschen, Fratten, Fünsing ben Gleistorf, Gamling, Gleisdorf, Großau Obere, Grub, Gicheitviertl, Hainfeld, Hart im Bzk. Liebenau, Hart im Bzk. Repberg, Hartmannsdorf, Hartersdorf, Herrnberg, Hirnsdorf, Hoffirechen, St. Johann, Kag, Kaibing, Kaindorf, Kaltenbrunn, Kanklbauerviertl, Kopfing, Kroisbach, Krumeck, Kulbing, Langeck, Lebing, Lohngraben, St. Margarethen, Menerhofbergen, Neuseisell, Rehring Untere; Birkeck, Büschelsborf, Plandorf, Postelgraben, Pröding, Bircha, Rabenwald, Radersdorf, Reiendorf, Rettenbach, Riegersdorf, Rohrbach im Bzk. Herberskein, Rohrbach im Bzk. Herbau, Somatschachen, Schachen, Sching, Siegersdorf, Rohrbach im Bzk. Herberskein, Kohrbach im Bzk. Herbau, Romatschachen, Schachen, Schachen, Sching, Eiegersdorf, Söchau, Steinbach Große, Stubensberg, Sommersgut, Liesenbach Untere, Vockenberg, Wagensbach, Weiseneck, Wilsersdorf, Wolfsgruben, Wolfsborf, Wolfsgruben, Wolfsborf, Wolfsgruben, Wolfsborf, Wolfsgruben, Wolfsborf, Wolfsereck und Zeil.

Die Sichtie Gerberftein hat & Getreibezehend in ben nachftebenden Gemeinden und Pfarren, als: Pfr. Beig, in ber G. Eperedorf und Sainwirth, Pfr. Anger, G. Feiftrig, Ober-Feiftrig, Baperdorf, Floing und Lebing. Pfr. Kirchberg a. b. Raab, G. Barendorf und Kirchberg. Pfr. Margarethen, zu Größbach, Pfr. St. Marein, zu Krumed, Pfr. Gleisborf, Markt Gleisborf, G. Fleding, Uricha, Bunfchendorf, Birching und Fünfing, Pfr. Ruprecht. Binterborf und Satteled.

3 Getreidezehend in der Pfr. Anger zu Baperdorf. In der Pfr. Buch zu Elz, Bescharl und hofling. In der Pfr. Baletersdorf zu Aussen. Pfr. Buschelsborf, G. Schachen, Hart, Prefigut, Robrbach, Romatschachen, Klein-Bosendorf, Liefeistrig und Siegersdorf.

& Betreid ., und & Getreib . und Beingebend in ber Pfr.

Bleieborf ju Birching. Den

& Getreibezehend in ber Pfr. und Markt Buidelsborf. Den Boll- ober & Getreibezehend in ber Pfr. Baltereborf ju Groß-Bart und Auffen. In ber Pfr. Gleisborf, im Markte bafelbft. In ber Pfr. Buidelsborf, in ber Gegend Scholnaft.

Gebirgszehend besitet biese Hicht. burchaus in ber Pfr. Kogelhof, G. Uschau, Saled, Robect, Offened und Rabens borf. In ber Pfr. Birkfeld, im Markte Birkfeld, G. Birked, Beifened, Safelau und Gidaib. Pfr. Strabled, in ber G. Bascher und Feistris. Pfr. Miesenbach, G. Bergviertl und Bapersviertl. Pfr. Fischbach, in ber G Felleggers, Elmleitners, Reitsters, Edbauers, Geishüblers, Faltensteiners, Obers und UntersDiffauers, Hauswirthshofers, Landauers, Gephofbauers Ruthund Fischbach. Dann in ber Pfr. Ratten, im Kirchenviertl,

Rettenedviertl, Grubauerviertl und Rathreinviertl.

Getreibe : und Beinzehend. Diese Hicht. besitzt auch & Getreibe : sammt Beinzehend in ber Pfr. Beiz zu Besen und Trennstein. In ber Pfr. Anger, G. Unter Feistriß, Pfr. Buch, G. Buch, Klettenborf, Birka, Harl, Barentorf und Hochenitz. Pfr. Stubenberg, G. Stubenberg, Zeil, Vodenberg, Pfr. Kirchberg a. d. Raab, Ebersborf, Studenzen, Siegersborf, Hof, Radersborf, Tieferniß, Oberborf und Mehltheuer. Pfr. Margarethen, in der G. Sulz, Tadern 1. Viertel, Tadern 2. Viertel, Großkehr, Voitsch, Zöbingberg, Gogitsch und Entschenborf. In der Pfr. St. Marein, zu St. Marein, Holzmannsborf, Transborf, Flechsenberg, Tischenberg, Petersborf, Ungerborf, Virtwiesen, Lebeneck, Priesing, Hocheneck, Mittergogitsch, Langed und Obergogitsch. Pfr. Nestelbach, G. Nestelbach, Mitterlagniß, Unterlassiß, Pfr. Gleisborf, G. Wilsersborf, Lasbuch, Rohr, Hosstätten, Betawinkel, Kaltenbrunn, Urnwiessen, Nitscha, Wolfgruben, Nitschaberg, Gamling, Pfr. Rupvecht, G. Schatten.

3 Getreibe= und Beinzebend hat bieselbe in Freyenberg, ber Pfr. Stubenberg. Pfr. Steinbach, zu Steinbach, Krois-bach, Mayered und Neusiebl. Pfr. Walterstorf, zu Groß Hart, Pfr. Schau, zu Schau, Afchbach und Nupertetorf. Pfr. Busschleborf, Nettenbach, Nothgmos, Gegend Gersdorfberg, G.

Meudorf, Odirnig und Rulming.

Boll. ober & Getreibe- und Beinzehend zu Sart in ber Pfr Baltereborf, Gulg in ber Pfr. Margarethen, Gatteleck in ber Pfr. Ruprecht.

Alle vorgenannten, sowohl Getreibes als Beinzehende bies fer Sichft. find bisher gewöhnlich in Pacht ausgelaffen worden.

Bu eigenem Bebrauche benutt biefelbe bie ihr nabe gelegenen & Getreidzehende ju St. Johann, Gersborf, Plandorf, Sartensborf, Sirnsborf, Buchberg, Kargl und Suttenbubel, und Beinberg. Dann ben Boll- ober & Getreidezehend ju Ilensborf, Hofing, von ben Dom. Grunden, ju St. Johann, von Kaibing und Hochstabl.

Diefe Sichft. hat bas Patronat über bie Rirche St. Micolai ju Stubenberg, bie Bogten über bie Rirche St. Peter und Paul ju Bufdelsborf, und St. Johann Baptift ju Berberftein.

Das Schloß ift in Fischers Topographie von 4 Geiten abe

gebildet.

Befiger : bie Moßegger, Bartberg, Berberftein.

Serberstein, die Grafen von. Das sehr alte und berahmte. Geschlecht ber Gerbersteiner hat in bennahe sechs Jahrhunderten viele, im Kriege und Frieden, glanzvolle Manner geliefert, und auch mehr als ein Geschlecht würdige Beschreiber gefunden, unster welchen vorzüglich Sigmunds Frenherr von Gerberstein, zc. Thuen, Dienst und Reisen, Wien ben Raphael Hofhalter 1560 Fol. Spener in seinem heraldischen Werte 2. Th. S. 149—159. Naso v. Löwenfels in einem eigenen Werte: Monumento Historico-Panegyricam Equitum, Baronum ac Comitum ab Herberstein. Wisgrill: Schauplat des landschigen niedersisterreichischen Abels 4. Th. S. 249—310. Kumar in seiner Geschichte der Burg und Familie Herberstein 3 Theile 8. Wien ben Gerold 1817 zu bemerken sind.

Dieses Geschiecht wurde mit Sigmund und seinem Bruber Wilhelm, bann ben Sohnen seiner verstorbenen Brüber Georg und Johann, nahmentlich Georg, Bernardin, Ruprecht, Kasspar, Georg Andreas, Georg Sigmund, und hans Sigmund von Berberkein dd. 18. Nov. 1537 von Kaiser Ferdinand I. in ben Freyherrnstand erhoben, und mit Johann Maximilian, Johann Wilhelm, Johann Georg, und ihren Wettern Bernsbard Freyherrn von herberstein dd. 9. July 1648 in ben Reichs-

grafenstand erhoben.

Mehrere Ginien biefes berühmten und tapfern Gefchlechtes baben fich theils in Steyermart, theils in Defterreich, Karnthen, Bobmen und Schlefien vertheilt.

In Stm. blubt bermahlen nur eine einzige Linie mit Johann hieronymus Reichsgrafen von Berberftein, welche von

Bernardin bem 3menten in geraber Linie absteigt.

Die Familie Gerberstein besaß in Stmt.: Meuberg, Stwbenberg, Pols, Obermayrhofen, Auffen, Authal, Hanfelben, Pusterwald, Plankenwart, Gutenhaag, Kridau, Pegloof ob Pöllau, Liebenau, Lemberg, Lankowis, St. Micolai, Burmberg, Kreins, Marburg, Unterthal, Strahled, Ebensfeld, Hörberg, Grub, Burg Schleinig, Reghof, Eggenberg, Obermadtersburg, Lind, Unter Bladnig, Kindberg, Platerhof, Brunn außer Graß, Kienhofen, Sturmberg, Beißeneckerhof, Meubergerhof, Meretinzen, Frondsberg, Großtaag, Hof zu Pettau in der Hochtraß, Lemperhof zu Hofstetten, Schl. und Hick. Fürstenfeld; Brunn ben Fischbach, Greiseneck, Mühlbaufen, St. Johannes ob Herberstein, Kleinstetten, Wasoldsberg, Wildbaus, Dornau, Feistriß, Spiegelfeld, Gulten ben Pfannberg, Neumarkt, Unzmarkt, Amt Falkenstein, Guter ben Stainz, Radmannsborsische Gulten an der Fladnig und an der Raab, Guter im Ennsthale, ob Judenburg, zu Feistriß und in der Feistriß, dann Gulten in der Muschniß, 6 Huben und Beschend zu heil. Kreuß, zu Bretmannsborf 2 Huben nebst Gulte, Ulgersdorf, Baperborf, Markte Wernsee, Wuschedorf, St.

Leonhard in Bindischucheln, große Tage außer Gras, Bald in Haberbach unweit Gras, 10 Saufer in Gras, 1 Garten in der Leonhardergaffe zu Gras, 1 Haus zu Marburg, 2 Haufer zu Gleisborf, 1 Haus zu Mauten, 1 Garten ben bem Beigeneckershof, dann 1 in Gapdorf außer Gras. Beingarten in Luttenberg, Rohr in Ansah, Bindenau, die Aemter Pack, Hirscheck und Modriach, Freyenstein, Pfannberg, Schachenthurn, vorhin das Schachenamt genannt, Eidiswald und Burgethal.

Berberftein, Gigmund Rrepberr von.

Frepherr von Sormapr fagt in seinem Archive 9. Jahrgang S. 83: "Jener Sigmund Frenherr von Berberstein, ber die Wunder die er wirkte, selbst beschrieben, Diener von funf Kaisern, aus benen er zwen auf seinen Schultern zu Grabe trug, war Kriegsheld und Diplomat von Messina und Barcellona bis Nowgorod und Kafan."

- Herberstein, Karl Graf von, geboren zu Grat am 7. July 1719, starb zu Lapbach am 7. Oct. 1787 als Bischof. Giebe von Winklern S. 67 68.
- Perberstein, Ferdinand Graf von, geboren zu Graß 1605, Jesseit, gestorben den 22. Idnner 1673, lehrte das Kirchenrecht zu Linz, Wien, Bubenburg, und durch 6 Jahre zu Graß. Siehe Propyleum bibliothecae graecensis, Graß 1700. und von Winklern S. 68.
- Beritsch, die, Ritter dann Frepherrn von, besagen im Cf. Guter, und Gulten zu Ragenstein, 9 Suben zu Lotowis in der Pfr-Schönstein. Sie wurden den 3. Dec. 1624 in den Frepherrenftand erhoben.

Max Seritsch, ber lette seines Stammes war Berwalter ber Sauptmannschaft und bes Bicedomamtes zu Cilli. Berschwasgert war dieses Geschlecht mit benen von Altenhaus, Schrottens

bad, Pappenheim und Gabelthofen.

Hermagoras, St., windisch Swet Mohora, Cf., G. bes Bits. und ber Pfr. Tuffer, mit einer Filialtirche 1& Stb. von Tuffer, 3& Ml. v. Cilli; jur Hichft. Minoriten in Cilli und Reusilli bienftb.

Das Bladm. ift mit ber Gemeinbe Schluino vermeffen.

Af. 29, Bhp. 26, einh. Bolt. 130, wor. 64 wbl. G. Ahft. Dof. 20, Sh. 24.

Bur Pfarregult Bibem mit } Beinzehenb pflichtig.

Hermagoras, St., windisch Swet Mahori, Et., G. b. Bits. Landsberg, Pfr. beil. Kreut am Sauerbrunn, jur Sichft. Lands-berg bienftb.

Flodm. zus. 222 J. 1437 [ Kl., wor. Acct. 56 J. 397 [] Kl., Wn. 26 J. 1225 [ Kl., Grt. 251 [ Kl., Hthw. 106 J. 582 [ Kl., Wgt. 30 J. 758 [ Kl., Wbldg. 3 J. 23 [ Kl.

- Si. 39, Bhp. 18, einh. Bolf. 88, wor. 41 wbl. G. Abit.
- Hermagoras und Fortunat, St., Cf., eine Filialfirche, & Stb. v. Franz, 2 Stb. v. Ofterwis, 32 Ml. v. Cilli.
- Hermann, Beneditt Frang Johann, geboren zu Mariahof am am 14. Marg 1755. Siehe von Bintlern G. 09 85.
- Sermannalpe, 3f., im Fegnachgraben mit 20 Rinberauftrieb.
- Sermannetz, windisch Hermanze, Mt., G. b. Bits. Friebau, Pfr. St. Nitolai, jur Sichft. Friedau, Maled und Großfonntag bienftb.
  - Flachm. zus. mit Vernetberg 414 J. 542 St., wor. Neck. 11 J. 892 St., Wn. 50 J. 17 St., Grt. 747 St., Hr., 5thw. 60 J. 448 St., Wgt. 111 J. 473 St., Wklog. 122 J. 138 St. Hi. Hi. 50, Whp. 41, einh. Bolk. 170, wor. 90 wbl. S. Ahft. Pfb. 5, Kh. 44.
- Beroldhof, Mt., vormable ein eigenes Gut ben Arnfels, jest mit ber Bichft. Arnfele vereint.
- Serren alpe, 3t., ben Auffee, mit 8 Alphutten und 67 Rinberauftrieb.
- Serrenberg, Bf., swiften bem Stolling, und Murghofers graben.
- Herrenberg, Bt., G. d. Bits. Bieben, Pfr. Lorenzen, & Etb. von Lorenzen, 13 Stb. v. Wieben, 1 Ml. v. Marzhofen, 2 Ml. v. Brud, ju Sichft. Nechelheim; Bieben und Oberkindberg bienftb.

Flachm. zus. mit ber G. Numrelmühl 1777 J. 1419 Al., wor. Aect. 201 J. 1425 Al., Wn. 199 J. 1224 Al., Grt. 525 Al., Hebw. 31 J. 100 Al., Widg. 1344 J. 1349 Al., Heby. 13, 1349 Al., Heby. 13, 1349 Al., Heby. 14, Mor. 25 wbl. G. Whst. Ochs. 11, Ab. 18, Soft. 19.

Das gleichnahmige Bachel treibt bier eine Sausmuble, auch flieft bier ber Durggrabenbach.

Herrenberg, Gt., G. b. Bits. Kahlsborf, Pfr. 314, 12 Stb. v. 313, 1 Stb. v. Kahlsborf, 6 Ml. v. Grat; jur Sicht. Sarbinanusborf, Magistrat Fürstenfeld, Kahlsborf, Frenberg, Commende Fürstenfeld, Riegersburg, Herberstein, Feiftris, Belsborf, Schieleiten, Pfr. 314 und Staatsbichft. Fürstenfeld bienftb.

Flichm. 3uf. 149 J. 133 [ Kl., wor. Neck. 75 J. 1015 [ Kl., Wh. 26 J. 1392 [ Kl., Why. 81 J. 343 [ Kl., Why. 15 J. 583 [ Kl. H., Sh. 52, Why. 41, einh. Wolk. 170 wor. 90 wdl. S. Whft. Ochf. 6, Kh. 51.

herrentogel, 3t., im Commeraugraben.

Herrnortalpe, It., zwischen ber Leutschenbach- und Plankengutalpe, mit 27 Rinderauftrieb, und bedeutendem Balbstande.

Dergentraft, die Ritter, befagen in Stmt. Gamlis, Burgethal bep

Eibiswald, Lembach und Altenhofen.

Bulfing Bergentraft erscheint um bas 3. 1316, und seine Frau Aunigunde von Pulsgau 1369, Konrad Hergentraft und seine Gemahlinn Kathrin Mordar, sein Gohn Niklas 1396, 4416, Ulrich 1447, Ernest 1434, Erasmus 1454. Hans Hergentraft war 1450 vermählt mit Benigna Stadler zu Stadl, Hans Bernhard Hergentraft war 1599 Nicedom in Stmt., vermählt mit Amalien Freginn von Herbersdorf, Ferdinand von Hergentraft deutscher Ordensritter und Commandeur zu Mödling, Hans Sigmund Hergentraft 1601, Ernst Hergentraft war 1446 mit dem großen Aufgebothe.

Berfcmagert mar biefes Gefchlecht mit ber Familie Binbifc

grat, Rindscheid, Falbenhaupt, Glogach, Egdh, 26. 26.

perzogberg, Bt., G. b. Bits. Oberfindberg, Pfr. Kindberg, 1 Stb. v. Kindberg, 1 Stb. v. Dberfindberg, 2 Stb. v. Marghofen, 4 Ml. v. Brud; jur Sicht. Oberfindberg, Untertapfenberg, Krottendorf und Nehelheim bienftb.

Fldom. zus. mit Habersborf 1382 J. 1015 S., wor. Aect. 187 J. 1325 S., W., W. 185 J. 1027 S., Grt. 3 J. 1446 St., Him. 20 J. 1291 St., Widg. 984 J. 725 St. H., H., A., Why. 29, einh. Bolk. 149, wor. 77 wbl. S. Whft. Pfd. 3, Ochs. 47, Kh. 79, Schs. 113.

Das gleichnahmige Amt wurde dd. Infprud 6. Aprill 1518 von Raifer Marimilian an Sigmund von Dietrichkein um 9000 ft.

rhein. verfauft.

In diefer G. fließt ber Möftlingbach, Sarterbach und Cam-

Serjogberg, windisch Herzogskiverch, Mt., G. b. Bits. Oberradtersburg, Pfr. St. Peter, & Stb. v. St. Peter, & Stb. v. Oberradtersburg, 7 Ml. v. Marburg.

Das Flachm. ift mit ber G. Gries vermeffen.

தி. 43, இந்ந. 34, einh. Bolt. 153, wor. 77 wbl. . Bhft. Och. 2, Kh. 51.

- Beffen berg, Bt., eine Gegend gur Staatshichft. Frepenflein mit Garbengebend pflichtig.
- Detzendorf, St., G. d. Bzts. und ber Pfr. Fohnsborf, & Stb. v. Fohnsborf, 1 Stb. v. Jubenburg, mit einer Brude über ben Poliffuß, jur hichte. Riezerstorf, Lichtenstein und Paradeis dienstb., und jur Staatshichte. Fohnsborf und Paradeis Garben-benzehend pflichtig.

Flächm. zuf. 548 J. 1153 🗆 Kl., wor. Ied. 340 J. 150 🗆 Kl., Wn. 53 J. 1436 🗀 Kl., Grt. 1 J. 418 🗀 Kl., History

58

11 J. 164 ( Kl., Why. 142 J. 585 ( Kl. H. 22, Phy. 19, einh. Bolf. 128, wor. 57 wbl. S. Ahft. Pfb. 9, Ochs. 15, Kh. 73, Schf. 113.

In diefer G. flieft ber Polferbach.

- Seuberg, Bf., am linten Ufer ber Mur, zwifden ber Mirniswand und bem Sallocherberg mit einigem Biehauftriebe.
- Deuberg, Bt., G. b. Bits. Magiftrat Brud, Pfr. Brud, 11

Blachm. jul. vermeffen mit ber G. - ?

- H. 14, Whp. 11, einh. Bolk. 70, wor. 37 wbl. G. Ahft. Och. 22, Kh. 27, Schf. 40.
- Beugraben, Bf., Bit. Sochenwang, ein Geitenthal bes Frednitgraben. Das gleichnahmige Bachel treibt in ber Gegend Ulpel bed Umtes Krieglach eine hausmuble.
- Seugraben, Gt., Pfr. Sausmannftdtten, jum Stadtpfarrhof in Graß & Getreidzehend pflichtig.
- Seuboli, Ge., G. d. Bits. Lanach, Pfr. Dobel, jur Hichft. Le
  - nach, St. Joseph, Pfr. Dobel und Pols bienstb. Flächm. zus. 259 J. 127 Sl., wor. Acct. 69 J. 95 Sl., Wn. 83 J. 1477 Sl., Hhm. 7 J. 149 Sl., Why. 281., Why. 281., Why. 281. Hy. 31, Why. 28, 28, 280 Sulf. 140, wor. 79 wbl. S. Whst. Pfb. 44, Ochs. 16,

Bur Sichft. Bipterhofen mit & Bein- unt Getreibezehend pflichtig.

- Seumannfelb, Gf., ben Gras, jnm Stadtpfarthof in Gras mit & Getreidzehend pflichtig.
- Beumanngraben, Gt., am rechten Ufer ber Mur, unter Rabenftein.
- Se un burg. Die Grafen von Seunburg waren in Stml. und Karnthen begüttert, und hatten bie Grafichaft Seunburg mit einem Theil des Lavantthales von den Serjogen in Karnthen ju Leben.

Diese Familie besuß die Guter Moosburg, Triren und Bleyburg, und hatte von bem Patriarden ju Aquisea nachfolgende Guter ju leben, als: Lemberg, Furtheneck, Pragberg, Oberburg, Fraglau, Neufirch, Schallthal, Neibeck, Prillach, Gablonit, Pleswig, Stuboden, Zerau, Truren und St. Peter in Nonthal.

Sammtliche Guter besaß in ber Folge Graf Herman von Cilli im J 1301. Auch besaßen die Grafen Heunburg die Hicht. Offenburg in Obersteyer, ben Heunburgerhof nachst Arnfels, Luf-

fer und Robitich im Cillier Rreife.

Ein Ulfrich von Seunburg führte in Berbindung mit Bilhelm von Scharfenberg, Otto von Beigened, Eberhard von St. Peter, und Ordolph von Beigened, Erzbifchof von Salzburg eine Sebentenbe Febbe mit Seinrich und Lubwig, bes Erzberzogs von Karnthen Gohnen, in welcher die Berbundeten Rabenftein, Silberburg und Bublendorf eroberten, und nur burch die Gefangennehmung Bilbelms von Schärfenberg und Eberhards von St. Peter durch Conrad von Auffenstein, und Goldo, Sauptmann von Boltermartt abzustehen genöthiget wurden.

Die Familie Seunburg war auch Schutherren bes Rlos fers. Oberburg im Cillier Kreise, ihre Bafalen von Abel waren bie Gutensteiner, Bartheimer, Schrankbauer und Labecter. Bolfs ger und Friedrich die Grafen Starhand und Heunburg kamen Stephan Konig von Ungarn im Kriege gegen die Bulgarn ju Hulfe, in welchem ein Heunberg den Bulgaren Fürsten tobte-

se, wofdr ibn Ronig Stephan reichlich belohnte.

Ein Bilhelm Graf von heunburg führte 1239 mit hermann Grafen von Ortenburg wegen der Feste Lofach eine bedeutende Fehde, und hatte Ugnes, Tochter heinrich des II., herzogs von Oesterreich, und Bitwe Ulrichs herzogs von Karnthen zur Frau. Er wurde von Albrecht zu Oesterreich zum Schutz und Bogtherrn des Klosters zu Oberburg ernannt. Seine Schwester Margaretha vermählte sich mit Ulrich Grafen, von Pfannberg, welchen sie nehlt 1000 Mark Silber auch die Beste Nabenstein im Lavantthale als heirathgut mitbrachte.

Im Streite Friedrichs von Seunburg gegen bie Bergoge von Rarnthen, trat Ulrich Graf von Ortenburg als Bermittler auf, und bewirkte, daß fich Ulrich mit einem idhrlichen Gehalte von 1000 Pfund Pfenning nach ber Reuftadt begeben burfte, mo er bis jum Lobe feiner Gemabling lebte, fich aber bernach mit Erlaubnig Bergog Alberts wieder nach Beunburg begab, Die Sichft. Siebened in Krain um 21,000 Mart Gilber im 3. 1392 verfaufte, und bafur von Abolphen von Kreigh, Edenftein und einige andere Guter in Sallachthal erfaufte. Friedrich Graf von heunburg befag die Befte Offenburg ben St. Lamprecht in Oberfteper, ein Arnold von Seundurg und Beinrich, lebten um das 3. 1248, eine Agnes Grafinn von heunburg war die Gemablinn Bilbelins herrn von Scharfenberg um bas 3. 1343. Ein Bilbelm Graf von Seundurg ift in einem Stiftungebriefe von Sedau im Jahre 1192 burch Ottofar, Bergog von Stepermart, als Beuge angeführet.

- Seuriefen, Bf., eine Gegend zwifchen' bem Spihenbach- und Beigenbachberg.
- Beufteigen, BE., ein Umt ber Sichft. Frepberg.
- Sienhart, Bf., im Nabmergraben, zwischen bem Salswald, Socie ed und Beigenbachel.
- Sienbart, Bf., in der Gifenerger Ramfau, zwifchen bem Rampen, ber Amonsalpe und dem Salsbach.

| 50 | Her | , | Şif |
|----|-----|---|-----|
|----|-----|---|-----|

| Þ | iernblick, Gt., Beingebirgegenb, jur Sichft. Gleichenberg<br>bienftbar.                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đ | iernsborf, Gf., G. d. Bits. Berberftein, Pfr. Buichelsborf, & Stb. von Buichelsborf, & Stb. von herberftein, 3 Stb. von Gleisborf, 4& Ml. von Gras Zur Hicht. herberftein und Stu- |
| • | bed bienftbar. Flachm. juf. 652 3. 997 [ Rl., wor. Ned. 242 3. 219                                                                                                                 |
|   | □ Kl., 恕n. 121 3. 1029 □ Kl., 为thw. 19 3. 617 □ Kl., 恕gt. 18 3. 260 □ Kl., 恕lbg 251 3. 472 □ Kl. 为f. 76, 恕bp. 61, einh. 恕vlk. 272, wor. 138 wbl. ⑤. 恕bft. Yfd. 42                  |
|   | Doff. 12, Kh. 89.<br>3ur Hichft. Herberstein & Getreibezehend pflichtig.                                                                                                           |
|   | A CA                                                                                                                                           |

| Sier on n mus, St , Et., G. b. Bits. Ofterwig , Pfr. Frai<br>jur Sichft. Ofterwiß und Burgethal bienftb. Mit einer Filialtir. |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                               |      |
| Flachm. juf. 1440 3 479 🗆 Kl., wor. 2led. 240 3. 11                                                                           |      |
| St., Wn. 284 J. 237 St., Grt. 10 J. 222 St. Hill                                                                              |      |
| 787 3. 215 🔲 Kl., Wgt. 2 3. 248 🗍 Kl., Wldg 115                                                                               |      |
| 1 🗆 Kl. H 81, Why. 82, einh Bolf. 391, wor. 200 n                                                                             | obl. |
| S. Bhst. Pfd. 4, Ochs. 52, Kh. 93, Schf. 48.                                                                                  |      |

- hiersbachgraben, Bt. , ein Seitenthal bes Meubergergrabens.
- Hiersborf, Gt., G. d. Bzfs. Gleichenberg, Pfr. Gnaß, zur Hichit. Reudorf, Oberwildon und Kornberg dienstbar.
  Flächm. zus. 247 J. 1157 Rt., wor. Neck. 162 J. 1147 Rt., Who. 69 J. 517 Rt., Wlbg. 17 J. 1093 Rt., His. 32, Whp. 31, einh. Bolk. 158, wor. 85 wbl. S. Ahft. Pfb. 5, Ochs. 38, Kh. 48.
- Siesbauernalpe, It., im Paalgraben mit 26 Rinderauftrieb und einigem Walbstande.
- Dieschenberg, Mt., eine Gegend bes Bits. Oberpettau, Pfr. St. Urban, 2 Stb. von ber Sichft. Dornau, ber fie bienftbar ift.
- Siefenbach, 3f., im Bif. Goppelebach, treibt 2 Sausmublen in Predlig.
- Вiegenbach, 3t., im Cobminggraben, mit 18 Rinderauftrieb.
- Diegenbubel, Gf., Bit. Borned, Pfr. Probing, jum BisGedan mit & Getreibezehenb, jur Sichft. Sorned mit & unb jur hicht. Canach mit & Beinmoftzehenb pflichtig.
- Sifelau, Bt., nordweftl. von Gifenerg, Schl. und Gut mit einem Begirt von zwen Gemeinden, nahmlich Sifelau und Rabmer.

Das Flachm. von felben betragt juf. 17463 3. 996 [ Kl., war. an ded. 155 3. 728 [ Kl., Bn. und Grt. 537 3. 470

□ Kl., hthw. 2012 I. 166 □ Kl., 妈的g. 14748 I. 632 □ Kl. 的f. 216, 恕bp. 343, einh. Bolf. 1471, wor. 651 wbl. S. 妈情. Pfb. 43, Ochf. 40, Kh. 441.

Die Unterthanen befinden fich in Sifelau, Munchthal, Rademer, Erofeng und Jaffingau; auch find die Gulten Leopolbstein und Kirchbaumhof mit diesem Gute vereint, welches ursprunglich bem montanistischen Merario, mit 20. May 1805 aber ber t. t. innerbergischen Sauptgewerkschaft jugeschrieben wurde.

Sifelau, Bt., G. b. Bits. und ber Grundhichft. Sifelau, 3 Ml. von Gisenerg, 10 Ml. von Brud, mit einer Pfarrkirche, genannt St. Johann Baptift zu Sifelau, im Otte. Trofapach, Patronat und Bogten Saupteisengewerkschaft zu Gisenerg.

Flachm. zus. 2478 J. 413 Al., wor. Aled. 67 J. 618 Al., Who. 204 J. 1482 Al., Grt. 4 J. 562 Al. Him. 178 J. 951 Al., Widg. 2023 J. Hi. 99, Who. 151, einh. Bolt. 694, wor. 361 whl. S. Whit. Pfd. 36, Ochs. 20, Kh. 185, Sch. 144.

Hier ift ein Urmen Institut mit 5 Pfrundnern, ein t. t. Wegmauthamt, eine Eriv. Co. von 45 Rindern, ein großer Solgrechen und eine Roblenbrenneren.

Pfarrer: 1793 Johann Baptift Preuenhuber. Sier fließt ber Erzbach und Baggrabenbach.

Sifelau, Bt., zwischen ber Jaffingau und ber Banbaumauer, in welcher ber Sifistein, Sattelriebl, Buchriebl und Randleck vortommen.

Nach Sartoris Reise burch Defterreich 26. 3. B. 1811 S. 221, fosten fich in biefer Gegend Steinkohlen befinden.

- Simmel Johann, geboren zu Beiz im 15. Jahrhundert, Profeffor der Theologie. Kirchenrecht, Ufcetik. Giebe von Binklern S. 68.
- Simmeleben, It., eine Begend zwischen bem Graufing und Remetgebirge.
- Himmelfeinb, die. Ein Rittergeschlecht ber Stepermart, aus welchem Ruger himmelfeinb 1290 lebte. Seine Lochter Unna war mit Ulrich von Gleisbach 1300 vermählt. Ein Michael war 1446 ben bem großen Aufgebothe gegen die Ungarn, Ein Morth lebte 1492.
- Simmelreich, 3f., eine Gegend zwifden bem Decantthal und ber Buchau, mit 24 Rinberauftrieb.
- Simmelreid, Gf., Pfr. Sausmanftatten, jum Stadtpfrhof in Grat mit & Getreidezehend pflichtig.
- him melreich, Gt., am linten Murufer, zwifchen bem Banermmublengraben und bem Goonecttogel.

б2

- Bimmelreid, Gf., norbl. von Febring, Pfr. Sagenborf, eine Wegenb.
- Simmelreichberg, Mf., Beingebirgegend, gur Bichft. Bifcofed bienftbar, und jur Sichft. Burgsthal mit & Beinmoftzebend pflichtig.
- Simpelfrein, 3f., unter bem Gefaus, ein bebeutenbes Balbrevier des Stiftes Ubmont, swiften bem Brudftein und Rauchboben, auf welchem die Rrapfenalpe vorkommt.

Sinberg, Bt., G. b. Bats. Balbftein, Pfr. Beiftrig, jur Sichft.

Balbftein und Rein bienftbar.

Das Flachm. ift jum Theil mit Brenning, jum Theil mit Stubinggraben in der Pfr. Feiftrig vermeffen. Bf. 21, Bhpt. 21, einh. Bolf. 125, wor. 63 mbl. G. Whft. Dchf. 48, Rh. 34, Øфf. 70.

- Binbergen, Gt., Beingebirgegegenb, jut bichft. Rornberg
- Binbabel, Gt., nordl, von Febring, an ber ungarifden Grange, ein Weingebirg.

Bingenau, die Frenherren von Franz Joseph besaß 1730 Die terebach, St. Joseph ben Maria Eroft, Plagerhof, Lag im

Mungraben , ein Saus in Gras.

Diefes Befchlecht murbe bereits dd. Roln ben 8. Dct, 1512 von Kaifer Maximilian mit Max Gottlieb Bint in den Abelftand erhoben und mit dem Pradicate von Bingenau beehrt. Frang Joseph von Bingenau jog fich aus ofterreichischen Mieberlanden in die ofterreichischen Erblande, und wurde dd. Laxenburg 13. Juny 1736 von Kaifer Rarl VI, in den Freye berenftand erhoben. In feinem Ubelediplome wird vorzüglich feis ner nuglichen Biffenschaften, feiner Reifen, feiner politischen und militarifden Erfahrungen, feiner im Jahre 1707 in Stalien ben Eroberung bepber Gicilien , bann feiner in ben Jahren 1714 bis 1730 ben ben Dicafterien in Grat erworbenen Berbienfte, welche ibm die Landmannschaft bafelbft errang, mit Borgug ermannt. Der obenermannte Frenberr, querft vermablt mit Francisca von Raimondi, dann mit Barbara Freginn von Schmidlin, ftarb im Dec. 1736. Bon feinen begden Gohnen ftarb Joseph Bernhard, inneroft. Regierungerath, vermählt mit Cacilia Freginn v., Berlendis, ohne Nachtommenichaft. Gein zwepter Gobn, Frang Zav. Gottlieb, geboren ben 8. July 1721, permablt mit Maria Alopfia Freginn v Berlentis, erbte bas Bibeicommiß feines Brubers, ftarb im 63. Jahre feines Alters ben 15. Aug 1784 als Landrath in Grat. Aus ber Nachtoms menfchaft des lettern murde Jofeph Gottlieb, geboren ben 16. Rebruar 1747, gleichfalls Landrath in Gras. Gein zwepter Gobn Bernhard, geboren den 27. July 1760, permablt den 24. Gept.

1788 mit Maria Francisca v. Chegarten, wurde guerft Kreishaupt mann von Mitter- und Unterkarnthen, bann Prafes ber abelischen Justigadministration baselbst, spater wirklicher Hofrath, und mit 1. August 1808 Viceprasibent zu Grat. Spater beehrte ihn bas Vertrauen bes Monarchen mit bem Prasibium von Oberöfterreich zu Ling.

Dintenfeld, fubofil. von Grat, wo einft ein Schlof ber Grafen von Lengheim ftand, welches in Fifchers Lopographie abgebilbet ift.

Die Sichft. wurde mit der Bicft. Deffendorf vereint.

Im 3. 1480 wurde biefe Gegend ben bem Ginfalle ber Unsgarn ganglich verheert und bas Ochloß in einen Ochutthaufen verwandelt,

Opatere Besiger biefer Berricaft maren bie Lichtenbeim,

Lengbeim.

1358 tommt eine Familie hintenbach vor, aus welcher Deter und Simon, Sohne Simons von hintenbach, bem Stifte Rein Unterthanen am Werbache bey Grat verkauften.

- Bintentogel, 3t., ein Theil des Thalhoftogels, ben Auffee.
- Hintentreit, Gt., Beingebirgegegend, zur Barenedergult am Fahrenbuhel bienstbar.
- Din te nober, Gt., Pfr. Paffeil, eine Gegend mit einer G. Sch. von 29 Kindern.
- Sinteralpe, Bf., im Murggraben mit 500 3. 524 [ Kl. Fld. cheninhalt.
- h in teralpe, Bf., im Rasbach, swiften bem Gaufchlag und Steinfogel.
- Hinterbach, Gf., im Bif. Pollau, treibt eine Hausmuble in Pollauberg.
- Binterbach und Graben, 3f., zwifden bem Blasnerberg und bem Spitalberg, mit bedeutendem Balbftanbe.
- hinterberg, Bt., eine Gegend im Bit. Aflenz mit einem gleichnahmigen Bache; auch tommt hier ber Shalinger, Reufchen und Bobereralpenbach vor.
- hinterberg, Ge., Pfr. Fladnig, jur hicht. Stadl mit 3, jum Bisthum Gedau mit 3 und hichft. Freyberg mit 3 Garbenzehend pflichtig:
- Binterberg, Gf., eine Begend, jur Bichft. Borned mit & Beinzebend pflichtig.
- Binterberg, Gt., Beingebirgegegend jur Bichft. Kapfenftein bienftbar.
- Binterberg, Gt., eine Gegend im Bit, Thalberg, in wolches ber Chlögbach verkömmt,

Sinterberg, Mt., Beingebirgegegenb, jur Sichft. Burmberg bienftbar.

Dinter'berg, Gt., G. b. Bits. Dedau, Pfr. Feiftrig, jur Sichft. Dedau, Plantenwart und Balbftein bienftbar.

Das Flachm. ift mit der G. Pedau vermeffen. Hf. 41, Bhp. 40, einh. Bolf. 220, wor. 116 wbl. G. Ahft. Pfd. 2, Ochf.

50, Kh. 71, Ochf. 59.

Bur Sichft. Balbftein mit & Garbenzebend pflichtig.

Sinterberg, It., Sol. und Salfammerbichft. mit Grubed und Pflindsberg vereint, 5 Stb. von Auffee, 14% Ml. von Leoben, 15 Ml, von Judenburg. Die Unterthanen dieser Bichft. befinden sich in Furth bep Purg, Ranisch außere, Knoppen, Kruntl, Muhlreit, Mitternborf, Neuhofen bep Auffee, Obersborf, Bubel ben Auffee und Zauten.

Diese hichft, mit bem Umte Irbning und Schladmingthal wurden im 3. 1527 von Kaifer Ferbinand bem Sanfen Sofmann

um 8500 fl. unverrechnet inne ju haben , verfchrieben.

Rabinlich von wegen 400 fl. Leibgebing, so er auf bem Amte Auffee gehabt soll haben, auch wegen 8000 fl., welche ihm ber Kaifer wegen confiscirten Gutern verschrieben hatte, und endlich wegen 500 fl., von welchen Hans hoffmann eine Schuld bes Raifers an die von Reichenburg enthoben hat, die Ublösung dieser obigen 8500 fl. soll ein ganges Jahr vorber angezeigt werden.

- h in terberg, 3t., G. b. Bits. Nothenfels, Pfr. Oberwoll, jur Hichft. Frauenburg, Oberwoll, Murau und Gok dienstdar. Flachm. zus. 1551 J. 1320 St., wor. Nect. 153 J. 314 St., Wn. 524 J. 1033 St., Grt. 548 St., Him. 30 J. 777 St., Wild., 837 J. 237 St. H. H. H., Him. 30 J. 777 St., Wor. 106 wbl. S. Ahst. Pfd. 5, Ochs. 4, Kh. 101, Schs. 188.

  Bur Hichft. Goß Garbenzehend pflichtig.
- Sinterbergalpe, 3f., am linken Ufer ber lavant im Barenthal mit 20 Rinderauftrieb.
- Binterbergerbach, Be., Bie. Affeng, treibt in hinterberg und Palberedorf 1 Mauthmuble mit Stampf und Sage, und 1 hausmuble in hinterberg.
- Dinterbergen, Of., Pfr. St. Stephan im Rofenthal, jum Bisthum Gedau mit & Getreibezehend pflichtig.
- Dinterbrandalpe, If., im Jetrichgraben mit 12 Rinbera auftrieb.
- Sinterburg. Bach und Graben, 38., ein Seitenthal ber Ratid, swiften bem Gallberg und Riednerberg mit einigem Bieb-

Biehauftriebe und bedeutendem Balbftanbe, worunter vorzuglich der Katscherwald.

Der Bach treibt 1 Sausmuble in Ratid.

Sinterburg graben, It., ein Seitenthal ber BBlg, zwifchen bem Ploichigberg und Forftboben.

Dintereck, Gt., G. b. Bits. und ber Pfr. Pollau, gur Sichft.' Schieleiten und Pollau bienstbar.

Fláchm. zus. 1841 J. 92 St., wor. Acc. 277 J. 1260 St., Arische. 462 J. 598 St., Wh. 251 J. 1472 St., Hill., Hill., Wh. 251 J. 1472 St., Hill., Hill., Why. 194 J. 450 St., Why. 43 J. 1076 St., Wieg. 611 J. 36 St., Hill., Hill., Kh., 103, einh. Bult. 507, wor. 270 wbl. S., Whst. Ochs. 124, Kh. 177, Schf. 162.

Bur Sichft. Pollau Beinmoft, und Garbenzebend, und gut Bichft. Kapfenberg mit 2 Garbenzebend, jur Dichft. Schieleiten

jum Theil mit ? Getreidezehend pflichtig.

Bier ift eine B. Ochule von 37 Rinbern.

In diefer G. flieft der Laimbad.

- Sin terect, Mt., Pfr. St. Andrd, zur Hicht. Harrached, vereint mit Landsberg, mit & Getreidezehend, und zum Bisthum Gedau mit & Getreide und Beinzehend pflichtig.
- Din tereck. Bach und Graben. 3t., Bik. Rothenfels in ber Oberwolls, zwischen bem Eselberg und bem Mainhardsborfersberg, in welchem der Schleperwald, die Wöhrialpe, in der Gantschen, am Rothofen, die Manhartsborfer. Gantschenalpe, die Fuesialpe, dann die hintereck. Gemeinde mit 55 Rinder., 18 Pferden., 150 Schafenauftried und sehr großem Waldstande, die Rohalpe im hintereck mit 100 Rindern Auftried, die Büheler Gemeinde mit 30 Rinders, 10 Pferden. und 50 Schafenauftried vorkommen. Die hintereck Fuesiseite wird mit 55 Rindern, 18 Pferden und 150 Schafen betrieben, und hat sehr großen Waldstand. Die Rüheler Gemeinde wird mit 30 Rindern, 10 Pferden und 50 Schafen betrieben.

Die Gegend hinterect ben Oberwols ift gur Staatsbicfft.

Fohnsborf und Paradeis Garbenzehend pflichtig.

Der gleichnahmige Bach treibt in Diefer Gegend 4 Mauths mublen, 1 Sages und 1 Sausmuble.

- Bintereckbachel, 3f., im Bif. Murau, treibt 2 hausmith. len in Kradau.
- Sin terfelbalpe, It., im Prebergraben bes Rantenthales mit 30 Rinberauftrieb.
- Bin tergraben bad, 3f., im Bif. Trautenfele, treibt 3 Bausmublen und 2 Gagen in Tauplit.
- hinterhof, Bt., weftl. von Kindberg, im folgenden Graben.
- Dinterhofgraben, 198., ein Geitenehal bes Stubminggras

66

· bens, in welchem bie Raufcbach- und laugenfact-, Robigrabenund Ocheidlalpe fich befinden, bann bie Saubachbalt am Gfoll. togel u. bgl. mit mehr als 300 Rinderauftrieb. Diefer Graben liegt zwischen dem Schlatteringgraben und Prethal.

Binterleiten, Bf., G. b. Bifs. und ber Grundhichft. Meuberg, Pfr. Spital, 1 Stb. von Spital, 42 Stb. von Dele berg, 14 Ctd. von Murgjuschlag, 64 Ml. von Brud.

Das Flächm. ift mit der G. Spital vermeffen.

Sf. 38, Bbp. 32, einh. Bolf. 168, wor. 86 wbl. G. 236st. Pfd. 2, Ods. 43, Rb. 44, Eds. 94.

Bur Staatsbichft. Meuberg Sachzebend pflichtig. Bier fließt ber Sommerauerbach und Raltenbach.

Binterleiten, Gf., G. b. Bile. Pollau, Pfr. Diefenbach, jur Sichft. Meuhaus und Pollau bienftbar.

Slachm. juf. mit ber G. - ? vermeffen.

Si. 54, Bbp. 45, einh. Bolt. 228, wor. 125 mbl. E. Nhst. Ochs. 64, Kb. 82, Schf. 116.

In diefer G. tommt ber Biefenbach vor.

- Binterleiten, Gt., Pfr. Bufdeleborf, jur Sichft. Landeberg mit & Getreidezebend pflichtig.
- Sinterleiten, Mt., G. d. Bits. Bilbbach, Pfr. Gems, jur Bichft. Feilhofen , Frauenthal , St. Martin und Bilbbach bienftbar.
  - Flachm. jus. 593 3. 458 | Rl., wor. Ned. 64 3. 482 | Kl., Wn. 117 J. 1250 🔲 Kl., Hthw. 80 J. 562 🔲 Kl., Wgt. 9 J. 401 🗌 Kl., Widg. 321 J. 963 🔲 Kl. Hf. 42, Mhp. 36, einh. Bolf. 173, wor. 92 wbl. S. Abst. Ochs. 44, \$\$, 47, Ø\$f. 40.
- Binterleitenbachel, Bf., Bgf. Beitich, basfelbe treibt in ber Gegend Grogveitich eine Bausmuble.
- Bintermulineralpe, 3f., im Jeterichgraben, mit 111 Rins ber = und 100 Ochafenauftrieb, und ungeheurer Beholjung.
- Bintersberg, Gf., G. b. Bifs. Thalberg, Pfr. Mondwalb, 1 Stb. von Boftenburg, 4 Stb. von Thalberg, 12 Stb. von 31k, 15 Ml. von Grat. Bur Sichft. Reittenan und Woran dienstbar.

Das Flachm. ift mit ber G. Repplerviertel vermeffen. Sf. 41, 2Bbp. 40, einh. Bult. 220, wor. 116 wbl. G. 286st. Pfd. 2, Ods. 50, Ab. 71, Odf 59.

Bier fließt ber Griegbach und bas Baldbachel.

- Binterfteineralpen, Bl., weftl. von Abmont, Grange birge gegen Defterreich.
- Bireibad. Cf., Bif. Pragmald, treibt 1 Mauthmuble fammt · Stampf in St. Paul. Lauf von 28. nach O., fallt in die Sann.

- Birnbach, Gt., im Bit. Pollan, treibt 3 Sausmublen in Strabled.
- Birnborf, fiebe Birneborf.
- Dirfcbach, Bf., bilbet eine kleine Strede bie Granze zwischen Desterreich und Stepermark, und fallt bann ben bem sogenannten hirschachsteg in ben Rattner Hauptbach, genannt Feistrig. Er entsteht aus ber Bereinigung bes Rop: und Gichwentbaches. In ber Gegend Rapellen und Leben treibt er eine hausmuble. Im Gragerfreise treibt er 5 hausmublen in Landau im Bzt. Birkenstein, 5 hausmublen im Rirchenviertel im Bzt. Borau.
- Dir fcberg, DR., Beingebirgegegend, jur Sichft. Burmberg .. bienftbar.
- Sirfcbobenalpe, Bf., im fleinen Gofgraben, wifchen bem Ochaf- und Geismapergraben und bem Connleitriebl, mit 50 Rinderauftrieb.
- hirfcborfberg, Mt., Weingebirgegegenb, jum Gute Ruftenau in Pettau bienftbar.
- Sirich dorf graben, Gt., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Neuborf bienftbar.
- Sirfcheck, St., eine Pfarrfirche, genannt St. Maria in Sirfcheed, im Oft. Boitsberg, Patronat Religionsfond, Wogten Staatshichft. Biber, 4 Ctb. v. Lankowiß, 81 Ml. v. Grat.
- Die gleichnahmige Gegend ist eine Steuer Gemeinde bes Bists. Lantowip mit einem Flacheninh. von 5056 3. 1481 [ Kl., wor. Ieck. 305 3. 366 ] Kl., Wn. 796 3. 949 [ Kl., hthw. 1251 3. 1357 [ Kl., Biba. 2703 3. 400 ] Kl.

1251 3. 1357 | Rl., Blog. 2703 3. 409 | Kl.
Sier ift ein 2l. Inft. von 2 Pfrundnern und eine Eriv.
Sch. von 65 Kindern.

Pfarrer: 1810 Paul Puel, 1814 Alexius Pfleger.

- In Diefer Gegend flieft ber Breitenbach, Die Leigitsch, Mittereckerbach, Alpenbachel, Kronerbachel, Ofnerhausbachel, und Rabachbach.
- Dirfcheckalpe, 3t., im Baldengruben, mit 140 Rinberund 12 Pferdenauftrieb, zwischen bem Engligthal, ber Matillalpe und Schattwald.
- Sirfcheckbach, Gt., im Bit. Contowis, treibt 4 Sausmublen und i Mauthmuble in Kreutberg, entspringt im Reinerwalde am Fuße ber hirschederalpe, fließt bann unter bem Rahmen Leigitich bis jur Gaffelmuble, und fallt allbort in bie Kainach.
- Biricheckeralpe, Gf., an ter Grange von Rarnthen, gwisichen ber Belbalpe, und bem Pfaffentogel.
- hirschelberg, Bt., am Beitschbach, zwischen bem Niebereige nerberg und bem Schmelz.

| der=<br>und |
|-------------|
|             |
| 725         |
| RI.,        |
| B10.3.      |
| wor.        |
|             |
|             |
|             |

- Birfchtogel, Bf., in der fleinen oder hintern Bilbalpen.
- Sirichmannsgraben, Gf., Bit. Balbed, Pfr. Ct. Cte phan im Rofenthal, eine Gegenb, jum Bisthum Cedau mit & Garbengebend pflichtig.

Der gleichnahmige Bach treibt 1 Sausmuble und 1 Stampf in Trofengraben.

Sirfchmoos, Bf., im Gerichtsgraben des Bretbühels. Hirshofze, siehe Hirfchendorf.

Sirt, Gf., G. b. Bifs. Salbenrain, Pfr. Satbenrain, gut Sichft. Salbenrain und Riech bienftbar.

Das Flachm. ist mit der G. Huttenberg vermessen 1051 J.
1495 D. Kl., wor. Ueck. 360 J. 110 D. Kl., Wn. 425 J. 150
D. Kl., Grt. 14 J. 795 D. Kl., Hihw. 16 J. 1531 D. Kl.,
Wgt. 163 J. 1093 D. Kl., Wldg. &1 J. 1016 D. Kl., Hof.
32, Whp. 32, einh. Bulk. 168, wor. 98 wbl. S. Whst. Pfd.
35, Ochs. 16, Kh. 60.

- Sirtenfeld, Gf., eine Beingebirgsgegend, jur Pfarrsgule Beigberg bienftbar.
- Sirten feld berg, Gf., eine Gegend im Bit. und ber Pfr. Rainberg, jur Sichft. Rainberg mit & Garbenzehend, jur Sichft. Freyborg mit & Getreid- und Weinzehend pflichtig.

In R. St. fommt icon 1265 ein Gertenvelde, in ber Beisger Pfarr vor.

Hirtenfelber, bie, befagen in Stepermark Unterthanen zu Weichsburg in ber Pfr. Unger, in ber Kirchberger Pfare, zu Windischbartmannsborf, zu St. Kind, zu Sabisborf, zu Tautendorf, zu Söchau, zu Ruprecht, zu Ebersborf, zu Ritschein,
zu Uebelbach, zu Ottdorf, zu Schüßen, zu Oberlau, zu Hochenbruck, zu Niederweissenbach, zu Kaltenberg, zu Herasborf,
zu Kahendorf, das Haus zu Poppendorf, mit feiner Zugehörung, das Dorf zunächst ben Poppendorf, zu Grub, zu Stainz,
zu Mahlendorf, zu Waasen, zu Wieden, zu Wittmannsborf,
zu Oberbergern, zu Waasen, zu Wieden, zu Leitersdorf an
der Raab, den zu Sehend zu Steinbach, den zu Zehend zu Leichsdorf, Stainz, Magland, Ritschein, Ebersdorf, und Oedendorf,
dann den kleinen Zehend zu Ebersdorf, Ritschein und Oeden-

borf, & Bebend ju Smies bey Mi, & zu Reitersberg; bann Unterthanen ju Bilhelmsborf, ju Maverhof und Unterlembach. Nach Absterben Jörg und Seinrichs sielen diese Guter dem Candesfürsten Erzberzog Ernst anheim, welcher sie an Ulrich ben Penniger laut Urkunde dd. Grat am Montag nach dem Palmstag 1420 um 1000 Pfund Pfenning verkaufte.

Giebe Frenberrn von Stadl II. Th. Geite 81.

- Sirgaberg, Gf., eine Gegend im Bit. Lantowig, in welcher ter Modriachbach und bas Guggiwaffer fließt.
- Sirgect, 3f., im Pufterwald, mit 111 Rinderauftrieb, und febr großem Balbftande.
- Sirgeck, 3f., zwischen ber Kaltenmantling und bem Schlieben graben, in welchem bie Meper- und Balderalpe, bas Graftingthal und Sochgfeng, Durmoos und Grundlichachen fich befinden, mit 120 Rinberauftrieb.
- Birgectalpe, 3t, im lachthal ber Oberwols, mit 15 Rinber-auftrieb.
- Birgeckalpe, It., im Cachthal ber Obermole, mit 45 Mins berauftrieb und bedeutendem Balbftande.
- Sirgeofbach, 3f., im Bif. Saus, treibt 1 Sausmuble im Schilbleben.
- Hirzectbach, It., im Bzt. Rothenfels, treibt eine Mauthmuble und Sage in Schönberg.
- Dirgenriegel, Gt., fubbftl. v. Febring , an ber ungarifden Grange, ein Beingebirg.
- Sifchbacht, 3f., im Bit. Donnersbach, treibt 2 Mauthmablen in ber Gegend Farrach.
- Ditting, BE., fubweftl. v. Afleng, eine Gebirgegegenb.
- Sitgalberg, Beingebirgegegend, jur Sicht. Bifcofed bienftb.
- Sitzen borf, Gt., G. b. Bzfs. Großsbing, mit eigener Pfr. genannt Gt. Maria in Sigenborf, im Oft. Strafgang, Paetronat Religionsfond, Bogten Hicht. Sedau, & Stb. von Reittered, 5 Stb. von Grat, jur Pfcft. Binterhof, Chrenau, Altenburg und Rein bienftbar.

Das Flachm. enth. jus. 1637 J. 733 M., wor. an Aeck.
400 J. 98 M., Wn. 464 J. 918 M., Hhw. 7 J. 300
M., Wh. 122 J. 117 M., Whis. 643 J. 900 M.
H., Who. 49, einh. Bolk. 236, wor. 124 wbl. S. Whit.
Pfd 9, Ochs. 10, Kb. 64.

Das Blachm. ift mit ben G. Soliberg , Sollberg , Dieberberg und Oberberg vermeffen.

Bier ift eine Triv. Sch. von 125 Kindern, auch ift bier ein 2. Inft. von 6 Pfundnern.

Bur Staatsbichft. Biber mit Beinzehend pflichtig.

70

Hier fließt ber Libochbach.
Pfarrer: 1810 Norbert Anton Gunbersstorfer.
Das gleichnahmige Amt ist mit 288 fl. 44 tr. Dom. und
15 fl. tr. 3\frac{1}{4} bl Rust. beansagt.
1790 besaß es Karl Abam Graf von Breuner.

- Sitzmannsborf, 3f., eine Gegend im Bit. Lind, jur Sichft, Friesach in Karnthen mit Garbenzehend pflichtig.
  Das Ridom. ift mit ber G. Percau vermeffen.
- Blapil.Kone, fiebe Rlappenberg : Obet.
- Hlapil-Spodno, siehe Rlappenberg-Unter.
- Soc, Mt, G. b. Bits. harraded, Pfr. St. Anbrd, jur pichft Sarraded bienstbar, und babin vereint mit landsberg & Getreib- und jum Bisthum Gedau mit & Getreib- und Beingebend pflichtig.
  - Flachm. zus. 470 J. 44 D. Kl., wor. Aeck. 98 J. 1448 D. Kl., Wn. 36 J. 423 D. Kl., Grt. 862 D. Kl., Hibw. 86 I. 1483 D. Kl., Whyt. 88 J. 1214 D. Kl., Wildg. 158 J. 1014 D. Kl. His. Whyp. 61, einh. Bolf. 276, wor. wbl. S. Ohst. Ochs. 34, Kh. 90.
- Soch alpe', Bt., im Grabifcgraben, mit 16 Rinderauftrieb.
- Sochalpe, Bt., in ber langenteuchen, mit 26 Rinderauftrieb, zwischen ber Ratschenalpe und bem Magdwieseck.
- Sochalpe, Bf., im fleinen Gofigraben, mit 187 Ochsenauftrieb, zwischen ber Mitteralpe und bem Rrummenbach.
- Bochalpe, 3t., am Fresenberg, mit 200 Rinberauftrieb.
- Pochalpe, 3f., im Barenthal am Thauern, zwischen ber Bderenthal und Leutschenbachalpe im Freudenthal, mit 100 Schaffenauftrieb.
- Boch berg, Cf., eine Beingebirgsgegend, jur hichft. Neucilli bienftbar.
- Soch berg, Gt., Beingebirgsgegenb, zur Hichft. Frauheim bienftbar.
- Boch brand, If., im Bailgraben, mit 18 Rinberauftrieb.
- Socheck, Bl., in ber Breitenau, zwischen dem Schlag- und Emweggraben.
- Soch ect, Bf., eine Gegend zwischen bem Ennsrein- und bem Rraxentogel.
- Soch ect, Gf., eine Gegend im Bit. Barened in ber Elfenau. Bier flieft bas Schaferbachel.
- Socheck, 3f., im St. Georgengraben, mit 20 Rinberauftrieb.
- Dochect, It., eine Gegenb am Grundlfee, zwischen bem Poppenftein und Binigen.

- Soche ct, Gt., eine Gegenb in ber Pfr. Kirchbach, jur B thumshichft. Gedau, und Sichft. herberftein mit & Getre und Weinzehend pflichtig.
- Sochect, Gf., in ber Pfr. Edersborf, jur Sichft. Lanbsbe mit & Beinzehend pflichtig.
- Socheck, Mt., Bit. Gedau, Pfr. Ribed, jun Sichft. Sir rached & Getreibzebend pflichtig.

Das Beingebirg ist zur hichft. Gedau bienstbar.

- Socheckalpe, Bf., im Schönebengraben bes Lieffingthale mit 20 Rinderauftrieb.
- Hocheckeralpe, 3k., im Graseckgraben, mit 20 Rinberal trieb.
- Pocheckeralpe, It., im Schlanifgraben bes Pufterwalbe mit 75 Rinderauftrieb und einigem Balbftanbe.
- Pochenau, Gt., G. d. Bit. Gutenberg, Pfr. Paffail, & Sicht. Stubed, Stadl und Frenberg bienftbar.
  - Flächm. zuf. 3703 J. 431 J. Kl., wor. Aect. 810 J. 13 J. Kl., 23n. 485 J. 1204 J. Kl., Grt. 5 J. 801 J. Kl. Hithw. 1366 J. 1324 J. Kl., Widg. 1034 J. 543 J. Kl. F. 129, Whp. 121, einh. Bolt. 612, wor. 320 wbl. S. Wh. Pfb. 2, Ochf. 184, Kh. 164, Sch. 168.

Bum Bisthum Gedau mit & Getreidzehenb pflichtig. Sier fließt ber Raabfluß, ber Gaifenbach und bas Pente

Sochen au, Gf., G. b. Bits. Thalberg, Pfr. Dechantsfirchei 1g Stb. v. Dechantsfirchen, 1g Stb. v. Thalberg, 9g Stb. Dig, 13f Mi. v. Grat; jur Hichterg, Ehalberg un Friedberg bienftbar.

Das Flachm. ist mit ben G. Bergen und Burgfeld vermifen und enthalt 2143 J. 1221 St., wor. Neck. 751 J. 86 St., Win. 440 J. 391 St., Wide. 952 J. 24 S. H., 2816g. 952 J. 24 S. H., 26, 26, 28, 24, einh. Bolk. 141, wor. 72 wbl. G. Uhl. Ochs. 28, Kh. 53, Schf. 43.

Der gleichnahmige Bach treibt in diefer Gegend 10 Sau mublen, 1 hausmuble und Gage in Lechen.

Sochenberg, windisch Velkiverch, Et., G. b. Bit. Meutlifter, Pfr. Pad, jur Sicht. Schoftein, Sanned und Bolle bienftbar.

Flacom. zus. 826 J. 848 St., wor. Acc. 106 J. 148 St., Wor. Acc. 106 J. 148 St., Wor. 631 St., Heb. 634 J. 1304 St., Whyt. 13 J. 29 St. Heb. 41, Why 36, einh. Bolt. 178, wor. 90 wbl. S. Whst. Pfb. 1, Oc 38, Kh. 46.

Sochenberg und Rinbthal, Bf., im Marthal, zwifchi bem Woftlinggraben und bem Kindthalgraben. 72

- Bodenberg, Gf., Pfr. Gleistorf, eine Gegenb jur Bicft. Lapbsberg mit 3 Betreib. und Beinmoftzebend pflichtig.
- Sodenberg, Gf., Bif. Gofting, Pfr. Gt. Beit, jur Sichft. Bofting mit & Barbengebend pflichtig.
- Sochenberg, Gt., Pfr. Beig, Beingebirgegegend, jum Pfarrbof Weizberg bienftbar.
- Sochen berg, Mt., Beingebirgegend, jur Staatsbichft. Fall dienstbar.
- Bodenbruck, Gf., Ochl. und Sichft. 13 Ctb. v. Sartmanns. borf, 8 Stb. v. Gleiedorf, 8 Ml. v. Grat, mit einem Cande gerichte und einem Bgt. von 5 Gemeinden, als: Sochenbruck, Beinberg, Magland, Unterlamm und Oberlamm.

Das Klachin. enthält 4463 J. 1358 🔲 Kl., wor. Neck. 2191 3. 1268 [ Rl., Bn. 952 3. 1308 [ Kl., Bgt. 167 3. 1494 St., Blog. 1171 3. 488 St. H. H. 439, Bhp. 370, einh. Bolt. 1880, wor. 997 wbl. G. Abft. Pfb. 215, Ddyf. 250, Sh. 506.

Die Unterthanen biefer Sichft. tommen in nachftebenben Bemeinden vor, als: in Sainfeld, Sochenbrud, Lamme ober, Lamm : unter , Rupertsborf und Godau.

Diese Sichft. ift mit 1120 fl. 10 fr. Dom. und 35 fl. 51 fr. 31 bl. Rust. Erträgnif in 6 Meintern mit 115 Saufern cataftrirt.

Frühere Befiger maren bie Sochenbrucker, Fürstenfelder,

Pegniger, Bafner, Mindorf, Sattenbach.

1730 mar Unna Therefia Grafinn von Bilbenftein im Befige diefer Sichft., welche mit 2. May 1768 Frang Joseph Graf von Bilbenftein erbte.

1781 befaß felbe Max Graf von Batthiany, und feit dem Jahr 1788 Jofeph Fregherr von Lilien, bekannt als ein febr thatiger rationeller Pfleger ber Candwirthichaft.

Das Ochloß ift in Fischers Lopographie abgebildet.

| S e d | henbi   | ruct,   | ®f.,   | <b>3.</b> d. | Bits.   | Soche: | nbrud,  | Pfr.          | Saten: |
|-------|---------|---------|--------|--------------|---------|--------|---------|---------------|--------|
| Do    | rf, zw  | r Holde | . ტიტი | enbrud       | und P   | fr. Fe | lbbach  | dienstba      | r.     |
|       |         |         |        |              |         |        | or. Red |               |        |
|       |         |         |        |              |         |        | . 513 3 |               |        |
| ارک   | f. 104, | Whp.    | 95, ei | nh. Br       | lf. 514 | , wor. | 269 W   | bl <b>3</b> . | Vhit.  |

Dier ift eine Bm. Och. von 59 Rinbern.

Pro. 82, Ochr. 89, 56. 141.

Dochenbruck, Gt., G. b. Biff. Reuban, Pfr. Baltereborf, jur Sichft. Obermanrhofen dienftbar.

Blachm. juf. ift mit ber G. Lichtenwald vermeffen 1659 3. 22 Sl., wor. 2lect. 374 J. 202 Sl., Wn. 233 J. 799 Sl., Grt. 541 Sl., Sthm. 268 J. 44 Sl., Blbg. 783 J. 36 🗆 Kl. H. 42, Whp. 42, einh. Bolk. 179, wor. 89 wbl. S. Whst. Pfb. 14, Ochs. 34, Kh. 61.

Bur Sichft. Obermaprhofen mit & Getreidzehend pflichtig.

Sochenbrucker, die, befaffen in Stepermart die gleichnahmisge Sichft., Unterthanen zu Aniebing, (vor Altere Gniebarn).

Bon ihnen erscheint Bilfing 1303 als Beuge in einem Stifte briefe Bertholbs von Emmerberg, ju Gunften ber Pfr. Febring, Otto und Gebhard von Sochenbruck versehen Friedrichen von Graben Unterthanen im Dorfe Kniebing 1350.

- Hochenburg, Gt., eine Pfarrfiede, genannt St. Johann Bapt. ju hochenburg, im Dft. St. Stephan, Patronat Religionsfond, Bogtenbichft. Gedau. Giebe St. Johann ju hochenburg d Staing.
- Sochenburg, St., nordl. v. Ligift, Schl. und Gut, beffen Unterthanen in nachstehenden Gemeinden vorkommen, als: in Geisfeld groß, Geisfeld klein, Grabenwart, Hallersborf, Gemmerberg, Roblichwart, Krottenborf, Maggauberg, Obersborf, Bibered, Rauched, Steinberg und Bald ober.

Diese Sicht. wird ju Premftatten verwaltet, und ift mit 638 fl. 34 fr. Dom. und 47 fl. 25 fr. & bl. Rust. Erträgnis in 5 Zemtern mit 115 Saufern rudfaffigen Besitgern beanfagt.

Brubere Befiger: Die Sochenburger, Lugafter, Prant, Scheit, Rhuenburg, Trautmanneborf, Bagenebetg, Saurau, Moll von Purthal.

1437 reversirte Simon Roseder fur fich und feine Erben bie ihm pflegweise von Ulrich Grafen von Cilli auf lebenslang über- laffene Sichtt. Sochenburg.

Das Schloß ift in Fischers Topographie abgebilbet.

Bochenburg, die von, befagen in Stepermart die gleichnahmige Sichft. Conrad von Sochenburg, Bormund der Frenherren von Dietrichftein, farb 1546.

Ein Sochenburger mar 1446 ben bem großen Aufgebothe. Gie waren verschmägert mit benen von Radnit, Stabl, Stein-

ad, Bintershofen und Gabelhofen.

Der obgenannte Conrad von Sochenburg war ber Rechte Doctor, und liegt ju Mautern begraben.

Soch en ect, windisch Woinsky-Terg, Et., Marktfieden bes Bits. Beichselftatten, & Stb. v. Beichselftatten, 1 Stb. v. Gilli, mit eigener Pfr. genannt St. Bartholoma ju hochened, im Oft. Neukirchen, Patronat und Nogten Capitel ju Straßburg, und eigenem Magistrate, wohin der Markt auch nebst der G. Dobrowa dienstbar ift.

Flächm. zus. 472 J. 1140 [ Kl., wer. Accd. 222 J. 958 [ Kl., Win. 83 J. 981 [ Kl., Grt. 5 J. 1259 [ Kl., Teuche 520 [ Kl., Hibw. 146 J. 175 [ Kl., Whit. 5 J.

1310 S.l., Bibg. 9 J. 737 S.l. H. 76. 70, Abr. 79. einh. Bolk. 380, wor. 201 wbl. S. Whft. Pfb. 37, Och. 2 Kh. 64. Hier ift ein U. Juft. von 26 Pfründnern und eine Triv. Sch. von 62 Schülern.

dd. Insbruck vor Gimon und Judi 1363 verschrieb Erzberzog Rudolph die vormahlige Beste an Ulrich und Hermann Gra-

fen von Cilli pfandweife.

dd. Feistrit am Pfingstag in ben Ofterfevertagen, trat Eberhard von Wallfee an Die Grafen von Cilli feine bisber von ben Bergogen von Desterreich satweise inne gehabte Beste Ho-cheneck ab.

dd. Cilli am Frentag vor St. Johannes zu Sunnabenb (Sonnenwende) 1432 bestimmte Graf hermann von Cilli, daß nach Aussterben seines Geschlechtes biese Beste an die herzoge von Desterreich fallen solle.

1437 murbe bas Ochl. Sochened von Johann Bittowit,

Felbherrn bes Grafen von Cilli erobert.

dd. Samstag nach St. Morthen 1483 verlieh Raifer Friebrich an Stephan Wibmer ben zwenjahrigen Bestand bes Umtes Hochened um jahrliche 205 Pfund Pfenninge.

dd. Billingen 25. Oct. 1510 erhielt Jorg von Linded bie-

fes Aint pfandweise.

dd. Graß 7. May 1567 ift biefes Umt, welches vormahls bie von Linded inne gehabt hatten, von Erzherzog Karl von Oefterreich an Leonhard von Dietrichstein um 16479 fl. 40 fr. pfandweise inne zu haben, auf willkubrliche Zeit gegeben worden.

dd. Grat ben 12. Mart 1571 wurde biefes Amt ben Gohnen leonhards von Dietrichstein auf 10 Jahre unabgeloft gu

laffen bewilliget.

dd. Grat ben 6. Aprill 1578 wurde biefes Gut an Victor Welzer zum Sberftein von den hinterlaffenen Sohnen Leonhards von Dietrichstein abzulbsen, und auf sein und seines Sohnes Morit Lebenslang um 16479 fl. 40 fr. Pfandsumme zu lassen bewilliget. Der lettere verkaufte von diesem Gute das Gut Ponikl; siehe dasselbe.

1790 gehörte es Christian Grafen von Gaisrud.

Un ber Strafe zwischen Sochened und Gilli fanden fich in ben Jahren 1715 und 1725 folgende 5 Denksteine.

1.

IMP. NERVA TRAIANVS.
CAES. AVG. GER. PONT. MAX.
TRAIB. P. PP. COS. III.

2.

IMP. CAES. DIVI, TRAIANI.
PARTHICI. DIVI, NERVAE.
NERO. TRAIANVS. HADRIANVS.
AVG. PONTIFEX. MAX.
TRIB. POT. XVI,
COS. III. PP. PROCOS.

5.

IMP. CAES. SEPT SEVERVS.
PIVS. PERT. AVG. ARAB.
ADIAB. PART. MAX. TRIB.
POT. VIII. IMP. XII. PP. COS.
PROCOS. ET. IMP. CAES.
MAR. AVR. ANTONINVS. PIVS.
FELIX. AVG. PART. MAX.
BRIT. MAX. GERMAN.
MAX. PONT. MAX. ARIB. POT. XII.
IMP. III. COS. IIII. PP. PROCOS.
MILLIARIA. VESTVSTA ET.
CONLAPSA. RESTITIVI. IVSSERVNT.

4.

IMP. CAES. AELIVS. HADRIANVS. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP. PONT. MAXIMVS. TRIB. POTEST. IMP. IL COS. III.

5.

IMP. CAES. M. OPELIVS. SEVERVS.
MACRINVS. PIVS. FELIX. AVG. PONT. MAX.
TRIB. POT. II. PP. COS. PROCONSVL.
E. M. APELIVS. ANTONIVS DIADVME.—
NVS. NOBILISSIMVS. CAES. PRINCEPS
IVVENTVTIS. PROVIDES. CLXIII. S.
VISSIMI, AVG. FECERVNT.

Sofmanningerberg, 3f., im Grobmingerwintel, zwifden bein Remetgebirg, ber Rampwand und bem Landorferberg, auch Brentenplana und Rrangbach genannt, mit 40 Rinderauftrieb. Der gleichnahmige Bach treibt eine Sausmuble in Grbb-

Bofmeifterfdlag, 3f., unterm Gefauf, zwifden bem Gftattenftein, ber Brundlmauer, Bodning, und bem Ennsfluße, bebeutenbes Balbrevier.

- Dofmeneralpe, Bt., im Utschgraben, mit 24 Rinberaufe trieb.
- Sofning und Sofningberg, Gl., Pfr. Beitberg, jum Bisthum Gedau mit & Bein- und Getreidzehend pflichtig.
- Bofning, Gf., G. b. Bits. Berberftein, Pfr. Bufchelsborf, jur Sichft. Reuberg bienftbar.

Flachm. juf. mit 3Ueneborf vermeffen 726 3. 237 🔲 Kl., wor. Neck. 307 3. 589 [ Kl., Bn. 99 3. 1577 [ Kl., Sthm. 46 3. 498 [ Kl., Bgt. 3 3. 426 [ Kl., Biog. 269 3. 347 [ Kl. Sf. 17, 28bp. 14, einb. Bolf. 86, wor. 51 wbl. S. Abst. Pfd. 18, Ochs. 2, Kb. 26.

Bur Sichft. Gerberftein mit & Getreibzebend pflichtig. Bier ift eine f. t. Befdellstation.

Bofrain, Ct., nordl. v. Gachlenfelb, Soll. und Gut, mit einer Kapelle, & Stb. v. Galligien, & Stb. v. Salloch, 2 Ml. v. Cilli.

Die Unterthanen biefes Butes befinden fich in Beggenberg,

Lofdis, Ponquita, Pernou, Pirefchis groß, und Schelesno. Das Gut ift mit 247 fl. 40 fr. Dom. und 18 fl. 37 fr.

& bl. Rust. in 7 Nemtern mit 75 Saufern beanfagt.

Frühere Befiger: Ochwaiger, Sagenthal.

1790 befaß es Frang Jamnig. Die gleichnahmigen Gulten find mit 253 ff. 39 fr. Dom. und 18 fl. 52 fr. 21 df. Rust. Erträgniß beanfagt.

1790 geborten fie Bingeng Grafen von Gaisrud. Das Schlof ift in Fischers Topographie abgebilbet.

- Sofftattalpe, Bl., im Augersbachgraben ber fleinen Beitsch, mit 30 Rinberauftrieb.
- Hofftatt, Be., eine Gegend im Bif. hartberg, hier kommt der Bachingerbach vor.
- Sofftatten, Bl., G. b. Bils. Brunnfee, Pfr. Straben, 11 Std. v. Straden, 2 2 Std. v. Mured, 91 Ml. v. Gras. Bur Sichft. Barened, Kornberg, Stadt, Moferhof und Pfarrhof Gnaß bienstbar.

Kladm. juf. 509 3. 816 🔲 Kl., wor. Ned. 154 3. 1088 □ Kl., Wn. 138 J. 1125 □ Kl., Wbldg. 216 J. 203 □ Kl. . then in hochenmauthen, im Ofte. Mahrenberg, Patronat gurft Bifchof von Lavant, & Ml. von Mahrenberg, 6; Ml. von Marburg. Bur hichft. Rienhofen, Markt Bodenmauchen, Mabren-

berg und St. Unbra bienftbar.

Die Steuergemeinde Dber . hochenmauthen enthalt glachm. auf. 231 3. 100t [ Kl., wor. Zed. 103 3. 1296 [ Kl., Win. 2 3. 1541 ☐ Kl., Grt. 10 3. 44 ☐ Kl., Hthw. 17 3. 787 ☐ Kl., Trifchf. 11 3. 104 ☐ Kl., Bilog. 86 3. 309 ☐ Kl. Die Steuergemeinde Unter - hochenmauthen enthalt an Flachm. guf. 194 3. 811 [ Rl., wor. ded. 85 3. 125 [ Rl., Trifchf. 745 [ Rl., Wn. 9 J. 926 🗌 Kl., Grt. 5 J. 1426 🔲 Kl., Hthw. 26 J. 1465 🗌 Kl., Widg. 66 J. 923 🔲 Kl.

Bepbe Steuergemeinden bilben eine Confcriptions-Gemeinte mit Sf. 84, Bbp. 115, einb. Bolt, 491, mor. 249 wbl. G.

**Bhs.** Pfd. 13, Ochs. 10, Kh. 72.

Bier wird den 15. Aprill, 23. May und 3. Jung Jahrmarkt gehalten, auch befindet fich bier ein Gifenbergwert, 2 Bacten-fcmieden, 2 Berren - und 2 Streckfeuer laut Bub. Refolution dd. 7. Gept. 1786. Ferner ift bier ein Armen : Inftitut von 24 Pfrundnern, and eine Triv. Och. von 62 Oculern, ein aufgehobenes Augustiner : Einfiedlerklofter , im 3. 1290 burch bie Graa fen von Cilli gestiftet, und eine Brücke über die Feistriß an der Rarntbner Berbindungestrafe.

Das But Bochenmauthen ift mit 65 fl. 22 fr. dom, be-

anfagt,

Bur Hichft. Mahrenberg mit & Garbengebend pflichtig. Pfarrer: 1810 Jatob Brud. 1812 Joseph Schigon. 1815 Martin Davefc.

1811 brannten bier 7 Baufer und bas bichftl. Golof ab. Frühere Besitzer waren: die Berberftein, Eibiswald, Diete

richftein.

dd. am Montag nach bem Sonntag Oculi 1490 erhielt Briedrich von Solleneck die Pflege bes taif. Schloffes an der Mauth. 1494 erhielt biefe Pflege Borg Krabath, Pfleger ju Mabrenberg.

dd. Mindlheim 1. Juny 1513 erhielt-Gigmund von Diet-

richftein biefes Umt pfandweife.

dd. Augsburg 14. December 1513 erhielt Gigmund von Gibiswald das Unit an der Mauth vom Landesfürsten pfandweise.

. 1750 war Maria Francisca von Kulmer im Besite bieses Gutes. Den 16. Juny 1776 vertaufte Christoph Balentin Frep. berr ju und von Leobeneck an Joseph Grafen von Berlo Sups, welchem im 3. 1813 mit 28. Man fein Gobn Ludwig im Befice folgte, felbes aber icon am 19. Juty bes nahmlichen Jahres an Beter Lubwig Bilbelm verfaufte.

- Soggerlberg, 3f., am Blasnerberg ben St. Cambrect, mit
- Sobengollern . Sedingen, Pring Friedrich Laver Furft ju, Burggraf ju Murnberg, Gr. t. t. Majeftat Rammerer, wirklicher gebeimer Rath, General ber Cavallerie, Inhaber eines Chevaurlegers : Regiments, Commandeur bes M. Therefia : Orbens , Groffreut bes preugifchen ichmarken und rothen Ablerorbens, commandirender General in Innerofterreich zc., murbe ben 4. Aprill 1811 burch einhelligen Aufruf am Landtage mit ber ftevrifden Candmannicaft beehrt. Mus einem , feinem Stammvater Thaffillo unter Rarl bem Großen berleitenden, in neuerer Beit bem Ronigreiche Preugen, wie ben Furftenthumern Sobengol-Iern an den Quellen der Donau, feit Jahrhunderten die Gow veraine gebendem Gefdlechte, abstammend , bat Pring Friedrich burch eigene Thaten an ber Spite ber Reiter und ganger Urmee. Corps, in vielen Feldzugen gegen Frankreich, das alte bobe Blut belbenmuthig bemabrt , bie Gnade und bas Bertrauen des Monarchen von Defterreich durch Treue und unerschütterliche Ergebenheit ben allem Bechfel ber Zeiten hochverbient.
- S berberg, St., Beingebirgegegend , jur Sichft. Riegereburg bienftbar.
- Soblbach, Mf., G. b. Bits. und ber Pfr. Sollened, jur Sichft. Sollened und Schwanberg bienftbar.
  - Flachm. 3us. mit Rimered 298 J. 1599 St., wor. Aed. 61 J. 638 St., Wn. 94 J. 1525 St., Hihm. 19 J. 1194 St., Wat. 6 J. 1216 St., Whys. 35, einh. Bolk. 166, wor. 85 wbl. S. Whk. Ochs. 30, Kh. 57.

Kommt icon im R. St. 1265 vor, unter bem Titel Sole lenpach.

- Sobiberg, Mt., Beingebirgegegenb , jur Sichft. Bifcofed bienftbar.
- Sohllöffelthal, BE., eine Gegend im Feistringgraben.
- Soiniverd, Cf., ein bedeutendes Balbrevier ber Sichft. Яшbened.
- Solbenwalb, 3f., im Groflobminggraben, mit febr großem Balbftande.
- Soll, norbl. von Brud, eine Gegend an ber Saupt. Commergialftrafte, mo fich ein Eifenhammerwert mit einem Berren- und Stredfeuer befindet, insgemein ber Bollhammer genannt.
- Solla (pe, Bf., im Geergebirg, in ber Bobis, gwifchen ber Gerhartsbach = und Bilgingalpe, mit 150 Rinberauftrieb.

Schwäbing : Krieglacher, Schwäbing: Langenwanger, Semering, Commer, Trabach, Bartberg und Wieden.

Bu Sochenwang wird ben 3. October Jahrmarkt gehalten. Die Sichft. hat die Bogtep über die Kirche ju St. Andrd in Langenwang.

Das Ochloß ift in Fischers Topographie abgebilbet.

1529 wurde diese Wefte von ben Lurken vergeblich belagert. 1546 wurde durch bas Aussterben ber herren v. Fladnit, vorige Besiter biefer Sichft., Dieselbe ein Eigenthum ber herren von Schaffenberg, und ift es bieber verblieben.

Diese Sichft. ift mit 2871 fl. Dom. und 400 fl. 21 b. Rust.

Erträgniß in 7 Memtern mit 302 Baufern beanfagt.

- hochenwang, bie von, ichrieben fich von ihrem gleichnahmigen Schloffe im Murgthale; von ihnen erscheint Gewolf im 3. 1171, Ulrich 1335, nach Frenherrn v. Stadl follen fie unter ben Mark-grafen von Steper bas Schenkenamt begleitet haben.
- Sochen wart, Gf., eine Gegend im Bezirke Sartberg, jur-Sichft. Neuberg mit bem gangen Getreibezehend pflichtig. hier fließt das hartberger Stadtbachel.
- Sochenwart und Dieber Sochwarth , Gt., Bit. Salbenrain, oftl. von Kloch, eine Beingebirgegegend', jur Sichft. Rloch bienftbar.

Bodenwart, bie von, befagen im 3. 1489 bie Sichft. Lemberg im Ct., und einige Guter auf bem Petrauerfelbe, Gerlachftein, Rabensberg, Gutenbubel, Lemberg, Linbed, Burgethal,

Meuhaus und bas Dorf Galloch.

Rarl Sigmund von Hochenwarth befaß die Hicht. Gutenbühel. Erhart von Hochenwarth mar 1450 Pfleger in der Burg zu Cilli, ftarb daselbst, und ist in der Minoritenkirche daselbst begraben. Andra von Hochenwarth war 1479 Bohlthater der Pfarrkirche zu Cilli, und wurde 1490 von Kaiser Friedrich zum Hauptmann über das Schloß Rann ernannt, auch lieh berselbe dem Kaiser Maximilian auf die Hauptmannschaft zu Cilli 1200 ungarische und 15 rheinische Gulden im J. 1493, deffen Bitwe und Erben nach seinem Tode 1506 Reisnis zum Pfandschlling dafür bekamen.

Seine Gemahlinn war Sufanna von Burgethal. Erasmus von hochenwarth, ber Lette feines Stammes,

farb 1517.

Das Bapen dieser Familie erbten die Purgstalle.

Die obigen, Stephan und Andra von hochenwarth, hatten 1468 die Hichft. Leinberg und Rabensberg von Ulrich und Albrecht von Schaumberg auf Wiedertauf, im 3. 1487 aber non Sigmund und Ibrg Grafen von Schaumberg als freyes Eigen erkauft.

| Blachm. juf. mit Marchenborf und Breenigen . Unter 395   |
|----------------------------------------------------------|
| 3. 915 - Kl., wor. Hed. 83 3. 290 - Kl., WBn. 100 3.     |
| 1192 Sl., Grt. 702 Sl., Sthw. 103 3. 1144 Sl.,           |
| Bit. 19 3. 1557 🗌 Kl., Bitg. 87 3. 828 🔲 Kl. H. S.       |
| 23hp. 28, einh. Bolt. 104, mor. 58 mbl. G. Abft. Pfb. 6, |
| Ωφί. 8, Rb. 18.                                          |

Bur Staatshichft. Studenig mit bem gangen Getreibezehend

pflichtig.

- Solle, Gf., eine Gegend in ber G. Diellach, zwischen Butichborf und bem Jatobsbach.
- Solle, windisch Pekou, eine Gegend im Bife. Erlachstein, 1 Stb. von Erlachstein, 31 Ml. von Cilli.
- Stile, in ber, Gf., Weingebirgsgegenb, jur Sichft. Schieleisten bienftbar. Bur Bisthumshichft. Sedau mit & Getreibezehenb rflichtig.
- Bollenbach, Gl., im Bil. horned, entspringt in ber G. Lobis, fliegt von N. nach G., und fallt unter Preding in ben Predingerbach.
- hollenburg, bie Ritter von, befagen ben Thurm bep Binbifchgrat. Gie waren vorzüglich in Aarnthen begutert, wo noch jest eine ber iconften Rittervesten, ein Gigenthum ber Grafen Duglad Dietrichstein, ihren Nahmen fuhrt.
- Holleneck, Mk., 5 Stb. von Mahrenberg, 7 Ml. von Marburg, Schl. und Hicht. mit einem Landgerichte und Bite. von 16 Gemeinden, als: Eicheck, Frendorf, Gebirg St. Peter, Greuth, Holbach, Holleneck, Kobin, Kresbach, Kruckenberg, Moos, Meuberg, St. Peter, Mettenbach, Trag, Beitenfeld und Biesben.

Diese Hichft. ift mit 1653 fl. 14 fr. Dom. und 105 fl. 20 fr. 3 b. Rust. Erträgnif in 12 Memtern mit 176 Saufern besansagt.

Die Unterthanen berfelben kommen in nachftebenden Gmbn. vor, als: Bergel, Eichberg, Eiched, Greuth, Solbach, Sollened, Roblberg, Kresbach, Krukenberg, Lamperftatten, Leisbenfelb, Neuberg, St. Peter, Raftod, Rettenbach, Bulb, Balbfchach, Beitenfelb, Bernersborf und Biel.

- Socreineralpe, BE., zu hinterft bes Ranachgrabens, mit 199 Rinderauftrieb.
- Sochreiteralpe, Bt., im Ranachgraben, mit 20 Rinberauftrieb.
- Dochfchlag, Bt., in ber Liefe bes Didenbachgrabens, mit 32 Ochfenauftrieb, ju benen noch 33 Pfetbe ober 66 Ochfen getrieben werben tonnen.
- Sochfchweing, 3f., ein Grangberg zwifden bem Bit. Griebe ftein und Trautenfels.
- Sochfeealpe, 3f., im Kaltherberggraben ber großen Golf, awischen bem Schimmeltahr, Grunriebl und ber Lareralpe.
- Soch ftein, Bt., eine Bergfpite im Feiftringgraben,
- Dochftein alpe, 3t., im Mittered am Gullingbach, zwifden ber Schritten = und Rothhuttenalpe, mit 20 Rinderauftrieb.
- Pochftrandlerberg, Gt., Beingebirgegegend, jur Sicht. Ribc bienftbar.
- Sochftraffen, Gl., Pfr. St. Stephan ob Stainz, zur Sichft. Landsberg mit & Getreibe und Kleinrechtzehend pflichtig.
  Sier ift eine G. Sch. von 41 Kindern.
- Bodtbal, Bt., eine Begend im Solgapfelthal.
- Sochthal, BE., im Rabmergraben am Großenberg, bebeutenbes Balbrevier, mit einer Odwaig fur 16 Rinber.
- Sochweiß, Augustin, geboren ju Gifeners 1774, Argt. Siebe v. Binflern G. 87.
- Dochwiefen, Ge., Pfr. Beig, jum Bisthum Gedan mit ? Getreidzehend pflichtig.
- Pochgeitschach, 3t., ein Balbftand von 462 3. 78 [ SI. Riddeninbatt, bem Stifte St. Lambrecht eigenthumlich.
- Sockberg, Mt., eine Beingebirgsgegend, jur Sichft. Gamlis bienftbar.
- Soctenberg, Ef., fabmeftl. von Fraflau, ein altes Solof und But, eigentlich Beggenberg genannt.
- \$ 6 ct erberg, Gt., Beingebirgegegend, jur hichft. Schieleiten bienftbar.
- So bi mer berg, Ct., Beingebirgegegenb, jur Sichft. Ofterwiß bienftbar.
- St., Bf., Pfr. Gleisborf, eine Gegend jur Sichft. Landsberg mit ? Getreibe und Beingebend pflichtig.
- Bobofda, fiebe Giebenborf.
- Sof, Gt., G. d. Bifs. Salbenrain, Pfr. Straben, 4% Stb. 11. Band.

Sberharb von Sollened lebte 1386, Friebrich ftarb 1430. Reinbrecht v. Gollened icheint Gutenhaag und Grub befeffen gut haben, er ftarb unverheirathet, und nach ihm foll Leonharb v. Berberftein biese Guter bekommen haben.

Ein Bans v. Sollened mar 1418 Pfleger ju Untenftein. Berschwägert mar tiefes Geschlecht mit ben Grabnern, Saurauern, Teufenbachern, Ibfalterer, Trautmanneborf, Beise briach, Berberftein, Belfenberg, Binbischgras, Hornect, Prant, Boungsbeug, Dacheberg, Breuner 2c.

Im 4. Banbe bes Frenherrn v. Stabl finbet man bie gegeichneten Grabmabler Friedrichs v. holleneck, ftarb 1526, Abels

v. Sollened, farb 1545 ben 26. October.

Sollengrund, Gt., G. b. Bits. Balbed, Pfr. St. Stephan, jur Sichft. Commende Leech bienftbar.

Das Flachm. ift mit ber & Afchau vermeffen.

H. 35, Ahr 34, einh. Bolf. 174, wor. 89 wbl. S. Ahr. Pfd. 12, Ochs. 22, Ah. 57.

- Sollen tamp, Bt., ein hoher Felfenkamm in ber Rabe bes Sochichmaben., ber Stange und Affenger Starigen, ben 7000 Fuß über ber Meeresfläche, mit schroffen Abfallen nach N., nach S. weniger steil in bas Ochsenreichtahr abbachenb.
- Bolleufteinalpe, It., am Mitterberg bes Oberfchlabmingthales.
- Boller, Gt., eine Gegend im Bit. Gofting, Pfr. St. Beit, jur Sichft. Gofting mit & Getreidezehend pflichtig.
- Pollerad, It., im Riedlgraben bes Donnersbaches.
- Hollerbach, Gl., im Bif. Thanhausen, treibt 7 Hausmublen in Kathrein.
- Hollerbach, 3f., im Bit. Saus, treibt eine Sausmuble in Ramsau.
- Pollerberg, Mf., Pfr. Rleinftatten, jur Bicft. Barraced gang Getreibezehenb pflichtig.
- Sollerberg, Mt., Beingebirgegegenb, jur Bichft. Burmberg bienftbar.
- Sollerboben, Bt., eine Begend zwifchen bem Schindigraben und Rinfterbach.
- Bollergraben, BE., zwifchen bem Durn = und Liefenbachs . graben.
- Sollerbrand, 3f., im Sattenthal, mit 100 Schafenauftrieb.
- Sollerbrandalpe, Bf., fubl. von Dichael, in ber fleinen Schladnig.
- Sollerbrunn, Bf.', eine Gemeinbe im Dichelborfgraben.
- Bollerect, 3f., fiebe @donbadgraben.

| Pofalpe, Bl., im Pretullgraben, mit 5 Rinberauftrieb.                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sofal pe, Be., ber Sichft. Gog eigenthamlich , mit 240 %, Ri                                                    |
| deninhalt.                                                                                                      |
| Pofalpe, siehe Amtmanthal.                                                                                      |
| Sofal penbachel, Bt., Bit. Beitich, treibt in ber Begend von Rleinveitich eine Sausmuble.                       |
| Pofamt, Gf., G. b. Bite. Balbftein, Pfr. Uebelbach, &                                                           |
| Flachm. guf. mit Uebelbach vermeffen 2059 3. 435 [] RI                                                          |
| 1001. Acct. 403 J. 1589 St., 231, 376 J. 47 St., 1886                                                           |
| 1219 J. 398 🗍 Kl. H. 31, Whp. 34, einh. Bolk. 178<br>wort. 92 wbl. S. Whst. Ochs. 50, Kh. 50, Schf. 122.        |
| ф o fa m t, Mf., Beingebirgegegend, jur அфft. Belebergl bienf                                                   |
|                                                                                                                 |
| ofamt, St., G. b. Bils. Pfannberg, Pfr. Frobnletten, Otb. v. Rothelftein, 2 Stb. v. Pedau, 2 Stb. v. Flabnig, 4 |
| Wil. v. Grab. Rur Dicht. Malbitein und Mas hienskar                                                             |
| Ridom. 1816. 1156 3. 1 7 Ri., wor, Neck. 166 3. 100 K                                                           |
| 3KI., 2007. 123 3. 515 [ ] SKI., 20510g. 806 St. 101 [7. 62] A                                                  |
| 47, 200p. 39, einh. Bolf. 203, wor. 104 mbl. &. Rhi                                                             |
| Ωφί. 70, <b>K</b> β. 56, Θφί. 34.                                                                               |
| Sofbachgraben, Gf., unter Dedau, gwifden bem Edenber                                                            |
| und Sausberg,                                                                                                   |
| 🧦 ofberg, Bt., zwischen bem hagenbachgraben und Stellerberg                                                     |
| offerbacher, Gt., eine Gegend im Bit. Rainberg, jur Sichfi                                                      |
| Gutenderg dienstdar.                                                                                            |
| Das Bladm. ift mit ber G. Stenzengreuth vermeffen,                                                              |
| Soferberg, Gt., Beingebirgegegent, jur Sichfte Schieleite                                                       |
| dienftbar.                                                                                                      |
| Boferberg, Dif., Beingebirgegegenb, jur Gult St. Fforia                                                         |
| und Sichft. Sollened bienftbar.                                                                                 |
| hoferdorf, 3f., G. b. Bifs. St. Lambrecht, Pfr. Maria Sof                                                       |
| jur Sichft. Stift Lambrecht bienftbar, und jur Sichft. Briefad                                                  |
| in Karnthen mit Garbenzehend pflichtig.                                                                         |
| Blachm. juf. 3. 🗀 Ric, wor. 2ecft. 3                                                                            |
| LI MI., 2011. MID Set. 3. [] ML, Dibb                                                                           |
| 3. [ \$1., \$31bg. 3. [ \$1. 5]. 54                                                                             |
| Bhp. 28, einh. Bolk. 171, wor. 79 wbs. S. Abst. Pfb. 17, Ochs. 42, Kh. 59, Schf. 177.                           |
|                                                                                                                 |
| Der gleichnahmige Bach treibt eine Mauthmuble und Stamp  in Stablober.                                          |
| THE CONTRACTOR                                                                                                  |

94 Pol Sot

Obbach und Beiffirchen, mit einigem Biehauftriebe und Balb-ftanbe.

Sollthal, Bt., eine Gegenb im Aflengthale ben Geewiefen, gwie fchen bem Grasnigberg und Sagentogel.

Sollthal, It., G. b. Bits. und ber Pfr. Beiflirchen, 3 Stb. v. Weiftirchen, 22 Ml. v. Jubenburg, jur Sicht. Authal, Thann,

Eppenstein und Paradeis dienftb.

Flachm. zus. mit Mühlthal, Sieding, Deixlberg und Kathal vermessen 2475 J. 118 St., wor. Aeck. 561 J. 304 St., Wn. 700 J. 1146 St., Grt. 6 J. 761 St., Him. 45 J. 1535 St., Why. 1161 J. 510 St. H., Him. 45 J. 1535 St., Why. 125, wor. 74 wbl. S. Whst. Ochs. 30, Kh. 43, Sch. 117.

Der gleichnahmige Bach treibt 6 Sausmublen in biefer Ge-

gend, und 3 in Teipl.

- Sollwald, Bt., im Auersbachgraben, bedeutendes Balbrevier.
- Silwald, It., im Nieberoblerngraben, zwischen der Starzenalpe, bem Grun- und Miebeck, bebeutenbes Waldrevier.
- Hollwegbachel, It., im Bif. Rottenmann, treibt 1 Mauth= muble, 1 Stampf und 2 Hausmuhlen in Birndorf.
- Soltinggrabenbad, St., im Bit. Abmont, treibt 1 Mauthmuble fammt Bretterfage, und 1 hausmuble in Ardning.
- Solzapfel, bie Ritter von, befagen in Stmf. die Sichft. Baafen, Buchenftein, Ruhned, 1 Sof zu Riederspig, 0 Suben, 1
  Muble und Gulten zu Draffing.

Sans Solzapfel vermablte fic ben 14. May 1589 mit Regina Steinmuller, Unbrd Solzapfel mit Martha Stadler zu Stadl ben 4. Idnner 1588. Elifabeth Holzapfel war vermablt mit hans Bilbelm Frepherrn von Eggenberg um bas Jahr 1600.

Sans Jorg und Sans Andra lebten um das 3. 1641.

Die fpatern Glieder biefer Familie vermablten fich "ad hororem nobilium" mit gemeinen Leuten, auch war um bas Jahr 1737 nach Freyherrn von Stadl ein Glied diefer Familie gemeiner Spielmann zu Gras. Sie erbten nach Absterben der Rapfensteiner mit Bewilligung des Erzherzogs Karl, nach dem Diplome dd. Gras 20. Febr. 1588 das Bappen berselben. Auch belehnten dd. Gras 4. Nov. 1569 Erzherzog Karl den Michael
Holzapfel mit der Hicht. Baasen.

Solzapfelthal, Bt., am rechten Galza-Ufer, in welchem bas Sochthal, ber Beiße und Arautergraben, ber Kreutberg und Geisbühel, die Hopfgartenalpe, ber Efelfattel, die Ueberganatsgel- und Alpe, bann ber Scheinberg fich befindet, mit 189 Rimberauftrieb.

Sofmann, die Fregherren auf Grünbühel, befagen in: Stepet, mart die hicht. Strechau, Grünbühel, Fallenstein, Rappach, Deuhaus jest Trautenfels, Kohnsborf, Thalhof ben Rottenmann, idmmtlich im Ennsthale gelegen, ferner Galbenhofen,

| Golf und Buter im Rammerthale.

Sie wurden im Jahre 1568 von Raifer Ferdinand in den Fresherrnstand erhoben, auch 1440 mit dem Erbland. Sofmeis fteramt in Steper belehnt, welches Umt sie bis in das Jahr 1627 behielten, wo es ihnen aus der Ursache abgenommen wurde, weil sie in die bohmischen Unruhen mit verwickelt waren. Nach ihnen erhielten dasselbe die Grafen von Meersberg, auch begleitete dieses Geschlecht nach dem Ubsterben der Grafen von Schaffen von Schaffe

Die nachmabligen Frepheren von hofmann waren eifrige Lutheraner und gaben fic alle mögliche Dube bas Lutherthum in Stepermart einzuführen und zu verbreiten, welches ihnen auch

im Enns- und Paltenthale vorzuglich gelang.

Ferdinand Frenherr von Sofmann vertauschte 1508 bie biefer Burbe lebenmaffig anklebende Sichft. Fraubeim im Cillier-

Breife gegen andere Guter um 10,000 fl. baar Geld.

Friedrich hofmann lebte 1460, Raifer Maximilian ichenkte ihm im Jahr 1480 bie Mauth zu Rottenmann, wo er vorbin lanbesfürftlicher Mauthner und Pfleger bes Landgerichtes zu Wolkenftein mar. Ibrg mar 1460 Pfleger zu Maffenberg.

Friedrich Sofmann erbte burch feine Gemablinn Dargareth. Buchler ber letten ihres Stammes bie Bichte. Grunbubel und

das Budlerifde Bappen.

Sans Sofmann wurde 1532 von Raifer Ferdinand I. beffen geheimer Rath, Schenkmeister und Saubtmann ju Steper, und wurde 1532 in ben Freyberrnftand erhoben.

Under Freyberr hofmann ju Meuhaus mar 1525 Saupts mann Aber die Kriegsvoller in Stepetmark gegen ben Bauern-

bund.

Abam Frenherr hofmann mar 1564 Burggraf ju Gras,

faiferlicher Rentmeifter und Sauptmann ju Steper.

Sans Friedrich Sofmann mar 1500 ein Abgesandter bes Canbes auf bem Reichstage ju Regensburg mit ber Bitte um Bulfe gegen bie Surten.

Ferdinand Freyherr von Sofmann war Laifer Rubolph II.

Sauptmann ju Reuftabt und Steper.

Sans Friedrich Frepherr von Hofmann ftarb 1617, er war

gebeimer Rath und Softammer = Prafident.

Dieses Geschlecht mar verschwagert mit den Grafen von Arch, mit benen von Stahrenberg, Binbischgrat, Salamanka, Beisgenwolf, Polheim, Salm, Konigsberg, Thanhausen, Rogensborf, Oberhurg 1c.

Dom

96

Somitzberg, Ct., Beingebirgegenb, jur Sichft. Beggenbberg bienftb.

Dod

- Somm, Cf., eine Gegend im Bif. und ber Pfr. Oberburg, jur Sichft. Oberburg mit bem gangen Getreidzebend pflichtig.
- Øom fchegbach, Cf., Bit. Ofterwig, treibt 1 Mauthmuble fammt Stampf in Möttnig.
- Sonigberg, Ct., Beingebirgegegend, jur Sichft. Pragmalb bienftb.
- Sonigsberg, Bf., G. b. Bifs. Sochenwang, Pfr. Langenmang, 5 Stb. v. Langenwang, 3& Stb. v. Sochenwang, 1& Stb. v. Murziuschlag, 0& Ml. v. Brud; jur Schaft. Sochenwang, Neuberg und Wieben bienftb., jur Staatshichft. Neuberg mit Sachzebend pflichtig.

Flachm. zuf. 2000 J. 730 St., wor. Ack. 172 J. 173 St., Wn. 220 J. 534 St., Grt. 1 J. 1436 St., Hhr., Hr. 21 J. 1085 St., Why., Why. 1244 J. 701 St. H. H., H., Hr. 38, einh. Brlt. 198, wor. 104 wbl. S. Ahft. Pfb. 3, Ochf. 55, Kb. 72, Sch. 145.

hier befindet fich ein Gifenhammer mit 2 Berrenn- und 2

Sonigsberg, Bf., im Murthal, zwifden bem Globoden- und Lambachgraben. Huch fommt bier bas Bangbachel vor.

Die gleichnahmige Alpe wird mit do Ochfen betrieben, und bat bedeutenben Balbftand.

Sonigthal, Gt., G.b. Bits. Commenbe am Leech, Pfr. Edersborf, & Stb. v. Edersborf, 3 Stb. v. Grap, jur Sicht. Rainbach, Edenberg, Commenbe am Leech, Lanbichaft, Stadtpfarr Brap und Gut Gleisbach bienftb.

Flachm. jus. 1013 J. 515 St., wor. Acc. 260 J. 698 St., Wh. 130 J. 154 St., Widg. 622 J. 1203 St. H. H., Why. 30, einh. Bolk. 188, wor. 107 whl. S. Whit. Pfb. 14, Och. 40, Kh. 54.

Bur Hochte. Kainbach mit &, und Stadtpfarr Gras mit &

Getreidzehend pflichtig.

Sier ift eine Om. Och. von 47 Rinbern.

Rommt schon 1265 im R. St. vor.

Sonigthalhof, Bt., im Frednitgraben.

Sopfau, Gl., am Safenbache, G. d. Bill. und ber Pfr. Sarte berg, jur Bichft. Sartberg, Pollau, Beiftrig, Burgau, und Stadtpfart Sartberg dienftb.

Flachm. zus. 408 J. 902 D. Rl., wor. Acct. 174 J. 1060 D. Rl., Wh. 80 J. 962 D. Rl., Sthw. 35 J. 590 D. Rl., Whyt. 38 J. 1407 D. Rl., Wiby. 139 J. 141 D. Rl. H. H. 134 Why. 67, einh. Bult. 313, wor. 160 wbl. S. Ahft. Pfb. 19, Ochs. 4, Kh. 103.

Si. 33, 93hp. 32, einh. Bolk. 152, wor. 89 wbl. S. Ibst. Pfd. 25, Ochl. 8, Kb. 58. Bum Bisthum Gedau mit & Getreibe - und Bein . , unb jur Sichft. Landeberg mit & Getreide = und Rleinrechtzebend pflichtig. , Sier fließt ber Gnagbac. Bofftatten, Bf., G. b. Bifs. Frepberg, Pfr. Gleisborf, am Raabfluffe, jur Sichft. Thanhaufen, Freyberg, Oberfladnis, Bertholdftein und Dublhaufen bienftbar. Flachm. jul. 541 3. 1440 [ Rl., wor. Ned. 247 3. 1478 🔲 Kl., Wn. 69 J. 1323 🔲 Kl., Hthw. 55 J. 893 🔲 Kl., Bgt. 2 J. 1299 🔲 Kl., Wlog. 138 J. 1252 🔲 Kl. H. 38, 23hp. 38, einh. Bolt. 220, wor. 113 wbl. G. Abst. Pfb. 40, Dof. 2, Sof. 70. Bur Sichft. Berberftein mit &, Sichft. Freyberg & Getreibeund Bein ., und jur Sichft. Kainberg mit & Getreibezebend pflichtig. hier ift eine G. Od. von 22 Rinbern. Ein hofftetten in der Pfr. Strafgang tommt icon 1265 im R. St. vor. Sofftatten, Gt., G. d. Bits. Gleichenberg, Pfr. Trautmanne-borf, jur Sichte. Gleichenberg, Trautmanneborf, und Pfr. Trautmannsborf bienftbar. Flachm. zus. 115 3. 1314 🔲 Kl., wor. Aeck, und Wat. 84 J. 1178 🗆 Kl., Wn. 22 J. 1507 🗆 Kl., Wlbg. 8 J. 160 🗆 Kl. Hf. 21, Whp. 19, einh. Bolt. 111, wor. 59 wbl. E. - Bibst. Pso. 7, Ochs. 16, Stb. 32.

Bur Sichft. Canbsberg mit 2 Beinmoftzehend pflichtig. Bon einem gleichnahmigen Geschlechte verkaufte ein Run; r. Hofftatten mit Lorenz v. Balbstein und Ulrich dem Depesborfer die vom Hause Stubenberg sehendaren Güter zu Grafenreit, am Reitberg, Raifersberg, und die vom Beigengrafen erkauften Bergrechte an Otto von Stubenberg um 100 Pf. d. am St. Jastobstag 1363. Derselbe Runz versetze an Ulrichen von Stubenberg seine von den Stubenbergern und Herzogen von Desterreich lebenbaren Güter in Bühel, Haslau, ein Gut im Mürzthale, zu Mitternborf, Rehkogel, bep Krottenborf und Pfanberg, um 190 Pf. dl. gegen Wiederlösung in 3 Jahren, oder aber gegen Herausbezahlung ber llebergebühr über jene 190 Pf. dl. Quatember Mittwoch vor St. Michael 1363.

- Sogen, die von. Den 2. December 1726 murbe Jah. Jof. ron Sogen zum Regierungerathe aus ben Rechtsgelehrten ernannt.
- Dagen, Joseph Ebler von, geboren ben 2. December 1767 ju Graß, gestorben 1811. Poeffe. Giebe v. Binklern G. 87, 84,

- Soggerlberg, 3f., am Bladnerberg ben St. Cambrect, mit 50 Schafenauftrieb und großem Bulbftanbe.
- Sobengollern. Dedingen, Pring Friedrich Zaver Fürft ju, Burggraf ju Murnberg, Gr. f. t. Majeftat Rammerer, wirklicher geheimer Rath, General ber Cavallerie, Inhaber eines Chevaurlegers - Regiments, Commandeur bes M. Therefia - Orbens , Groffreut bes preufifden ichmargen und rothen Ablerorbens, commandirender General in Innerofterreich zc., murbe ben 4. Aprill 1811 burch einhelligen Aufruf am Landtage mit ber fteprifchen Candmannichaft beehrt. Mus einem , feinem Stamme vater Thaffillo unter Karl bem Großen berleitenden, in neuerer Beit dem Konigreiche Preußen, wie ben gurftenthumern Bobengol-Iern an den Quellen ber Donau, feit Jahrhunderten die Gouveraine gebendem Gefchlechte, abstammend , bat Pring Friedrich burch eigene Thaten an der Spige ber Reiter und ganger Urmee- Corpe, in vielen Feldzugen gegen Frankreich, bas alte bobe Blut heldenmuthig bewährt , bie Gnade und bas Bertrauen des Monarchen von Defterreich burch Treue und unerschutterliche Ergebenheit ben allem Bechfel ber Zeiten bochverbient.
- Soberberg, St., Beingebirgegegend, jur Sichft. Riegereburg bienftbar.
- Soblbach, Mf., G. b. Bifs. und ber Pfr. Sollened, jur Sichft. Sollened und Schwanberg bienftbar.
  - Flachm. jus. mit Rimered 298 J. 1599 St., wor. Aed. 61 J. 638 St., Wn. 94 J. 1525 St., Hhw. 19 J. 1194 St., Wat. 6 J. 1216 St., Why. 3816g. 116 J. 226 St., His 37, Why. 35, einh. Bolk. 166, wor. 85 wbl. S. Whit. Ochs. 30, Kb. 57.

Rommt schon im R. St. 1265 vor, unter bem Titel Hole lenpach.

- Sobiberg, Mf., Beingebirgegegend, jur Sichft. Bifcofed bienftbar.
- Sobiloffelthal, BE., eine Begend im Beiftringgraben.
- Soiniverch, Et., ein bebeutendes Balbrevier ber Bichft. Rubbened.
- Solbenwald, 3f., im Großlobminggraben, mit febr großem Balbftanbe.
- Soll, norbl. von Brud, eine Gegend an ber Saupt. Commers gialftrafie, mo fich ein Eifenhammerwert mit einem Berren- und Stredfeuer befindet, inegemein ber Bollhammer genannt.
- Bollalpe, Bf., im Geergebirg, in ber Bobis, gwifchen ber Gerhartsbach = und Bilgingalpe, mit 150 Rinberauftrieb.

- ஞ்சி 716 a ஞ், Ge., im Bif. Pollau, treibt vier Sausmilhien in ,
- Sollbad, Gt., im Bezirte Thalberg, treibt zwen Sausmubfen in Auerbach.
- Sollbach, Gt., im Bif. Borau, treibt zwen hausmublen in Buched.
- Sollbad, 3f., im Bif. Goppelsbad, treibt eine Sausmuble in Preblig.
- Sollberg, Cf., Beingebirgegegend, jum Gute beil. Seift bienftbar.
- Sollberg, Ct., Beingebirgegegend, jur Sichft. Plankenftein bienftbar.
- Stlberg, Gt., G. b. Bits. Großföbing, Pfr. Sigenborf, zur Sicht. Altenburg, Schitting, Reittered, St. Joseph, Große'fbing, Wachsened, Oberthal und Lankowig bienstbar.

  Das Flächm. ift mit ber G. Sigenborf vermoffen.

Af. 31, Bop. 28, einh. Bolf. 140, wor. 79 wbl. G.

Bhft. Pfd. 2, Ochs. 12, Kb. 48.

Bur Sichft. Sorned mit & Beinmoft-, jur Sichft. Lantowis mit & Getreibe- und Beinmoft-, und jur Sichft. Binterbofen mit & Beinmoft- und Getreibezehend, bann jur Sichft.
Premftetten mit & Garben- und Bein-, und jur Sichft. Groß-

- Bilberg, St., Bit. Sorned, Pfr. Probing, eine Gegend jur Sicht. Cannach mit & Bein- und jur Biethumsbichft. Sedau mit & Getreibezehend pflichtig.
- Sollberg, Cf., eine Gegend, jur Staatshichft. Gonowis mit aund jum Pfarrhof Gonowis mit & Beinzehend pflichug.
- Bollberg, Mt., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Burgsthal und Cibismalb bienftbar.
- Sollbergbach, Mt., im Bit. Obermured, treibt 1 Mauthmuble im Stainzthal.
- Sollboben, Bt., eine Gegend im Siebenfeegraben.

fobing mit & Beingebend pflichtig.

- Sollboben, Gf., Pfr. St. Ruprecht, jur hichft, Stabl mit 3 Garbengehend pflichtig.
- Sollbrandichlag, 32., im Problingraben, mit 50 Rinberauftrieb und febr großem Balbftanbe.
- Sollborf, windisch Peku, El., G. b. Bill. Studenis, Pfr. Politicach, jur Sichft. Plantenftein Grager Untheil, und Students benitbar.

| Blachm. juf. mit Marchenborf und Brednigen . Unter 395   |
|----------------------------------------------------------|
| 3. 915 - Kl., wor. Hed. 83 3. 290 - Kl., WBn. 100 3.     |
| 1192 - Rl., Grt. 702 - Rl., Hthm. 103 3. 1144 - Rl.,     |
| Wit. 19 3. 1557 [ Kl., Wieg. 87 J. 828 [ Kl. H. 36.      |
| 28hp. 28, einh. Bolt. 104, wor. 58 mbl. G. Boft. Pfb. 6, |
| Ddj. 8, Rb. 18.                                          |

Bur Staatshichft. Studenig mit dem gangen Getreibezehend

pflichtig.

- Solle, Gf., eine Gegend in ber G. Diellach, zwischen Butichborf und bem Jatobsbach.
- Solle, windisch Pekou, eine Gegend im Bite. Erlachftein, 1 Stb. von Erlachftein, 3g Ml. von Gilli.
- Stile, in ber, Bt., Beingebirgsgegenb, jur Sichft. Schieleisten bienftbar. Bur Bischumshichft. Gedau mit & Getreibezehenb rflichtig.
- Sollenbach, Gt., im Bit. horned, entspringt in ber G. Lobis, fliegt von N. nach S., und fallt unter Preding in ben Predingerbach.
- Sollenburg, bie Ritter von, befagen ben Thurm ben Binbifchgrat. Gie waren vorzüglich in Karnthen begütert, wo noch jett eine ber iconften Ritterveften, ein Eigenthum ber Grafen Duglas- Dietrichftein, ihren Nahmen führt.
- Holleneck, Me., 5 Std. von Mahrenberg, 7 Ml. von Marburg, Schl. und Hicht. mit einem Landgerichte und Bite. von 16 Gemeinden, als: Eicheck, Freydorf, Gebirg St. Peter, Greuth, Holbach, Holleneck, Kobin, Kresbach, Kruckenberg, Moos, Neuberg, St. Peter, Mettenbach, Trag, Weitenfeld und Wiesben.

Das Flächm. bes Bzks. beträgt zuf. 6247 J. 910 [ Kl., wor. an ?lecf. 959 J. 129 [ Kl., Wn. und Grt. 1935 J. 143 [ Kl., Hthm. 695 J. 971 [ Kl., Wgt. 208 J. 868 [ Kl., Wildg. 2449 J. 396 [ Kl., H., 5f. 577, Why. 537, einh. Wolk. 2264, wor. 1187 wbl. S. Ahft. Pfb. 14, Ochf. 399, Kh. 749, Bft. 60.

Diese Sichft. ift mit 1653 fl. 14 fr. Dom. und 105 fl. 20 fr. 3 b. Rust. Erträgnif in 12 Memtern mit 176 Saufern be-

ansagt.
Die Unterthanen berselben kommen in nachkehenden Gmbn. vor, als: Bergel, Eichberg, Eiched, Greuth, Holbach, Holeined, Rohlberg, Rresbach, Krukenberg, Lamperstätten, Leisbenfeld, Neuberg, St. Peter, Raftod, Rettenbach, Sulb, Balbschach, Beitenfeld, Bernersborf und Biel.

Diefe Siaft. hat bas Patronat aber bie Rirche St. Capben ju hollened.

Geit mehr als einem Jahrhunderte befagen biese Sichft. bie Brafen von Rhanburg; feit 1821 Johann Farft Lichtenftein.

Frubere Befiger maren: die Sollened, Stubenberg, Stabl,

Breuner, Saurau, Buchbaum.

Der lette Holleneder wollte die Herrschaft Hollened ben Dominicanerinnen vermachen, es entstand aber unter den Erben ein Prozeß, welchen die Dominicaner im Rahmen der Domisisanerinnen bey Gericht führen sollten, allein er wurde endlich bahin ausgeglichen, daß Gottfried Freyberr v. Stadt wegen seiner Gemahlinn, Johanna Freyinn v. Hollened die Hichte. ershalten, und die Dominicanerinnen am 18. Dec. 1655 gegen eine Entschädigung von 9000 fl. zufrieden senn mußten. In der Folge tam diese Hichte. an des obigen Freyherrn v. Stadt Schwesterssohn, Adam Freyherrn v. Kollonitsch, sodann an Otto Grafen v. Kollonitsch.

Das Schl. ift in Fifchers Topographie abgebilbet.

ollen ect, Mt., G. d. Bits. und Grundhichft. hollened, mit eigener Pfr., genannt St. Egydi ju hollened, im Otte. St. Florian, Patronat Hichft. hollened.

Flachm. jus. mit Wieselsborf 360 J. 1345 | Kl., wor. Aect. 55 J. 254 | Kl., Wn. 141 J. 168 | Kl., Grt. 1 J. 306 | Kl., Eeiche 8 J. 1038 | Kl., Hhm. 21 J. 160 | Kl., Wyt. 8 J. 1041 | Kl., Wibg. 254 J. 1578 | Kl. H., Hhm. 28, Whip. 23, einh. Bolk. 113, wor. 50 wbl. S. Whst. Pfd. 24, Ochs. 37. Die Pfr. Holleneck hat nehft ber gleichnahmigen G. aus

Unterthanen in Meuberg.

Pfarrer: 1810 Joseph Gamnig. Hier ift eine Eriv. Sch. von 146 Schlern.

Solleneck, bie von, besagen in Stmf. bie gleichnahmige Sichft., Arnfels, Gutenhaag, Grub, Hof ober Thurm zu Kainach, Sulzhof, Wollsborf, Schergern, Gonowis, Weinburg, Ent-

. rich ben ber Sulm.

Aus diesem Geschlechte ftarb 1417 Sigmat, Bischof von Sectau, ben ber Kirchenversammlung von Coftanz, Sigmund von Hollened war 1494 -- 1495 Erzbischof in Salzburg. And brd, Anton, Heinrich, Wolf und Erasmus waren 1446 ben bem großen Aufgebothe gegen die Ungarn. Friedrich von Hollened lebte um das J. 1582, und war der Lette seines Stammes. Abam von Hollened war 1536 Landesperweser in Stmf.

Aus diesem Geschlechte ber Hollenede erscheint schon 119t ein Rubolph, 1284 ein hans von Hollened mit Herzog Albreche

pon Defterreich auf bem Turniere ju Regensburg.

Ruprecht war unter Kaifer Rubolph in ber Schlacht peget. Conia Ottokar von Bobmen,

Cherbarb von Bolleneck lebte 1386, Friebrich farb 1430. Reinbrecht v. Sollened icheint Gutenhaag und Grub befeffen gu haben, er ftarb unverheirathet, und nach ihm foll Leonhard v. Berberftein biefe Guter betommen haben.

Ein Bans v. Sollened mar 1418 Pfleger ju Untenftein. Berfcmagert mar tiefes Gefchlecht mit ben Grabnern, Saurauern , Teufenbachern , Abfalterer , Trautmanneborf , Beisbriad, Berberftein, Belfenberg, Binbifdgras, Borned, Prant,

3dungsbeug, Dachsberg, Breuner 2c.

3m 4. Bande bes Frepherrn v. Stabl finbet man bie gegeichneten Grabmabler Friedrichs v. Sollened, ftarb 1526, Abels v. Sollened, ftarb 1545 den 26. October.

Sollengrund, Gt., G. b. Bits. Balbed, Pfr. St. Stepban, jur Sichft. Commende Leech dienftbar.

Das Flachm. ift mit ber G Afchau vermeffen. Df. 35, Why 34, einh. Bolf. 174, wor. 89 wbl. S. Whit. Pfd. 12, Ochs. 22, Kh. 57.

- Bollen tamp, Bt., ein hoher Felfenkamm in ber Rabe bes Sochichmaben ., ber Stange und Affenger Starigen, ben 7000 Fuß über ber Meeresflace, mit foroffen Abfallen nach D., nach S. weniger fteil in das Ochfenreichkahr abdachend.
- Bolleufteinalpe, It., am Mitterberg des Oberfchlabmingtbales.
- Boller, Be., eine Gegend im Bit. Gofting, Pfr. St. Beit, jur Dichft. Gofting mit & Getreidezebend pflichtig.
- Collerad, 3f., im Rieblgraben bes Donnersbaches.
- Sollerbach, Gt., im Bif. Thanhaufen, treibt 7 hausmublen in Rathrein.
- Sollerbad, 3f., im Bif. Saus, treibt eine Sausmuble in Ramsau.
- Pollerberg, Mt., Pfr. Kleinftatten, jur Sichft, harrached gang Getreibezehend pflichtig.
- Pollerberg, Mt., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Burmberg dienstbar.
- Sollerboben, Bt., eine Begend zwischen bem Schindigraben und Finfterbach.
- Bollergraben, Bt., awifchen bem Durn = und Liefenbach= graben.
- Sollerbrand, 3f., im Sattenthal, mit 100 Schafenauftrieb.
- Bollerbrandalpe, Bf., fubl. von Michael, in ber fleinen Schladnig.
- Sollerbrunn, Bf.', eine Gemeinde im Dichelborfgraben.
- Bollereck, 3f., siebe Coonbadgraben.

- Sollereralpe, St., am hodentauern, mit 70 Rinberauftrieb.
- Sollerkahralpe, St., im Oberfclabmingthal zwifden ber Bramriefen und bem Burftenbofberg, bann ber Barenriefen, mit 20 Rinderauftrieb.
- hollerleiten, Bt., im Camingbach bes Kathreinthales.
- Sollern, windisch Wisene, Mt., G. b. Bits. Fall, Pfr. Raft, gur Sicht. Fall dienstbar.

Flachm. juf. vermeffen mit ber G. -?

H. 20, Whp. 24, einh. Bukt. 107, wor. 56 whl. S. Ahk. Pfd. 1, Ochs. 18, Kh. 14, Schf. 17.

Soller & bad, Bt., G. d. Bits. Oberkindberg, Pfr. Staing, 1 Stb. von Staing, 4 Stb. von Oberkindberg, 4 Stb. pon Mitghofen, 5g Ml. von Brud. Bur Sichft. Ober- und Unter-Kapfenberg bienstbar.

Blachm. zus. mit Tudenbach bes nahmlichen Bzfs. 1210 J.
711 Sl., wor. Ned. 215 J. 1378 Sl., Wn. 127 J. 861
Sl., Grt. 1 J. 1494 Sl., Hibw. 16 J. 510 Sl., Wsl., Wsl., St., Wsl., Wsl., St., Wsl., St., Wsl., Ws

wor. 62 wbl. S. Bhit. Pfb. 1, Dof. 47, Rh. 79, Schf. 112. Sier flieft ber Defnerbach, Sartenbach und Brandstattbach.

- Pollersbach, Gf., im Bit. Birtenstein, treibt 1 Sausmublein Birked, 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 10 Hausmublen in Giceid, 2 Hausmublen in Rabenhof im Bit. Frondsberg.
- hollersbachgraben, Bf., ein Geitenthal bes Stainggrabens.
- Sollerthalbad, Bf., Bit. Bieben, treibt in ber Gegend Frauenberg bey Krottenborf 1 Sausmuble.
- Bellgraben, Bf., zwifden bem Beifenbach und ber Jagingau.
- Sollgraben, 3e., ein Seitenthal bes Problingraben, in weldem bie Birflingealpe mit 200 Rinderauftrieb fich befindet.
- Bollgraben, Gf., zwifchen bem Felberbach und Tultgraben.
- Bollgrabentabr, 3t., in ber Bretftein, eine Alpe mit 80 Minberauftrieb.
- Sollgrabenmaffer, Gt., im Bif. Borau, treibt 2 Sausmablen in Steinhof.
- Stligrund, Gt., Pfr. Gnaß, jur Sichft. Landeberg mit & Getreibe-, Beinmoft- und Rleinrechtzehend pflichtig.
- Bolltogel, Bt., im Giebenfeegraben, bedeutendes Balbrevier.
- Bollleiten, Bt., norboftl. von Leoben, im Roggraben, eine Bemeinde mit 30 Schafenauftrieb.
- Sollmannsbach, St., im Bit. Bepring, treibt 1 Sausmuble in ber Lauern- Schattfeite.
- Bollthal, 3f., ein Geitenthal bes Dbbachgrabens, amifchen

94 Höl Hot

Obbach und Beiftirchen, mit einigem Biehauftriebe und Balb-ftanbe.

Sollthal, Bt., eine Gegenb im Aflengthale ben Geewiesen, zwie fchen bem Grasnigberg und Sagentogel.

Sollthal, 3t., G. b. Biffs. und ber Pfr. Beiffirchen, 3 Stb. v. Beiffirchen, 24 Ml. v. Jubenburg, jur Sichft. Muthal, Thann,

Eppenstein und Paradeis bienitb.

Fidchm. zus. mit Mühlthal, Sieding, Deirlberg und Kathal vermessen 2475 J. 118 | Kl., wor. Acct. 561 J. 304 | Kl., Wn. 700 J. 1146 | Kl., Grt. 6 J. 761 | Kl., Hthu. 45 J. 1535 | Kl., Wildg. 1161 J. 510 | Kl. H., H., Why. 22, einh. Bolk. 135, wor. 74 wdl. S. Uhst. Ochs. 30, Kh. 43, Sch. 117.

Der gleichnahmige Bach treibt 6 Sausmublen in biefer Ge-

gend, und 3 in Teipl.

Sollwald, Bt., im Auersbachgraben, bedeutendes Baldrevier.

Sollwald, If., im Mieberoblerngraben, zwischen der Stargenalpe, dem Grun- und Miebeck, bebeutenbes Balbrevier.

Sollwegbachel, 3t., im Bif. Rottenmann, treibt 1 Mauth= muble, 1 Stampf und 2 Sausmublen in Birnborf.

Soltinggrabenbach, It., im Bif. Abmont, treibt i Mauthmuble fammt Bretterfage, und i Sausmuble in Ardning.

Solzapfel, die Ritter von, besagen in Stmf. die Sichft. Baafen, Buchenstein, Ruhned, 1 Sof zu Riederspig, 6 Suben, 1
Muble und Gulten zu Draffing.

Sans Holjapfel vermählte fich ben 14. May 1589 mit Regina Steinmuller, Unbra Holjapfel mit Martha Stadler ju Stadl ben 4. Janner 1588. Elifabeth Holjapfel war vermählt mit Hans Bilhelm Frepherrn von Eggenberg um bas Jahr 1600.

Sans Jorg und Sans Undra lebten um das 3. 1641.

Die spatern Glieber bieser Familie vermablten sich "ad hororem nobilium" mit gemeinen Leuten, auch war um das Jahr 1737 nach Frenherrn von Stadl ein Glieb dieser Familie gemeiner Spielmann zu Gras. Sie erbten nach Absterben der Kapfensteiner mit Bewilligung des Erzherzogs Karl, nach dem Divlome dd. Gras 20. Febr. 1588 das Bappen derselben. Auch belehnten dd. Gras 4. Nov. 1569 Erzherzog Karl den Michael Holzapfel mit der Hoft. Baasen.

Solzapfelthal, Bt., am rechten Salza-Ufer, in welchem bas Sochthal, ber Beig- und Krautergraben, ber Kreutberg und Geisbuhel, bie hopfgartenalpe, ber Efelfattel, bie Ueberganatogel- und Alpe, bann ber Scheinberg fich befindet, mit 189 Rin- berauftrieb.

Proposite sales of

- Solzbauerect, GL, Beingebirgegegend, jur Sicht. Balb- fcach bienftb.
- Polyberg, Gf., G. d. Bgfs. Großibling, Pfr. Sigendorf, jur Sichft. Ehrenau, Oberthal, Dobeled, Lantowie, Bachfened, und Lanbichaft bienftb.

Das Flachm.. ift mit ber G. -? vermeffen.

H. 24, Whp. 24, einh. Bult. 128, wor. 67 mbl. G. Abft.

Pfd. 4, Ochs. 12, Kb. 45.

Bur Staatshichft. Pollau mit 3, jur Sichft. Binterhof mis 3, und jur Sichft. Kapfenberg mit 3 Getreid- und Beinzebend pflichtig.

- Solgeck, Bt., Pfr. St. Ruprecht, eine Gegend, jur Sicht. Stadl mit & Beinmoft- und Garbengebend, und jur Bisthums. berricaft Sedau mit & Garbengebend pflichtig.
- Bolgelfogel, 3f., im Dietersborfgraben, mit 54 Minberqufe trieb.
- Statelsberg, Gt., eine Gegend im Bgf. Ligift; jur Sichft. Rrems mit & Beingebend pflichtig.
- Solggraben, gleich außer Brud, zwischen dem Kalvarie und Ruprechtsberg.
- Solgmannsborf, Gt., Pfr. St. Marein, eine Gegend, jur Sichfte. Berberftein mit & Betreib= und Beingehend pflichtig.
- Solzwerttogel, 3f., im Beigenbachgraben, zwischen bem Blaimtogel und Blaimed.
- Solzwiesenbachel, Gf., im Bgl. Thalberg, treibt 3 Sausmublen im Karnerberg.
- Homet g, Cf., G. b. Bife. Altenburg, Pfr. Rieg, 14 Stb. v. Rieb, 14 Stb. v. Altenburg, 74 Stb. v. St. Peter, 5f Ml. v. Cilli, an der Sann; jur Sichft. Oberburg, Bangened und und Pfr. Cilli dienftb.

Kladm. zuf. mit Mellische 664 J. 100 St., wor. Aed. 159 J. 356 St., Wn. 92 J. 617 St., Grt. 3 J. 1103 St., Hthw. 67 J. 1041 St., Widg. 341 J. 183 St. H., 29, Whp. 28, einh. Bult. 129, wor. 64 weibl. S. Whst. Pfb. 14, Ochf. 12, Kh. 39.

Bur Sichft. Oberburg mit dem gangen Barbengebend pflichtig.

Someth, Et., G. d. Bile. Lemberg, Pfr. Reutirchen, 1 Stb. v. Reutirchen, 1 Stb. v. Lemberg, 3 ml. v. Cilli; jur Sicht. Guteneck, Rabensberg und Lemberg bienftb.

Dom 96 Dod Somitzberg, Ct., Beingebirgegend, jur Sichft. Seggenberg bienftb. Somm, Ct., eine Gegend im Bgt. und ber Pfr. Oberburg, jur Bichft. Oberburg mit bem gangen Getreidzehend pflichtig. Bom fchegbach, Cf., Bif. Ofterwig, treibt 1 Mauthmuble fammt Stampf in Mottnig. Bonigberg, Cf., Beingebirgegegend, jur Sichft. Pragmalb Dienftb. Bonigeberg, Bf., G. b. Bite. Sochenwang, Pfr. Langenwang, 5 Stb. v. Langenwang, 34 Stb. v. Sochenwang, 14 Stb. v. Murgaufdlag, Og Ml. v. Brud; jur Sichft. Bochenwang, Reuberg und Bieben bienftb., jur Staatsbichft. Reuberg mit Sachebend pflichtig. Flachm. Buf. 2000 3. 730 🗌 Rl., wor. 2ef. 172 3. 173 □ Kl., Wil. 220 J. 534 □ Kl., Grt. 1 J. 1436 □ Kl., Hthm. 21 3. 1085 St., Widg. 1244 3. 701 St. Sf. 46, Bbp. 38, einh. Bolt. 198, wor. 104 wbl. G. Abft. Pfb. 3, Dof. 55, \$\$, 72, @df. 145. Bier befindet fich ein Gifenhammer mit 2 Berrenn- und 2 Stredfeuer. Sonigeberg, Bf., im Murgthal, zwifden bem Globoden- und Lambachgraben. Much kommt bier bas Bangbachel vor. Die gleichnahmige Alpe wird mit do Ochfen betrieben, und bat bedeutenden Baldftand. Bonigthal, Gf., G. b. Bats. Commende am Leed, Pfr. Edersborf, i Stb. v. Edersborf, 3 Stb. v. Gras, jur Bichft. Rainbach, Edenberg, Commende am Leed, Landichaft, Stadtpfarr Grat und Gut Gleisbach bienftb. Flachm. juf. 1013 J. 515 🔲 Rl., wor. Aeck. 260 J. 698 Sl., Bn. 130 J. 154 Sl., Blog. 622 J. 1263 Sl. நி. 35, 28hp. 36, einh. Bolf. 188, wor. 107 wbl. G. Pfd. 14, Ochs. 40, Kb. 54. Bur Sichft. Rainbach mit &, und Stabtpfarr Grat mit & Getreidzebend pflichtig. Bier ift eine Bim. Och. von 47 Kinbern. Rommt schon 1265 im R. St. vor. Bonigthalbof, Bt., im Fredniggraben. Sopfau, Gt., am Gafenbache, G. b. Biff. und ber Pfr. Barte berg, jur hichft. Bartberg, Pollau, Beiftrig, Burgau, und Stadtpfart Sartberg dienftb. Blachm. Buf. 468 3. 962 [ Rl., wor. Med. 174 3. 1060 St., Bn. 80 J. 962 St., Sthw. 35 J. 590 St., ABgt. 38 3. 1407 🗌 Kl., Widg. 139 3. 141 🔲 Kl. Af. 134 Mbp. 67, einh. Bolt. 313, wor. 160 wbl. G. Abit. Pfd. 19, Dof.

Bopf.

4, Sb. 103.

| 908 [] M., Wilds. 31 I. 1541 [] Al. H. (10) Who. 42, einh. Bulf. 209, wor. 100 whl. G. Bhit. Pfd. 10, Ochs. 36, Sh. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirgast, Ge., G. b. Bite., ber Pfr. und der Grundhichst.<br>Rein, 1 ②td. v. Rein, 3½ ②td. v. Peckau, 3½ ②td. v. Gras.<br>Bidchm. jus. 2006 J. 128 □ Kl., wor. Teck. 240 J. 056<br>□ Kl., Wn. 207 J. 101 □ Kl., Git. 55 □ Kl., Hihw. 76 J.<br>794 □ Kl., Wgt. 26 J. 467 □ Kl., Widg. 2053 J. 1255 □<br>Kl. 药1. 65, Whp. 63, einh. Bolf. 299, wor. 149 wbl. ②.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abft. Pfb, 2, Ochf. 82, Kb. 65, Schf. 196.<br>Der gleichnahmige Bach treibt in diefer Gemeinde 3 Saus-<br>mublen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Birgrabenbach, Gt., Bif. Poppenborf, entspringt in ben Dietersdorferbergen, flieft von NW. nach OD., größtentheils burch sumpfige Biesen, wo er eine so genannte Lann aufnimmt und bann bem Gnagbach zufließt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sorm ann, die Freyherren von, befagen Krieglach. Aus ihnen Johannes 1681.  3ofeph Freyherr von Hörmann wurde ben 1. July 1715 Resgierungerath aus bem herrenftande in Stint., ftarb 1768.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sormapr, bie Frepherren von und zu hortenburg, ein altes ty- rolisches ebles Geschlecht, mit Sebastian hormaper am 27. May 1518 in, den Abelstand erhoben, mit Lorenz von hormaper vom Kaiser Karl VI. den 22. Marz 1682 mit dem Pradistate von Hortenburg beehrt, und mit Joseph von hormaper von hore tenburg unter Maria Theresia in den Frepherrusstand erhoben.  Aus diesem Geschlechte wurde Joseph Brepherr von hor- mayr k. k. hofrath, LeopoldOrdens Mitter hoch berühmt, burch große Geistestalente und große unvergängliche Arbeiten als Di- plomate und Geschichtsforscher unserer Stepermark vorzüglich durch seine unübertroffenen Arbeiten über die Geschichte des Mittelal- ters unsers Naterlandes unvergestlich, den 19. Nov. 1812 Mit- glied der steperischen Landmannschaft. Ferdinand Frepherr von hormapr besaß die Bergämter Repp- |
| lern und Bachlern im Mt.  Hern und Bachlern im Mt.  Horm soorf, Mt., G. d. Bits. und der Pfr. Eibiswald, & Mi. v. Eibiswald, 1& Mi. v Mahrenberg, 5 Mi. v. Marburg; zur Hick.  Hiddin. zuf. 390 J. 1031 D. Kl., wor. Neck. 86 J. 1581  Kl., Wn. 104 J. 90 D. Kl., Leuche 4 J. 960 D. Kl., Hibm.  61 J. 780 D. Kl., Wgt. 10 J. 425 D. Kl., Widg. 123 J. 395  Kl. Hi. 32, Whp. 33, einh. Bolt. 158, wor. 78 wbl. G.  Whft. Pfb. 12, Ochf. 14, Kh. 43.  Hier ift eine Magelfabrit. Unch fließt hier der Sagaubach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

dd. Cilli am Mathausabend 1339 entfagte Bilhelm von Difcat, bag er wider Friedrich Frenherrn von Conned wegen ber Reile görberg feinen Streit mehr begen wolle, und verbindet fich, bemfelben mit Rath und That behülflich ju fenn.

dd. Pfingitag vor Margarethentag 1340 belehnte Beinrich Bifchof ju Gurt Briedrich Frepheren von Conneck mit biefer

Beile.

dd. Pettau am Lukastag 1355 murben Streitigkeiten gwischen Orbolph Erzbischof von Salzburg und bem Grafen Friedrich von Eilli wegen Dieser Beste entschieden.

dd. Erchtag nach St. Michaelstag 1441 befehnte Johann Bifchof ju Gurt Friedrich Grafen von Cilli mit biefer Befte.

dd. Conntag Laetare in ber gaften 1490 erhielt Pongrat

von Auereberg biefe Sichft. pflegweife von Raifer Friedrich.

dd. Montag nach bem Palmtag 1497 gu Sall im Innthal, ertheilte Konig Maximilian Jorgen Schnigenbaumer biefe Sichft. pflegweise.

dd. Wien ben 10. Gept. 1547 erhielt Martin Gillig, \$6, niglicher Portier von Kaifer Maximilian Diefe Hichft. als Gi-

genthum.

dd. Gras am 14. Dec. 1569 erhielt felbe Cafpar Freyherr von Herberstein und seine begden Sohne gegen eine Pfanbsumme von 10,000 fl. auf lebenslang, wie solche vorbin Allanus de

Serna pflegweise unverrechnet inne batte.

Aus den fratern Besitzern kommen vom 3. 1681 bis um bas 3. 1730 die Grafen von Barbo vor, bann bis jum 3. 1789 die Freyherren von Abfalterer, an welche es durch Heirath Johann Sepfrieds Freyherrn von Abfalterer mit Maria Henriette, ge-borne Grafinn von Barbo kam.

1789 tam felbe an Franz Frepheren von Lazarini, und ift

feither diefer Familie geblieben.

| ņ | orderg, Ct., wincily lerg-rouzteda, wattipeath, im              |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| • | Bif. Borberg, & St. vom Odl. Borberg, 4 Stb. v. Rann,           |
|   | 11 Ml. v. Cilli an ber Feistris, mit eigener Pfr. im Dft. Dra-  |
|   | denburg, Patronat Bisthum Capbad ; jur Sichft. Borberg bienftb. |
|   | Flachm. juf. 3606 3. 1166 [ Rl , wor. 2led. 161 3. 213          |
|   | St., Wn. 235 J. 551 St., Grt. 3 J- 1360 St.,                    |
|   | Hip. 413 3. 1129 Sl., Byt. 15 3. 1012 Sl., Wildg.               |
|   | 2771 3. 100 [ Kl. Bf. 66, Bhp. 83, einh. Bolt. 391, mgr.        |
|   | 186 wbl. S. Bhit. Pfd. 9, Ochi. 16, Kh. 56.                     |
|   | Hier ist eine Triv. Och. von 36 Kindern.                        |
|   |                                                                 |

Hirbing, Mt., G. b. Bits. Frauenthal, Pfr. St. Anbrd, jur Sicht. Feilhofen und Frauenthal tienftb.
Flachm. jus. 355 J. 772 St., wor. Aed. 121 J. 1308

Flachm. 3us. 355 J. 772 [ Rl., wor. Aeck. 121 J. 1308 [ Rl., Wen. 104 J. 183 [ Rl., Grt 9 J. 912 [ Kl., Teusche 5 J. 116 [ Kl., Hibw. 78 J. 209 [ Kl., Wast. 4 J.

in St. Joseph. Gang in Georgen. ? Beinzehend in Atheberg, Subnerberg, Lamberg, Reisberg, Grabenberg, Karbenswinkel, Hollberg, Sauberg, Buchgraben, Kaifersberg, Kotters-berg, Hochenbell, Laufenstein, Judenberg, Spiegelberg, Müllerberg, Gmeyeret, Altenberg und Jungberg, Rebersberg, Phileberg, Hitenberg und Jungberg, Rebersberg, Phileberg, Hitenberg und Sungberg, den fogenannten Leibniger - Wostzehend mit in Oberlopitschen, Hinterberg, Frauendienst, Pasenberg, Hierneck, Kuhschmang und Rattenbach.

Diese Hichft, hat auch die Bogten über die Kirche Maria

in Dorn ju Probing.

Fruber befagen biefe Sichft. Die Sorned, Bagensberg,

Saurau, Balbftein, bas Stift Staing.

dd. Salzburg am St. Jakobstag im Schnitte 1401 belehnte Erzbischof zu Salzburg, Ulrich Schenken von Ofterwit unb Gebhard zu Balbftein mit ber Weste Horned.

Das Schloß ift in Fifchers Lopographie abgebilbet.

Horneck, die von, besagen bas gleichnahmige Ochl. und einen Sof am Grapbach, von benen Otto 1294 Seinrich und Conred 1320 lebte. Ortl und Jost von Gorneck verkauften 1355 eine Gult an Friedrich von Graben vor bem Baulusthore ju Groß. Friedrich Hornecker lebte 1360 — 1387, Caspar 1408. Seine Gemahlinn Gertrub.

Balthafar war 1446 ben bem Aufgebothe gegen die Ungarn. Laglau von hornect, beffen Gemahlinn Regina von hansberg lebte noch 1480, war Pfleger ju Lavamund und ber lette feines Stammes.

Sorneck, Ottokar Ritter von, Berfaffer ber berühmten, noch viel zu wenig für die Geschichte von Stepermark beachteten Reimchronick, lebte im 14. Jahrhundert.

Siebe von Binklern Geite 88.

- hornruckalpe, 3f., am linfen Oppenberg mit 90 Rinberauftrieb.
- Sornung mald, 3f., im Donnersbachgraben, mit 30 Minber-auftrieb.

Der gleichnahmige Bach treibt 5 Sausmublen in ber Begenb Erleberg.

- horftina, Et., Bil. Binbifdfeiftrit, eine Gegend mit einem gleichnahmigen Bache.
- Sofch borf, Gt., eine Gegenb, jur Sichft. Canbeberg mit ? Getreib- und Meinrechtzebenb pflichtig.
- Sofdnitg, Cf., G. b., Bite. Studenis, Pfr. Laporie, gur Sichft. Plantenftein Graberantheil und Swoonis dienstbar.
  - Flacen, guf. 748 J. 234 D Kl., wor. Aed. 114 J. 545 D Kl., Bn. 125 J. 1287 D Kl., Stem, 61 J. 971 D Kl.,

100 Hôr

Hor

Sormed orf, Gt., Pfr. Rumberg, eine Gegend jur Sichft. Rainberg mit & Getreibzebenb pflichtig.

Das Flachm. ift mit der G. Rumberg vermeffen.

- Sorn blick, Gt., Pfr. Trautmannsborf, Beingebirg, jum Bisthume Sectau mit & Beingehend pflichtig.
- B frnblalpe, St., im Moosbachgraben bes Pufterwalbes mit bebeutenbem Balbftanbe.

Birnolmalb, It., im Grubthale bes Johnsbachgrabens mit 68 Minderauftrieb, swifchen bem Laden und Ruhfahr.

Forneck, Gk., nordwestl. & Stb. v. Proding, 1 Stb. v. Pols, 1 Stb. v. Hengsberg, 2 Stb. v. Lebring, 3 Ml. v. Graß, Schl. und Staatshichtt. mit einem Bit. von 1 Markt und 16 Gemeinden, als: Markt Proding, G. Flüffing, Hengsberg, Komberg, Kübberg, Lamberg, Leitersdorf, Disnitz, Petzendorf, Pols, Proding: klein, Schrötten, Tobis, Tobiseck, Wetzelsdorf und Wuschan.

Der Flächeninhalt bes Bifs. beträgt juf. 8428 J. 1251 [ M., wor. Neck. 2190 J. 310 [ M., Wn. u. Grt. 2503 J. 75 [ K., Hhm. 189 J. 1105 [ K., Wgt. 171 J. 781 [ K. Wildg. 3365 J. 582 [ K. H., Hhm. 705, einh. Bolk. 3671, wor. 1883 wbl. S. Whit. Pfd. 297, Ochs. 257, Kh. 1240, Wienst. 237.

Diese Hichte ift mit 2421 fl. 42 fr. Dom. und 205 fl. 3 bl.

Rust. Erträgniß in 9 Memtern mit 145 Baufern beanfagt.

Die Unterthanen berselben befinden sich im Graterfreise in den Gemeinden Altendorf, Berbersdorf, Dietersdorf, Eich, Birthof, Budling, Feldtirchen, Fluffing, Gragera, Hengsberg, Rehlsborf, Komberg, Laa-ober, Lamberg, Lebern, Leistersdorf, Lipsch, St. Margarethen, Magelsdorf, Pependorf, Markt Pröding, Premstätten-unter, Roßed, Schönberg, Schrötten, Spaltenhof, Stallhof, Tobis, Tobised, Begelsborf, Beitenborf, Bieselsdorf und Buschan. Im Marburgerbeise zu Aflenz, St. Andra, Flammhof, Greim, Grottenhosfen, Grötsch, Hasenreit, Hart, Hochenfeld, Laschwes, Maslitch, Neudorf, Pleschives, Reit, Rettenbach, Schneich, Sulzhof, Terenberg, Wittan, Bittmanstetten, Benigkleinzund Zelfo.

An Bebend besitt biese Hichft. vereint mit St. Joseph gie Garbenzehend in ber Gegend Polistorf, Polisschloß und Bolesersborf, Buichan, Petenborf, Fabing, Neudorf, Dietersedorf, Neuschloß, Zwaring, Steinborf, Beitenborf, Bundsschub, Kaften und Forft. in der Gegend Gradenfeld. zi in ber Gegend Holl. in der Gegend Lobis. g in Kapered, Oberfuggaberg, Gruber, Robrebach, Betelsborf, Blumed, Teipelberg und Frauengraben. 3

Granigo mest, MRt., G. b. Bille. unb ber Ofr. Groffonntag. jur Sichft. Friedau, Dornau und Trautenfele bienftbar. : Das Flachm. ift mit ber G. Karofchip vermeffen. Bi. 23, Bhp. 23, einh. Bolk. 104, wor. 57 wbl. S. Bhft. Pfd. 14, Dier fließt ber Pirfchetinegbad. Prarma, Ct., eine Beingebirgegegenb, gur Bioft, Dberpulsgau dienstbar. Prafdenstu, fiebe Gid und Mauthborf. Brafdenstuverd, fiebe Gidberg. Prafcowie, Ct., G. b. Bits. Montpreis, Pfr. St. Beit, 13 Ml. v. St. Beit, 11 Ml. v. Montpreis, 71 Ml. v. Cilli, jur . Sochft. Montpreis bienftbar. Sidom. juf. mit ber 3. -? vermeffen. Sf. 16, Bbu 13, einh. Bolf. 54, mor. 26 wbl. S. Abft. Ochf. 12, Kh. 14. Braftie, Mf., eine Steuer- Gemeinde b. Bits. Rothwein. Das Blachm. betragt juf. 758 3. 208 [ Rl., wor. 2led. 30 3. 841 [] Ri., Trifchf. 2 3. 1504 [] Ri., Win. 280 [] Ri., Leuche 1 3. 775 [] Ri., Sthw. 122 3. 22 [] Ri., Wgt. 08 3. 1033 🔲 Kl., Bidg. 435 J. 1483 🔲 Kl. Braftie, Cf., G. b. Bit. Bifen, Pfr. St. Peter ben Konigsberg , jur Sichft. Bifell dienftbar. Bladm. juf, mit Rerichborf 507 3. 14 🔲 Rl. , wor. Met. 162 3. 156 St., Wn. 121 3. 76 St., Grt. 1 3. 818 St., Sthw. 156 3. 974 St., Wat. 65 3. 1188 St., H., 384. 65 3. 1188 St., H., 34, Why. 38, einh. Boll. 194, mor. 100 wbl. S. Whit. Pfd. 2, Ochf. 6, Kb. 7. In Diefer G. flieft ber Feiftrigbad. Braftie, Cf., G. b. Bifs. und ber Pfr. Gugenheim, jur Sichft. Bartenftein und Montpreis bienftbar. Das Flachm. ift mit ber G. Dobrina bes nahmlichen Bifs. Sf. 40, 286p. 43, einh. Bult. 184, wor. 93 wbl. Ahft. Pfb. 2, Ochs. 26, Kb. 31. Dier fließt ber Bogleinabach. Bur Staatsbichft. Studenit mit & Beinzehend pflichtig. Prastiverd, fiebe Cichberg. Braftnig, Ct., G. b. Bite. Pregmalb, Pfr. St. Jafob in Doll , jur Sichft. Tuffer bienftbar. Blachin, juf. mit ber G. Doll bes nahmlichen Bits, vermef-H. 12, 236p. 10, einh. Bolk. 41, mor. 23 wbl. . Aht. Ochs. 16, Kh. 13.

Die Beingebirgegegenb Graftnigberg ift jur Sichft. Pfage

n ald dienstbar.

102 Holf Hra

| <b>B</b> gt. | 16 3. | 1239 🔲     | Kl., Bibg. | 42 <b>9 J.</b> 992 | 🛛 Ki. | B1. 43, |
|--------------|-------|------------|------------|--------------------|-------|---------|
| <b>W</b> bp. | 32, 0 | inh. Bolk. | 139 , wor. | 73 wbl. G.         | Abst. | Pfd. 2, |
| Odí.         | 18    | b. 17.     | _          |                    |       |         |

Bur Staatebichft. Studenit gang Getreib- und ? Beinge-

bend pflichtig.

In diefer G. ift ein ber Staatshicht. Stubenit eigenthums licher Balb von 112 3. 1200 

Rl. Flächeninhalt.

- Hoffenberg, Bt., ben Trafanach, zwischen bem Kulm- und Schoberstall, eine Steuer-Gemeinde b. Bzts. Frenftein, besitht mit ber G. Mietenborf und Gouenborf einen Flächeninhalt von 401 J. 231 St., wor. Neck. 234 J. 434 St., An. 107 J. 37 St., Grt. 111 St., Blog. 59 J. 250 St.
- Boffen bubel, 3f., eine Bochalpe im Beigenbachgraben, zwiichen bem Gras- und Oberberg, mit 101 Rinderauftrieb.
- Softo meffer, Gt., eine Gegend, von welcher bie Sichft. Can-towig ben gangen Garbenzebend befigt.
- Botina-Beg, fiebe Ottenborf.
- Soticabad, Cf., im Bit. Beitenftein, treibt 1 Sausmuble in Stenig.
- Sotich bachgraben, BE., ein Seitenthal bes Caufniggrabens, zwifchen bem Grabmapergraben und Rubbach.
- Botich borf, Gt., G. b. Bits. Canach, Pfr. Moosfirchen, jur Sichft. St. Joseph, Binterhof und Panach dienitbar.
  - Flachm. zus. 511 J. 805 S. Al., wor. Aect. 182 J. 795 S. 1, Wh. 115 J. 1274 S. 1, Hen. 60 J. 120 S. 1, Hen. 60 J. 120 S. 120 S. 153 J. 207 S. 120 S. 24, Why. 22, einh. Bult. 120, wor. 66 whl. S. Whit. Pfd. 34, Ochs. 7, Ab. 46.

Bur Sichft. Winterhof mit & Garbenzehend pflichtig.

Sottuje auch Sottje genannt, Ct., G. b. Bits. Reifenftein, Pfr. Ponigl, jur Sichft. Reifenftein bienkbar.

Das Flachm. ift mit ber G. Sagan bes nahmlichen Bzts. vermeffen. Bi. 30, Whp. 26, einb. Bolt. 123, wor. 71 wbl. G. Bhft. Pf. 3, Ochs. 22, Kh. 15.

- Botuinabach, Cf., Bit. Reuklofter, treibt 1 Mauthmuble fainmt Stampf in St. Unbra.
- Braenga, fiebe Rronich.
- Sramiberg, Cf., Beingebirgegegend, jur Sichft. Manneberg bienftbar.
- Hramfche, Cf., G. b. Bifs. Salloch, Pfr. Galligien , zur Sichft. Reucilli , Helfenberg und Pfr. Gilli bienftbar.

Das Flachm. ift mit Schelsno im nahmlichen Bit. vermefen. H. 36, 28hr. 30, einh. Bult. 150, wor. 77 mbl. S. Whft. Ochf. 0, Kh. 24.

- Sub, Gt., Bil. Gofting, jur Sicht. Glaing mit & Bein- und Getreibzebend pflichtig.
- Bubelbergen, Gt., Pfr. Rirchbach, jum Bisthum Gedan & Getreib- und Beinzebend pflichtig.
- Huber, Mf., G. d. Bills. Ftidau, Pfr. St. Mikolai, zut Hickorf, Maled und St. Marxen bienstbar.

  Flächun. zus. mit der G. Scherowinzen vermeffen. H. 10, 20hft. 7, einh. Bylk. 24, wor. 14 wbl. S. Whst. St. 5.
- Buber, Mt., G. d. Bits. und der Pfr. Großsonntag, jur Sichft. Dornau, Kahlsborf und Malect dienstbar.
- 別は動m. guf. mit Lachenberg. 547 3. 1541 □ Kl., wor. Neck. 121 3. 40 □ Kl., Trifchf. 91 3. 1164 □ Kl., Who. 65 3. 1449 □ Kl., Grt. 2 3. 82 □ Kl., Hibw. 8 3. 201 □ Kl., Whyt. 111 3. 1249 □ Kl., Whyt. 147 3. 556 □ Kl. Hi., Bhyt. 111 3. 1249 □ Kl., Whyt. 147 3. 556 □ Kl. Hi., Khyt. 12 whi. S. Whit. 25, wor. 12 whi. S. Whit. Kh. 5.
- Duber, Georg, Jefuit, geboren ju Grat, Prediger. Siebe von Binflern Geite 88.
- Duber, Johann Albrecht, geboren ju Grat ben 26. Dec. 1744. Poeffe und Politit, farb 1796 in Bien. Siehe von Binflern Seite 89, 90.
- Suber von Subect, Beinrich, mar 1652 Stadtrichter gut Gras.
- Buberberg, Mt., Beingebirgsgegend, jur Hicht. Maled und Dornau bienstbar, im Bit. Friedau, Pfr. heil. Kreuz ben Luttenberg.
- Buberect, Bt., in der Breitenau, zwifchen dem Lembach- und' Schlaggraben.
- Bubleralpe, Il., im Paalgraben, mit 120 Rinderauftrieb und großem Balbstande.
- Bubmannalpe, St., im Gailgraben, mit 180 Rinberauftrieb.
- Submannberg, Mt., Beingebirgegend, jur Sichft. Bis ichofed bienftbar.
- Sudigraben und Bad, El., Bit. Magiftrat Cilli, treibt 3 Sausmuhlen in ber Gegend Swoden.
- Subitot, fiebe Bofenmintel
- Dutina, Cf., G. b. Bits. und ber Pfr. Beitenftein, jur Sichft. Cupenheim, Gonowig und Pfr. Gonowig bienftbar.
  - Blackm. 3us. 6515 J. 1574 D Kl., wor. Acct. 355 J. 1384 D Kl., Wh. 134 J. 938 D Kl., Grt. 879 D Kl., Schw. 171 J. 751 D Kl., Why. 5853 J. 825 D Kl. H. H. Why.
  - 76, einh. Bolf. 355, wor. 182 whl. G. Abft. Dof. 46, Kh. 50, Sch. 40.

Sra

| -  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | •                                        |                               |                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Đ  | raftnig, Cf.,<br>Salloch dienitbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                      |                                          |                               | •                                |
|    | Bibft. Ochl. 4, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ) , <b>Whp. 5 , ei</b> 1<br>fh. 5.                     |                                          | or. 10 mbl.                   | Ø.                               |
| \$ | rastouge, Cf.<br>Beinberg, jur 🕏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                          |                               | alle                             |
| Ļ  | rastovetz, C<br>zur Hichft. Stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tenberg bienstbo                                       | r.                                       |                               | -                                |
|    | 67 3. 302 📑 Kl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ., <b>23</b> n. 100 S                                  | 923 J. 699 🔲<br>Z. 1009 🗀 Ki.            | , Grt. 623                    |                                  |
|    | Kl., Sthw. 332<br>Wildg. 374 J. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 🗀 🗶 . సై                                            | s. 50, <b>W</b> hp. 2                    | 8, einh. L                    | Ri.,<br>bolê.                    |
| •  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i. S. Abft.                                            | Pfd. 0, Ochs. 1<br>3 mit bem ganze       | 1 , Kb. 18.<br>n Getreidzel   | þenb                             |
| Ç  | pflichtig.<br>Praftovetz, M<br>— 1 Etd. v. E<br>und Hichft. Sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cauritic, 5 9                                          | ll. v. Marburg                           | . Sauritsch ,<br>, jur Landsc | , 1 <del>l</del><br><b>h</b> aft |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 638 3. 739 [                                           | ] Kl., wor. Aec                          | f. 156 J. 1<br>J. 801 🔲 :     | 179<br><b>S</b> l. ,             |
|    | Sthw. 162 J. 3!<br>183 J. 598 D<br>wor. 159 wbl. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54 □ \$1., \$3<br>\$1. \$6.113                         | gt. 102 J. 277<br>, <b>B</b> hp. 72 , ei | 口 Ki., W<br>nh. Bolk. 3       | Blbg.                            |
| Ş  | renova, Ct., (<br>v. Meukirchen, ½<br>Lemberg und Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9. d. Bits. Lei<br>Std. v. Leinbe<br>ifirchen bienftbe | nberg, Pfr. Nei<br>rg, 3 Ml. v. C<br>ir. | utircen, 3 C                  | фft.                             |
|    | 24, einh. Bolk. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07, wor. 58 w                                          | •                                        | офі. 12, <b>Я</b> б.          | . 24.                            |
| Ş  | ruschovetz, C<br>gur Hichft. Gute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | neck und Beiti                                         | nftein dienftbar.                        |                               | ٠.                               |
|    | Flachm. 141. 1<br>3. 1094 [] Kl.,<br>[] Kl. \$1. 33,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wat. 26 3. (                                           | 807 J. 24 🗍 Kl.<br>949 🔲 Kl. , Wi        | dg. 304 J.                    | 127                              |
|    | Signature of the signat |                                                        |                                          | DOC. ET MODI.                 | , <b>U</b> .                     |

In dieser G. fliest der Trattnabach. Su alletin gen, Mt., G. d. Bits. Dornau, Pfr. St. Andra, 1 Stb. v. St. Andra, 2 Stb. v. Dornau, 4 Stb. v. Pettau, 3 Ml v. Marburg. Bur Sichft. Chensfeld, Negau, Oberradtersburg und Burmberg bienstbar.

Flachm. zus. 395 3. 43 St., wor. Acct. 184 3. 936 St., Wn. 106 3. 1320 St., Hhm. 39 3. 748 St., Why. 64 3. 239 St., H., Hhm. 39 3. 748 St., wer. 83 wbs. S. Whit. Pid. 38, Ochs. 2, Kh. 52.

- war 1271 Zeuge, wie Otto von Klaum feine Tochter bem Rons nenklofter ju Obrach übergab. Ein Bolf lebte 1499. Ein Mörth Naringer versetzte Gilgen Hund einige Guter und Zebens de ben Riegersburg und Fehring im Jahr 1500. Die Urtunde ift im Frenherrn von Stadl III. Band Seite 611 in Abschrift vorbanden.
- Sundebachel, Gf., im Bgt. Ligift, treibt 1 Sausmable in Steinberg.
- Sundsberg, Mt., eine Beingebirgegegenb, jur Sichft. Same lie bienftbar.
- Sundeberg, eine Gegend jur Staatshichft. Gonowie mit 3 und jum Pfarrhof Gonowie mit 3 Weinzehend pflichtig.
- Sund soorf, windisch Palsje, Et., G. b. Bits. Raun, Pfr. Ribem, jur Sichen, Birth. Rann Dienstbar.
- Flachm. zus. 467 J. 213 St., wor. Neck. 66 J. 1475 S. Al., Wh. 56 J. 33 S. Al., Grt. 916 St., Him. 343 J. 989 St. Hi., Hi. 286p. 20, einh. Bolk. 87, wor. 41 wbl. G. Whs. Pfd. 8, Ochs. 20, Kb. 14.

Bur Pfarregult Albem mit & Getreibzehend pflichtig. Ein Sundeborf in ber Pfr. Gradwein tommt im R. St. 1265 vor, ift jest nicht niehr zu finden ?

Sundsorf, windisch Palsja-Vals, Ct., G. b. Bifs. 256, lan, Pfr. Stalis, & Stb. v. Stalis, an ber Pack. Bur Hicket. Schalled, and ber Pack. Bur Hicket. Schalled, Ehurn und Bollan bienstbar, jur Hichtig.

Das Flächm. ist mit dem Markte Wöllan vermeffen. H. 17, Whp. 20, einh. Boll. 94, wor. 47 wbl. S. Ahst. Pfd. 17, Och. 2, Kh. 23.

Sund &d orfgraben, Gt., ober Strafengel, zwifden bem Ruglberg und bem Luidengraben.

Die Gegend Sunbeborf ift jur Bichfe. Landeberg mit ? Ge-

treid- und mit Kleinrechtzehend pflichtig.

- Sundsgraben, Bf., zwischen bem Tobtenbengft und Konigsfattel, mit 45 Minberauferieb.
- Sunbetogel, Gt., Beingebirgegegenb, jur Sichft. Weinburg bienft
- Bunbetogel, 3t., ben Muffee, swiften bem Eroftenftein und Rammereberg
- Bunbelogel, If., im Furagraben bes Donnersbaches.
- Sundethal, Et.; ein Beingebirg, jur Sichft. Laack bienftb.
- Sundemand, Bt. eine Gegend am Buchberg, im Uflenzthale.
- Sungerthur, Gf., fabl. v. Riegersburg, Pfc. Sagenborf, eine Gegenb.

100 Sub

Sun

Der gleichnahmige Bach treibt in ber Gegend Pack 4 hausmublen. In diefer G. treibt er 1 Mauthmable, 3 Breterfagen und 10 Sausmublen.

Much fließt bier noch ber Lationita- und Dravinabad.

- Subina-Sgorna, fiehe Rotting sober.
- Hubina-Spodna, fiehe Rotting-unter.
- Budlau, St., zwischen bem Eroftenftein und ber vorbern Eroffen.
- Suebes graben, Bt., ein Seitengraben bes Ilgenthales bep Uffeng.

Das Suebesbachel treibt in ber Gegend Subofting eine Sausmuble.

- Subnerau, It., im hintern Salder ber Oberwols, mit einigem Balbstande.
- Subnerbachalpe, It., im Schtelgraben ber Obermole, zwisichen ber Staflern, und Salferalpe, mit 250 Rinderauftrieb.
- Bubn erberg, Bt., im Caminggraben bes Thorithales, eine Be-
- Sühnerberg, Gf., Pfr. St. Ruprecht, jur Sichft. Stadl & Garben- und & Weinzehend pflichtig. Bur Bisthumsbichft. Gec- fau mit & Getreid- und Beinzehend und jur Sichft. Sorned mit & Weinmofigehend pflichtig.
- Subnerberg, Gl., zwifchen Sausmannftatten und beil. Rreug am Baafen, über welchen bie Strafe von Grat nach Gnaf führt. Bum Stadtpfarrhof in Grat & Getreidzehend pflichtig.
- Subnerberg, Gf., Bit. Sorned, jur Sichft. Lanach mit & Beinmoftzehend pflichtig.
- Bubnertabralpe, Bt., in ber Ließing, mit 50 Rinderauf-
- Sum, siehe Rulmberg.
- Sumeleborf, fommt in R. St. vor. 280 liegt es?
- Sumers borf, Gt., G. b. Bits. Reuweinsberg, Pfr. Rabtersburg, jur hichft. Neuweinsberg bienftbar.
  - Flachm. zus. 237 J. 420 M., wor. deck. 131 J. 81 M., Wn. 37 J. 72 M., Hibw. 69 J. 266 M. H. Hi. H. 19, Whp. 19, einh. Bolk. 93, wor. 52 wbl. S. Whst. Pfd. 20, Och. 2, Kb. 35.

Bum Bisthum Gedau mit & Getreidzehend pflichtig.

- Summelect, Gt., Bit. Munchhofen, Pfr. Buch, jur hicht. Landsberg mit & Getreidzehend pflichtig, mit bem Beingebirge aber jur hicht. Munchhofen bienftbar.
- Bund, Die, ein ausgestorbenes Rittergeschlecht, fie maren Befitger bes Gutes Leitersborf bey Sainfeld. Gin Beinrich Sund

3 Ml. v. Kathrein, 25 Ml. v. Kapfenberg, 25 Ml. v. Bruck; zur Hichft. Ober- und Unterkapfenberg und Oberkindberg dienstb. Flächm. zus. 787 J. 790 Ml., wor. Aeck. 131 J. 251 Ml., Wn. 64 J. 670 Ml., Grt. 1529 Ml., Hhw. 32 J. 1580 Ml., Wids. 558 J. 160 Ml. H., Hhw. 32 J. einh, Bult. 152, wor. 77 wbl. S. Whst. Psd. 9, Ochs. 7, Kh. 62, Schf. 113.

Butterberg, Gf., G. b. Bifs, Salbenrain, Pfr. Kloch, jur Sichft. Salbenrain bienftb.

Das Flächm. ist mit der G. Hirt vermessen. H. 48, Whp. 28, einh. Bolk. 111, wor. 55 wbl. S. Ahft. Och. 18, Kh. 37.

- Hüttereck, Gt., Pfr. St. Stephan im Rosenthal, zum Bisthume Sectau mit & Garbenzehend pflichtig.
- Satterect, Gt., eine Gegend im Bit. Barened in ber Elfenau, in ber Gemeinbe Langed.
- Butterergraben, Bf., weftl. von Brud, am rechten Ufer ber Mur, zwifchen ben Schweizgraben und Kaltenbachgraben.
- Buttelbalpe, 3f., im Großfölfgraben, mit 68 Rinder- und 4 Pferbeauftrieb.
- Buttgraben, Be., fubl. von Raifersberg, in ber St. Stephaner Cobming.
- Butfgraben, Bf., ein Seitengraben bes Rathreinthales.
- Sattgraben, Bt., zwifden bem Sofgraben und Rreiftnerbad, mit 4 Alpen, auf welche 58 Rinter aufgetrieben werben.
- Sutt = Ehal, Bt., eine Gegend im Gemeforft.
- Spacinthus, A. S. Rosa, Mugustiner, Afcetif.
- Spacinth von Grat, Kapuginer, Professor ber Theologie. Gienige ascetische Schriften.
- Spfel, Ebuard Frang Zaver, geboren zu Bengeberg 1770. Thom tunfter, Compositeur. Siehe von Winklern G. 90, 91.

## **Z**.

Jablana- groß und flein, Et., Beingebirgegegenben, jur Sichft. Oberpuisgau dienftb.

Sablenach, Mit., G. d. Bift. Obergutenhag, Pfr. St. Leone barb, jur Sichft. Obergutenhag und Obermured bienftb.

Flachm. zus. 326 I. 825 I. Kl., wor. Med. 124 J. 1473 I. Kl., Bn. 17 J. 230 I. Kl., Grt. 188 I. Kl., Sibw. 67 108 Hur

Burtenbach, Bl., Bit. Oberfindberg, treibt in ber Gegenb Bollerebacharaben bes Umtes Staing eine Bausmuble.

Süt

- Sufter, bie Ritter von Ablerstron, Franz Leopold Sufter erhielt vom Raifer Joseph II. die goldene Medaille und dd. Wien ben 19. August 1788 ben Abel, Kaifer Franz II. erhob ihn dd. Wien am 27. May 1796 mit dem Pradicate von Ablerstron in den Ritterstand. Er wurde den 3. Gept. 1801 Mitglied der steperischen Landmannschaft, starb ben 19. July 1821.
- Budva, Cf. , norbl. v. Laufen , ein Granzberg gegen Rarnthen.
- Sutalpe= große, bie, oder hintere, Bf., an ber Galja, mit 56 Rinderauftrieb und 2 Alphatten; enthalt ein Flachm. von 171 3. 1400 □ Kl.
- But = fleine, ber, ober bie vorbere hutalpe, Bt., im Brunnthale, mit 72 Minderauftrieb, 2 Uphutten und 205 3. 1500 [] Rl. Hadeninhalt.
- But= mittere, ber, ober untere hutalpe, Bl., im Brunntha- le, mit 47 Rinberauftrieb und 48 3. 800 [ Kl. Flaceninhalt.
- Sutbühel, Gf., weftl. von Febring, ein Beingebirg, jur Sichft. Trautmannsborf und Rapfenftein bienftb.
- Sutidenalpe, St., in ber Bretftein, mit 15 Rinberauftrieb und einigem Walbftanbe.
- Hutt, Gf., G. d. Bzfe. Straß, Pfr. St. Beit am Bogau, 1 St. v. St. Beit, 14 Stb. v. Straß, 14 St. v. Chrenhaufen, 7 Ml. von Graß; zur hichft. Brunnsee, Labed, Dechanten St. Beit, Spielfeld und Straß bienftb.

Flachm. zus. 855 J., wor. Accd. 185 J., Bn. 114 J., Wildg. 526 J. H. 37, Whp. 34, einh. Boll. 173, wor. 102 wbl. S. Whft. Pfb. 16, Ochs. 6, Kh. 68.

Bier ift ein Sauerbrunn.

- Sutteckalpe, Be., in ber furgen Teuchen, mit 218 Rinberauftrieb und bedeutendem Balbftande, zwifchen ber Brameben- und Hopfengartenalpe.
  - Butten alpe, vorbere, Bl., im Turrachgraben mit 300 Rinbers auftrieb.
  - Suttenbach, Bf., Bgf. Unterfapfenberg, betreibt in Rathrein eine Sausmuble.
  - Buttenberg , nieber , Bt., eine Beingebirgsgegenb , jur Sichft. Salbenrain bienftb.
  - Suttenbube (, Gt., Pfr. Bafdeleborf, eine Gegend jur Sichft. Serberftein mit & Getreidzehend pflichtig.
  - Sutte neckwaffer, Bt., Bit. Sochenwang, treibt in ber See gend Trabach eine Sausmuble.
  - Suttengraben, Bt., G. b. Bifs. Rapfenberg, Pfr. Rathrein,

Bild. 153 J. 807 [I. A. H. Bild. 43, einh. Bult. 202, wor. 106 whl. S. Bhk. Pfd. 12, Och. 18, Kb. 67.

Bur Sicht. Kornberg mit & und Obermithon mit & Gebreib., Bein. , Siers. und Kleinrechtzebend, und jur Sichft. Beinburg gleichfalls mit Sadzebend pflichtig.

Diefe Pfarregult hat Unterthanen ju Ufchau.

hier wirb am 11. Marg, 30. Juny und 1. Dec. Jahrmarkt gehalten.

Berner ift bier ein A. Inft. von 4 Pfrundnern, und eine

Eriv. Och. von it : Rindern.

Pfarrer: 1810 Joseph Golbichwert, 1815 Joseph Bernarb, Pfarreprovisor, 1816 Peter Schwarzer, 1817 Matthias Balch.

Diefe Pfarrfirche wurde im 3. 1256 von Ulrich Bifchof von

Sedau an Sunbader von Gleitfom verpfanbet.

In Diefer G. tommt bas Ufchaubachel vor.

- 3 a gerberg, Mt., Beingebirgegegend, jur Dichft. Obermured bienftb.
- Idgergraben, Bt., zwischen bem Afchbach und Lindfogel, mit 56 Rinberauftrieb und großem Balbftanbe.
- Jagerhof, Gt., eine Gegend im Bit. Gartberg; bier flieft ber Pachingbach.
- Igernig, Mt., eine Steuer. G. b. Bifs. Burgethal, mit 297 I. 560 Sl. Flächeninhalt, wor. Aect. 62 I. 1488 Sl., Wn. 64 I. 298 Sl., Him. 26 I. 109 Sl., Wgt. 1 J. 1422 Sl., Widg. 142 J. 443 Sl.
- Sagnebeberg, Et., Beingebirgegegend, jur Sichft. Oberliche tenwalb bienftb.
- Jagrowitz, Mf., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Sorberg bienftb.
- Sahraninskiverd, fiehe Jahringberg.
- Jahraninstithal, fiebe Jahringthal.
- 3 a fr b a ch, Gt., Bzl. Labed, Pfr. Jagerberg, eine Steuergem.
  zur Hichft. St. Georgen on ber Stiffing mit z Garbens, Weine
  most, Hieres und Aleinrechtzehend pflichtig; mit einem Flächens
  maß von 215 J. 15 Al., wor. 21ect. 87 J. 452 Al., Wn.
  51 J. 1167 Al., Hihm. 15 J. 1181 Al., Wgt. 3 J. 296
  Al., Widg. 57 J. 19 Al.
  Hier fließt bas Sasbachel.
- Jahring-Ober, Mt., G. b. Batt. Balbicach, Pfr. St. Ri. tolai, jur hicht. St. Martin bienftb.; jum Bisthum Sedau mit & Getreidzehend pflichtig.

Flachm. zus. 316 I. 1150 | Kl., wor. Aect. 99 I. 1245 | Kl., Wor. 72 I. 1507 | Kl., Teuche, I. S. 826 | Kl.,

10 Jah Jag

| ٠ | 10 S                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    | ~უ                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | I Kl. He 41,<br>Whst. Pfd. 6, O<br>Im 14. Jah<br>Lie, aus welcher<br>ner en Pettau G                                                              | rhundert existirte nach ein<br>Friedrich von Jablenach z<br>irundstude verkaufte.                                                                                                                                  | 10, wor. 120 wbl. E.<br>1e gleichnahmige Famis                                                                                                 |
|   | Mfr. Zirkovig, ‡<br>Ml. v. Marburg,<br>Flachm. zus.<br>I. st., Wn. 2 S<br>117 J. H. 63,<br>Bhit. Pfb. 57, L<br>Die Gegendel<br>Frenstein Getreibz | h Jablane, Mf., G. Stb. v. Zirkovis, 14 C zur Hicht. Frenkein un 255 Z. 1466 D Kl., w 3. 696 D Kl., Sehw. 8: Who. 63, einh. Bult. 2 Dhf. 40, Kh. 43. n Ober: und Unterjabling zehend pflichtig.                    | Stb. v. Kranichsfeld, 2<br>1d Kranichsfeld dienstb.<br>1or. Ueck. 157 J. 1192<br>5 J. 70 [Kl., Wldg.<br>1d0, wor. 134 wbl. S.                  |
| 3 | gu Pettau, Pir. Pettau, 5 Ml. v. Erbominikaner un Flachm. guf. Kl., 28n. 50 3. 296 3. 1459                                                        | er Reradag.  is Heradag.  is Jablenez, Mf., ( Lichteneck, 1 Stb. v. 1  Marburg; zur Hschft. D  id Minoritengült in Pett  443 J. 674 [ Kl., wi  1364 [ Kl., Trischf. 12  Kl., Wgt. 36 J. 77 [  103, wor. 56 wbl. S. | Lichtened, 4 Stb. v. Oberpulsgau, Thurnisch, tau dienstb. or. Ied. 47 J. 348 U. S. 626 U. Kl. Spikw. ] Kl. Hi. 47 PBbv.                        |
|   | Thunau, Gradif<br>Sternstein, Schm<br>tenstein, Saldenb                                                                                           | Frepherren von , besaßen<br>d, Gallenhofen , Peßn<br>rierenberg, Einöd, Güste<br>vosen. Nikolaus 1525.                                                                                                             | iibhofen, Buchenftein,<br>n bey beil. Kreug, Gu-                                                                                               |
|   | agenbühel, & bienstb.                                                                                                                             | f., Beingebirgsgegend,                                                                                                                                                                                             | jur Sichft. Reitenau                                                                                                                           |
| 3 | agerbaф, 3f.,<br>bendorf.                                                                                                                         | im Bgf. Murau, treibt                                                                                                                                                                                              | 2 Pausmühlen in Erie-                                                                                                                          |
| 3 | agerbach, Gt.,<br>Grubau.                                                                                                                         | , im Bif. Vorau, treil                                                                                                                                                                                             | bt 4 Sausmühlen in                                                                                                                             |
| 3 | agerbachel, 3f<br>in Pürg.                                                                                                                        | ., im Bit. Trautenfels                                                                                                                                                                                             | , treibt 1 Hausmühle                                                                                                                           |
| 3 | nannt St. Undra<br>Patronat Religion<br>v. Wehelsborf, 2<br>Weinburg, Seda<br>Leech, Burgethal,<br>Klachm. jus.                                   | , G. d. Bits. Labed, in Jagerberg, im Oft. nofond, Bogten Stiftsh Mi. v. Lebring, 5 Mi. u., Oberwilbon, Baldec, Pfarrsgült Bolfsberg 1873 J. 544 Al., w. 3. 1039 Al., Bg                                           | St. Beit am Bogau,<br>Schft. Sectau, & Stb.<br>v. Graß; zur Hichft.<br>f, Labect, Commendo<br>und Weiffeneck dienkb.<br>vor. Aect. 129 J. 158, |

Bittan, Beigen und Bitschein. Diese Sichft. ift Bogtebobrige teit über bie Rirchen St. Anbrd in Bitschein, Maria in Jahring, St. Egyben in Binbischubeln, St. Jakob in Binbischbubeln, St. Jakob in Binbischebubeln, St. Runigund unb St. Georgen ben Bitschein.

Das Chloß ift in Fischers Topographie abgebildet.

Jahringthal, Mt., G. b. Bits. Jahringhof, Pfr. Jahring, i Etb. von Jahring, 3 Stb. von Murett, 1 Ml. von Marburg. Bur hicht. Jahringhof, Platerhof und Stadtpfarre Marburg bienftbar, und jum Bisthum Gedau mit i Getreide- und Beinzehend pflichtig.

Flachm. zus. 335 J. 164 St., wor. Aect. 90 J. 1185 St., Wn. 116 J. 1540 St., Grt. 2 J. 646 St., Hhm. 72 J. 212 St., Wgt. 36 J. 175 St., Wldg. 16 J. 1206 St., H., H., Why. 43, einh. Bolt. 238, wor. 125 whl. S.

Whst. Pfd. 41, Ochs. 34, Kh. 61.

Zajofze, siehe Gaiofzen.

- Ja tob, St., Ef., nordwestl. von Schönstein, Gut, mit Unterthanen in Rothborf, Pollano, Preloge, Prichova, Prifteva-Ober und Rastoves.
- 3 a t o b, St., Ct., G. d. Bills. Montpreis, Pfr. Kallobie, 33 Ml. von Montpreis, 14 Ml. von Kallobie, 24 Ml. von Eilli-Bur Hicht. Luffer, Neukloster und Reifenstein dienstbar, jur Hicht. Gaprach mit Getreide- Wein- und Saciebend pflicheig. Das Flachm. ist mit der G. Vodresch vermessen.

Hi. 19, 28hp. 13, einh. Bolk. 76, mor. 43 wbl. S. Abst.

Och 14, Sth. 13.

- Zafob, St., Et., eine Pfarrkirche, 3 Ml. von Kallobie, 3.2.

  . Ml. von Montpreis, 4.3 Ml. von Cilli.
- Jatob, Et. in Doll, Cf., fubl. von Cachfenfeld, eine Pfr. im Ofte. Zuffer, 2 Stb. von Tuffer, 4 Ml. von Cilli, mit Unterthanen in Breloge.

Diefe Gegend ift jur Staatsbichft. Meuftofter zebendpflichtig.

- Ja fob, St., Cf., eine Filialfirche, & Stb, von Pifchat, 2 Stb. von Rann, 10 Ml. von Cilli.
- 3atob, St., in Shabron, Cf., eine Localie. Die gleiche nahmige Gult mit einem Stocke in Gonowit war vorbin eine Kaplanengult, welche mit 25. Cept. 1798 Undreas Fechner, und mit 19. Oct. 1814 Franz Seraphin Blagatinfcheg erkaufte, und mit 19. Dec. 1814 mit dem Gute Rosenhof vereinte.
- Jafob, St., Ef., 11 Stb. von Sfalis, 4 Stb. von Bollan, 6 Mil. von Cilli.
- 3 a tob, St., im Thal, Gf., G. b. Bits. Gbfting, mit eigener Pfr. im Ofte. Strafigang, Patronat Stift Rein, Wogten Sichft. Edenberg, jur Sichft. Oberthal, Pfr. St. Peter, Edenberg II. Band.

| 1 | 112 Sag                                                                                                                                                | 9                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Hthw. 14 J. 85 [ Kl., Wildg<br>Whp. 29, einh. Bolk. 147, wor<br>Ohf. 14, Kh. 60.                                                                       | 3. 128 J. 627 🗌 Kl. Hf. 32,<br>r. 77 wbl. G. Ahjt. Pfd. 20,                                     |
| 3 | Jahring. Unter, Mt., G. b. i<br>folai, jur Sichft. Arnfele, Flami<br>bienftb.; jur Bisthumshichft.<br>pflichtig.                                       | hof, Krottenhofen und Witschein                                                                 |
|   |                                                                                                                                                        | 70 🔲 Kl. H. 29, Whp. 29,                                                                        |
| - | Jahringberg, Mt., G. b.: Pfr., genannt St. Maria in Jal & St. v Jahring, 21 Stb. v.! Aber die Pfarren: St. Jakob in<br>in Windischbuheln, und über die | hring, Patronat Stift Abmont,<br>Marburg , mit einem Dekanate<br>1 Binbischbüheln , St. Egyben, |
|   | jur Hichft. Burg Marburg, Fund St. Jakob bienftb.<br>Flachm. jus. 244 3 269 Al. Bn. 18 3. 920 Al., Grt. 21                                             | repbened, Gutenhag, Jahring<br>L., wor. Aed. 75 T 718 [] \$1.4<br>88 [] \$1., Şthw. 33 H. 1194  |
|   | Ch. von 87 Kindern.                                                                                                                                    | wor. 91 wbl. S. Abft. Pfb.<br>4 Pfrundnern, und eine Triv.                                      |
|   | Der gleichnahmige Bach treil<br>Pfarrer: 1810 Corenz P                                                                                                 |                                                                                                 |
| 3 | Jahringhof, Mf., Schl. und<br>Gmb., als: Georgenthal<br>Gradischberge unter, Ja                                                                        | l, Gradischberg: ober,<br>Leobsthal: flein:, ober-                                              |

und unter, Zahringberg, Zahringthal, Kaltens brunn, Kanischaberg, Klappenbergs obers und uns ter:, Patichenberg, Econmarth, Tranfomett Beigen, Bolfsberg und Bolfsthal.

Das Flachm. vom gangen Bif. beträgt juf. 7081 3. 40 🗆 RI., wor. Ned. 1903 3 350 | RI., 2Bn. u. Grt. 1119 3. 352 □ Kl., hthm. 1792 3. 1561 □ Kl., Byt. 1246 3 1253 □ Kl., Blog. 1018 3. 1323 □ Kl. ら. 786, 場時. 707, einh. Bvlf. 3134, wor. 1662 wbl. S. **Ahft. Pfb. 259, Ochf. 297,** 

St. 692, Ochf. 7, Bienft. 51

Die Unterthanen diefer Sichft. Commen in nachstebenben 3. vor, als : Gifenthur, Feiftrit, Gatidnigberg, St. Georgenthal, Grabifcberg- unter, Grabifcta, Grufericad, Jahringberg, Jahringthal, Raltenbrunn, Ranifchaberg, Rarnthner Worftabt ju Datburg, Rlappenberg- ober , Rlappenberg- unter , Gegend Didern, Politichberg, Rogbach : ober, Rothichinenberg, Coulgenberg, BitJa fo be berg, 3f., G. d. Bife. Lind, Pfr. St. Marein, 2 Sth. von Marein, 2 Stb. von Lind, 2 Stb. von Neumarft, 7 Ml. von Jubenburg. Bur Sichft. St. Lambrecht, Maurigen und St. Beit dienstbar.

Das Flachm. ift mit ber G. Perchau vermeffen.

தி. 30, 93hp. 36, einh. Bolk. 153, wor. 75 wbl. G.

28hf. Pfd. 5, Ochs. 18, Kh. 63, Schf. 112.

Ein gleichnahmiger Bach treibt 4 Mauthmuhlen, 1 Stampf, 1 Sages und 6 Sausmuhlen in St. Margarethen und Silbers berg. In dieser G. tommt auch ber Gröffigbach vor.

- Jatobegraben, Gt., Bit. Kapfenftein, Pfr. St. Unna am Aigen, jum Bisthum Gedau mit & Beingehend pflichtig.
- 3 atobsthal, Alein, windisch Jakobsthal-Mali, Mt.,.G. b. Bite. Jahringhof, Pfr. Jahring, & Stb. von St. Jatob, 3 Stb. von Marburg. Bur Hichft. Frenheim, Gutenhag und Beiffened bienftbar.

Rladm. juf. mit ben bepben nachftebenben Bemeinben ver-

meffen.

- H. 10, Whp. 10, einh. Boll: 59, wor. 30 wbs. S. Ahst. Pfd. 2, Ochs. 14, Kh. 15.
- Ja tob 6 thal, Obers, windisch Jakobskital-Sporil, Mt., G. d. Bife. Jahringhof, Pfr. St. Jakob, # Stb. von St. Jakob. Bur Hicht. Gutenhag, Herbereborf, Plagerhof, Stadtpfarre Graß, Posnishofen, Stadtpfarre Marburg, St. Jakob und Spielfeld dienktdar, und zur Hicht. Landsberg mit # Getreides und Verschnickzehend pflichtig.

Flächm. zus. 889 J. 986 Al., wor. Acc. 243 J. 225 Al., Wn. 110 J. 790 Al., Grt. 2 J. 1539 Al., H., Hhw. 265 J. 38 Al., Wn. 137 J. 22 Al, Widg. 133 J. 172 Al., H., Ss., Shp. 70, einh. Bolk. 341, wor. 182 wbl. S. Whft. Pfb. 35, Ochs. 42, Ab. 77.

Der Jakobsbach treibt in diefer Gegend 4 Mauth., 3 Saus

mublen und 1 Stampf.

3 a tob 8 th a l, Unters, windisch Jakobskital - Sgorni, Mf., G. d. Bits. Jahringhof, Pfr. St. Jafob, & Stb. von St. Jastob, 2 Stb. von Mured, 1 Ml. von Marburg. Bur Hichte. Burgsthal, herbersborf und Gult hingenau dienstbar; jur hichte. Landsberg mit & Getreibes und Verschnitzehend pflichtig.

Flachm. 3uf. 1020 J. 1444 D. Al., wor. Aed. 334 J. 440 D. Kl., Wn. 235 J. 236 D. Kl., Leiche 2 J. 1462 D. Kl., Hhw. 222 J. 1091 D. Kl., Whyt. 124 J. 18 D. Kl., Whyt. 101 J. 1397 D. Kl., H., Whyt. 56, emb. Bolk. 261, wor. 145 whl. S. Whft. Pfd. 55, Ochf. 50, Kh. 88, Schf. 24.

Jatomini : Solgapfel-Baafen, bie Ritter vont Aus Diefem Gefchlechte erhielt Julius Cafar Jatomini von Saifer Ferund Boffing bienftbar, und jur Sichft. Edenberg mit dem gan-

jen Getreibegebend pflichtig.

Flachm. zuf. 4982 3. 1500 St., wor. Aeck. 827 3. 1459 St., Wn. und Grt. 848 3. 1235 St., Wlbg. 3304 3. 406 St., ist mit der G. Gösting vermeffen. H. 136, Why. 121, einh. Bolk. 578, wor. 300 wbl. S. Ahft. Pfd. 40, Ochs. 84, Kb. 155.

Diese Gemeinde hat einen Sandfleinbruch, welchen ein burgerl. Steinmet ju Graf benutt. Ferner eine Riegelbrenneren. Bier fliefit auch bas unbedeutenbe Thaler, und Goftingerbachel, welches aus ben Oberthalerischen Teichen tommt, von O. gegen

2B. nach bem Grater Mubigang fließt.

3 at ob, St., im Balbe, St., eine Pfr. im Dft. Borau, Patronat Stiftsbichft. Borau, unter 47° 28'9" nordl. Breite, und 33° 27' 10" offl. Lange.

Sier ift ein Armen-Institut von 13 Pfrundnern, und eine

Triv. Ch. von 37 Rindern.

Pfarrer: 1507 Ulrich. 1810 Johann Dep. Reichenberg, regulirter Chorherr aus bem Stifte Borau.

- Jatob, St., in ber Biege, If., eine Filialfirche, 1 Stb. von St. Stephan in Karnthen, 2 & Stb. von Lind, 1 Stb. von Friefach, 74 Ml. von Jubenburg.
- Ja to b, St., Mf., westl. von Cibiswald, ein Gut, beffen Unterthanen in nachstehenben Gemeinden vorkommen, als: in Billachberg, Dobreng, Jakobsthal Ober, Jahringberg, Kuschernig, Pernigen, Rittersberg, Slatened, Soboth, Trantoven, Wolfsberg und Wolfsthal.

Diefes Gut ift mit 1053 fl. 30 fr. Dom, und 140 fl. 4 fr. 13 bl. Rust Erträgnif in 6 Zemtern mit 98 Saufern beanfagt.

Das Ochl. ift in Fischers Topographie abgebildet.

1730 war Georg Anton Beckh, mit 10. May 1748 Joseph Ant. v. Bech, mit 18. Aprill 1767 Kajetan Ebl. v. Langenmantl von und zu Langenthal, mit 15. August 1779 Kajetan Graf v. Auersperg, mit 50. July 1784 Anton Ebler v. Bolfarth von Weisseneck, mit 1. Janner 1810 Jgnat Bog im Besitse bieses Gutes.

- Ja fob, St., im Frenlande, Mt., eine Pfarrfirche im Oft. Deutschlandeberg, Patronat Stift Abmont.
- Jakob, St., in Bindifchbubeln, Mt., eine.Pfr. im Det. Jahring, Patronat Stift Udmont.

hier ift ein Armen-Institut von 13 Pfrandnern, und eine

Triv. Co. von 81 Rinbern.

Pfarrer: 1810 Undreas Trabas.

Salober bach, Bt., im Bif. Borau, treibt brey hausmublen in Ranblbauer.

Bonowit mit &, und jum Pfarrhofe Gonowis mit & Beingebend pflichtig.

I am nig, El., & Stb. von Rotichach, 1 Stb. von Sonowis, 3 Mil. von Gilli, ein Schloß und Gut, welches mit 632 fl. 9 fr. Dom. und 66 fl. 34 fr. 1& b. Rust. Erträgniß in 6 Aemetern mit 62 Haufern beansagt ift. Die Unterthanen besselben liegen in den G. Dollitsch Unters, Dobrowa, Lubnigen, Luschberg, Radldorf, Rotichach Obers, Rotichach Unters und Strasnigen.

Das Schl. ift in Fischers Topographie abgebilbet.

Besither Dieses Gutes waren: Die Sachsen, Curti. 1730 Franz Zaver v. Führenberg, spater Juliana Freninn v. Kulmer, mit 4. Febr. 1771 Joh. Nep. Weißmann, mit 29. Aprill 1802 War Ritter v. Leuzendorf.

- 3 amnigberg, Ef., eine Weingebirgsgegend im Bife. und ber Grundhicht. Geis, mit einem gleichnahmigen Bache, ber in Glemene 1 hausmuhle und in Dollitsch I hausmuhle sammt Stampf treibt.
- Jamnigberg, El., eine Beingebirgsgegend, jur hichft. Galloch und Luffer dienstbar.
- Jamnifu, Na-, Et., Pfr. Neutirchen, eine Gegend, jur Sichft. Reucilli Weinzehend pflichtig.
- Namnigabach, El., im Bite. Beitenftein, treibt 2 Sausmublen in St. Ilgen.
- 3 an, Gt., eine Gegend im Bife. Kahlsborf, Pfr. 314, jum Gute Lidhof mit & Garbengebend pflichtig.
- San, die Mitter von. Siebe Jian. 36 bin febr ungewiß, wels. che Schreibart die rechte ift, ba ich bepbe in fonft guter Quelle fant.
- Sanchendorf, auch Jankenborf genannt, Ml., G. b. Bile. Obermured, Pfr. Absthal, jur Sichft. Frepheim, Sainfelb unb Kapfenberg bienftbar.

Das Blachm, biefer G. ift mit jenem ber G. Raffau ver-

messen.

H. 17, Bhp. 14, einh. Boll. 72, wor. 37 wbl. S. Ahft. Pfd. 18, Ochf. 6, Ah. 26.

Bur Bichft. Steinhof mit Getreibezehend pflichtig.

- Sanbit, Bengel Jojeph befaß 1727 Reinthal.
- Janbl Unton, geboren ju Grat 1723, † ben 7. Man 1805, vorzüglich Mahler. Siehe v. Binklern S. 91, 92. Bu ben dort verzeichneten Gemählben gehören noch von Janbl 4 Stationen bes Kreutweges in ber Pfarrfirche heil. Kreut am Baafen, bann 2 Ultarblatter auf besondere Festtage am Beizberge.
- Sandorf, windifc Jamua, Mt. G. d. Bitt. Schachenthurn,

binand II. im 3. 1624 ben Abelstand, in Folge bessen dd. Fiume 26. May 1625 berselbe von den Ständen von Fiume jum Pastrizier ausgenommen wurde. Sein Ururenkel, Caspar Andreas, geboren ben 17. Oct. 1726 wurde von der Kaiserinn Maria Thesessia, dd. Wien 1766 in den Ritterstand erhoben, und dd. Grat am 13. Oct. 1770, nachdem er die Hick Reisenstein in Stepermark angekauft hatte, in die Landmannschaft dieses Herzgothums ausgenommen. Dieser Caspar Andra Ritter v. Jakomini hat seinen Nahmen durch die Gründung der schönsten Borstadt von Grat verewiget. Bon seinen Sohnen ist Ludwig Maximilian, geboren den 17. Aug. 1753, in der Folge regulirter Chorherr zu Stainz, jeht Domherr des Sectauer Bisthums und Domprobst zu Grat. Joseph Unton, geboren den 9. Oct. 1755, ist Dechant und Hauptpfarrer zu Neukirchen.

Bernhard Maximilian ftarb als Kuraffier - Lieutenant bem 1. Marg 1784. Cafvar Anbreas Alops, geboren ben 20. 3an. 1761, feste diefen Stamm fort, war anfangs Kreiscommiffar, bann Berordneter bes Ritterstandes. Gein Gohn Ludwig, geboren um 1788, ift Kreiscommiffar zu Gras, fein Sohn Franz aber vom Jahre 1809 bis 1816 in Militardiensten, ift

jest gleichfalls Rreiscommiffar in Billach.

Caspar Andreas Ritter v. Jakomini ist auch der Gründer ber neu entstandenen Sichft. Neuhof, welche aus der durch erstern erbauten Jakomini. Borstadt von Grat entstand. Andre Mitter v. Jakomini, des erstern Sohn, verkaufte selbe im Jahre 1816 an Graf Alops v. Trautmannsdorf. Ferner besassen sie die Hicken Anderburg und Reifenstein im Cke., welche Caspar Andred Ritter v. Jacomini am 19. Juny 1771 von Max Sigmund Grafen v. Thurn erkaufte, und mit 1. Oct. 1783 an Johann Edlen v. Gadolla verkaufte.

Jalofchat, Mt., eine Gegend norbl. von St. Leonharb.

3am, Gf., G. b. Biff. Kapfenstein, Pfr. St. Unna, 1 Stb. von St. Unna, 1 Stb. von Kapfenftein, 64 Stb. von Rabtersburg, 7 Ml. von Grat. Bur hichft. Stein bienftbar.

Flachm. 3us. 945 J. 255 J. Kl., wor. 21ecf. 316 J. 1067 J. Kl., Wn. 211 J. 435 J. Kl., Hen. 57 J. 1170 J. Kl., Wyst. 40 J. 604 J. Kl., Wiby. 319 J. 179 J. Kl. H. Biby. 78, einh. Bolf. 409, wor. 201 wbl. S. Whit. Pfb. 39, Ochs. 46, Kh. 117.

Der gleichnahmige Bach treibt 2 Mauthmublen, 2 Stam-

pfe und 1 Gage in diefer Gemeinde.

3ammerzeil, Ge., eine Gegend, jum Bisthum Gedau mit Beinzehend pflichtig.

Samna, fiebe Jandorf.

Jamnaberg, Cf., eine Beingebirgsgegend, jur Staatsbichft.

| Janichenborf, windisch Janshokivels, Mf., G. b. Bife, Oberpettau, Pfr. St. Urban, & Stb. von St. Urban, 14 MC. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von Pettau, 41 Ml. von Marburg. Bur Bichft. Oberpettau                                                         |
| dienstbar.                                                                                                     |
| Flachm. jul. 832 3. 160 🗆 Kl., wor. 2led. 161 3, 1625                                                          |
| □ Kl., WBn. 174 3. 694 □ Kl., Erifchf. 13 3. 1350 □ Kl.,                                                       |
| Hthm. 132 3. 1521 🗆 Kl., Bgt. 33 3. 77 🗀 Kl., Wlog.                                                            |
| 315 3. 600 [ Kl. Sf. 19, Bbp. 19, einh. Bolt. 104, mor.                                                        |
| 49 wbl. S. Abst. Pfd. 18, Ochs. 18, Kh. 28.                                                                    |
| Sier ift eine Brude über die Pegnig; auch flieft bier ber                                                      |
| Ragofinitbach.                                                                                                 |
| Janfdthal, 3f., im Rothgraben bes Feiftriggraben, mit gro-                                                     |
| pem Waldstande.                                                                                                |
| Sanshfokiverd, fiehe Janfdenberg.                                                                              |
| Jansbfoliveß, fiebe Janfdenborf.                                                                               |
| Santhliverd, fiebe Bohannesberg.                                                                               |
| Sanfdneralpe, St., im Belgthal, gwifden bein Gonnberg,                                                         |
| Rlausschlag und Baltaufgraben, mit 10 Rinderauftrieb und be-<br>beutendem Balbstande.                          |
| Saquet, Ratharina, geboren ju Grat ben 1. Ddrg 1760,                                                           |
| t ju Bien ben 31. 3an. 1786, bramatifche Runftlerinn. Giebe                                                    |
| v. Winklern &. 93, 94.                                                                                         |
| Sarigberg, Gt., G. b. Bits. Plantenwart, Pfr. St. Bar-                                                         |
| tholoma, jur Dicht. Althofen, Plantenwart, Rein, Greifen-                                                      |
| ed, Com. Leech , Oberthal , Großibbing , Deffenborf , Alten.                                                   |
| berg und Pfr. Roflach bienftbar.                                                                               |
| Flachm. jus. 694 3. 1181 🔲 Rl., wor, Acct. 215 3. 95                                                           |

Bier fließt ber Libochbach.
3 ans bens ti = Pottot, Ct., Bit. Montpreis, ein Bach, ber in ber Gegenb Jasbinverch 1 Sausmuble treibt.

**236**ft. Pfd. 7, Ochs. 39, Kb. 67.

St., Wn. 79 3. 1532 St., Grt. 200 St., Htbw. 24 3. 1498 St., Wgt. 6 3. 232 St., Wibg. 368 3. 823 St. Hi. H. 50, Bhp. 61, einh. Bolk. 317, wer. 162 whl. S.

Sasbinach, Ct., eine Weingebirgegegend, gur Sichft, Reifenftein bienftbar.

3 a b i n ver ch, Cf., G. d. Bits. Montpreis, Pfr. Kallobie, & Ml. von Rallobie, 12 Ml. von Montpreis, 22 Ml. von Cilli. Bur Hicht. Tuffer dienstbar, und jur Hicht. Geprach mit Gertreide:, Bein: und Gachebend pflichtig.

Das Flächm. ift mit ber G. Kaftreinit bes nähmlichen Be-

girtes vermeffen.

H. 14, Bhp. 7, einh. Bolt. 27, wor. 15 wbl. G. Ahft. Ochl. 6, Ab. 15.

In biefer Begend flieft ber Jasbeneti - Pottothad.

118

Pfr. St. Georgen, & Stb. von St. Georgen, 3& Stb. von Chachenthurn, 3& Stb. von Rabtereburg, 7 Mt. von Marburg, jur Sicht. Schachenthurn bienftbar.

Das Flachm. ift mit ber G. Biferian vermeffen.

Af. 18, 28hp. 17, einh. Bolf. 87, wor. 50 wbl. S. 23hit. Pfb. 22, Ochf. 2, Kh. 33.
Hier fliest ber Stainzbach.

- 3 an eg, Franz Christoph, geboren zu Grat am 4. Oct. 1703, Mahler und Uffessor der Atademie in Bien. Giebe v. Winklern C. 93.
- 3 an er : auch Fischeralpe genannt, It., in ber Bretftein, mit 34 Minderauftrieb und bebeutenbem Balbftanbe.
- Janifchberg, Groß-, windifch Kuviasky-Verch, Mt., G. t. Bife. Schachenthurn, Pfr. St. Magdalena in der Kapelle, 1 Std. von St. Magdalena, 12 Std. von Oberradtereburg., 8 Ml. ron Marburg, jur hicht. Frenfvurg und Negau dienftb.
  - Flachm. 3uf. 417 J. 408 St., wor. Acct. 106 J. 685 St., Wh. 54 J. 1534 St., Grt. 8 J. 181 St., Hhw. 17 J. 201 St., Whyt. 149 J. 1191 St., Whyt. 80 J. 1410 St., Hi., Hyb., 70, einh. Bult. 265, wor 162 whl. S. Whit. Pib. 10, Kh. 81.
- Janischberg, Klein:, Mt, G.b. Bitt. Schachenthurn, Pfr. St. Magbalena, jur Sicht. Frenspurg und Negau bienftbar. Das Flachm. ist jus. mit ber G. Rabeinberg vermeffen. H. 33, Whp. 28, einh. Bolt. 96, wor. 58 wbl. G. Bhft. Pfb. 8, Kh. 29.
- 34 nitich berg, Mt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Ober-
- Janimald, Bf., fubl von Dichael in ber Leinfach.
- Santova, Cf., G. d. Bits. Beichfelftatten, Pfr. Reutirden, jur hichft. Sallod und Beichfelftatten bienftbar.

Das Flächin. ift mit b. G. Beichselftatten vermeffen. H. 14, Bhp. 17, einh. Bolt. 75, wor. 34 wbl. G. Phft. Och. 10, Kh. 13.

- Bannshe, siehe Johannsberg.
- Janich, Swet -, fiebe St. Johann,
- Janichenberg, Groß- und Klein-, windisch, Janshsokiverch, Mf., G. b. Bits. Oberpettau, Pfr. St. Urban, jur Sichft. Oberpettau bienftbar.

Flachm. zus. 216 J. 737 | Kl., wor. Aeck. 64 J. 925 | Kl., Wn. 26 J 1078 | Kl., Trischf. 3 J., Hebw. 16 J. 1482 | Kl., Wsty. 25 J. 325 | Kl., Byt. 47 J. 127 | Kl., Wsty. 58 J. 325 | Kl. History. 325 | Kl. History. 326 | Kl. History. 327 | Kl. History. 328 | Kl

Diefer Bach entfpringt am Bolfed und Grewifcberg, burchflieft in einer Richtung von GO. nach RB. bas Merheiligens und Jabnigthal, und fallt bey Murghofen in die Murg.

3 afinitithal, Bt., G. b. Bits. Wieben, Pfr. Allerheiligen, 12 Stb. von Allerheiligen, 32 Stb. von Bieben, 12 Stb. von Murzhofen, 32 Ml. von Brud, jur Hicht. Obers und Unter-Kapfenberg, Oberkindberg, Krottenborf, Spiegelfeld und Stadtspfarre Graf dienstbar, jur Hicht. Bieben mit bem gangen Gestreibezehend pflichtig.

Sier fliege ber Brograbenbad, Grebifcbach, Ehweinbach

und Schrattenbach.

Jaswin, Cf., G.b. Bifs. Geit, Pfr. Trennenberg, jur Sichft. Reifenftein und Minoriten in Cilli dienftbar.

Das Flachm. ift mit ber G. St. Egybi bes nahmlichen Bo

girtes vermeffen.

H. 25, Whp. 19, einh. Bolk. 70, wor. 33, wbs. S. Ahft. Ochs. 10, Kh. 13.

- Satz, Gf., Pfr. St. Stephan im Rosenthal, eine Gegend, jum Bisthum Sedau mit & Getreibezehend pflichtig.
- Saub'e fal pe, St., im Schladniggraben ben Puftermald, zwis ichen ber Bruders, Socheders und Glitfcgeralpe, mit 70 Rine berauftrieb und großem Balbftanbe.
- Sauengrabenbachel, Bl., im Bif. Neuberg, treibt in bes Gegend Jauer, bes Umtes Spital, eine Hausmühle.
- Jauerberg, Ct., nordl. von Bindifchfeiftris.
- Jauerburg, die Frenherren von, befagen bas Gut Godenjahring, die Sichft. Munggraben ju Moferhof, St. Joseph im Kroisbach, 5 Suben und Bergrecht ju Urfa.

Johann Peter Poffarel v. Beinberg, Frenherr von und ju Jauerburg, murbe ben 10. Dec. 1640 Mitglied der fteprischen

Lanbmannicaft.

Ignat Frenberr v. Jauerburg, ber Lette feines Stammes, † ben 28. Marg 1819.

- Sauerect, 3t., eine Gemeinbe im Großfoltgraben, mit 50 Rinderauftrieb.
- Jauern, Bt., nordl. von Durgiufchlag am Gemering.
- Jauern, Bt., G. b. Bifs. Neuberg, Pfr. Spital, & Stb. von Spital, 5& Stb. von Reuberg, 2& Stb. von Marziuschlag, &

- Jafelneck, Cf., fübbfil. von Mottnigg, ein Grangberg gegen Grain, an beffen Ruge Die Saupt-Commergial Strafe ift.
- Jafier. Ein pannonisches Bolt, welches nach Plinius langs ber Drau, nach Ptolomaus aber vom Zusammenfluffe ber Mur und Drau an bis an die Granzen von Niederpagnonien wohnte.
- Jaffing, Bt., G. b. Bits. Maffenberg, Pfr. St. Michael, & Stb. v. St. Michael, 12 Ml. von Maffenberg, 12 Ml. von Leosben, 32 Ml. von Bruck. Bur Hicht. Gog, Kaifersberg, Wieben, Lorberau, Pfregult Trofapach und Leoben bienstbar.

Flachm. zus. 338 J. 1067 D Kl., wor. Ueck. 57 J. 671 D Kl., Wn. 36 J. 1472 D Kl., Grt. 144 D Kl., Witg. 244 J. 380 D Kl. Hs. 9, Whop. 8, einh. Bolk. 52, wor. 31 whl. S. Vhs. Ochs. 12, Kh. 14, Schf. 26.

- Jaffing, Gt., eine Gegend in ber Pfr. Rumberg, jur Sichft. Rainberg mit & Garbenzebend pflichtig.
- Jaffingalpe, Bf., in ber Trofapacher Bog, mit 100 3. Fldcheninhalt, bedeutenbem Walbstande und 36 Rinderauftrieb.
- Jaffingau, Bt., eine Steuer= G. b. Bifs. Sifelau, 1 & Stb. von Sifelau, 2 Ml. von Eifenerz, 9 Ml. von Bruck, in welscher ber Thomasgraben, bas Siled und Soched, ber Seibenschachen, bas Sollgrabel, ber Halfers und Safelbach, die Bintereben, Galcherbobens und Buchriebl-Baldung fich befindet.

Flächm. zus. 2826 J. 116 🗌 Kl., wor. Uect. 46 J. 1595 🗎 Kl., Wn. 127 J. 517 🔲 Kl., Grt. 851 🔲 Kl., Hihm. 41 J. 353 🔲 Kl., Wibg. 2610 J.

- Saffinggraben, Bt., nordl. von Michael, in welchem bie Rachleiten und die Jaffinger Gemeinde vortommt.
- Jaffinggraben, Bt., im Tragbathal, unter ber Privigmauer, mit bedeutenbem Balbftanbe.
- Jaffovnig, Et., eine Gegenb, 13 Stb. von Mottnigg, jur Bichfie. Oberburg mit 3 Getreidezehend pflichtig.
- Jastornig, Cf., eine Gegenb, jur Staatsbichft. Studenis mit & Beingehend pflichtig.
- Jaftrovetz, windisch Jastroze, Mt., G. b. Bits. Fridau, P'r. St. Nicolai, jur Sichft. Altottersbach, Fridau, Maled und St. Marren bienftbar.
  - Flächm. zus. 291 J. 187 | Kl., wor. Aed: 81 J. 792 | Kl., Wn. 40 J. 461 | Kl., Hthw. 33 J. 202 | Kl., Wst., 55 J. 335 | Kl., Why, 17 J. 1222 | Kl. H., Hhp. 53, einh. Bolk. 154, wor. 78 wbl. S. Vito. Pfb. 3, Kb. 33.
- Saftrowitz, Cf., eine Gegend im Bit. Tuffer, in welcher ber Rebmobach flieft.
- Jagnitzbach, Be., fabofil. von Marzhofen, an ber Grange bes Bifes., treibt in ber Gegend Marzhofen eine Sausmuble.

mit & Getreidzebend pflichtig.

Jamorie, Cf., G. b. Bift. Gagenheim, Pfr. Goleinig, jur Sichft. Gugenheim dienftbar. Blachm. juf. mit Dobrinsto und Turno bes nabmlichen Bifs. 764 J. 1415 St., wor. Ned. 158 J. 1427 St., Wn. 142 J 1213 St., Sthw. 380 J. 1142 St., Bgt. 48 J. 146 | Kl., Blbg. 34 3. 687 | Kl. Sf. 46, Bbp. 40, einb. Bolf. 194, wor. 107 wbl. S. Abst. Das. 16, Kh. 30. Ichifovetaberg, Cf., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Tuffer , dienstbar. Ibungspeug, bie, ein altes Rittergeschlecht ber Stepermark. Befagen in Stepermart die Sichft. Bubel, St, Peter ben Leoben, Bart im Murgthale und Bindifchfeiftrit, welche erfteren fie von ben Reisachern und Bartern ererbt hatten. Balthafar von Idungspeug lebte 1300, Joachim 1463, Olivier 1459. Sans war 1507 Anwald ju Pecau, feine Gemablinn war ' Amalie von Glonach, Bitwe Genfrieds Steinbeif, er war auch. 1500 bes Grafen Saug von Montfort Pfleger ju Krems. Durch feine zwepte Gemablinn Margaretha Bart erbte er bie Sichft. Bart. Im Jahr 1466 verlieh Jörg Bischof zu Geckau dem Oliviet 3bungepeuger und feiner Gemablinn Margaretha ben balben Theil Beingebend und ben vierten Theil Stochebend in ber Moostironer Pfarr, welche ihnen von Jorg und Friedrich Reifacher angefallen mar. Meldior lebte um bas Jahr 1427. 3org von Idungspeug nahm 1550 bie Sichft. Rann in Beftanb, et ftarb den 15. Oct. 1572, und liegt ju Binbifchfeiftris begraben. Bolf David von Idungspeug vermablte fich ben 21. Juny 1587 mit Eleonora von Raitschach, Jorg Abam ben 10. July 1580 mit Begtrir von Trautmanneborf. Außer biefen maren bie 3bungepeuge noch verschwägert mit ben Leufenbachern, Schrottenbach, Rranichsfeld, Donnersberg, Glopach, Back Frenherren ju Friedau. 3org von Idungspeug hatte mit feiner Gattinn Barbara Stadler ju Stadl, welche 1594 ftarb, 19 Rinder. Ferner fiebe Frenftein im BP. Jedenberg, Mt., eine Gegend im Bit. Friebau, Pfr. Gt. Ditolai, 4 Stb. v. ber Sichft. Dornau, ber fie bienftbar ift. Beblanigberg, Mt., Pfr. St. Georgen an ber Pognit, jum Bisthum Gedau mit Bein- und Betreibzehend pflichtig. Jedlonigg, Mt., eine Steuer : Bemeinde b. Bifs. Bitichein; ber Blacheninhalt beträgt juf. 280 J. 1096 | Rl., wor. Med. . . 88 J. 340 | Rl., Zrijchf. 4 J. 210 | Rl., Bn. 45 J. 1224 Sl., Hthm. 42 3. 1400 Sl., West, 38 3, 1064 Sl., Wildg. 61 J. 57 🔲 Kl. Beifergraben, Gf., Pfr. Beigberg, jum Bisthum Gedan

124

- Belang, Mt., weftl. v. Marburg an ber Commerzialftrage nach
- Jellach, Bf., Bit. Neuberg, jur Staatshichft. Neuberg mit Sachebend pflichtig.
- Bellenitiche, fiebe Bellenfchenberg.
- Bellenichen berg, mindisch Jellenitsche, Me., G. d. Bits. Pefinishofen, Pfr. Jahring, jur Hicht. Fall, langenthal, Pfr. St. Georgen, Straß und Bilbhaus bienstbar.
- Jellinggraben, It., ein Seitenthal bes Feistriggraben ober Kraubath, in welchem die Maßsteinalpe, die Birfting- und Karneralpe, mit 184 Rinder- und 28 Schafenauftrieb nebst bedeutentem Waldstande vorkommen.
- Jellovemberg, Cf., Beingebirgsgegenb, jur hichft. Tuffer bienftbar.
- Jellovetz, windifc Jellovitzi, Mt., G. b. Bits. Bifbhaus, Pfr. Gems, jur Sichft. Biftringhof und Bilbhaus bienftbar.
  - Flachm. zus. 174 J. 315 Sl., wor. Aeck. 42 J. 1107 Sl., Trischf. 18 J. 1079 Sl., Wn. 28 J. 252 Sl., Grt. 1254 Sl., Hibm. 35 J. 34 Sl., Wyt. 30 J. 837 Sl., Wlog. 18 J. 552 Sl. Hi., Hib. 17, Whp. 19, einh. Bolk. 76, wor. 40 wbl. S. Bhft. Ochs. 8, Kh. 12, Sch. 10.

Die Beingebirgsgegend Jellovetberg ift jur Minoritengult in Pettau bienftbar.

- Jellovetz, Cf., G. d. Bills. Stattenberg, Pfr. Marau, jur Sichft. Stattenberg dienftbar, und mit & Garbenzehend pflichtig. Blachin. juf. mit bem Markte Marau 736 3. 13 ... Kl.,
  - wor. Aeck. 79 J. 1369 ( Kl., Wn. 105 J. 737 ( Kl., Grt. 1 J. 789 ( Kl., Sthw. 469 J. 806 ( Kl., Wgt. 79 J. 1112 ( Kl. H., F. 70, Whp. 48, einh. Bolk. 201, wor. 102 wbl. S. Abft. Kh. 18.

Der gleichnahmige Bach treibt : Mauth- und 3 Sausmutlen in St. Unna.

- Jelgberg, Ot., Pfr. Buch, jum Bisthum Gedau mit ? Ber treib- und Beinzehend pflichtig.
- Jelje, Ct., G. b. Bifs. Montpreis, Pfr. Dobie, 1 ml. v. Dobie, 2 dobie, v. Montpreis, 5 ml. v. Cilli, jur hicht. Montpreis bienstbar.

Bidom. juf. mit ber G. - ? vermeffen. Sf. 40, 286. 40, einh. Bolt. 197, wor. 97 mbl. G. Bhft. Doff. 18, Sh. 38.

Zem

Ser

125

- Zemenim, fiebe Stablernborf.
- Bemenstagorja, fiebe Otablernberg.
- Semitfothal, Cf., eine Gegend, jur Pfarrgult Bidem mit
- Benicoutzberg, El., eine Gegend, jur Pfarregalt Bibem mit & Beinzehend pflichtig.
- Benfer lingalpe, St., bey Erbgelmang, mit 36 Rinberauftrieb.
- Berebnigberg, Ef., eine Gegend & Stb. v. St. Beit, & Stb. v. Erlachstein, 3 Ml. v. Cilli.
- Jereslaus, Cf., G. b. Bits. Rann, Pfr. Rapellen, jur Sichft, Rann bienftbar.
  - Flachm. zus. 484 J. 1306 St., wor. 2led. 171 J. 263 St., Who. 297 J. 1234 St., Grt. 1462 St., Hhw. 14 J. 1547 St., H., H., Why. 56, einh. Bult. 309, wor. 152 wbl. S. Whit. Pfb. 40, Ochs. 14, Kh. 72.
- Jerje, Et., G. b. Bits. Stermoll, Pfr. beil. Kreug, 1 Stb. v. beil. Kreug, 2 Stb. v. Robitich, 5 Ml. v. Feiftrig, 6 Ml. v. Gilli; jur Sichft. Oberrobitich und Stermoll dienftbar.

Das Flachm. ist mit jenem ber G. Zerowen und Oberfetschowa vermeffen. H. 29, Whp. 29, einh. Bolt. 142, wor. 69 wbl. S. Bhst. Pfb. 3, Ab. 12.

- Sermoneberg, Et., Beingebirgegenb, jur Sichft. Stattenberg bienftbar.
- Bernen. Swet, fiebe St. Bartholomd.
- Sernofgen, Dft., Pfr. Groffenntag, Beingebirgegend, jur Sichft. Rableborfer Gult in Luttenberg dienftbar.
- Bernovetz auch Jarnowetz genannt, Et., G. b. Ball.
  Seit, Pfr. Trennenberg, zur Sichft. Reifenstein und Erlachen
  ftein bienstbar.

Das Flachm. ift mit ber G. Dobie bes nahmlichen Bits. vermeffen. Bf. 17, Bhp. 11, einh. Bolt. 59, wer. 28 wbt. S. Bhft. Pfb. 2, Doff. 10, Kh. 12.

- Serfditze, Et., eine Gegend, jur Staatshichft. Stubenig mit ? Beinzehend pflichtig.
- Bert ich in borf, windisch Jertschin, Et., G. b. Bits. Landsberg, Pfr. beil. Kreug am Sauerbrunn, jur Sichft. Landsberg bienftbar.

Flachm. juf. mit der G. St. Beit im nahmlichen Bift. Ders meffen. Sf. 19, Bhp. 18, einh. Bolt. 95, wor. 44 whl. S. Bhft. Ochf. 2, Kb. 7.

Dier tommt der Fifchach vor.

Berufalem, Mt., G. b. Bits. Friedau, Pfr. Gt. Mitolai, &

Ml. v. St. Nifolai , 1½ Ml. v. Friedau, 4½ Ml. v. Pettau, 7½ Ml. v. Marburg. Bur hicht. Groffonntag , Kahlsborf , Maffenberg , St. Marren und Lufaufgen dienstbar.

Rladin. juf titt ber B. -? vermeffen. Sf. 22, Bbp.

15, einb. Bolf. 54, wor. 34 mbl. G. Abft. Rb. 19.

Jefchenzen, windisch Jeschenza, Mt., G. b. Bits. Kranichtfeld, Pfr Schleinit, & Std. v. Frauheim, & Std. v. Kranichtfeld, 12 Ml. v. Marburg. Bur Hichte. Schleinit bienftbar, und mit Garbenzehend pflichtig.

Flachm. jui. mit Posched vermessen. H. 33, 28hv 31, einh. Bolf. 126, wor. 58 wbl. G. Bhft. Pfb. 24, O.h. 16,

St. 24.

Bier tommt ber Frauheimbach vor.

Jefch ovet g, Ct., G. b. Bgte, Erlachftein, Pfr. St. Maria, jur Sichft. Erlachftein bienftbar, jur Sichft. Studenit und Oberrobitich Garbengebend pflichtig.

Flachm. zus. mit Kammenegg 854 J. 129 St., wor. Aect. 120 J 967 St., Wn. 113 J. 700 St., Teuche, 1 J. 560 St., 137thw. 180 J. 484 St., Wgt. 20 J. 447 St., Wlog. 418 J. 141 St. H., Why. 12, einh. Bolk. 38, wor. 21 wbl. S. Why Kh. 6.

Jefcovetz, Cl., G. b. Bits. und ber Pfr. Drachenburg, & Stb. v. Drachenburg, 64 Stb. v. Rann, 9% Ml. v. Cilli, jur Sicht. Sugenheim bienftbar.

Flachm. juf. mit Drachenburg vermeffen. Of. 28, Bop. 35, einh. Bolt. 163, wor. 86 wbl. 3. Bhft. Ochf. 27, Kh. 22.

- Befenigabach, Cf., Bit. Ofterwis, treibt 2 Mauthmublen mit 3 Stampfen und 1 Sausmuble in St. Hieronimus.
- Beferach, Et., eine Beingebirgegegend, jur hichft. Reucilli bienftbar.
- Beferiat, Et., Bichft. Oberburgifche Alpenweibe, mit 426 J. Flacheninhalt.
- Beferoberg, Ct., eine Wegend in ber Pfr. St. Peter ben Ronigeberg, jur Sichft. Oberburg mit 2 Beinmoftzehend pflichtig.
- Jeffenitzebach, Et., im Bit. Stattenberg, treibt 2 Dauthmublen in Suteich und 1 Mauthmuble in Gerbina, bann eine Sausmuble im Dorfe Weitenstein.
- Jeffertschnig, Cf., ein Bach im Bif. Ganed, treibt 1 hausmuble in St Michael.
- Jeffertze, Ct., G. b. Bifs. Lemberg, Pfr. St. Martin im Rosenthal, 14 Stb. v. St. Martin, 14 Stb. v. Lemberg, 24 Ml. v. Cilli, jur Sichft. Lemberg, Rabensberg und Guteneck biensthar.

Das Flachm. ift mit ber G. Rofenberg bes nahmlichen Bils. vermessen. H. 15, Whp. 12, einh. Bolk. 62, wor. 35 wbl. S. 23hk. Kb. 12.

- Jeffounig, Et., eine Gegend, jur Sichft. Geprach mit Getreibe, Bein- und Cadzebend pflichtig.
- Jes, Mt., G. d. Bzis. Sedau, Pfr. Lana, zur Pfarrsgult - Lang, Hichft. Rein, St. Martin und Sedau dienstbar, zunt Bisthum Sedau mit & Getreidzebend pflichtig.

Bisthum Gedau mit & Getreidzehend pflichtig.
Flächm. zus. 380 J. 488 St., wor. Leck. 248 J. 746
St., Trijchf. 58 J. 676 St., Bn. 18 J. 770 St.,
Grt. 1 J. 209 St., Hthm. 16 J. 1015 St., Widg. 37
J. 270 St. H., Shp. 27, einh. Bole. 139, wor. 76
wbl. S. Whft. Pfd. 15, Ochs. 28, Kh. 50.

- Betnach fee, Groß- und Klein:, It., nordl. v. Murau, 2 Gebirgefeen aus benen ber Rantenbach entspringt.
- Jetrichgraben, It., nordl. v. Murau, in welchem bie Burger-, Feielhof-, hinterbrand-, Piftrichhof-, hafiwa-, Stier-brand-, Schitter-, Trattenbauer-, Schweighuben-, Burthartal-pe und hintermulner Gemeinde mit bedeutendem Biehauftriebe und großem Balbstande vortommen.

Der gleichnahmige Bach treibt in Krakau 3 und in Krakauschatten 2 hausmühlen und in Krakau auch noch eine Mauthmuble sammt Sage.

- Deufche, Et., eine Gegend im Bif. Plankenftein, jur Staatshichft. Geit, mit bem einbandigen Beinzebend pflichtig.
- Seus figrabenbach, Et., Bif. Laat, treibt 2 hausmuhlen in ber Gegend Raswor.

Igels borf, windisch Lioschovetz, Mt., G. b. Bits. Lufaufgen, Pfr. beil. Kreuz, sur Pfcft. Friedau und Regau bienftb.

Flachm. zus. 704 J. 1017 Sl., wor. Aeck. 429 J. 323 Sl., Wiley. 184 J. 498 Sl., Wiley. 184 J. 498 Sl., Wiley. 184 J. 498 Sl., Hills. St., Hills. Sl., Hills. Spft. Wift. 209, wor. 112 wbl. S. Whit. Pfd. 39, Kh. 62.7 Bienst. 10.

Bier ift eine E. E. Beidellftation.

- Ignatziberg, Mt., ein Theil bes Lembacher Beingebirgs, gur Sichft. Bittringhof bienftbar.
- Jian, die von, befagen die Sichft: Abeim. Bartl Jian war Pfleger zu Kornberg, feine Gattinn eine Ellfabeth Rindicheit, fein Gohn Christoph war hauptmann über 100 Knechte, bessen Gattinn Barbara von holzapfel 1588 war. Ein Christoph Jian war 1560 Pfleger zu Riegersburg, ein Philipp von Jian wurde 1069 zum Landmann angenommen, weil er sich auswies, von der obigen Zamilie abzustammen.

Ilr UL 128

- Strottaberg, DR., Beingebirg, jur Minoritengult Pettau dienstbar.
- Ildenberg ober Ilgenberg, It., G. b. Bits. Donners= bach, Pfr. Irdning, jur Sichft. Donnersbach und Stift Bog bienstbar.

Das Blachm. ift mit ber G. Erlberg und Furrach vermeffen. 5f. 20, Whp. 22, einh. Bolt. 145, wor. 78 wbl. S. Abst. Daf. 20, Kh. 80, Eaf. 104.

31g=Swet, fiebe St. Egnben. .

3lgen Et., Bl., G. b. Bite. und ber Pfr. Affeng, 21 Ml. v. Uffeng, 4 Ml. v. Brud, mit einer Filialfirche. Bur Sichft. Uffeng und Bart bienftbar.

Flachm. zus. 7245 J. 628 🗌 Rl., wor. Aed. 363 J. 1349 Si., Bn. 358 3. 599 [ Kl., Grt. 1 3. 1255 [ Kl., Sthw. 1557 3. 1412 🔲 Kl., Blog. 4969 3. 813 🔲 Kl. H. 66, Bhp. 71, einh. Bolf. 420, mor. 196 wbl. G. Abft. Pfd. 29, Odf. 25, Sh. 137, Odf. 173. Dier flieft bas Gfollbachel.

31gen St., windifch Schantye, Cf., G. b. Bats. Leben, mit eigener Pfr. genannt St 3lgen ben Turiach, im Dtt. St. Marrin ben Binbifchgras, 11 Stb. v. Leben, 4 Stb. v. Unsterbrauburg, 51 Ml. v. Gilli. Bur Sicht. Gallenhofen, Bies berbrieß und Altenmarkt bienftbar.

Klachin, juf. 2697 3. 1319 [ Kl., wor. 2led. 101 3. 132 Sl., Bn. 101 3. 962 Sl., Sthw. 2495 3. 224 Sl., ஞ்ட 37, 28hp. 40, einh. Bolt. 187, wor. 93 mbl. G. Abft. Pfb. 5, Dof. 10, Rh. 31, Cof. 10. Bier ift ein 21. Inft. mit 7 Pfrundnern.

Ilgen St., bey Schwarzenstein, Cf., eine Pfr. im Dtt. Star lis, 1 Std. v. Böllan, 5 Ml. v. Cilli.

Bier ift ein U. Inft. mit 4 Pfrundnern, und eine Eriv. Ch. von 12 Rindern.

- Il genbach, Bf., im Ilgengraben, welcher ein Seitengraben bes Uffengthales ift, und in welchem ber Suebesgraben, ber Sladelgraben, bas Stangenthal, ber BeggeBftein ober Brentlrie. fen, das Ehrenbachthal und Rahrichach vortommen. Bach treibt im Thorl eine Mauthmuble mit Stampf und Gage, und in Obergnaim, Miebergnaim, Gt. 3lgen und Fogenberg Bausmühlen.
- 3 lgenberg, 3t., eine Gegend im Bit. Donnersbach, in wele der bas Safdingbadel vortommt.
- Bllegraben Rurger, Bt., zwischen bem Schwäbing und Langenillethal, mit 50 Rinderauftrieb.
- Bilegraben : Canger, BE., gwifden bem Pretull und furgen 20e

ZA

120

Megraben , feft an bem Schlofe Sochenwang im Murgthale , mit bebeutenbem Balbftanbe.

34

- Illenbrunn, Bf., Bit. Sochenwang, ein Bach ber in ber Gegenb Pretull bes Umtes Uhornthal eine Sausmuble treibt.
- 3 llersborf, Gt., G. b. Bits. Gerberftein, Pfr. Bufchelsborf, & Stb. v. Bufchelsborf, 14 Stb. v. Gerberftein, 34 Stb. v. Gleisborf, 6 Ml. v. Grab. Bur Sicht. Reuberg und Schiesleiten bienftbar, jur Sicht. Gerberftein mit bem gangen Gestreibzebend pflichtig.

Das Flachm. ift juf. mit ber G. hofing bes nahmlichen Biffs. vermeffen. Sf. 36, 28hp. 36, einh. Solt. 177, wor. 99 wbl.

S. Abst. Psb. 20, Ochs. 10, Kb. 60, Schs. 2.

311outge, Ct., G. b. Bits. Beichfelftatten, Pfr. Reufirchen, jur Sichft. Callod, Sternftein und Ceit bienftbar.

Das Flachm. ist der G. Weichselftatten vermeffen. H. 8, 28hp. 8, einh. Bolt. 35, wor. 20 wbl. G. Abst. Pfd. 2, Ochs. 4, Kh. 7.

Ilovetz, Mt., G. d. Bits. ber Pfr. und Grundhichft. Friebau, jur Hichft. Maled Garbenzehend pflichtig.

- Flachm. zus. 322 J. 375 St., wor. Neck. 46 J. 1382 St., Why. 20 J. 1352 St., Hin. 53 J. 1306 St., Why. 53 J. 1306 St., Why. 142 J. 252 St., Why. 88 J. 982 St. Hi. H. 56. 52, Why. 41, einh. Bulk. 192, wor. 102 whl. S. Whst. Pfd. 4, Sh. 47.
- Illovetzberg, Cf., eine Beingebirgsgegend in ber Pfr. Zudern, jur hichft. Reucilli und Pfarregult Ludern bienftbar.
- Ilmitg togel, Bt., im Galgathal, mit 136 Rinderauftrieb.
- 313, Gf., ein kleiner Fluß, treibt 1 Mauthmuble 1 Stampf und 1 Sage in Buschelsborf, 1 Mauthmuble ju Grub im Bik. Munchhofen, 1 Mauthmuble sammt Stampf und Sage in Rettenbach, 1 Mauthmuble sammt Stampf und Sage in Prefigut, und 1 Mauthmuble, Stampf und Sage in Sinabelkirchen und Bestelbach.

314, Gt., Marktfleden im Bik. Kahlsborf, & Stb. v. Kahlsborf, 5 Ml. v. Grat, mit eigener Pfr. genannt St. Jakob in Il., im Okt. Riegersburg, Patronat und Bogten Sauptpfarr Riegersburg. Bur Pfarregult Riegersburg, Sichft. Kahlsborf, Burgan und Feiftrit bienftbar.

2, **Rh.** 105.

Bier baute im Jahre 1801 und 1802 Graf Bilbonftein auf Steintoblen, in welchen Jahren er 06,600 Cent. erzeugte, wel-

de jum 'allaunfube vermendet wurden.

Hier ift eine f. t. Pofts und eine Beschellfation, ein unter bem Gleisborfer Straffen Commissariat stehendes Wegmeistere amt, eine Triv. Sch. von 210 Kindern, ein A. Inft. mit 17 Pfrundnern und ein Spital. Auch werden bier ben 10. Marz, ben 21. Aprill, ben 28. July, ben 22. Cept. und ben 22. Dec. Jahrmartte gehalten.

Der gleichnahmige Bach gebort mit feinem Fischwaffer gur Sichtt: Partmannsborf. Der Martt Ilz und die Gegend Ilzberg find zum Gute Lidlhof mit & Garbenzehend pflichtig. Die Pfaire-

gult hat Unterthanen in Berrenberg und Riegereberg.

Pfarrer: 1759 Jakob Bernard Baumgartner; 1810 Joseph Plankensteiner; 1815 Unton Godt, Pfarrsprovifor; 1816 Mathias Purkarthofer.

Ingering, ben Anittelfeld, 3f., G. b. Bife. und Pfr. Knittelfeld, jur Sichft. Bener, Reifenftein und Spielberg bienftbar.

Bladm. zuf. mit der G. Ginhorn vermeffen. Sf. 15, Bhp. 11, einh. Bolf. 65, wor. 34 wbl. G. Abst. Ofb. 6, Ochf. 8, Rh. 27, Schf. 17.

Ingering, in ber Gall, 3f., G. b. Bile. Bafferberg, Pfr. Ot. Peter in Gall; jur hichft. Wafferberg, Sectau und Spiele

berg dienstbar.

Flachm zus. mit der G. Wegscheid, Vorwitzgraben und Wonneberg des nahmtichen Bzts. vermessen, 808: 3.953 [Kl., wor. dest. 204 J. 53 [Kl., Wu. 494 J. 876 [Kl., Grt. 1480 [Kl., Hibm. 3815 J. 178 [Kl., Wildg. 3570 J. 26 [Kl. H. H., Whp. 51, einh. Bvlf. 324, wor. 165 wbl. S. Bhf. Pfd. 7, Ochs. 72, Kh. 51, Schs. 199.

In diefer G. flieft ber gleichnahmige Bach, bann ber Bor-

wigbach und Alpenbacht.

In gering bach, If., im Bif. Spielberg, treibt in biesem Besgirke 1 Mauthmühle fammt Gage und Stampf in Lind; 1 Mauthmühle in Schönberg, und 1 in Knittelfeld; dann im Bif. Secatau 2 hausmühlen in Eraden, 2 Mauthmühlen, 2 Gagen, 2 Stampfe und 1 hausmühle in Schattenberg; im Bif. Wasserberg 1 Mauthmühle, 1 Stampf und 7 hausmühlen zu Ingering in der Gall; 3 hausmühlen und 1 Sage in Ingering, 2 Mauthmühlen und 1 Sage in Ungdorf; 3 Mauthmühlen, 2 Stampfe und 2 Sagen, in der Borstadt Knittelfeld; 1 Mauthmühle, Stampf und Sage in Landschach. Die Schit. Sectau hat an diesem Bache ein Eisenhammerwerk mit 3 Zerrenfeuer, 3 hammerschlägen und 1 Streckfeuer, auf welchen sie Vordernsberger Eisen mit eigenem Kohl aus 11 eigenen Kohlwerken vers

arbeitet. Es werden bier im Durchfichitte fahrlich 2500 Bentner.

Gifen erzeugt.

- dd. 6. Febr. 1587 erhielten hans und sein Better Frangiv. Teufenhach von König Ferdinand in Unsehung ihrer Boratrern und felbst eigener dem Erzhause Defterreich treu geleisteten Dienste, ein Ort an dem Fischwasser auf dem Bach, genannt die Ingrin, zwischen des Probsten zu Sectau und des v. Teufendach Panne wasser, auf bender lebenlang nach Nothdurften zu gebrauchen, zu nugen und zu gentesen.
- Ingeringgraben, It., zwischen bem Gail- und Borwitgraben, in welchem ber Papstwald, bie Reichart- und Magwegalpe, bann ein Theil ber Borwitgalpe, bie Krang und Mablalpe, Grun- buchler hofalpe, mit febr großem Balbstande und Biehauftriebe vortommen.
- Ingerltabr, It., im Rottenmanner Bit., mit dem fogenanns ten gefrornen Gee, welcher nie aufthauet (folglich mit einem horizontalen Gletscher).
- 3 ngulitich, Andre, Sigmund, befaß Gooned 1766.
- Inhabect, Gf., Weingebirgegend im Umte Kornberg, ber Sichft. Thanhausen bienftbar.
- Innerberg , Mf. , BReingebirgegegent , jur Sichft. Gedau bienftbar.
- Infcovetz, Cf., eine Gegend, jur Bichft. Reuflofter zehende
- In fel, bie von, wurden mit Elias Infel, taiferlichen Feldzeuge Lieutenant dd. Korneuburg ben 8. August 1632 in ben römilden Reichsabelstand von Raifer Ferdinand II. erhoben. Diefe Kanislie verlor ben Gelegenheit des Treffens am Diuckerlberge ben Grot im 3. 1809 burch Plunderung ihre Kamilien- Acten. dd. Wien ben 4. August 1818 wurde von der kaiferlichen Reichs- Hofregisstraturs-Direction die obige Abelserhebung bestätiget.
- Ingaghi, die Grafen von. Paulus lebte 1568, Abund 1650. Sie befagen und besten jum Theil noch Aindberg, hart, Maßeweg, Schönftein, Lichtened, 1 haus in Gras und 2 Garten auf bem Graben.

Abund v. Injaght murbe ben 19. August 1688 Mitgiteb ber feperischen Landmannschaft.

- Ingaghi, Johann Philipp Graf von, geboren zu Grat um 1665. Siehe v. Wintlern G. 94.
- Ingenhof, Gt., eine Gegend im Bit. Baafen,: Pfr. Merbeiligen, jur hichft. Baafen mit &, und Pfregult Gt. Geotgen an der Stiffing mit & Getreibezehend pflichtig.

Loanne um. Diefes herrliche, auf bas gegenwärtige und noch meht auf das tunftige Mationalglud ber Stepermart einflugreiche Anftis tut, bankt feine Grundung dem als Menfc fowohl wie als Pring gleich berrlichen Johann von Defterreich, faiferl. Pringen, welcher mit allerhöchfter Begnehmigung Gr. Majeftat bes Rais fere laut Urkunde dd. Grat ben 16. July 1811 diejes Inftis tut grundete und mit großen Odagen aus allen bren Reichen der Ratur ausruftete. Unberechenbar find bie guten Folgen, welche bereits aus biefer Grundung beworgeben, ober bie im Laufe ber Zeit burch diefelbe bervorzugeben vorbereitet werben. Das Baterland, Die Stepermart, fublte in bem Augenblicke ber Grundung, von einer Uhnung der Butunft durchdrungen, bas Große diefes Gefchentes , und die Stande als Organ bes Landes bantten in einer Urfunde dd. Grag vom Landtage am 26. Movember 1811 mit ber Berficherung , baß fie " treu bas anvertraute Beiligtonm ber Biffenschaften vermabren, und, fo weit bie Rrafte reichen, ftets ju bereichern und ju verfconern ftreben merben." Dit 1. December 1811 festen Ge. taiferliche Sobeit die Statuten biefes Inftitutes feft. Die Berren Stands beforgten nun ben Untauf eines zwedmäßigen Bebaubes jur Aufftellung aller Naturichate und ber fur bas Ivanneum bestimmten verschiedenen Abtheilungen; fie tauften bas Graf Lesliefche " Palais, einft von feinem Befiger ber Rauberhof genannt.

Im Jahre 1812 gaben die Euratoren den erften Jahrsbericht heraus; nach seibem bestand bie Einrichtung des großen physitalischen Saales, die Aufstellung einer Mineraliensammlung in zwep Zimmern, einer Pflanzensammlung von 8000 Arten phonogamischer Gewächse und einer großen Anzahl von Erpptogamen, einer bedeutenden zoologischen Sammlung, vorzüglich für Abgel, aus einer Mobellensammlung, einem chemischen Laboratorium, einer Bibliothek, dann aus dem Unterrichte für Mineralogie, Chemie, Botanik, Aftronomie und Technologie.

Aufgewerkt burch bie ersten Bekanntmachungen haben bereits in jenem Jahre viele Freunde des Baterlandes Arbeiten und Geschenke an das Joanneum eingesendet. In dem nähmlichen Geiste wurde im Jahre 1813 und 1814 fortgesahren. Im letzteren Jahre wurden für die Gründung eines Archives, einer Münzensammlung und einer Fabriks und Landesproductens Sammlung große Fortschritte gemacht. Im Jahre 1815 u. 1816 wurde der botanische Garten erweitert, im Jahre 1817 vorzügslich für das Archiv und für die technische Sammlung recht viel gethan; im Jahre 1818 ebenfalls vorzüglich für Archiv und Münzensammlung Bereicherung erhalten. Im Jahre 1819 erzhielt die neu errichtete Landwirthschafts Gesellschaft ihr Archiv und ihre Modellenkammer, und der neu gegründete Leseverein seine Journal und Conversations Bimmer im Joanneum. Im Jahre 1820 war der Leseverein und vorzüglich die Landwirthe

schafts - Gefellschaft icon im thatigften Gange. Im Jahre 1821 foritt ber Leseverein jur herausgabe ber lang ersehnten ftoper-

martifden Beitfdrift.

So ift feit ber Grundung des Joanneums tein Jahr verfloffen, in welchem nicht fein Grunder das ins Leben greifende des Joanneums befordert, und das Inflitut mit herrliden Geschenken bereichert hatte. Go bemerkt mit Freuden der ruhige Beobachter die steigende Theilnahme der Naterlambsfreunde und die jährlich zunehmende Unterstützung derselben für alle verschiedenen Zweige dieses herrlichen Instituts.

Im vollen Glanze an diesem Inftitute stehen vorzüglich eine an seltenen und instructiven Studen so reiche, wohlgeordnete (nach dem Systeme von Mohs) Mineraliensammlung, in welscher hochst interessant die treisweise geordnete stepermartische und die stepermartische geognostische Sammlung, Prosessor Untere Berdienst, dann die durch den unermüdeten Fleiß des Archivars Wartinger und bennahe mit dem Verluste seiner Augen erstämpste Reichhaltigkeit und Entzisserung vatersandischer Urkunden und Manzen.

Bierin bat ficher bas land febr viel, aber ben weitem noch

nicht bas ju ber Beit icon Dogliche gethan.

Die meisten Stabte und Markte haben mit freudiger Bereitwilligkeit ihre Archive geöffnet und getreut Copien bort niesbergelegt, wo sie zur Beförderung bes vaterlandischen Geschichtskubiums nicht mangeln durfen. Mehrere Herrschaften und viele vom Abel, unter benen vor Allen die Studenberge, mit Hing gabe von mehr als 1300 Originals Urfunden, und der ehrwürzdige Pralat von Rein glanzen, haben in wahrer Ansicht und mit warmem Gefühle ihr Möglichtes gethan. Allein noch mangeln viele Abschriften der Diplome des stepermarkischen Udels, noch liegen in den Archiven tausend und tausend unbenachte Urstunden, die, wenn sie hier in Abschrift vorhanden waren, zum Studium der vaterländischen Geschichte so vieles beptragen und dem unvorsichtigen Untergange entriffen wurden.

Mit Kummer blickt ber Kenner jurud, wo gur Beit ber Klosfteraushebung so mancher vanbalische Ignorant so manche herrs liche Urtunbe leichtstinnig verwüstete, uub baburch so viele nie mehr ausfüllbare Luden in die Geschichte bes Waterlandes

brachte.

Sollte biefe Anficht nicht allein icon Alle vermögen, ihre Archive durchzublättern, die intereffantesten Urkunden zu copiren, ober wenigstens ipnoptisch zu verzeichnen, Copien und Berzeichnisse dem Archivare einzusenden, mit dem Bunsche, daß bort Gebrauch gemacht ober Auswahl getroffen wurde?

Wie weit biefes vaterianbifche Archiv, bas uns Allen anges hort, in bem wohl alles Borhandene vor Bermuftung gesichert, aber Niemanden verheimlichet ober vorenthalten werben barf, 130

Sier baute im Jahre 1801 und 1802 Graf Bildenftein auf Steintohlen, in welchen Jahren er 66,600 Cent. erzeugte, wel-

de jum Allaunfute verwendet murben.

hier ift eine f. f. Poft- und eine Beschellfation, ein unter bem Gleisborfer Etraffen. Commiffariat stehendes Wegmeisteramt, eine Triv. Sch. von 210 Kinbern, ein U. Inst. mit 17 Pfründnein und ein Spital. Auch werden bier ben 10. Marz, ben 21. Aprill, ben 28. July, ben 22. Sept. und ben 22. Dec. Jahrmatte gehalten.

Der gleichnahmige Bach gebort mit feinem Fifchmaffer gur Sichft. Bartmannsborf. Der Markt 314 und bie Gegend Ilgberg find jum Gute Liblhof mit & Garbengebend pflichtig. Die Pfartse

gult bat Unterthanen in Beirenberg und Riegersberg.

Pfarrer: 1759 Jatob Bernard Baumgartner; 1810 30. feph Plankenfteiner; 1815 Unton Godl, Pfarreprovifor; 1816 Mathias Purkarthofer.

Ingering, ben Anttelfeld, It., G. b. Bate, und Pfr. Anittelfeld, jur hichft. Wever, Reifenstein und Spielberg bienftbar. Flachm. juf. mit der G. Ginborn vermeffen. If. 15, Whp. 11, einh. Litt. 05, wor. 34 wbl. S. Bhft. Pfb. 6, Ochf. 8, Sh. 27, Schf. 17.

Ingering, in ber Ball, 3t., G. b. Bile. Bafferberg, Pfr. Et. Poter in Gall; jur hichft. Bafferberg, Gedau und Spiele

berg bienftbar.

Flachm zus. mit ber G. Begscheid, Vorwiggraben und Bonneberg bes nahmlichen Bzfe. vermeffen, 8084 J. 953 St.,
wor. dect. 204 J. 53 St., Bn. 494 J. 876 St., Grt.
1480 St., Hibm. 3815 J. 178 St., Blog. 3570 J. 26
St. Hi. Hi. 64, Whr. 51, einh. Bolf. 524, wor. 165 wbl.
S. Bhft. Pfo. 7, Ochs. 72, Ah. 51, Schf. 199.

In biefer G. fliefit ber gleichnahmige Bach, bann ber Bor-

wighach und Alpenbacht.

In gering bach, If., im Bif. Spielberg, treibt in biefem Besgirfe 1 Mauthmuble fammt Sage und Stampf in Eind; 1 Mauthmuble in Schonberg, und 1 in Anittelfelb; bann im Bif. Sectau 2 Hausmühlen in Eraden, 2 Mauthmublen, 2 Sagen, 2 Ctampfe und 1 Hausmühle in Schattenberg; im Bif. Bafferberg 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 7 Hausmühlen zu Ingering in ber Gall; 3 Hausmühlen und 1 Sage in Ingering, 2 Mauthmublen und 1 Sage in Ungborf; 3 Mauthmublen, 2 Stampfe und 2 Sagen in ber Boistadt Anittelfeld; 1 Mauthmuble, Stampf und Sage in Landschach. Die Hicht. Sectau hat an tiesem Bache ein Eisenhammerwerk mit 3 Berrenfeuer, 3 Hammerschlagen und 1 Streifeuer, auf welchen sie Borbernberger Eisen mit eigenem Kohl aus 11 eigenen Kohlwerken ver-

Obkforten, bann eine Sammlung von Samereyen, 3 Zimmer faffen die vorne bezeichnete Mineraliensammlung und ein großer Saal die physikalischen und aftronomischen Inftrumente. Links in diesem Stocke ift das Vorleszimmer für die eigentliche Mineralogie, Botanik, Zoologie und andere außerordentliche Boralesungen.

Der botanische Garten ift nach Professor v. Bests System geordnet, enthalt sammt bem baju gezogenen Stadtgraben : Itntheil 6358 . RL, und ein fehr großes und zwey kleinere Be-

machsbäufer.

Die Geschichte bes Joanneums barf bie Nahmen jener grogen Unterftuger nicht vergeffen, wetche bie Schage besselben so anfehnlich und großmuthig vermehrten.

Es ift Jofeph Graf Brigito, welcher bem Inftitute bep feinem Sinscheiben in bie beffere Belt eine bebeutenbe Bibliothet

und ein bedeutendes Bermogen binterließ,

Franz Graf v. Egger, f f. biterreichischer Leovoldordense Mitter und Prafident ber f. f. auch ftanbifchen Ackerbau. Befells fcaft in Karnthen, welcher bem Joanneum ebenfalls einen Schatz von naturhiftorischen Werken und Beptrage für die Naturaliens Sammlung verehrte, und

Frang Graf'v. Saurau, f. t. geheimer Rath und Rammes ver, Staats: und Confereng: Minister, Minister bes Innern und oberfter Kangler, Großtreut bes ungarischen St. Stephans-Ordens, der eisernen Krone zc., welcher bem Joanneum eine bedeutende Buchersammlung und feinen machtigen Schut ichenette.

Die übrigen Dahmen nennen banfbar und mit Recht bie

Jahresberichte.

- Jobst, St., Ef., eine Filialfirche 2 Stb. von Frang, 4 Stb. von Ofterwiß, 5 Ml. von Cilli.
- Sobft, Gt., G. b. Bits. Reibau, Pfr. Baltersborf und Blumau, 1 & Stb. von Blumau, 2 & Stb. von Reibau, 1 & Ml. von Fürstenfeld, 8 Ml. von Grat. Bur Sichft. Obermagerhofen bienstbar.

Das Rladm, ift mit ber G. Lindeck vermeffen.

β. 18, Wh. 17, einh. Bolt. 93, wor. 47 whl. G. Whst. Pho. 12, Och. 12, Kh. 34.

Bur Bichft. Obermaperhofen mit ? Garbengebend pflichtig.

- 3 och artitein, Joder von. Befagen bas Schloß Schrattenberg, und zwar Karl Frenberr v. Jodartstein bis zum Jahre 1685. . Er wurde ben 30. Janner 1630 Mitglied ber ftenerifchen Landsmannschaft.
- 36 hlinger, bie, Frepherren von Jodenftein, befagen Pfanne berg, Rottalpen, hartenftein, 1 Saus in Grat, 1 in Febring, 1 in Leibnit, 1 in ber Murverstadt zu Grat, und einen Sof in Baberbach. Mus ihnen Bolf und Dominicus 1634.

Joanne um. Diefes berrliche, auf bas gegenwartige und noch mebt auf bas tunftige Dationalglud ber Stepermart einflugreiche Anftis tut, bantt feine Grundung dem als Menfc fowohl wie als Dring gleich berrlichen Johann von Defterreich, faiferl. Pringen, welcher mit allerhöchfter Begnehmigung Gr. Majeftat bes Rais fere laut Urfunde dd. Grat ben 16. July 1811 biejes Inftis tut grundete und mit großen Ochagen aus allen bren Reichen ber Natur ausruftete. Unberechenbar find bie guten Folgen, welche bereits aus diefer Grundung beworgeben, ober die im Laufe ber Beit burch biefelbe bervorzugeben vorbereitet merben. Das Baterland, die Stepermark, fublte in bem Augenblicke ber Grundung, von einer Uhnung ber Bufunft durchdrungen, bas Große biefes Befchentes , und bie Stande als Organ bes Landes dankten in einer Urfunde dd. Grat vom Candtage am 26. November 1811 mit der Berficherung , baß fie ,, treu bas anvertraute Beiligtbum ber Biffenicaften vermabren, unb, fo weit bie Rrafte reichen, ftets ju bereichern und ju verschonern ftreben werden." Dit 1. December 1811 fetten Ce. faiferliche Sobeit die Statuten Dieses Inftitutes feft. Die Berren Stante beforgten nun den Antauf eines zwedmäßigen Bebaudes zur Aufftellung aller Raturichane und ber fur bas Joanneum bestimmeten verschiebenen Abtheilungen; fie tauften bas Graf Lesliefche Palais, einft von feinem Befiger ber Rauberhof genannt.

Im Jahre 1812 gaben die Curatoren ben erften Jahrsbericht heraus; nach selbem bestand bie Einrichtung des großen physitalischen Saales, die Aufstellung einer Mineraliensammlung in zwey Zimmern, einer Pflanzensammlung von 8000 Arten phonogamischer Gewächse und einer großen Anzahl von Erpptogamen, einer bedeutenden zoologischen Sammlung, vorzüglich für Nögel, aus einer Modellensammlung, einem chemischen Laboratorium, einer Bibliothet, dann aus dem Unterrichte für Mineralogie, Chemie, Botanit, Aftronomie und Lechnologie.

Aufgeweckt burch die erften Bekanntmachungen haben bereits in jenem Jahre viele Freunde des Naterlandes Arbeiten und Geschenke an das Joanneum eingesendet. In dem nahmlichen Geifte wurde im Jahre 1813 und 1814 fortgefahren. Im leteteren Jahre wurden für die Gründung eines Archives, einer Daungensammlung und einer Fabriks und Landesproductens Sammlung große Fortschritte gemacht. Im Jahre 1815 u. 1816 wurde der botanische Garten erweitert, im Jahre 1817 vorzügslich für das Archiv und für die technische Sammlung recht viel gethan; im Jahre 1818 ebenfalls vorzüglich für Archiv und Mungensammlung Bereicherung erhalten. Im Jahre 1819 erzhielt die neu errichtete Landwirthschafts Gesellschaft ihr Archiv und ihre Modellenkammer, und der neu gegründete Leseverein seine Journal und Conversations Zimmer im Joanneum. Im Jahre 1820 war der Leseverein und vorzüglich die Landwirths



von Schleinig, 2 Std. von Gaffenbeim, 4 Dl. von Cilli.

ohne, fich an bem wohlthatigen Grunder ober bem freundlichen Baterlande schwer ju vergeben, die vaterlandische Beschicke bringen kann, mögen einstweilen bie vielen hundert urstundlichen Daten beweifen, welche im Berlaufe dieses Lexikons theils ben ben Städten und Markten, theils ben ben Schloffern und abelichen Familien aufgezählt find.

Das Baterland wird uns noch einmahl fo lieb und wir werben bes Baterlandes noch einmahl fo werth, wenn wir von jedem noch fo kleinen Orte einen Blid in die Bergangenheit werfen konnen, und hochft intereffant muffen uns fo viele Orte ber Stepermark werden, beren Urfprung auf mehrere Jahrhunderte,

ober wohl gar auf ein Jahrtaufend jurudjuführen ift.

Bochit wichtig fur das land und fur reifende Fremde fann auch die technologische und Produktensammlung in der Zukunft weiden. In ihr kann ein ehrenvolles Depot fur den industriellen Fleift der Stepermark jur Belehrung fur Einheimische und zur Schau für Fremde liegen; durch sie kann sich manche glückliche Berbindung jum Vortheile eines viel verkannten landes ergeben, aber einheltig muffen alle Fabrikanten und Kunftler des landes von Zeit zu Zeit fortschreitende Beweise ihrer Thatigkeit und ihres industriellen Gifers bort niederlegen,

Was das Innere des Gebaude felbit betrifft, fo befinden fich in bem Erdgeschofie zu rechter Sand im ersten Hofe die Sauskapelle mit einem Altarblatte, die Taufe Christi vorstellend, von dem braven vaterlandischen Künftler und Director der Zeichen : Afademie, Joseph Start, und die Wohnung des Zimmerwarters und der Gartnergesellen. Links die Wohnung des Hausmeisters des Arechivs und der Modellenkammer für die k. k. Landwirthschaftse Gesellschaft, der Hausbedienten, des botanischen Gartners und

tes Geriptors.

Im zwenten Sofe bas demifche Laboratorium mit bem des mifchen Sorfaale und eine Maschinenkammer. In ersten Sofe find mehrere romische Alterthumer in die Mauern befestigt.

Im eriten Stocke gur Rechten ift die Wohnung ber Profesoren ber Botanit und ber Mineralogie, links bas Journals Bimmer bes Lesevereins, bas Archiv und Mungenkabinet, die benden Conversations - Bimmer bes Lesevereins und bas technische und Produktenkabinet.

Im zwenten Stode rechts im erften Bimmer bie Conchilien, Sifche und Infektensammlung, auch einige Amphibien und Gine

geweitewurmer.

Im zwenten und britten Zimmer Saugethiere, im vierten und fünften die zahlreiche ornithologische Sammlung. In bem Eckzimmer befindet fich eine an naturhistorischen Rupferwerken reiche Bibliothet, dann folgt in einem Zimmer die fehr reiche phonogamische und froptogamische Sammlung, eine holzbibliothet, eine Sammlung von machebouffirten Schwammen und

Pfarrer: 1810 Gelafius Krenn. 1817 Micael Lueger, pro. Un ber Kirche find noch folgende Ueberrefte aus ber Romerzeit zu feben:

1.

C. SENILIS. V. F. S. B. VA LENTINE. ET. C. PRISCINO F. E. AVITE. IVSTNE. E. CLA MILIO. VALENTINO. F. ET. C. VALENTINE. PP.

2.

SECVNDINVS, C. AN. LX. ET IVLIA, LITV. ET. SECVN DINAE. F. A. S. SERQVI. A. CONI. IVN. EIV LIAE. FIL. FILIIS. NEPOT.

3.

MORSINVS. SEI. M. BROC CIA. RISIVIA. CON OP. AN. —

30 hann, St., auf ber Heibe, Gt., G. b. Bits. Sartberg, 1 Stb. von Bartberg, 6 Stb. von Ilg, 84 Mi. von Grat, mit einer Localie, 1785 errichtet, und genannt St. Johann Bapt. in ber heibe, im Oft. Hartberg, Patronat Landesfürft, Vogten hicht. Hartberg. Bur Hicht. Thalberg bienftbar.

Flachm. 3uf. 1665 J. 224 | Kl., wor. Aeck. 211 J. 34 | Kl., Leiche 26 J. 976 | Kl., Sthw. 242 J. 279 | Kl. H. H. 242, Bhp. 41, einh. Bolk. 235. wor. 126 wbl. S. Bhk. Pfb.

40, Dof. 6, Stb. 67.

Sier ift eine Triv. Co. von 23 Rinbern, und ein Armen-

Die Localguit bat Unterthanen ju Kirchberg. Localcuraten: 1810 Johann Lachmanr.

Johann, Gt., am Laurn, 3f., 2 Ml. vom Schloffe Bepering, 5 Ml. von Jubenburg, G. b Bits. Probften Zepring, mit einem Vicariate biefes Nahmens, im Dft Polis, unter beint Patronate ber hichte. Lichtenftein, jur Probften Zepring und Sicht. Reifenftein bienftbar.

Bolfgang Jöchlinger wurde ben 26. Marg 1621 Regierungerath aus dem Ritterftande, nachdem er mit 18. Febr. 1598 Mitglied der steperischen Landmannschaft geworden war. Sigm. Bernhard Jöchlinger Frepherr v. Jochenstein wurde den 13. Jan. 1649 Regierungsrath aus dem herrenstande. Nicht minder den 22. Janner 1705 Joseph Ignah Jöchlinger Frepherr von Josephistein.

Jodock, St., Cf., G. b. Bifs., ber Pfr. und Grundhichft. Oberburg, mit einer Filialkirche, 1 Ml. von Oberburg, 3 Stb. von St. Peter, 5 Ml. von Cilli.

Blachm. juf mit ber G. -? vermeffen.

H. 39, Whp. 47, einh. Bolf. 203, wor. 92 wbl. S. Ahft. Ochf. 36, Ah. 52, Suf. 110.

Jodock, Ck, windisch Swet-Joscht, G. b. Biks. Lemberg, Pfr. Doberna, jur hichft. Gutened, Lemberg und Salloch dienstbar. Mit einer Filialkirche, 3 Stb. von Doberna, 4 Stb. von Lemberg, 4 Mi. von Cilli.

Fldchm. zus. 2925 J. 1542 St., wor. Aed. 186 J. 1414 St., Wn. 391 J. 1152 St., Grt 1 J. 229 St., Him, 971 J. 1406 St., Why., Byt. 3 J. 212 St., Why., Why., 39, einh. But. 201, wor. 95 wbl. S. Whst. Och. 22, Kh. 50, Schf. 99.

- Jobock, St., Ck., eine Filialkirche, & Stb. von Prichova, 1& Stb. von Gonowig, 4 Ml. von Cilli.
- Jogeleck, Gk., eine Gegend, jur Sichft. Lanach mit ; Beinund Garbengebend pflichtig.
- Зођатбаф, Gt., in welchem die Bichft. Rrems die Fifchnut-
- 30 hann, St., bep Leifling, Cf., G. b. Biff. Buchenftein, Pfr. Salbenbofen, 1½ von Buchenftein, 1½ Stb. von Drauburg, 14½ Stb. von Cilli. Bur Sichft. Mahrenberg und Lechen bienitbar.

Flachm zuf. 394 J. 75 | Kl., wor. Ned. 140 J. 1258 | Kl., Wn. 92 J. 969 | Kl., Grt. 12 J. 480 | Kl., Hebr. 69 I 1086 | Kl., Wibg. 78 J. 1058 | Kl. H., 56. 53, Why. 50, einh. Bult. 274, wor. 140 wbl. S. Whit. Pfb. 9, Ochf. 32, Kb. 62, Sch. 3.

hier fließt ber Kirchenbach, Pofcharnigbach, Raswornige bach, Windifcgragerbach, Gefchnigbach.

- 3 o hann, St., bep Reifnig, Ct., eine Rirche, 11 Stb. von Reifnig, 111 Stb. von Buchenftein, 3 Stb. von Mahrenberg, 231 Stb. von Cilli.
- Johann Bapt., St., Et., eine Filialfirche in ber Pfarre und im Dtt. Fraflau.

na in diesem Ichre vom Erzherzog Karl einen Kaufbrief fiber die bermahlige kaiserliche Hofstatt erhalten). 1613 Bartholoma Bergmaper hat diese Hofstatt, welche auch an ihn als katholissser Pfarrer überging, wieder verkauft, doch blieb sie der Pfarregult unterthänig, 1024 Johann Albert Rasibl, 1655 Sebastian Barth, 1663 Johann Bapt. Stroriedl, 1680 Mathias Kodrig, 1691 Johann Jakob Körbitsch, 1697 Johann Christoph Maurer, 1736 Janah Freyberr von Bach, 1744 Mathias Mapr, 1781 Mathias Kajetan Mihelitsch, 1787 Michael Rieger, 1801 Joshann Bapt. von Binklern, 1810 Johann Waltl, 1817 Joseph Preising.

- I o h a n n , St., am Gorzenberg , ME., fabl. von Pettau , am Fuße bes Magelgebirges.
- 3 o hann, St., Mt., G. b. Bzts. und ber Pfr. Mahrenberg, mit einem Benefizium, genannt St. Johann am Zeichenberg, im Okt. Mahrenberg, Patronat Religionsfond, 1 Stb. v. Mahrenberg, 6 Ml. v. Marburg; zur hichft. Eibiswald, Kleinstaten; Mahrenberg, Kienhofen und Pfarrsgult Salbenhofen bienstbar, zur hichft. Mahrenberg Garbenzehend pflichtig.

3ur Hicht. Mahrenberg Garbenzehend pflichtig.
Flächm. zus. 1671 J. 856 D. Kl., wor. Aeck. 272 J. 828
D. Kl., Trischf. 26 J. 1022 D. Kl., Won. 137 J. 1172 D. Kl., Him. 612 J. 53 D. Kl., Wibg. 622 J. 981 D. Kl. Hill.
Hibp. 116, einh. Bolk. 492, wor. 250 wbl. Θ. Whst. Pfd. 3, Ochs. 158, Kh. 117, Schf. 193.

Sier ift eine Filialfirche.

In Diefer G. flieft ber Napetioniggrabenbach, Studniggrabenbach, Suchigrabenbach und Geitenrablbach.

3 o hann, St., windisch Sweti Joanes, Mt., G. b. Bits. Rienhofen, Pfr. Mahrenberg, am Feistrigfluffe; jur Sichft. Cibiswald, Rienhofen, Landsberg, Mahrenberg und Buchftein bienftb.

Das Rladm. ift mit ber 3. -? vermeffen.

H. 136, Why. 167, einh. Bult. 725, wor. 378 wbl. S. Ahft. Pfb. 2, Ochf. 158, Kh. 140, Schf. 258.

- Johann und Paul, St., El., eine Filialkirche in der Pfarr · Fraklau.
- 3 ohann und Paul, St., Gl., eine Filialfirche, westlich von Grab, im Dft. Strafgang.
- Johannes, St., Cf., eine Filialfirche, & Stb. von Gromle, 3 Stb. v. Rann, 11 Ml. v. Cilli.
- 3 o hannesberg, windisch Janskyverch, Cf., G. b. Bits. Buchenftein, Pfr. Reifnig, 13 Stb. v. Reifnig, 114 Stb. von Buchenftein, 34 Stb. v. Mahrenberg, 274 Stb. v. Eilli; jur Hicht. Mahrenberg und Buchenftein bienftb., jur Hicht. Mahrenberg Garbenzehend pflichtig.

Bolfgang Jöchlinger wurde ben 26. Marg 1621 Regierungerath aus bem Ritterftanbe, nachbem er mit 18. Febr. 1598 Mitglied der fteyerischen Landmannschaft geworden war. Sigm. Bernhard Jöchlinger Freyherr v. Jochenstein wurde den 13. Jan. 1649 Regierungsrath aus bem herrenstande. Nicht minder ben 22. Janner 1705 Joseph Ignah Jöchlinger Freyherr von Josephenstein.

Jobock, St., Cf., G. b. Bifs., der Pfr. und Grundbicft. Oberburg, mit einer Filialkirche, 1 Dl. von Oberburg, 3 Stb. von St. Peter, 5 Ml. von Cilli.

Flachin. juf mit ber 3. -? vermeffen.

. δf. 39, Whp. 47, einh. Bolt. 203, wor. 92 wbl. S. Ahft. Ochf. 36, Ah. 52, Schf. 110.

3 o bock, Et, windisch Swet-Joseph, G. b. Bifs. Lemberg, Pfr. Doberna, gur Sichft. Gutened, Lemberg und Salloch bienstbar. Mit einer Filialkirche, 3 Stb. von Doberna, 4 Stb. von Lemberg, 4 Mi. von Cilli.

Fldchm. zus. 2925 J. 1542 J. Kl., wor. Acc. 186 J. 1414 J. Kl., Wn. 391 J. 1152 J. Kl., Grt 1 J. 229 J. Kl., Hthm. 971 J. 1406 J. Kl., Whyt. 3 J. 212 J. Kl., Whyt. 370 J. 929 Kl. H., Whyt. 39, einh. Bolk. 201, wor. 95 wbl. S. Bhft. Ochs. 22, Kh. 50, Schf. 99.

Jodock, St., Cf., eine Filialfirche, & Stb. von Prichova, 1& Stb. von Gonowig, 4 Ml. von Cilli.

Jogeleck, Bk., eine Gegend, jur Bichft. Lanach mit & Beinund Garbenzehend pflichtig.

Johambach, Gt., in welchem bie Bichft. Rrems bie Fischnut-

Johann, St., bep Leifling, Cf., G. b. Biff. Buchenftein, Pfr. Salbenbofen, 12 von Buchenftein, 12 Stb. von Drauburg, 142 Stb. von Cilli. Bur Sichft. Mahrenberg und Lechen bienitbar.

Fldchm. zus. 394 J. 75 | Kl., wor. Ued. 140 J. 1258 | Kl., Wn. 92 J. 966 | Kl., Grt. 12 J. 480 | Kl., Hebw. 69 J 1086 | Kl., Wibg. 78 J. 1058 | Kl. H., Hebw. 50, einh. Bolk. 274, wor. 140 wbl. S. Whik. Pfb. 9, Ochs. 32, Kb. 62, Sch. 3.

hier fließt ber Kirchenbach, Pofcharnigbach, Raswornigbach, Windifcgragerbach, Gefchnigbach.

Johann, St., ben Reifnig, Cf., eine Rirche, 11 Stb. von Reifnig, 111 Stb. von Buchenstein, 3 Stb. von Mahrenberg, 231 Stb. von Cilli.

Johann Bapt., St., Et., eine Filialfirche in ber Pfarre und im Dft. Fraflau.

na in diesem Ichre vom Erzherzog Karl einen Kaufbrief über die bermahlige taiserliche Hofftatt erhalten). 1613 Bartholoma Bergmaper hat diese Hofftatt, welche auch an ihn als tatholizscher Pfarrer überging, wieder verkauft, doch blieb sie der Pfarregült unterthänig, 1624 Johann Albert Nasibl, 1655 Sebastian Barth, 1665 Johann Bapt. Stroriebl, 1680 Mathias Kodrig, 1691 Johann Jakob Körbitsch, 1697 Johann Christoph Maurer, 1736 Janah Frepherr von Bach, 1744 Mathias Mapr, 1781 Mathias Kajetan Mihelitsch, 1787 Michael Rieger, 1801 Johann Bapt. von Binklern, 1810 Johann Baltl, 1817 Joseph Preising.

Iohann, St., am Gorgenberg, ME, fabl. von Pettau, am Fuße bes Magelgebirges.

3 o hann, St., Mt., G. b. Bzts. und ber Pfr. Mahrenberg, mit einem Benefizium, genannt St. Johann am Zeichenberg, im Oft. Mahrenberg, Patronat Religionsfond, 1 Stb. v. Mahrenberg, 6 Ml. v. Marburg; zur hichft. Eibiswald, Kleinstätten; Mahrenberg, Kienhofen und Pfarrsgult Salbenhofen bienstbar, zur Sicht. Mahrenberg Garbenzehend pflichtig.

Flachm. zus. 1671 3. 856 St., wor. Aed. 272 3. 828 St., Trischf. 26 3. 1022 St., Won. 137 3. 1172 St., Hen. 612 3. 53 St., Widg. 622 3. 981 St. H., Hill., Why. 116, einh. Bolk. 492, wor. 250 whl. S. Whst. Pfd. 3,

**பி**ஷ்ட் 158, ஆர். 117, ©фf. 193.

Sier ift eine Filialfirche.

In diefer G. fliest ber Rapetschniggrabenbach, Studniggrabenbach, Suchigrabenbach und Geitenradlbach.

Sohann, St., windisch Sweti Joanes, Mt., G. b. Bits. Kienhofen, Pfr. Mahrenberg, am Feistrieflusse; jur Hicht. Gibiswald, Kienhofen, Landsberg, Mahrenberg und Buchstein bienstb.

Das Rladm. ift mit ber G. -? vermeffen.

H. 136, Whp. 167, einh. Bolf. 725, wor. 378 wbl. S. Shft. Pfb. 2, Ochs. 158, Kh. 140, Schf. 258.

- Johann und Paul, St., Ek., eine Filialkirche in der Pfarr Fraklau.
- 3 o han n und Paul, St., Gl., eine Filialfirche, westlich von Grap, im Dft. Strafgang.
- Johannes, St., El., eine Filialfirche, & Stb. von Gromle, 3 Stb. v. Rann, 11 Ml. v. Eilli.
- I o hannesberg, windisch Janskyverch, Cf., G. b. Bife. Buchenftein, Pfr. Reifnig, 12 Otb. v. Reifnig, 112 Otb. von Buchenftein, 32 Otb. v. Mahrenberg, 272 Otb. v. Cilli; jur Hicht. Mahrenberg und Buchenftein bienftb., jur Sichft. Mahrenberg Garbenzebend pflichtig.

Bier ift eine Triv. Och. von 88 Rindern, und ein Urmen-

Das Kladm. ift mit ber G. Schleinig vermeffen.

Inftitut mit 4 Pfrundnern.

Hi. 27, Whp. 13, einh. Bolk. 47, wor. 25 wbl S. Ahft. Daj. 2, St. 7. Sier flieft ber Peflofdigbad. Bobann, Gt., Cf., G. b. Bite. Guffenbeim, Pfr. Gt. Gte phan, mit einer Filialfirche, 11 Stb. von St. Sterban, 2 Stb. von Guffenheim, 7 Ml. von Gilli. Bur Sichft. Lanbeberg und Guffenbeim bienftbar. Flachm. juf. mit ber B. Brefie 627 3. 1070 🔲 Rl., wor. Aleck. 96 J. 777 | Kl., Wn. 125 J. 1579 | Kl., Grt. 1 J. 1204 | Kl., Hebw. 278 J. 1386 | Kl., Wyt. 67 J. 650 | Rl., 2Blbg. 57 3. 274 [ Rl. i. 52, 2Bbp. 16, einb. Bolt. 67, wor. 35 mbl. G. Abst. Ochs. 12, Kb. 11. 3 o hann, St., Cf., G. d. Bits. Bindifchlandsberg, Pfr. Sibifa, jur hichft. Landsberg und Beitenftein bienftbar. Blachm guf. 563 3. 1366 [ Rl., wor. 2ect. 143 3. 919 SI., 28n. 81 3. 1123 SI., Grt. 1 3. 883 SI., Sthw. 108 3. 1010 Sl., Bgt. 63 3. 1587 Sl., Blog. 164 3. 644 St. Bf. 51, Bbp. 30, einh. Bult. 102, wor. 59 wbl. 6. Abst. Pst. 2, Ochs. 12, Kb. 14. Johann, St., ben Hochenburg, Gt., Pfarrkirche im Oft. St. Stephan ob Staing. Hier ift eine Triv. Och. von 214 Kinbern, und ein Armen-Inftitut mit 8 Pfrundnern. Pfarrer: 1810 Frang Lofdentobl, prov. 1811 Unton Teperer. 1815 Georg Fedel, prov. 1816 3ofeph Starp.

30 hann, St., Gf., an ber Feistrit, G. d. Bifs. herberftein, mit eigener Pfarre und Kloster ber unbeschuhten Augustiner, gernannt St. Johann ben herberftein, im Oft. Buschelsborf, Partronat Religionsfond, Vogten hicht. herberstein, & Stb. von Buschelsborf, 1 Stb. von Berberstein, 2 Stb. von Gleisborf, 5 Ml. von Grat. Bur hicht Schieleiten, herberstein, Neuhaus und Kulbl dienstbar; jur hicht. herberstein mit & Getreidezes hend pflichtig.

Flachm. zus. 628 J. 336 Ml, wor. Neck. 128 J. 1097 Ml., Wn. 53 J. 827 Ml., Grt. 7 J. 596 Ml., Eeiche 2 J. 1431 Ml., Hibm. 33 J. 786 Ml., Wgt. 11 J. 803 Ml., Wlbg. 390 J. 1196 Ml., Hs. 56, 50, Whp. 46, einh. Bolk. 267, wor. 147 wbl. S. Uhft. Pfd. 16, Ochs. 8, Kh. 71, Sch. 26.

Bier ift eine Eriv. Och. von 77 Rinbern , und ein Urmen-

Inftitut mit 14 Pfundnern.

Diefe Pfarrfirche wurde im 3. 1260 von Ulrich Erzbifchof von Salzburg ben beutschen Orbensrittem ben Gras übertragen.

| Der gleichnahmige ober Rothleitenbach treibl in biefer Gegent 15 Sausmuhlen.                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johnsborf, GL, 1 Stb. v. hagendorf, 5 Stb. v. Fürsten- feld, 7 Ml. v. Gras, Sol. und Sichft. mit einem Bit. von & Gemeinden, nahmlich: Sabect, Satzendorf und John s.                                                                                                               |
| d orf. Diese enthalten ein Flächm. von 3209 J. 593 [ M., wor. Ueck. 1710 J. 449 [ M., Who. u. Grt. 665 J. 1248 [ Kl., Who. 833 J. 396 [ Kl. H. H. 290, Why. 253, einh. Bolk.                                                                                                        |
| 1330, wor. 691 wbl. S. Bhft. Pfb. 108, Ochs. 150, Kb. 402.<br>Die Hichft. ist mit 1089 fl. 12 fr. Dom., und 46 fl. 1 fr.<br>3 bl. Rust. Erträgnig in 6 Uemtern mit 104 Haufern beansagt,                                                                                            |
| Die Unterthanen berfelben liegen in ben G. Ebelsbach, Gröffing, Sabeck, Sagendorf, Johnsborf, Kag, Lubersborf, Muggendorf, Neufes, Bertholoftein, Schiffer und Stang.<br>Frühere Besitzer waren die Willinger. 1729 war Johann                                                      |
| Rarl Frenherr von Stadl, mit 17. Dec. 1729 Maria Cacilia<br>Freminn von Stadl, geborne Grafinn von Trautmannedorf, mit<br>mit 8, Janner 1754 Unton Frenherr von Stadl, mit 11. Jung                                                                                                 |
| 1805 Max Frepherr von Stadl, mit 1. Mars 1806 Karl Graf von Grzan und harras, mit 15. May 1806 Joseph Bellbacher, mit 14. Februar 1810 Karl Maria Graf Gleisbach im Besite, bie-fer hicht.                                                                                          |
| Johnsborf, Gk., G. d. Byks. Johnsborf, Pfr. Sabendorf, zur Sichft. Johnsborf, Pfarrsgult Febring, Kirchberg an ber Rab, Bertholdstein und Commende Fürstenfeld dienstb.  Klachm. jus. 1119 3. 887 [ Kl., wor. Ned. 614 3. 22]  Kl., Bu. u. Grt. 260 3, 129 [ Kl., Wldg. 245 3. 735] |
| Shi. Hi. 27, Whp. 72, einh. Bolf. 400, wor. 208 wbl. S. Bhi. Pid. 47, Ochi. 54, Kh. 118.                                                                                                                                                                                            |
| 3 obn soorfer, die, besaßen die gleichnahmige Hicht. im Ragbethale. Erasin Johnsborfer war bererste Besiger, Hanus Johnsborfer verkaufte im 3. 1539 Johnsborfer Zehende von der Gnaser Pfarr an einem Fleischauer dafelbft, genannt Caspar Thaler.                                  |
| Dieser Zebend mar gelegen zu Kiensborf, gegen Lubersborf, Maperborf und Kahendorf.                                                                                                                                                                                                  |
| Sorgen, St., G. d. Bifs. Halbenrain, Pfr. Straden, 14 Seb. v. Rloch, & Stb. v. Halbenrain, & Stb. v. Radersburg, 9 Mil. v. Brat, jur Sicht. Ricch, Robr und Pfarrsgult Kloch bienitb. Flachm. jus. 264 3. 1291 3., mor. Acd. 145 3. 91                                              |
| Kl., Wn. 64 J. 386 Al., Gre. 1462 Al., Hhm. 1 J. 1117 Al., Wyt. 10 J. 737 Al., Why. 36 J. 698 Al. H., 35, Why. 28, einh. Bult. 143, wor. 69 whl. S. Whs. Pfd.                                                                                                                       |
| 20, Ochf. 5, Ab. 53.<br>In diefer G. fliegt der Stillaubach.                                                                                                                                                                                                                        |

| 40   | Zoh                                                      |
|------|----------------------------------------------------------|
|      | Das Flachm. biefer G. beträgt juf. 3. 🗆 Rl., wor.        |
| He   | d. 3. 🗆 Kl., Wn. und Grt. 3. 🗆 Kl.,                      |
| Si   | thw. J. 🗌 Kl., Weldg. J. 🔲 Kl. H. 71.                    |
| Ŵ    | bp. 63, einh. Bolt. 409, wor. 197 mbl. G. Bhft. Pfb. 9,  |
|      | bi. 38, Kb. 284, Ochf. 399.                              |
| ~ .  | Bar eine Filiale nach St. Demalb ben Bepring, und ift    |
| fei  | t 1746 ein Bicariat.                                     |
| 1    | Bicaren: 1746 Joseph Chriftoph v. Grubenfels Johann      |
| M    | eit Leeb. — Matthaus Klettler. 1733 Franz Lav Dyfi. 1806 |
|      | rmagoras Krainigg. 1811 Gimon Ochwarz. 1815 Gebaftian    |
|      | ffler.                                                   |
| •    | 21m 24. Juny wird bier Jahrmarkt gehalten.               |
|      | 1 Stb. von St. Johann , 21 Ml. vom Schloffe Bepring ift  |
| ein  | evangelisches Bethbaus.                                  |
| **** | In diefer Gegend fliegt ber Polfen und Leutschenbach.    |

Johann, St., in ber Ocheiben, 3t., nordl. von Unge markt, eine Localie im Dft. Judenburg, Patronat und Bogten-Obrigfeit Stiftsbichft. St. Lambrecht.

Bier ift eine Eriv Och. von 26 Rindern. Bar vor Alters

eine Filiale nach Scheifling, bann nach St. Georgen.

Curaten: 1800 Otillo Solgl. 1804 Georg Benbel. 1807 Joseph Pogleiner. 1810 Joseph Muer. 1813 Rarl Steinbauer.

Johann, St., am obern Draufelbe, Mf., fuboiti. von Marburg, Pfr. im Dtt. Schleinis, Patronat Sauptpfarre ju Rotich, 1 Stb. von Saidin, 1 Scb. von Ebensfeld, 2 Stb. von Dettau, 2 Ml. von Marburg.

Pfarrer : 1810 Matthaus Ochamperl.

Bier ift auch ein gleichnahmiges Gut mit einem Schloffe, welches in Fischers Topographie abgebildet ift.

Johann, St., im Gagauthale, Mf., G. b. Bgfe. Urnfele, mit einer Pfarrfirche im Dft. Leutschach , Patronat Furft Bifchof von Gedau, 1 Stb. von Arnfels, 41 Ml. von Lebring, 51 Ml. von Parburg; jur Sichft. Arnfels, Eibismald, Rleinftatten, Dt terebach und Pfarregult St. Johann bienftb.

Flachm. zus. 231 3. 567 🔲 Kl., wor. Med. 109 3. 310 🔲 Kl., Wn. 76 3. 855 🔲 Kl., Grt. 1 3. 490 🔲 Kl., Erifcf. 292 3. 272 Sl., Hibw. 34 3. 294 Sl., Bet. 1078 Rl., Blog. 8 3. 1340 [ Rl. Bf. 39, Bbp. 38, einb. Bolt. 155, wor. 89 wbl. G. Abit. Pfb. 21, Ddif. 8, Kb. 51.

Bum Bisthum Gedau hierszehend pflichtig.

hier wird ben 30. Juny und 11. August Jahrmarkt gebalten.

Ferner befindet fich bier eine Eriv. Och. von 150 Rinbern,

und ein U. Inft. mit 12 Pfrundnern.

Pfarer: 1403 Erbard Lift, 1540 Urban Lantider. (Paftor: 1574 Undra Blebinger, bat nebft feiner Chegattinn Belepel, Tobised und Begelsborf. Sie ift mit 1260 fl. Dom., und 119 fl. 37 fr. Rust. Erträgnis in 5 Zemtern mit 65 Saufern catastrirt, und gehörte vorbin jum Stifte Stain;

Frubere Befiger maren: Die Rohrbach, Stabl, Ungnab,

Saurau.

Ist in Fischers Topographie abgebilbet.

- 3 o fe p h s ber g, St., Beingebirgegegend, jur Pfarregult Gnaß bienftb.
- Jofephsberg, Mt., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Schwans berg dienftb., und mit 3 Beinmoft, jur Pfarregult bafelbft mit & Beinmoftzebend pflichtig.
- Josephshof, Bt., ben Leoben.
- Josephsthal, Ef., mit einer Glasfabrit, & Stb. v. Reifling, 9\$ Stb. v. Buchftein, 4\$ Stb. v. Mahrenberg, 23\$ Stb. von Cilli.
- Josgraben, Bf., fubl. von Borbernberg.
- 386 neralpe, Bt., in ber Erofanacher Goff, zwischen bem Lingbach und ber Lingalpe, mit 20 Rinderauftrieb.
- 30 ffing, Gt., Pfr. Rumberg, eine Gegend, jur Sichft. Frepberg mit & Getreid und Beinzehend pflichtig.
- I oftel, die, von Jobstverg, nachmablige Frenherren, besaßen zu Anfang des 17. Jahrhunderts die Hicht. Schrattenberg, und zwar um das Jahr 1626 hans Sigmund Josel. Diese alte steperische Familie war mit jener von Woosheim, Prank und Meuhaus verschwägert; sie wanderte mit hanns Georg Sigmund Söbst von und zu Jöbstlberg, der Religion willen aus Stunk aus, und zog nach Franken. Eben derselbe wurde den 29. May 1631 in den Frepherrenstand erhoben, und schrieb sich herrn zu Lind, Belden w. Worig Jöst war bereits im J. 1565 Mitglied der steperischen Landmannschaft.
- Joursgothal-Sweta, fiehe St. Georgenthal.
- Rovaine, Ct., nordoftl. von Laufen.
- Эрbaф, Bt., ein Geitengraben ber laffing, nachft dem Gonec- tengraben, mit 77 Rinderauftrieb.
- Bra, Swet, fiche St. Gertrand,
- Brava, Mt., oftl. von Gt. Leonhard am Staingbach.
- Irchenborf, Mt., Bit Friedan, eine Gegend, jur hicht. Malled Garbenzehend pflichtig.
- Ir d n in g, It., Marktfieden bes Biks. Bolkenstein, mit eigener Pfr., genannt St. Peter und Paul ju Irdning, im Ott. Haus, Patronat Religionsfond, Wogzephichft. Bolkenstein, 2 Std. v. Leoben, 20 Std. v. Judenburg; jur Hichft. Rottenmann, Gfats und Bolkenstein diensth.

II. Band.

| 3 | Klachm. zuf. 2431 3. 626   Al., wor. Ned. 315 3. 704   Sl., Wn. 79 3. 239   Kl., Grt. 19 3. 1379   Kl., Hen. 804 3. 1251   Sl., Wor. 130 wbl. 253   Sl. H. H., Sthw. 804 3. 1251   Sl., Wor. 130 wbl. 6. Whft. Pfb. 1, Ochf. 64, Kb. 36, Sch. 18.  Heier befindet sich eine Privat- Ueberfuhrmauth.  o hannes berg, windich Jannshe, Mt., G. d. Bits. Ebens-felt, Pfr. Neuftift, 1 Std. v. Neuftift, 2 Std. v. Ebensfeld, 2½  Std. v. Pettau, 5 Ml. v. Marburg; zur Hicht. Ebensfeld, Er-bominitaner in Pettau, Monneberg, Neuftift, Oberpulsgau und                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Studenis dienstb.  Klachna zul. 824 J. 271 D Kl., wor. Aeck. 32 J. 1173 D Kl., Win. 40 J. 23 D Kl., Grt. 1 J. 195 D Kl., Him. 188 J. 512 D Kl., Why. 115 J. 1245 D Kl., Why. 446 J. 325 D Kl. H., 156, 78, Why. 41, einh. Bolk. 152, wor. 79 wbl. S. Whst. Kh. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | ohannesberg, Mt., eine Steuer. G. b. Bzis. Fall, mit einem Flächeninhalte von 278 J. 474 Al., wor. Ueck. 22 J. 559 Al., Trifchf. 3 J. 808 Al., Wn. 12 J. 81 Al., Grt. 112 Al., hthw. 57 J. 508 Al., Wgt. 45 J. 5 Al., Wlog. 138 J. 1 Al.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | ohnsbach, It., im gleichnahmigen Graben, in welchem ber Winterhöllgraben; die Hausstattwaldung, das Fahrenkahr ober die Rasecteralpe, der Schwarzlackenschlag und die Ucheneckwaldung, dann das Grubthal, das Lackenkahr, Sebering und Hörndl, Kuhkahr, Roth- und Griestogel, das Barenkahr, der Schattensburg, das Krouzeck und der Schwarzkogel, die Placken und Plaschenau, Ursprung, Vosenberg, Leodnerwald, Plotschoden, Steunshüttens oder Gröffingalpe, das Gscheideck, die Neuburgwaldung, Edneralpe, Varensold oder Donneralpe, der Bolfsberg, Satetels und Thurnwald, Schönau, der Kinnerstein, der Zepringersberg unterm Gems und Leodnerstein, Kothfogel, Keinzens und Strauffenberg, die Octmauer und Keinzenalpe, und endlich ter Gsenggraben und Helletenstein sich besinden, mit mehr als 800 Stud Rinderauftrieb. |
| 3 | v. Abmont, 9 Std. v. Altenmarkt, 15 Std. v. Judenburg, mit eigener Pfr., genannt St. Egnben ju Johnsbach, im Okt. Abmont, Patronat und Vogten Stift Abmont.  Das Flächm. dieser G. beträgt jus. 5219 J. 550 Skl., mor. Act. 134 J. 165 Skl., Wn. 304 J. 812 Skl., Grt. 1 J. 226 Skl., Sthw. 8 J. 310 Skl., Wkl. 228 Skl., Sthw. 8 J. 310 Skl., Wkl. 20, wor. 99 wbl. S. Whi. 10, Logic 30, Sh. 184. Skl. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Sier ift eine Om, Od.

|   |                                                                                                                                                                                                                                   | •         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | Der gleichnahmige ober Rothleitenbach treibt in biefer Begenb 15 Sausmublen.                                                                                                                                                      | P         |
| 3 | ohnsborf, GL, 1 Std. v. Haßendorf, 5 Std. v. Fürsten<br>feld; 7 Ml. v. Graß, Schl. und Hichft. mit einem Bit. von<br>Gemeinden, nähmlich: Habeck, Hatzendorf und John (                                                           | z         |
|   | dorf. Diese enthalten ein Flachm. von 3209 J. 593 [ Kl., wor                                                                                                                                                                      | r•        |
|   | Aleck. 1710 J. 449 ( Kl., Bn. u. Grt. 665 J. 1248 ( Kl.<br>Bldg. 833 J. 396 ( Kl. H. H. 290, Bhp. 253, einh. Boll<br>1330, wor. 691 wbl. S. Ahft. Pfd. 108, Ohf. 150, Kh. 402                                                     | Ė         |
|   | Die Sichft. ift mit 1089 fl. 12 fr. Dom., und 46 fl. 1 fr. 3 bl. Rust. Erträgnig in 6 demtern mit 104 Saufern beanfagt                                                                                                            | Ľ         |
|   | Die Unterthanen berfelben liegen in den G. Ebelsbach, Gröffing Babeck, Sabenborf, Johnsborf, Rag, Ludersborf, Muggenborf                                                                                                          | i         |
|   | Reuses, Bertholdkein, Schiffer und Stang. Frühere Besiter maren die Billinger. 1729 mar Johan                                                                                                                                     | Ą         |
|   | Rarl Frenherr von Stadl, mit 17. Dec. 1729 Maria Cacili<br>Freniun von Statl, geborne Graffinn von Trautmannsborf, mint 8, Janner 1754 Unton Frenherr von Stadl, mit 11. Jun                                                      | it        |
|   | 1805 Mar Frenherr von Stadl, mit 1. Mary 1806 Karl Gra von Grjan und harras, mit 15. May 1806 Jofeph Bellbacher                                                                                                                   | f         |
|   | mit 14. Februar 1810 Karl Maria Graf Gleisbach im Befige, die<br>fer Sichft.                                                                                                                                                      | •         |
| 3 | obnsborf, Gt., G. d. Bats. Johnsborf, Pfr. Sagenborf, gu<br>Hicht. Johnsborf, Pfarregult Febring, Rirchberg an ber Ral<br>Bertholbstein und Commenbe Fürstenfelb bienftb.<br>Blachm. jus. 1119 3. 887 . Rl., wor. 21ed. 014 3. 2  | 6,        |
|   | St., Wit. u. Grt. 260 J. 129 St., Widg. 245 J. 73 St. H. H. T., Whp. 72, einh. Bolf. 400, wor. 208 wbl. E Uhft. Pfd. 47, Ohf. 54, Kh. 118.                                                                                        | 5.        |
| 3 | obns dorfer, die, befaßen die gleichnahmige Hicht. im Ragt<br>thale. Erasin Johnsborfer war ber erfte Beilber, Sanus Johns<br>dorfer 1500, Undra Johnsborfer verkaufte im 3, 1539 Johns                                           | دگ        |
|   | borfer Bebende von ber Gnafer Pfarr an einem Fleischhauer be felbft, genannt Cafpar Shaler. Diefer Bebend mar gelegen ju Riensborf, gegen Enbersbor                                                                               | م         |
| G | Mayerdorf und Katendorf.                                                                                                                                                                                                          |           |
| 2 | örgen, St., G. d. Bifs, Salbenrain, Pfr. Straden, 11 St. v. Rlöch, 2 Stb. v. Halbenrain, 2 Stb. v. Radkersburg, 9 M v. Graß, jur Sicht. Klöch, Rohr und Pfarrsgult Aloch dienstlicken, 3uf. 264 3. 1291 St., wor. 2ect. 145 3. 91 | l.<br>b., |
|   | Kl., Wn. 64 J. 386 ( Kl., Grt. 1462 ( Kl., Hthu. 1 L<br>1117 ( Kl., What. 10 J. 737 ( Kl., Whide, 56 J. 698 ( K                                                                                                                   | }.<br>I.  |
|   | Hi. 35, Bhv. 28, einh Bolf. 143, wor. 69 wbl. G. Bhit. Pfl 20, Ochi. 5, Kb. 53.                                                                                                                                                   | )-        |
|   | In diefer W. fliest der Stillauban.                                                                                                                                                                                               |           |

- Sorgen bach, Mf. im Bit. Obergutenhag, treibt eine Mauthmuble in Mallenberg.
- Jörger, bie, befafien Bachfened, Belmbard 1255.
- 3 orger, die Frenherren von. Aus ihnen murbe Banns Septimius ben 30. Janner 1023 Mitglied ber fteperifchen Landmannfchaft.
- Jorifd, De., oftl. von Pettau an ber Posnit.
- Bofdt, Swet-, fiebe Ot. Jobock.
- Rofeph, St., Cf., ein Benefigium, & Stb. von Cilli.
- Joseph, St., fubmeftl. von Marburg an ber Drau.
- Bofeph, St., ben Bindifchfeiftrig, ein Begmauthamt.
- Joseph, St., ob Schwanberg, Mt., eine Filialtirche, & MI. v. Schwanberg, 3 Ml. v. Mahrenberg, 6 Ml. v. Marburg.
- Joseph, St., Gf., G. d. Biff. Staing, Pfr. St. Stephan, jur Sichft. St. Joseph und Staing bienftb.
  - Flachm. jus. 959 J. 690 St., wor. Neck. 198 J. 205 St., Trische. 52 J. 547 St., Ann. 144 J. 1087 St., Grt. 1 J. 610 St., Teuche 36 J. 6 St., Hebr. 39 J. 512 St., Why. 39 J. 512 St., Why. 39 J. 1309 St., Widg. 447 J. 1213 St. H. H. 106, Why. 86, einh. Wolk. 427, wor. 209 wbl. S. Whst. Pfb. 17, Och. 68, Kh. 163.

Bur Sichft. Sorned mit & Getreib. , jur Sichft. Canbeberg mit

Betreibe und Rleinrechtzebend pflichtig. Sier ift eine Bm. Och. von 64 Rinbern.

- Joseph, St. am Kroisbach, Gt., nordoftl. 1 Stb. v. Grab, & Stb. v. St. Leonhard, nordl. von ber Strafe nach Maria Troft, Schl. und Gut, ift mit 441 fl. 21 fr. Dom., und 14 fl. 52 fr. 2 dl. Rust. Erträgniß in 3 Nemtern mit 41 Saufern beansagt.
  - Gehörte im Jahre 1681 Mar Wilhelm Grafen von Galler, 1730 Dr. Franz Joseph von hingenau, mit 16. August 1738 Joseph Bernhard Freyherr von hingenau, mit 23. August 1755 Joseph Gottlieb Freyherr von hingenau, mit 12. Dec. 1811 Bernhard Gottlieb Freyherr von hingenau.

Fruber befagen es die Mauerburg, Jauerburge zc.

Die Unterthanen biefes Gutes befinden fich in Dieberfchodel und Benisbuch.

Das Ochloß ift in Fischers Lopographie abgebilbet.

Joseph, St., Gk., dil. v. Staini, 2 Ml. v. St. Stephan, 1} Ml. v. Staini, 42 Ml. v. Grat, Schloß und Staatsbich .. welsche ju horned verwaltet wird, beren Unterthanen in nachstehenden G. vorkommen, als: Blumed, Breitenbach, Fluthenborf, Guffenberg, Haselsborfberg, Heubolf, Hollberg, Hotichborf, St. Joseph, Keppling, Liboch, Muttenborf um Bit. Ligift, Neudorf im Lit. Großsching, Disnit, Rauched, Roßed, Sepach, Zeie pel,

vel, Tobised und Begeleborf. Gie ift mit 1260 fl. Dom. und 110 fl. 37 fr. Rust, Erträgniß in 5 demtern mit 65 Saufern catastrirt, und geborte vorbin jum Stifte Stain;

Rrubere Befiger maren: Die Robrbach, Stadl, Ungnab,

Saurau.

Ift in Kischers Topographie abgebildet.

- 3 ofepheberg, Gt., Beingebirgegegend, jur Pfarregult Gnag
- Josepheberg, Mt., Beingebirgegegend, jur Sidft. Odwanberg bienftb., und mit & Beinmoft., jur Pfarregult bafelbft mit & Beinmoftzebend pflichtig.
- Josephshof, Bt., bey Leoben.
- Bofephethal, Cf., mit einer Glasfabrit, & Stb. v. Reifling, 01 Otb. v. Buchftein, 41 Std. v. Mabrenberg, 231 Otb. von
- Josgraben, Bf., füdl. von Bordernberg.
- 388 neralpe, Be., in der Trofanacher Goff, zwischen bem Lingbach und ber Lingalpe, mit 20 Rinderauftrieb.
- Boffing, Gt., Pfr. Rumberg, eine Gegend, jur Sichft. Frenberg mit ? Betreid und Beingebend pflichtig.
- 3 6 ftel, bie, von Jobitberg, nachmablige Frenherren, befagen gu Unfang bes 17. Jahrhunderte die Sichft. Schrattenberg, und gwar um bas Jahr 1626 Bans Gigmund Boftel. Diefe alte fteperifche Kamilie mar mit jener von Moosbeim, Drant und Meuhaus verschmägert; fie manderte mit hanns Georg Sigmund Bobft von und ju Jobftlberg, der Religion willen aus Stut aus, und jog nach Franten. Eben berfelbe murde ben 29. May 1031 in ben Frenherrenftand erhoben , und ichrieb fich Berrn ju Lind, Belben ic. Morit Jost war bereits im J. 1565 Mitglied ber fteperifchen Candmannicaft.
- Joursgothal-Sweta, fiebe St. Georgenthal.
- Jovaine, Cf., nordoftl. von Laufen.
- 3pbad, Bt., ein Geitengraben ber Laffing, nachft bem Gonectengraben, mit 77 Rinderauftrieb.
- Bra, Swet-, fiebe St. Gertraut.
- Brava, Mt., öftl. von St. Leonhard am Staingbach.
- Brdenborf, Mt., Bit Kriebau, eine Gegend, jur Sichft. Malled Garbengebend pflichtig.
- 3rbning, 3f., Marttfleden bes Bifs. Bolfenftein, mit eigener Pfr. , genannt St' Peter und Paul ju Irbning, im Dtt. Saus, Patronat Religionsfond, Bogtephichft. Boltenstein , 2 Ctd. v. Leoben, 20 Std. v. Judenburg; jur Sichit. Rottenmann, Gitatt und Bolfenftein dienfth. 11. Band.

19

146 Ird

ZIG

Hier wird auch bas jur Sichft. Boltenstein gehörige Landgericht verwaltet, Die Sichft. Boltenstein felbst bat bier ihren Sig. Huch werben bier ben 1. Man, 30. Junn und 15. September Jahrmarkte gehalten; ber erfte und lette verlieben von Raifer Frang I. dd. 31. Oct. 1808.

Hier ift ein Capuginerklofter, eine Triv. Och. von 73 Rim

bern, und ein A. Inft. von 10 Pfrundnern.

dd. Kachelwang ben 15. Gept. 1521 erhalt Banns Ramicher bie Verlangerung ber Innhabung bes Urbaramtes ju Irdning.

Der Irbningerbach treibt in Falkenburg 2 Mauthmublen, 2

Stampfe und 2 Gagen.

3rd n in g. Alt, 3f., G. b. Bifs. Bollenftein, Pfr. Markt 3rdning, jur Sichft. Bollenftein, Friedftein und Gftatt bienftb.

Flachm. zus. mit Diemlern 1191 J. 1006 St., wor Aeck. 349 J. 1064 St., Wn. 679 J. 1594 St., Grt. 3 J. 1500 St., Whys. 958 J. 48 St. H. 51 51, Whys. 51, einh. Buft. 277, wor. 140 wbl. S. Whst. Pfb. 24, Kh. 103, Schf. 93.

Der gleichnahmige (altirbninger) Bach treibt bier 2 Mauth-

Irgen, St., windisch Swet Jurje, Cf., G. b. Bifs. und ber Pfr. Laad, jur Sichft. Geprach und Pfaarsgult Laad bienftb.

Flachm, zus. 438 J. 1177 St., wor. Aeck. 115 J. 1274 St., Wn. 36 J. 259 St., Grt. 1 J 240 St., Hthw. 267 J. 1297 St., Wgt. 18 J. 1307 St. H., Why. 18, einh. Bulk 86, wor. 43 wbl. S. Whst. Ochs. 18, Kh. 11.

- Brgenberg, Mt., Beingebirgegegenb, jur Sichft. Obermured bienftb.
- Brning, die von, schrieben sich von bem gleichnahmigen Markte im Ennethale. Otto von Irning lebte 1335, Blafel und Pilgram von Irning im nahmlichen Jahre, Edhart von Irning und seine Gemahlinn Kathrei von Steinach 1320, Friedrich von Irning 1366.
- 3rrbubel, Gf., jur Sichft, landsberg mit & Getreib- und Bein-
- Ir wo od Cebastian, geboren zu Murau, blastischer Kunftler. Siebe von Winklern S. 94, 95.
- Ifdelliermald, It., ben Auffee, swifden bem Rothenftein und ber Toltiden, bebeutenbes Balbrevier.

| 3foler logel, 3f., am Schaarstein, zwischen ber Grasleiten, bem Sommersberge und ber Piotschenhochalpe. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ifchmenze, siehe Iswanzen- unter.                                                                       |
| Bfore, Ct., eine Begend in der Pfr. Ct. Beorgen ben Sabor,                                              |
| jur Sichft. Oberburg mit & Getreidzehend pflichtig.                                                     |
| Iswangen = Ober, windisch Iswanze, Mf., G. b. Bits.                                                     |
| und ber Pfr. Regau, jur Sichft. Regau und Camberg bienftb.                                              |
| Flachm. juf. 425 3. 472 [ Rl., wor. ?led. 97 3 88 [                                                     |
| Kl., Wn. u. Grt. 157 3. 44 🗆 Kl., Hthw. 19 3. 722 🗆 Kl.                                                 |
| Blog 151 3. 1218 Sl. H. 23, Whp. 24, einh. Bolt. 131,                                                   |
| wor. 79 wbl. S. Bhft. Pfb. 18, Kb. 40                                                                   |
| 36wangen . Unter, windisch Ischmenze, Mt., G. b. Bifs.                                                  |
| und ber Pfr. Regau, jur Sichft Megau, Camberg, Robr, Stadt                                              |
| und Pfarregult Benebitten bienftb.                                                                      |
| Klachm. zuf. 582 3. 562 🔲 Kl., wor. Aeck. 184 3. 180                                                    |
| Si., Bn. u. Grt. 151 3. 262 [ Kl., Sthw 53 3. 347 [                                                     |
| Ki., Bgt. 18 3. 790 🗆 Kl., Blbg. 175 3. 583 🗆 Kl. H.                                                    |
| 13, ASp. 12, einh Bolk. 70, wor. 29 wbl. S. Abst. Pfd. 20,                                              |
| Oci. 2, Kh. 23.                                                                                         |
| Bur Sichft. Candsberg mit & Beinmoftzebend pflichtig.                                                   |
| In dieser G. fließt der Stainzbach.                                                                     |
| 36 mangenberg : Ober, windisch Ivainsky - Verch, Mf.,                                                   |
| G. b. Bits. Regau, Pfr. St. Unton, jur Pichft. Regau dienftb.                                           |
| Flachm. jus. 200 3. 1400 🗆 Kl., wor. Aeck. 13 3. 1330                                                   |
| □ Kl., Wn. u. Grt. 81 3. 1400 □ Kl., Wbg. 105 3. 400                                                    |
| Sl. H. 28, Whp. 20, einh. Bolk. 21, wor. 14 wbl. G.                                                     |
| , Whst. Pfd. 18, Kh. 40.                                                                                |
| Bewanzenberg : Unter, windisch Spodny-Ivainskyverch, Mt., G b. Bits. Regau, Pfr. St Unton in Regau, jur |
| Sichfte. Lamberg, Regau und Oberradtereburg dienftb.                                                    |
| Rladm, jus. 3. St., wor. deck. 3.                                                                       |
| Flachm, jus. 3. St., wor. Hect. 3. St., Bn. u. Grt. 3. St., Sthw. 3.                                    |
| K1., Wgt. 3. 🗆 KL, Widg. 3. 🗀 Kl. H.                                                                    |
| 37, Bbp. 35, einh. Bolt. 153, wor. 75 mbl G. Hift, Pfb.                                                 |
| 8, Dof. 2, St. 43.                                                                                      |
| Bum Bisthume Gedau mit & Beinzehend pflichtig.                                                          |
| 3gnoilberg, Cf., ein Beingebirg, jut Sichft. Laaf bienftb.                                              |
| Bubenberg, Bt., Bit. Sorned, jur Sichit. Lanach mit & Beine                                             |
| gebend pflichtig.                                                                                       |
| Bubenburg, Rreisftadt an ber Mur, mit einem fregen lanbge-                                              |
| richte, eigenem Magistrate und Bit. von ber Stadt und 11 G.,                                            |
| als: Auerling, Feeberg, Mariabuch, Murdorf.                                                             |
| Obermeg, Offach, Reifling, Stretweg, Baltette                                                           |
| borf, Beger und Balmersborf.                                                                            |
|                                                                                                         |

|      | Der ?  | Flächen       | inbalt  | vom g  | anzen | B <sub>A</sub> l. | enthal        | t 10,3 | 96 <b>3</b> . | 177   |
|------|--------|---------------|---------|--------|-------|-------------------|---------------|--------|---------------|-------|
| □ S  | 1., w  | or. 21e       | đ. 190  | os 3.  | 1472  | □ St.             | , Wir         | . u. ( | Brt.          | 1559  |
| 3. 6 | 53 🔲   | , 12          | Pt\$110 | . 2109 | 3. g  | 22 🔲              | <b>S</b> l.,  | Bldg.  | . 4821        | ı 3.  |
| 330  | K      | . 131.        | 449, \$ | Brþ.   | 538,  | einb. 2           | dolf. 2       | 688,   | mor.          | 411   |
| mbl. | ින.    | <b>336st.</b> | Pfd. 1  | l25,   | Dogs. | 210,              | <b>\$6.</b> 6 | 07, E  | Эфf.          | 775,  |
| _    | ít. 15 | -             | -       |        |       |                   | •             | -      | •             |       |
|      | 346    | Stabt a       | Mein fo | mmt    | her M | arfiaht           | unh h         | or Ca  | Catro         | fmaa' |

Die Stadt allein sammt der Vorstadt und der G. Stretwegbesitzt ein Flächm. von 810 J. 583 | Kl., wor. Ueck. 418 J. 877 | Kl., Wn. 72 J. 174 | Kl., Grt. 45 J. 126 | Kl., Hebw. 23 J. 1526 | Kl., Wldg. 250 J. 1080 | Kl. H., 210 Whp. 315, einh. Bulk. 1366, wor. 789 wbl. S. Whsk. Pfd. 08, Ochs. 11, Kh. 206, Schf. 9.

Jubenburg ift jur hicht, Bafferberg mit 2, fo wie bas Gebirg um Jubenburg theils mit 1, theils mit 2 Getreibzebend

pflichtig.

Die Unterthanen bes Magistrats befinden sich in der G. Au-

erling und in ber Stadt fammt Borftabt.

Der Stadtpfarr genannt St. Mitolaus in Judenburg unterfteben die Dekanatspfarr in Beifkirden, das Benefizium in Judenburg, die Pfarren St. Peter ob Judenburg, St. Georgen ob Judenburg, Lind, Obdach, Unzmarkt, St. Georgen am Schwarzenbach, St. Bolfgang in Mönched, St. Unna am Lavanteck, dann die Localien St. Johann in der Scheiben, Frauenburg und Beiftris. Das Patronat über dieselbe hat die Hicht. Bafferberg, Vogtenobrigkeit Magistrat Judenburg.

Auch besteht bier ein St. Michaels und St Andreas Bene-figium unter bem Patronate und ber Bogten bes hiefigen Magi-

frats.

Die Stadtpfarr hat eine Gult mit Unterthanen in Mariabuch, Pfaffenborf, Thann, Weiftlirchen, Zeltweg und Zepringgraben. Auch bas Benefizium hat eine Gult mit Unterthanen zu Mittered ben Weiftlichen.

Hier ist ein 1820 neu errichtetes Gymnasium, welches frakter seinen Gig in Abmont hatte, eine t. t. Post und Wegmauthstation, ein landschaftliches Kreisphistat, ein Straffencommissariat, Wegmeisteramt, eine Normalschule, ein A. Inst. für 38 Pfründner, und ein Spital.

hier wird am 23. Map und 21. October Jahrmartt, fernen am Donnerstage in ber Mittfastenwochen, 1. Map und 10. Au-

guft Biebmartte gehalten.

Die Stadt ift in Fischers Topographie abgebilbet; auch liesferte &. E. Stodt im 3, 1802 einen Prospect ber Stadt und Murbrude in Judenburg.

Jubenburg ift die Geburtsstadt ber Schriftsteller: Joseph Egger, Undra Krennmaper und Alexander Liscustin. Das weitere von felben siehe bep ihren nahmen.

Der Stadtbach treibt 1 und ber Beperbach 2 Mauthmutfen bafelbit. Bon ber Mur werben bier 3 Mauthmublen, 3

Stampfe und 1 Gage getrieben.

Das Burgermeisteramt bieser Stadt ist mit 70 fl. 56 fr. Dom. und 30 fl. 19 fr. 2 dl. Rust. Erträgniß in 1 Umte mit 4 Häusern, die Judenburger. Spitalsgult aber mit 287 fl. 1 fr. Dom. und 25 fl. 21 fr. 3 dl. Rust. mit 16 Häusern beausagt, sie gehörte 1790 Herrn Johann Koch. Die Gult des hiesigen Jesuiten Collegiums ist mit 349 fl. 3 fr. Dom. und 37 fl. 30 fr. 2 dl. Rust. in 1 Umte mit 16 Häusern catastrirt.

Im Jahr 1212 wurde hier fur Brüder und Schwestern bes beil. Franz ein Minoritenkloster errichtet. Das schon im Jahr 1222 angefangene Frauenkloster ber heil. Clara wurde im Jahr 1254 von dem dasigen Burger Heinrich und seiner Gattinn Gifella vollendet. 1277 bestätiget Kaifer Rudolph die Rechte und Frenheiten der Stadt Judenburg. 1312 wurden die Juden hier

fart verfolgt.

Reihe ber Stadtpfarrer: 1367 Bolf Comberger, 1380 Friedrich Phuntan, 1420 Erhard Submer, 1425 Johann Prudentius, 1458 Simon Krenhauser, 1484 Leonhard Kriechbaum, 1492 Caspar Lobenschrott, 1513 Urban Schuri, 1517 Unde Lochner, 1533 Leonhard Ambring, 1560 Andra Angersberger, 1565 Simon Schreper, 1572 Leonhard Sumerschmied, 1582 Elias Barth, 1587 Mathias Tunkl, 1595 Georg Müsnich, 1597 Sigmund Rephuen, 1599 Leonhard Todteisen, 1602 Johann Kugelmann, 1603 Johann Prenner, 1605 Unton Hörzog, 1006 Paul Erber, 1634 Conrad Haller, 1647 Johann Steinschüß, 1678 Alois Gröffing, 1692 Joseph Leutner. 1700 Sebastian Biber, 1702 Georg Blösch, 1712 Wenzel Prandauer, 1717 Philipp Graf von Inzaghy, 1721 Torenz Bossin, 1733 Unton von Uzula, 1745 Dominik Romedi, 1761 Joseph Moog, 1774 Joseph Hann, 1786 Johann Freyherr von Stiebar, 1797 Ignah Raphael von Knauer, 1808 Ulois Leithner.

Grabmabler in ber Stadtpfarrfirche ju Judenburg:

Andreas Edler von Beiß, herr von Grubhofen und Rofens bach, ftarb am 15. July 1732.

Marie Unne Freginn von Konigebrunn, Inhaberinn ber

Dichft. Lichtenftein, ftarb am 20. Det. 1738.

Johann Ebler von Beiß, Kreishauptmann gu Budenburg,

am 29. 3an. 1764.

herman Sainricher von und ju Sainrichsperg auf Beper, Burggraf ju Jubenburg, ftarb am 26. Dec. 1649.

Johann Frenherr von Sainrichsperg, Berr ber Sichft. Wener,

ftarb am 23. May 1676.

Ritter Tiburtius von Singenborf, ftarb am 5. Juny 1515. Maximilian 'Steinschut von Baumhofen, ftarb am 14. Oct. 1677. Georg Unbra von Pidel, Gr. rom. f. f. Majestat bffentib

licher Motar und Onntifus ju Judenburg.

Balthafar von Gleinz, Bizthum zu Lapbach. Ohne Jahreszahl, scheint aber bem Grabmabl nach zu urtheilen, im 15.
Zahrhunderte gelebt zu haben. (Diefer Grabitein aus rorblichtem Marmor stellt einen geharnischten Ritter mit einer Fahne
worauf ein Erucifix angebracht ift, vor. Um feinen Hals hangt
eine goldene Kette mit einem Medaillon).

Deffen Mutter eine geborne hollenegg. Die Uhnfrau eine geborne Belger. Barbara von Friedburg feiner Sausfrau Mut-

ter. Barbara von Buns, feine Bausfrau.

Rurl Friedrich Frenherr von Teufenbach, ftarb am 22. Dec.

1686.

Christian Nikolaus Frenherr von Prangth, f. t. Kammerer und innerösterreichischer Regierungerath, ftarb am 27. Dct. 1700.

Undra Berwefer Ebler von Befenthal, hochfürstlich Galgburgischer Hauptmann der Herrschaften Fohnstorf und Bayerborf, und bes Kaftenamtes zu Judenburg, geboren den 21. May 1077, starb ben 18. Febr. 1746.

Urfundliche Daten von Judenburg.

dd. Prag ben 7. Gept. 1267 gab Ottofar Ronig von Bobmen und herzog von Stepermart ze. biefer Ctabt bie Frenheit ban bafelbit die Lombarben ober Lateiner feine Sanbelicaft treiben burften, sonbern nur die Burger hierzu berechtiget maren.

dd. Wien ben 19. Jan. 1277 bestätigte Kaifer Rubolph biefer Stadt ihre von Bergog Leopolb und Friedrich erhaltenen

Rrepbeiten. \*)

dd. Gras am beil. Kreuzerhebungstag 1338 bestimmt Bergog Albrecht bas Stadtgericht von Judenburg. dd. Gras am Pfingstag nach St. Andratag 1339 entscheidet Bergog Albrecht ben Streit zwischen bem Convente zu Sedau und ben Burgern zu Judenburg wegen ber Judenburgeralpe, über welche die Burger einen Schenkbrief von Bergog Ottokar, bas Convent aber einen von König Rudolph in Banden gehabt.

dd. Jubenburg in festo S. Joannis Evangelistae 1343 versprechen Ubtissinn und Convent bes Klosters St. Clara Orbens zu Jubenburg, jahrlich am Mittwoch in ber ersten Fastenwosche einen Jahrtag für Bergog Otto von Desterreich mit Wigil und Seelmessen und andern Gebeth, ihres Orbens Ge-

woonbeit nach ju begeben.

dd. Wien am St. Urbanstag 1362 erhalt Ruprecht Steprer von Bergog Rudolph ein Saus ju Judenburg ju Leben.

<sup>9)</sup> Mus diefer Urkunde ift erfichtlich, baf biefe Stadt bas Recht Munge gu fchlagen bazumabl befaß, und baf bie Burger bas Recht hatten Wechleb geschäft ju treiben.

dd. Wien am Freytag vor bem Sonntag Jubica in ber Kaften 1396 bestimmte Berjog Bilbelm bas Stadtgericht genauer.

dd. Anittelfeld am Samftag Elsbethentag 1396 beftatigte Bergog Bilbelm die von Konig Rudolph den Bergogen Ulbrecht, Otto, Rudolph, Albrecht Il. und Bergog Leopold diefer Statt

verliebenen Frenbeiten.

dd. Grat am beil. Pfingftabent 1402 bewilligte Bergog Bilbelm, um der Brot und Bleischnoth ju Judenburg abzuhelfen, bag Jedermann auf dem Lande von St. Martinstag bis zur Fastnacht alle Pfingstag Rleifd nad Judenburg jum vertaufe; alle Samstag aber jeder Boche Fleisch und Brot so viel Jebermann tann, jum Bertauf dabin fubren burfe.

dd. Wien am Untonitag 1404 ertheilt Bergog Bilbelin von Defterreich Mittafen Bogt, Richter ju Boitsberg bas leben über 8 March Geldes auf der Mauth ju Judenburg und 2 Buben an

ber Biberalven.

dd Neuftabt am Frentag nach St. Elebethentag 1422 befabl Bergog Ernft, bag jur Aufnahme des Inner- und Augerbergifden Gifens bas Altenhofer und Gmundifde nach Budenburg und Leoben nicht mehr geführt werben foll, außer gegen eine Mauth von 2 Gulden.

dd. 25. July 1425 ftiftete Johann von Greisened bas beil. Beift Spital in Judenburg. Opatere Bobltbater besfelben maren 1613 Katharina Gerolzhoferinn, 1655 Johann Bainrich von

Bainrichsberg.

dd. Judenburg am Mittiden vor St. Thomastag :1443

bestätigte Raifer Friedrich bie alten Frenheiten biefer Stadt.

.. dd. Baldebut im Jahr 1445 verschrieb Bergog Albrecht von Defterreich biefe Stadt an feinen Btuder Friedrich megen ben ibm bargeliebenen 6000 fl. in Golb und 1000 Dark gutes

Brandfilber, pfandweise.

dd. Meuftabt am St. Sebaftianstag 1449 verlieb Ronig Friedrich biefer Stadt zween Jahrmarkte, als am St. Jorgentag und am ainleftaufend Maibtag. dd. Grat am Fregtag nach Gotteleichnahmstag 1449 verlegte Konig Friedrich ben St. 3orgen Jahrmarkt auf ben nachsten Sonntag nach bem beil. Huffabrttag.

1455 murbe bas Minoritenklofter von Johann Capiftran, Worfteber besfelben in ein Francistanerflofter umftaltet. Zuch entstand um diese Reit bier ein Augustiner . Einfiedlerfoster, welches aber die Monche jur Reformationszeit wieder verließen.

dd. am St. Ballentag 1472 erhielt Albrecht Camrer Burger ju Judenburg von Raifer Friedrich die Mauth und Magenwech:

fel ju Judenburg pr. 300 Pfund bl. in Beftand.

dd, am Frentag vor Margarethen 1477 reversirte Bolfgang Perler die pfandweise Inhabung der ben Bubenburg gelegenen Buter, welche fruber Banfen Jubl Burger ju Boiteberg eigen maren.

dd. Smunten am Montag nach St. Niklastag 1477 bewilligte Raifer Friedrich bag Jubenburg jahrlich einen ordentliden tauglichen Mann aus ihrer Mitte jum Stadtrichter ermablen burfe, daß berfelbe aber ben Gib ber Treue leiften muffe.

dd. Jutenburg am Montag nach Untonitag 1478 erbielt Albrecht Camrer Burger ju Jubenburg bas Umgeld und ben Beinaufichlag bafelbit, von Kaifer Friedrich gegen jahrlich 500 ungarifche Dutaten auf Wiederrufen und Boblgefallen in Be-

ftand.

dd. Grat 1479 erhielt Balthafar Eggenberg Burger ju Grat bas Umgeld ju Jubenburg fammt Bugeborung nebft bein Weinaufschlage baselbft, wie auch bas Umgelb und ben Auffolag an ber Drau, Umtweise von Raifer Friedrich jur Berrai-

tung.

dd. am Montag nach St. Julianentag 1482 erhielt Gorg Betenbeth biefes Umgeld und ben Beinaufichlag von Raifer Briedrich auf 3 Jahre lang gegen bem in Beftand, baf er bafur 200 Pfund bl. wie auch ben ehrfamen Richtern und Rath gu Judenburg 700 Pfund bl. fo fie Gr. Majeftat gelieben hatten, in biefen 3 Jahren begablen folle.

dd. am Gr. Ruprechtstag 1487 erhielten Burgermeifter, Richter und Rath ber Stadt Jubenburg von Kaifer Friedrich bie Mauth und Bagenwechsel baselbit, mit allen Rugen-, Renten und Bugeborung auf getreue jahrliche Raitung, und mit der Bedingung, daß fie felbige nach Bezahlung ber ihnen barauf affignirten Gumme Belbes auf Erforbern abzutreten foulbig fepen.

dd, Erchtag vor bem beil. Pfingstag 1491 wurde Ulrich Beif Bermefer bes Schafferamts bes Spitals ju Jubenburg.

dd, am Mittwoch nach unfer lieben Frauen asumptionis 1406 erhielten Burgermeifter, Richter und Rath ju Budenburg von Konig Maximilian auf getreue Raitung die Mauth und ben Bechsel ju Judenburg.

dd. am Montag vor Jatobi im Ochnitt 1516 erhieft Burgermeifter, Richter und Rath ju Bubenburg fur bem Raifer bargeliebene 444 fl. rhein. Die Pfandinhabung ber Mauth bafelbft.

dd. Gras ben 20. Mov. 1521 erklarte Loreng Bettinger, Forstmeister in Oberfteper, baf er bie von Gr. Majeftat ibm aus Gnaben ju genießen bewilligte Burg ju Judenburg auf feis ne eigenen Untoften baulich und wefentlich unterhalten wolle.

dd. Wien ben 17. Gept. 1533 bewilligte Raifer Ferbinand baß die Rriminalrechtesprüche bafelbft nicht mehr auf offenem Plate und unter fregem Simmel, fondern in bem Rathhause ge-

fprocen werden durfen.

dd. Bien ben 20. 3an. 1546, erhielt Richter und Rath von Komig Ferdinand die Mauth ju Judenburg und ben Lich-

senftein auf weitere 5 Jahre in Beftanb.

dd. Wien am 15. Juny 1559 gab Raifer Ferbinand bie Tanbesfürftliche Dauth ju Jubenburg und Lichtenstein fur eine Pfantfumme von 1000 fl. auf wenigstens 3 Jahre in Beftand, und fur die folgenden Jahre gegen einen Pachtidilling von

400 fl.

Die Judenburger Mauth ben Lichtenstein murbe dd. 28. July 1567 den Burgern von Judenburg um jahrliche 450 fl. Bestandgelb auf 10 Jahre, von denen fie aber jahrlich 50 fl. Intereffe fur ihre erlegten 1000 fl. Pfandgelb, welche fie auf den Speich bandel gelieben, abzieben durften, verlieben. Ochon dd. 22. Dov. 1537 hatten fie 2100 fl. auf obige Mauth Pfandgeld gegeben.

dd. Grat am 24. Nov. 1569 bestätigte Erzberzog Karl bie

alten Frenheiten diefer Stadt.

dd. Gras ben 15. Dec. 1575 murbe ihnen unter ben nabms lichen Bedingungen ber Bestand auf weitere 6 Jahre verlieben. dd. 23. Nov. 1580 murbe bie Berlangerung bes Bertrages auf neue 6 Jahre gegeben.

Die Burg ju Judenburg murbe von Raifer Ferdinand 1. dd. Wien 9. Nov. an Jatob Bach und feinen Erben erb-

lich verschrieben.

dd. Gras am 21. Marg 1610 bestätigte Bergog Ferbinand bie Frenheiten biefer Stadt, welches dd. Wien ben 15. Juny 1638 Raifer Ferdinand III. und dd. Wien ben 3. Oct. 1716 Raifer Rarl VI, gleichfalls vollführten.

Mus ben Zeiten ber Romer finden fich bier folgende Grabfteine.

D. M. CAIO, OCTAVIO, NEPOTI, VIX. AN. LXX. IVLIA. VALENTINA. HAERES. CONIVGI. PIENTISSIMO. FACIENDYM PROCVRAVIT. H. S. E.

> AVRELIO. CANDIDO. MIL. LEG. II. AVG. ANN. XX.

Bubenburgeralpe, 3f., fubl. v. Scheifling, welche aus ber Linder=, Gemeinhutten= , Ranade und Obernbrandalpe beftebt , und zwischen bem Geethale und ber Gerawigenalpe, mit 350 Rinderauftrieb, liegt.

Jubenburger- Kreis, ber, ift im Flacheninhalte ber gröfite bes landes, in ber Population aber ber vierte im Range. Bu feinen merfwurdigiten Eigenschaften gehört bas grofie Galglager im Sandling bep Juffee, ber Stepermark so wichtig zur Nahrrung für Menschen und für bie Gesundheit eines Niehstandes, der so häufig sumpfiges und verlettetes Futter genießen muß, durch seine Vergbaue auf Aupfer, Kobolt, Eisen und Steinkohlen.

Die Form bes Kreifes ift ein unregelmäßiges Biered, welsches in D. burch Defterreich, in D. burch ben Bruderfreis, in S. burch Karnthen und ben Gragerfreis, in B. burch Salge

burg begrangt wird.

Ein machtiger wafferscheibenber Bug zwifden ber Enns und ber Mur zieht von B. nach D., fo wie die subliche Abbachung und die fublichen Auslaufer eines mafferscheidenden Buges zwifden Desterreich und Stepermark, bann die nordlichen Abbachungen und Auslaufer des mafferscheidenden Buges zwifchen der Stepermark und Karnthen.

In diesem Kreise liegen bie bochten Puncte bes Lanbes, unter welchen ber Dach- ober Thoritein, ber hohe Golling, ber Eisenhut, die Bilbstelle, die Sectauer- Binten eine wichtige

Rolle fpielen.

Die Sauptgemaffer Mur und Enns faffen alle Gemaffer bes gangen Rreifes zufammen, wovon die erftere nach D. in ben Bruckerkreis, die lettere nach Defterreich fich windet, um jenes Land herüber der Donau in 2 Salften zu spalten.

Die Sauptitraffenguge fubren an ber Enne und an bet Dur aufwarte nach Salzburg , wovon ber lettere Straffengug mit

einem ftartern Urm nach Rarnthen ausbeuget.

Die große Menge ber Alpen welche aus bem weiter untensstehenden Verzeichnisse erhellet, macht im Sommer einen Auftrieb von mehr als 36,000 Stud Hornvieh möglich, ohne die große Ungahl bes unveredelten Schaf- und Ziegenviehes zu rechenen.

Flachen inhalt überhaupt: 795,197 J. 1477 | Kl. Mach ber Josephinischen Steuer Regulirung tragbare Gründe 66,820 J. 514 | Kl. Neck., 136,714 J. 1380 | Kl. WBn., 590,362 J. 714 | Kl. Wlbg. und hthw. zusammen 799,897 J. 1008 | Kl.

Der einschrige Gelbertrag wird zusammen ange-

nommen mit 1,300,225 fl. 8% fr. C. M.

Diefer Rreis enthalc:

Bezirke 39.

Steuer = Bemeinden 238.

Confcrivtions. Gemeinben: 5 Stabte, 5 Borftab: te, 14 Martte, 387 Derfer. Bufammen 411. Grundeigenthamer: 20803; Bohnparthepen 16708. Im Jahre 1812 Geistliche 230, Abeliche 108, Beamte 216, Burger 1564, Bauern 6756, Hauster 120, Beiber 46,976. Busammen 94,267, Haufer 14,996, worunter 14,377 ohne, 619 mit Stockwerk sind, und 24,403 Bohnzimmer und 17,887 Kammern in sich schließen. Unter den Besitzungen befinden sich 4498 Dominical, 2012 frepe, 133,489 Rustical, 12669 unterthämige Dominical Gründe.

Bieb ftanb: 1318 hengste, 3105 Stutten, 600 Balla-

Rube , 68912 Ochafe.

Fluffe und Bache, welche Mublen und Gagewerte treiben 438. Mauthmublen 300, Sausmublen 1614, Stam-

pfe 994, Odgewerte 915.

Bezirte: Admont, Abmontbubel, Authal, Donnersbach, Farrach, Fohnsborf, Frauenburg, Friedstein, Gfatt, Goppelsbach, Großlobming, Großsolf, Haus, Judenburg, Knittelfeld, St. Lambrecht, Lieben, Lind, Murau, Neumarkt, Obbach, Paradeis, Pflindsberg, Puchs, Rothenfels, Rottenmann, Reifenstein, Schlauming, Seckau, Spielberg, Strechau, Trautenfels, Wasserberg, Weißtirchen, Wolkenstein, Oberzepring und Probstep Zepring.

Landgerichte: Abmont, Abmontbubel, Auffee, Dirnftein, Donnersbach, Frauenburg, Großlobming, Gusterheim, Budenburg, Knittelfeld, Murau, Neumarkt, Obdach, Obermurau, Reifenstein, Rothenfels, Rottenmann, Gedau, Stein,

und Boltenftein.

Deta na te: Abmont, Auffee, Saus, Judenburg, Knitetelfeld, St. Cambrecht, Pols, Stadl, Ungmarkt.

Stabte: Bubenburg, Knittelfeld, Murau, Dbermole

und Rottenmann.

Martte: Abmont, Auffee, Gröbming, Saus, Irdning, Cambrecht, Neumarkt, Obdach, St. Peter, Schladming, Gec-tau, Unzimarkt, Beiftirchen und Zepring.

Bildung fanftalt: 1 Gymnafium.

Odulen; 2 Mormalfdulen, 77 Trivialfdulen, 16 Be-

meinbeschulen.

Bluffe und Bache: Abambachel, Algauerbach, Alpenbach, Altbach, Althaunsbachel, Arlingbach, Aubach, Aubergbach, Auenbach, Auerbach, Augstbach, Auwegbachel, Auwinkelbach, Barenbach, Barenbachel, Barengrabenbach, Baperbachel, Bernborfbach, Berglerbach, Billachbach, Birgwaffer, Blaferbachel, Brablingbach, Brandgraben, Branbtrattenbach, Breineckgraben, Bretfteinerbach, Bruberbach, Bruckwaldbachel, Brunnhofbachel, Buchet-

bad, 2 Buchelbache, Burgsthalbach, Derlerbach, Diebiteinbach, Dietmannebach, Dietmanneborfbach, Dietmagerbach, Dirnbach, Donnerebach, Doppelbach, Dorferbach, Drarbach, Dungenborfbach, Gbenbach, Ebererbach, 2 Edelgrabenbache, 2 Edlingerbache, Eichbach , Gitenturfbachel , Eigenbach , Einachbach , Ginobbach , Eifenbachel, Eistaarmaffer, Enns, Englingbach, Erbartsgraben . Gielsbergerbach, Etiderbach, Ettichbachel, Raltendorferbach, Rallwaffer, Faschingbachel, Feiftabach, Feifterergrabenbach, 2 Feiftrig. bache, Feldbachel, Fegnachbach, Fischerbachel, Glatschachbach, Rleiftabrbach, Fligenbach, Follbach, Forfinerbachel, Frauenborfbach, Friederichbachel, Gaalbach, Beishornbach, Georgenbach, St. Georgnerbach, Gfollmalbbachel, Gleinbach, Gobigbach, Goiswinkelbach, Goppelsbachel, Graberbach, Gorsbach, Goglerbach, Grantbach, Grafibach, Gratlbach, Greinbachel, Greifpigbach, Greutherbach, Griesbach, Griefenbach, Griesmanerbach, Grillbadel, Brimmingbad, Gritfcbergbad, Grobmingbad, Grofloberbach, Grubbach, Groffigbach, Grubbofbachel, Gitoderbachel, Gulgerbach, Bungenbachel, Butichindlbach, Saltbachel, Sanfgrabenbach, Sasbach, Safelbach, Sauferbach, Sinterburgerbach, 2 Sinteredbache, Biefenbach, Birgedbach, Bifcbachel, Boferborfbach, Bofmaninggrabenbach, Bollbach, Bollerbach, Bollthalbach, Boltinggrabenbach, Sollwegbach, Sopfgrabenbach, Boringerbach, Sornungbachel, Jatobebergbach, Jagerbach, Jetichbach, Ingeringbach, Johnsberger- ober Rothleitnerbach, Irbningbach, Alt-Broningbach, Judenburger : Stadtbach, Kainbach, Kalcherbach, Ralchgrubenbach, Rambach, Rammerbach, Ranischertraun, Raarbachel, Karchabachel, Katichbach, Kagengrabenbach, Rienbach, Rindlbach, Rindlerbachel, Rirchbachel, Rirchbach, Rirchbachbachel, Rirfchlagbach, Rlambach, Rlausbach, Rlaugnerbachel, Rnollbach, Robenzerbach, Rohlberggrabenbach, Kolbenbachel, Kokgrabenbach, Rrakanbachel, Kranzbachel, Krennbachel, Kreuzbachel, Kroifenbach, Rrotsteinbach, Kruglbach, Krumederbach, Krundlbach, Kubbergerbach, Rulmbachel, Rulmbach, Rumpigbach, Runftenbachel, Laditalbach, Lackenbachel, Cahngangbach, Ladenbach, Cambachel, Lambrechtbachel, Laffergrabenbach, Lauslingbach, Lavantbach, Lawenbach, Lerchbach, Lerchtabrbach, Leutschachbach, Liegerbach, Lieffingbachel, Lobmingbach, Lobmingbach : fein, Lorenzerbach, Losnitbachel, Lotichenbachel, Loperbach, Luferbach, Lupitichbach, Lugenbach , Lugbachel , Lugingerbach, Mandlingbach , 2 Maperbacheln, Magergrabenbach, Magrulgenbach, Metbach, 2 Mitterbache, Moberbach, 2 Moosbachel, Moosheimtachel, Mofchitsbach, Möferbach, Moferbachel, 2 Mublbache, Mublbachel, Mublgrabenbach, Murbachbachel, Murerbach, Reftelgrabenbach, Reubrentgrabenbach, Meureitbach, Mitolaibach, Miederbachel, Rute bachel, Miederöblingerbach, Obdacherbach, Ogentogelbach, Osmalberbach , Paalbach , Pacherbachel , Paltenbach , Peifchgerbach , Percauerbad, Perfcbachel, Petererbach, Pfanftielbach, Pfarre

Баф, Pfeningbad, Pifchendorferbad, Pifterbad, Plahausbad, Plefdnitbad, Plernetbad, Ploticbad, Plotidingerbad, Pobibachel, Pollauerbach , Polls, Pofconigbach , Pogreitgrabenbach , Preberbach , Preggrabenbach , Prembachel , Prentbachel , Probftbachel, Pungartbach, Putenbach, Pohrnbach, Rabengrabenbach, Rabenfteinerbach, Rachauerbach, Rantnerbach, Ratich. bach, Rattenbergerbach, Rebbach, Reichenauerbach, Reiflingbach, Reitensteinbach, Reitnerbachel, Reschitbach, Rettenbach, Rieblerbach, Riedlbach, Riedlgrabenbach, Riegenbach, Rinnectbachel, Robrauerbach, Robrmoferbach, Rofenbach, Rofenbachel, Rofen-fteinerbachel, Roftbach, Rothenthurnerbach, Rothhofbachel, Roticbad , Roticbiggrabenbad , Rupertingbad , Salgabad, Galzbach, Cattenthalbach, Gattelmanerbach, Gattlerbach, Gaubach, Sauerbachel, Saugrabenbach, Saurauerbach, Schandlingbach, Ocharingbachel, Ocharnitbach, Ochindlbach, Ochnidergra-Schladmingbach, Ochlagenbach, Ochlapfangerbach, Ochlapfenbach, Ochleinigbach, Ochleppenbach, Ochligenbach, Ochlupfenbach , Schmalzbach , Ochmalzerbachel , Schmidbach , Ochoberbach, Ochonbacher . Balbbach , Ochonbergbachel, Ochonmayerbachel, Ochoringbachel, Ochotelbach, Ochrodgraben, Ochroffelbach, Schrötthausbach, Schuttbach, Schuttenbach, 3 Schwargenbache, Ochwargenbrunn, Ochweiggrabenbach, Ochweinbuchlerbachel, Geebach, Geebachel, Geebauerteuch, Geebergbachel, Geebingthalbach, Geethalbach, Geidelbergerbach, Genfriedbach, Geifenbach, Siechenbachel, Siegelsbach, Golfbach : flein, Gol= terbach, Sommeraubachel, Sommerbach, Staingerbach, Stangbachel, Steinerbachel, Steingrabenbach, Steinmetbachel, Steinmullerbach, Stephinger: Balbbach, Stiererbach, Stillbach, Stoberbach, Stollerbach, Streimigbach, Striderbach, Stroblbach, Stublergrabenbach, Stutternbach, Gulibach, Suntbach, Saurn- . bad, Laupligbach, Beltichenbach, Bernbach, Leufenbacherbach, 2 Thalerbache, Thalerkendlbach, Thejabach, Thorningbergbachel, Tiefenbachel, Toboweitschbach, Tobritichbach, Lodtenbad, Lopibad, Trattenbad, Traxlerbad, Treffnergrabenbad, Erentbach, Triebenbachel, Triebendorfbachel, Triebenthalbach, Ersichnigbach, Ticheppenbach, Turrachbach, Uebelbach, Urfprungbad, Urtibad, Beitbachel, Bolfenbergerbad, Bormisbach, Baldernbach, Balbbach, Ballnerbach, Ballersbach, Bandibach, Banbritfdbach, Bappenbachel, Barbach, Beberbachel, 2 Beiffenbache, Beiffenbederbach, Beiftircherbach, Beperbach, Bepererbach, Begelbach, Biebingbach, Biegenbachel, Bilbfeemaffer, Bindgfallgrabenbach, Boblbach, Belflinggrabenbach, Bolfebach, BBblibach, BBlgerbach, Burmbergbachel, Bauchenbach, Beitschach. bach, Benringbach, Biegelbach, Biernigbach und Bimitbach.

Alpen: Der große und fleine Aberg, die Achenkahralpe, Achernaualpe, Afnusalpe, Abornau, Abornkahralpe, Abornkagelalpe, Ameisbergalpe, Amthofalpe, Anderlbaueralpe, Amtho-

feralpe, Antlithof, Artmeperalpe, Uffingeralpe, Muenalpe, Babebenalpe, Bacheralpe, Bachernalpe, Bachleralpe, Bangarten-Fabralpe, Bannmalt, Barened, Barenedalpe, Barenfeuchrengipe, Barengarten Gemeinde, Barenkabralpe, Barenriesenberg, Barenfcilbalpe, Barenfoldalpe, Barenthalalpen, Bauernfogel, Baumtirderalpe, Bedengraben, Bergeralpe, Bergluden, Berneralpe, Beneralpe, Benerdorfberg, Bepreitalve, Bienenftodulpe, Birteralpen, Birttogel, Birttoppenalpe, Birnberg, Birftingalpe, Blabalpe, Blafenberg, Blasbaueralpe, Blegfolbenalpe, Bliemberg, Bliemkabralpe, Blientenalpe, Bodidweigalpe, Bobenalpe, Bofenreinalpe, 3 Brandalpen, 2 Brandlalpen, Brandofenalpe, Brandriegelalpe, Brauntabralpe, Braunreitalpe, Brudelbauer= alpe, Bruderalpe, Brudgraben, Brunnalpe, Brunnebenalpe, Brutialpe, Buchalpe, Buchauboben, Bucheben, Buchlerect, Buch-Ier Gemeinde, Budriegel, Budwald, Budwiesenalpe, Buchel-Zahralpe, Burgethalaipe, Burtartaipe, Buchichacheraipe, Daminederalpe, Daumberg, Diefdenalpe, Diefingalpe, Dobritfchalpe, Dollereralpe, Dorfleralpe, Dorflingeralpe, Dorntabr, Drafdelalpe, Dunkelalpe, Durnbachalpe, Durnbergeralpe, Ebenbachalpe, Chenbrand, Ebnerberg, Ed : und Rangenfahralpe, Ederalpen, Edftallalpe, Edelau, Edelleitenalpe, Edelgrubenalpe, Che : und Ochochkabralpe, Ginachwald, Gifenbach, Gistabralpe, Glendalpe, Engelbodenalpe, Englisthal - und Ramerthalalpe, Eichaalve, Efelberger Gemeinde, Efelbube, Eslinggraben, Sabrenkabr, Rabrenrinnalpe, Fahrenthal, Falkalpe, Falkenberg, Farchleiten , Fafchingalpe im Donnersbachgraben, Faschingalpe im Sagenbachgraben, Reielalpe, Reilmeneralpe, Reifteralpe, Reiftrikalpen (5), Kerctlbietracalpe, Feuchtbergeralpe, Feuergrube, Filgenalpe, Finsterkahralpe, Finstersternalpe, Fleckelalpe, Fleißkahr, Flits= malbalpe, Fludergrabenalpe, Foisalpe, Fölggraben großer und Bleiner, Fottelalpe, Fradenthalalpe, Frangelalpe, Frauenalpe, Frauenebenalpe, Fresnerberg, Frenenbachalpe, Frigenreitalpe, Frohnstallalpe, Frohmeinalpe, Fuchsalpe, Fuchlenbaualpe, Buchs leitenalpe, Budlalve, Budlerberg, Budlerfattelalpe, Funkelalpe, Kurftalpe, Gailbuttenalpe, Gallalpe, Galleralpe, Gartlerhofalpe, Gaftelalpe, Beiersberg, Beisofenreit, Geistrumofen, Gemfenhube im Borbachgraben, Et Georgnerberg, Gernalpe, Geperalpe, Benerleite, Benerebergalpe, Gentabralpe, Gfollnerberg, Gigleralpe, Girnwaldalpe, Girichitgraben, Gladalpe, Glifchferalpe, Glodleralve, Gnanigalve, Goialpe, Goldbachalpe, Gopperthalalre, Goppingraben, Goffelalpe, Goffenberg, Gottftall, Grutleralpe, Gradenhof, Grafalpe, Grantenstein, Grasbubel, Grasgiegelalpe, Greunbergalpe, Greneralpe, Grentenftein, Greuth Gemeinte, Griestogel, Griesmeperalpe, Grimmingalpe, Gringtabr, Britichenberg, Groblachberg, Groffenbergalpe, Groffing, Grofe fingalre im Johnsbachgraben, Grotichachalpe, Gruberalpe am Mocsberg, Gruberalpe am Puftermald, Grunalpe, Grun- und

Bradelalpe, Grunbubelalpe, Grunbudlerhofalpe, Gideibed, Gidmandalpe, Gidmandmeperalpe, Glengalpe im Großfoltgra. ben, Gengalpe im Mittered am Bullingbach, Gitattneralve, Suglweidalpe, Guldenberg, Gunersbachalpe, Gungenalpe, Gun. theralpe, Gungenalpe, Saarriegel, Saberlebergalpe, Baberalpe, Halbalpe, Salbedalpe, Sammeralpe, Bandleralpe, Sarneralpe, Gafelbach, Bafeltabralpe, Safenbubel, Safenriegel, Basmaalpe, Baubentogel, Saunalpe, Baufereralpe , Saugenbubelalpe , Bei-Dachkabralpe, Beimberg, Beimkahralpe, Beimberg Gemeinde, Beindltabralpe, Beindlmegeralpe, Belpfereralpe, Bemmerfelb. alpe, Senerarich, Bengftenalpe, Ralte:Berbergalpe, Bermanalpe, Berrenalpe, Berrnortalpe, Biesbauernalpe, Biegenbach, Bimmelreich, hinterbergalpe, hinterbrantalpe , hinterfelbalpe , hintermulineralpe, Birfchedalpe, Birged im Puftermalbe, Birged im Lachthal der Oberwols, Sochalpe am Fresenberg, Sochalpe im Barenthal am Lauern, Bochbrand, Boched, Sochederalre im Gradedgraben, Dochederalpe im Ochlaniggraben, Sochfteinalpe, Softogel, Sofmaningerberg, Soggeriberg, Sollbrandichlag, Sollerbrand, Bollereralpe, Sollertabralpe, Sollgrabentabr, Sollthal , Bolgertogel , Borndiwald , Gornructalpe , Bornungwald , Boffenbubel, Subleralpe, Subnerbachalpe, Sutidengine, Butrenalpe vordere, Buttfeldalpe, Janer = oder Fischeralpe, Jantichneralpe, Jaudesalve, Jauereck, Jaufenbachalpe, Jenferlingalpe, Jubenburgeralpe, Rabr, Rabralve, Rabrbachalpe, Rabrlalpen, Rais nigraben, Raiferaualpe, Raiferhofalpe, Raifersberg, Ralbling. alpe ben Ochladming, Ralblingmaisalpe, Raltenbachalpen, Ralt= mafferalpe, Rammereralpe, Rammersberg, Rampalpe, Rampelalpe, Ramphuttenalpe, Rapit Gemeinde, Rasbach, Rathal, Rathigalalpe, Ratlingberg, Rebistogel, Rettenthalalpe, Reufdenberg, Rienberg, Rindbergalpe, Rirchbubelalpe, Rirchmeneralpe, Rirfcbaumeralpe, Rigbubelalpe, Rigmangel, Rlarumpf= und Rola lialpe, Rlaffenect, Rlagnerberg, Rleealpe, Rleingang, Rleisnerbube, Rloiteralpe, Ruallalpe, Knappenalpe, Rniepafalpe, Rnollialpe, Rochalpe, Roinialpe, Rolblalpe, Konigreich, Konigreichalpe, Konigs in ber Mu Alpe, Koppentretalpe, Rothalpe, 6 Rothhüttenalpen, Rowaldalpe, Krakau Gemeinde, Krameralpe im Probliggraben, Krameralpe im Prebergraben, Rrangalpe, Krapfenalpe, Krautichalpe, Krennalpe im Krenngraben, Krennalpe im Lobminggraben, Rrennalpe im Paalgraben, Rrenngraben, Kreugeralpe, Krithalpe, Krobengeralpe, Kropfgraben, Krugmeyeralpe, Rrumed, Rrungler .. und Reiteralpe, Ruhalpe am fublichen Ubhange bes Lauern, Ruhalpe im Commeraugraben, Rubberg, Rubberg-Raindorfer, Rubberg, Rubtabr, Rublenbreinaipe, Rubstandlmaid, Rulm, Rulmalpe, 2 Rulmberge, Rulmeralpe, Rulmer Ochafberg, Rulmbachalpe, Rumpiggraben, Rumpigwald, Runftner Gemeinde, Laafeldalpe im Paalgraben, Laafelbalpe im Beterichgraben, Labedalpe, Labienalpe, Labfabr,

Labfahralve, Lachthalalpe, Ladenkahr, Labnergrubenalpe, Labn. friedalve, Labngangalpe, Labnftrafalpe, Lambrechteralpe, Lainmoosalpe, 2 Candaualpen, Langalpe, Langrudalpe, Langthal, Laningberg, Lafinit obere ober flein, Laubichoberberg, Cauterbach, Lavanted, Lechnergraben, Ledbach, Leiningerberg, Leiftengraben, Leifthüttenalpe, Lelechenalpe, Lentichachgraben, Cengmeperalpe, 2 Lerched, Lerchbacheralpe im Lerchgraben, Lerchtubr, Leutidenbachalpe, Lichtensteineralpe, Lindberg am linten Durufer, Lindberg ben Meumartt, Linklalpe, Lobenalpe, Lochalpe, Lucineralpe, Luftenedalpe, Lufagraben, Lurenalpe, Lugernalpe, Madegaberg, Mablalpe, Mabdfeldkahr, Maisectalpe, Maisgraben, Maisthal, Malleijeralpe, Mandlberg, Manbleralpe, Mandlinggraben, Manborferberg, Massteinalpe, Masmegeralpe, Da= tillalpe, Mattlalpe, Mageralpe im Geewegthal, im Gumpenthal und am Birged, Mehled, Meperalpe im Triebengraben, am Puftermalt, im Segnachgraben, im Beifiofnergraben, im Gutichindigraben, im Barenthal des Predliggraben, im Predliggraben, Menerbachberg, Denerhofalpe, Menertahr, Michaelalpe, Minigraben, Mittelberg, Mitteralpe in ber Bretftein, Mitter= alve ben Auffee, Mitterbachgraben, Mitterberg, Mitterbergel, Mittereck am Ochwarzenbach, Mittereck am Rurragraben, Mitterectalpe, Mitterfahr, Mittermeneralpe, Moberbachgraben, Moderingeralpe, Moosbacheralpe, Moosectalpe, Mofchingraben, Moferalpe, Moferalpe, Mofereralpe, Mosnerfahr, Moteringaire, Mühlau, Mühlbachgraben, Mühlgraben, Muraueraipen, Deibect, Restelfahralpe, Reualpe im Zumintel ber Breiftein, Reualpe in ter Blienten am Oppenberg, Reualpe im oberen . Schladmingthal, Meualpe im Rleinfolfgraben, Reuburgalpe im Johnsbachgraben, Reuburgalpe ben Auffee, Reuenfteinalpe, Reufiedelalpe, Riederalpe, Diederbergeralpe, Miederbuttenalpe, Ruffac, Rufbalteralpe, Oberweggraben, Ochsenberg Raindorfer, Ochsenkahr, Ochsenkahralpe, Defnach, Ofenburgermald, Ofneralre, Paalgraben, Pabstinalpe, Pabstwalde, Palsgaalre, Pems Ieralpe, Perchaualpe, Perbilleralpe, Pergantichenalpe, Perlated, Perfchenalpe, Penneralpe, Pemurge, Pfaffengrubenalpe, Pfaffenftein, Pilgramalpe, Pirningerberg, Piftrichhofalpe, Plachenau, Planaalpe, Plankengutalpe, Plankerau, Plagalpe, Pletten= thalalpe, Ploidnigalpe, Plotidachalpe, Plotidenalpe, Poda-deralve, Podachgraben, Pollagraben, Pollaugraben hinterer, Pollegectalpe, Polsgraben, Polswald, Poltingalpe, Polgalpe, Potidenalpe, Potichgeralpe, Pramleitenalpe, Pramriefenalpe, Pramrud, Pranteralve im Ratichgraben, Prebergraben, Precht leeboden , Predlitberg , Pregartneralpe , Pregartnerbodenalpe , Premalpe, Prentlalpe, Prethalgraben, Prinft (in ber), Probft, Properachalpe, Pumwald, Pufteralpe, Pugenthalalpe, Rabenfonel, Rabenftein, Rabofen, Radmeperalpe, Radufch Gemeinde, Mattenberg und Graben, Ragentogel, Rauchboden, Rauched, Man-

Rauchenbergalpe, Raunberg, Rechenau, Reichhartalpe, Reifenfeineralpe, Reiflinggraben, Reifmullneralpe, Reindlmeperalpe, Reisneralpe, Reitbach Gemeinde, Reitbachwald, Reiteralpe, Reis tergraben, Reitmeperalpe, Rettelalpe, Rettenbachalpe, Rieblalpe, Riedleralpe, Riedlergraben, Riegleralpe, Riemlingalpe, Riefenalpe im Geebachgraben des unteren Ochladmingthales, Riefenalpe in der Lauplit, Riefenalpe, Riehnerberg, Rineck, Rinner-Rein, Ritidnichalpe, Roblerberg, Robreralpe, Robrmoos, Ro-menen, Rofatingalpe, Rofalpe, Rofectalpe, Rothebirtalpe, Rothelalpe, Rothhainalpe, Rothkoffelalpe, Rothkogel, Rothleitenalre, Rothmoodalpe, Rottenthal, Rubpeintlalpe, Ruepfberg, Ruestogelalpe, Ruprechter Gemeinde, Ruprechtsberg, Ruffaltalpe, Rufbuchleralpe, Saaled, Sacherscealpe, Salberg, Salder binterer und vorberer, Sandlingalpe, Sattelbach, Sattenthalalpe, Saubach, Squerbrunnalpe im Rlammaraben ber Bertftein, Gauerbrunnalpe im Auwintel ber Breeftein, Schaafalpe, Schaafbergalpe, Schaafgraben, Schaafthal, Schachtabralpe, Shafferalpe, Schafferhube, Scharenalpe, Scharftein, Schartenober Krautmablalpe, Schattenberge (4), Schattleitenalpe, Schattnerberg, Schatbubel, Schatelmalbalpe, Schauperebenalpe, Ocheibeleckeralpe, Ocheiben, Ocheiblingfelbalpe, Cheibftatt, Ocheibtratten, Ocheichedalpe, Ocheipelalpe, Schidenftablalpe, Schiegenalpe, Schildertabr, Schilbenwangalpe, Schimpelfahr, Schitteralpe im Robrachgraben, Schitteralpe im Laafeld, Schlufferalpe, Colagwald, Odlattenriegel, Odlechtenberg, Odleipfenalpe, Ohligenalpe, Ohlugalpe, Ohluffelmald , Ochmelgenberg, Odnedenalpe, Ochneebergeralpe, Ochneebergleiten, Ochneethalalpe, Sonibleralpe, Schnitrittogel, Conoppenalpe, Schobers alpe am Grundlfet, Ochoberalpe im Furragraben bes Donnersbaches, Schoberalpe im Breinedgraben, Schoberalpe im Turrach: graben, Schöberbubel, Schobergraben, Ochonanger, Schonau, Schonberg, Schonberg hinterer, Schonthal, Schotel, Schtabachalpe, Schragelebergalpe, Schreiberinalpe, Schrietenalpe, Sorottedalpe, Soupfenalpe im Baldengraben, Soupfenalpe im Cattenthal, Odutt, Oduttgraben, Odwaigalpe, Odwar. jaalpe , Schmarzalpe , Schwarzbachalpe im Borwitgraben , Odwarzbachalpe an ber Samerftrafe, Odwarzenbach am Schattenberg bes großen Rleingraben, Ochmarjenbach im gleichnab. migen Graben, Comargenbachalpe, Comargenfeealpe, Comarge Babr, Schwarztogelalpe, Schweigbergeralpe, Schweigerhof, Ochweighubenalpe, Gebering , Geebach , Geebachgraben , Geefelbalpe im Geebachgraben , Geefelbalpe im ReiftriBgraben , Geefahralpe, Geeralpe, Geergebirg, Geeriefenalpe, Geethals alpe, Geemaltalpe, Geinreit, Geitenalpe, Geramitenalpe, Bepfriedinalpe, Genwaldulpe, Giebenherzalpe, Giebenhuttenulpe, Siegelalpe, Silalpe, Gilberfahrl, Gilmegerberg, Gimon-Daueralpe, Commeralpe im Rothgraben bes Seifriggroben, Come 11 M. Band.

meralpe im Stilbachgraben, Sommeralpe im Gailgraben, Connberg zwischen bem Gulggraben und dem Bormald, Sonnberg amifden bem Ginachgraben und Ruprechteberg, Conntabr, Connleitenalre, Spechtebenalpe, Opechalpe, Giegelalpe, Spielberger Berrichaftsalpe, Opitalalpe, OpiBenbachgraben, Oport. alpe, Oprangalpe, Stadlftein, Stahleralpe, Stahrenalpe am Gidberge , Ctabrenalpe am Strechaugraben , Stabrenberg. Stallaalpe im gleichnahmigen Graben , Stallaalpe im Schwargenbach ben Obdach, Stallaalpe auch Rogalpe genannt, Stampferinalpe, Stangalpen, Starzenalpe, Staubingring, Steis berberg, Steinbachalpe, Steinbach Gemeinde, Steinbrandalpe, Steinfelbalpe , Steinfahr , Steinfahrlalpe , Steinkellnerhof ober und unter , Steinriesenalpe , Steinthal , Stelleralpe , Sternbubelalpe , Stepereralpe , Stepererfee , Steperinnalpe , Stierbrandalpe, Stierhofalpe, Stierriegel, Stoderberg, Stocfinger Gemeinde, Stoder, Stoderalpe, Stodermald, Strang: graben, Straffergraben, Stubenalpe, Stubenbergeralpe, Gulikabr, Sumpereralpe und Boden, Sunkalpe, Safcenbachalpe, Saupligalpe, Thalbacheralpe, Tharifenalpe, Thierhubenfclag, Thomasbach, Thomasberg, Thoned, Thoringeralpe, Thuringberg, Thurneralpe, Liefenbach, Liefenthal, Loifettahr ben Schladming, Loifettabr im obern Ochladmingthal, Zoltichenalpe im Beiffenbachgraben, Toltichenalpe ben Auffee, Eraglengenalpe, Traningalpe obere, untere, Tratten Gemeinde, Trat. tenbaueralpe, Trattenwald, Trattnerberg, Treffinggraben, Tremmeleberg, Triebenfelbalpe, Triebling Gemeinde, Trogerfabt, Sichaudialpe, Tuchmeperalpe, Zurtentahralpe, Zurracheralpen, Turracher Gemeinde, Ulpsalve, Umberrnsalve, Unterberg, Unterbauferalpe, Ungtgraben, Urfprungalpe im Mittereck am Gollingbach, Urfprungalpe im Breinedgraben , Gt. Beiterberg, Bermeferalpe, Biebbergalpe, Bogtenthalalpe, Bolfartsalpe, Borberg, Borwitalve, Bafflinggraben, Bagenbantalve, Balderalpe, Balbhornalpe, Ballnerberg im Daalbachgraben, Ballnerberg im Ochwarzenbachgraben, Bavpenreitalpe, Barichen-alpe, Bafferalpe, Bafferfallalpe, Bagenbacheralpe, Beibboferalve, Beidthal in ber Bretftein, Beidthal im Reiftergraben bes Rantenthales, Beigantalpe, Beinfrautelberg, Beiffenbach, Beiffermandberg, Beigbapalpe, Beigofen, Beitenangeralpe, Wenzelalpe, Bepperikalpe, Berchzirmalpe bintere und vordere, Bertstattalpe, Biesalpe, Bilbangeralpe, Bilbtabralpe, Bil. fingalpe, Wim (an ber), Bimpelberg, Binteleben, Bintleralpe an der Samerftrage des Groffoltgraben, Binfleralpe im Berchzirmgraben , Bintlerbach und Graben , Bintlerbrand, Bintlerichmaigalpe, Binteralpe, Binterbollgraben, Binterleis ten , Wirflingeralpe , Wolfleitenalpe , Bollergraben und Alpe , Wörschenkahralpe, Burgeralpe, Bachenalpe obere und untere, Batidenalpe, Baunalpe, Bebeniftalpe, Bednerglpe im Ct. Georg: Jud Jur 163

nergraben, Bechneralpe im Paalgraben, Zehrwegschaufelalpe, Beilwinkelkahralpe, Zeisenberg, Zepresalpe, Zielberger Gemeinzbe, Zinken, Zinkenalpe, Zinkenkogel, Zindelwald, Zirmigwald, Zischeralpe, Zitschberg, Blem (in), Bowald, Zwickelalpe, Zuschgall und Zwittneralpe.

Jubenborf, Bt., G. b. Bits. Magistrat Leoben, Pfr. Leoben, jur hichft. Maffenberg, Friedhofen, Gog, Magist. Leoben, Ober- und Unter = Kapfenberg, Landstron und Pfarregult Leoben bienstbar.

- Jubenborf, 3t., offl. von Jubenburg in einer halbinfel, wels che bier bie Mur bilbet.
- Sudenborf, Gt., eine Gegenb, jur Sichft. Lanbsberg mit ? Getreibe- und Rleinrechtzebend pflichtig.
- Bubenhofer, die, befagen in Stmf. Guter und Gulten. Ste, phan Sydenhofer lebte um bas Jahr 1472.
- Juthat, die Ritter von, ein ausgestorbenes Geschlecht. Dichael 1648, besaß Unterthanen und Gulten zu Obriach. Anton besaß 1756 Beiffened und Pegnithofen, und wurde ben 28. Gept. 1756 Mitglied der steperischen Landmannschaft.
- Jungberg, Gt., eine Gegend mit Beinbau, jur Sichft. Lands, berg mit 3, und jur Sichft. Lanach mit 3 Beinzehend pflichtig.
- Jurje, Et., siehe St. Georgen, auch Swet-Jurje.
- Burje Rlofdter, fiebe Geprad.
- Juritich, die Frenherren von. Aus diesem Geschlechte murbe Frant Frenherr von Juritich, t. f. Admmerer, Gubernialrath, ben 4. Aprill 1811 Mitglied ber fteperifchen Landmannschaft. Im S. 1815 erhielt berselbe bas silberne Civil- Ehrenkreus.
- Juritschnavels, El., G. b. Bits. Feiftrig, Pfr. Teinach, & Stb. v. Teinach, 1 Stb. v. Windich-Feiftrig, 5 Ml. v. Cilli, jur Hichft. Burg Feiftrig bienstbar. Flachm. jus. 185 J. 1331 St., wor. Ied. 79 J. 471

Flachm. zul. 185 J. 1331 St., wor. Lect. 79 J. 471 Stifchf. 7 J. 1272 St., Wn. 41 J. 1100 St., Grt. 443 St., History St., Sthw. 33 J. 1158 St., Wilds 23 J. 56 St. History St., Wills 23 J. 56 St. History St., Wor. 54 whl. S. Whst. Ochs. 32, Kh. 17.

- Murtoberg, Cf., Beingebirgegegenb , jur Sichft. Pifchte bienftbar.
- Juroven, Mt., G. d. Bille. Thurnifc, Pfr. St. Beit, ju

Jur Iva

ben Ex-Dominikanern in Pettau, Hichft. Edenberg, Welsbergel und Pfarrsgult Probing dienstbar.
Flachm. zus. 449 3. 1594 Al., wor. Acc. 192 3. 738 Al., Wn. 41 3. 356 Al., Trischf. 102 3. 178 Al., Sthw. 114 3. 522 Al. Hi., 23, Whp. 29, einh. Bolt. 122, wor. 69 wbl. E. Whst. Pfd. 21, Ochs. 22, Kh. 19.

Burichingen und Jurichingen berg, Mt., eine Steuergemeinde bes Bits. Dornau, Pfr. St. Lorengen in Bindischushein, 1.; Std. v. Dornau, 3 Std. v. Pettau, 3. Ml. v. Marburg. Bur Hicht. Oberpettau, Ochten Pettau und Pfarrsgult
St. Lorengen bienstbar. Bur Hicht. Dornau mit & und gur
Pfarrsgult St. Lorengen in Bindischuheln mit & Sact. und
Haargebend pflichtig.

Der gleichnahmige Bach treibt 1 Mauth und 1 Sausmuble

in ber Gegend Gabernig und Jurichingen.

164

- Jufin a, Cf., fubl. von Sachsenfeld, an ber Sau, wo biefer Flug bie Grange von Stepermark zu bilben anfängt.
- Juftel Joseph, der Stepermark unvergeflich durch vieljähriges Lehramt, die Apceal-Bibliotheks. Direction, Humanität und Berredjamkeit, jest t. f. hofrath, wurde als Domprobit zu Grath den 8. Nov. 1805 Mitglied der fteperifchen Landmannschaft.
- Duvaine, Et., G. b. Bits. Altenburg, Pfr. St. Zaver, & Stb. v. Laufen, 2 Stb. v. Altenburg, 8 Stb. v. St. Peter, 6 Ml. v. Cilli am Canflusse. Bur Hicht. Oberburg bienstbar, und mit bem gangen Weine und Garbengebend pflichtig.

Das Flachm. ift mit ber G. Thirberg vermeffen.

5s. 22, Whp. 16, einh. Bult. 69, wor. 38 wbl. S. Whst. Pft. 6, Ochs. 2, Sh. 16.

- Juverna, Ef., eine Gegend im Bif. Gegrach, in welcher bev Svetinabach vorkommt.
- Jumangen, Mt., G. d. Bats. Oberpettau, Pfr. St. Urban, jur Sichft. Oberpettau bienftbar.

Flachm. zus. 601 J. 503 [ Kl., wor. Ued. 155 J. 625 [ Kl., ABn. 215 J. 392 [ Kl., Trifchf. 3 J. 1300 [ Kl., Hen. 121 J. 401 [ Kl., ABirg. 105 J. 225 [ Kl. H. H. 32, ABhr. 35, einh. Bolt. 160, wer. 87 whl. S. Ahft. Pfb. 54, Ochs. 12, Kh. 56.

Ivainschofzi, siehe Eiberetorf.

- Zvainskiverd, fiebe Ismangenberg.
- Ivantofgen und Ivantofgenberg, Mt., G. b. Bits. Fricau, Pfr. Allerheiligen. Bur Sichft. Frendburg, Fribau, Grottenhofen, Landichaft, Maled und Rabistorf bienftbar.

Flachm. zus. 285 J. 320 [... Kl., wor. deck. 79 J. 1126 [... Kl., Wn. 39 J. 901 [... Kl., Grt. 1174 [... Kl., Hibr. 39

| ٠   | 3. 1579 [ Kl., Whyt. 50 J. 1432 [ Kl., Wilby. 51 J. 1014 [ Kl. H., Ph. 41, Whyt. 32, einh. Blvf. 117, wor. 68 wbl. S.                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Whit. Pfd. 13, Kh. 35.                                                                                                                                                                                                    |
|     | Der gleichnahmige Bach treibt in dieser Gemeinde 4 Saus                                                                                                                                                                   |
| •   | mublen.<br>ven ja, Et, G. b. Bifs. Beichselftatten, an ber aroffen Com-                                                                                                                                                   |
| ت   | mergialftrage, Pfr. Neutirchen, jur Sichft. Beicheltatten bienft-                                                                                                                                                         |
|     | bar.                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Das Flachm. ift mit ber G. Beichfelftatten vermeffen. B.<br>18, Bhp. 18, einh. Bole. 80, wor. 46 wbl. S. Bhft. Pfb.                                                                                                       |
|     | 0, 261. 6, \$4. 9.                                                                                                                                                                                                        |
| _   | Sier fließt der Reunigbach.                                                                                                                                                                                               |
| 3   | gentaberg, windisch Zainkofkyverch, Mt., G. b. Bits.<br>Negau, Pfr. St. Unton, jur hichft. Oberradtersburg, St. Mar-                                                                                                      |
|     | ren und Beiffened dienftb.                                                                                                                                                                                                |
|     | Klochm dus. I. M., wor, Neck. I.                                                                                                                                                                                          |
|     | Kl., Wn. u. Grt. J.   Kl., Hthw. 'J.   Kl.,<br>Wgt. J.   Kl., Wlog. J.   Kl. H. 22,                                                                                                                                       |
|     | Bbp. 9, einh. Bolt. 30, wor. 15 mbl. G. 25ft. Pfb. 1, Dof.                                                                                                                                                                |
| -   | 4, Rh. 5.                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                           |
| • : | · ·                                                                                                                                                                                                                       |
| •.  | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| _   | · .                                                                                                                                                                                                                       |
| \$  |                                                                                                                                                                                                                           |
|     | beln, jum Bisthume Gedau mit & Betreid- und Beingebend                                                                                                                                                                    |
| *   | pflichtig.<br>a bie, Cf., nordweftl. von Reichenburg, an ber Gau, zwischen                                                                                                                                                |
| -,  | Reichenburg und Lichtenwald.                                                                                                                                                                                              |
| \$  | abrengen, Mt., G. b. Bifs. Negau, Pfr. St, Unton, jur                                                                                                                                                                     |
|     | Sichft. Oberrablersburg, St. Marren und Frenfpurg bienftb. Flachm. juf. mit ber G ? vermeffen.                                                                                                                            |
|     | 56. 11, Bhp. 12, einh. Bolf. 46, wor. 23 wbl. G. Abft.                                                                                                                                                                    |
|     | Pfd. 2, Ochs. 8, Ab. 17.                                                                                                                                                                                                  |
| 3   | ag, Mt., G. d. Bits. Friedau, Pfr. St. Nikolai, jur Hicht.<br>Ottersbach, Friedau, Oberradkersburg und St. Marren bienstb.                                                                                                |
| •   |                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Kladm. juf. 435 3. 1137 🔲 Kl., wor. Ned. 60 3. 51 🔲                                                                                                                                                                       |
|     | Flachm. juf. 425 3. 1137 [ Kl., wor. Zect. 60 3. 51 [] Rl., Trifchf. 48 3. 144 [ Kl., Bn. 45 3. 23 [ Kl., Othw.                                                                                                           |
|     | Flachm. jus. 425 J. 1137 [ Kl., wor. Neck. 60 J. 51 []<br>Kl., Trische. 48 J. 144 [ Kl., Wn. 45 J. 23 [ Kl., Sthw.<br>29 J. 406 [ Kl., Wzt. 181 J. 629 [ Kl., Wbbz. 71 J.                                                 |
|     | Flachm. juf. 425 3. 1137 [ Kl., wor. Zect. 60 3. 51 [] Rl., Trifchf. 48 3. 144 [ Kl., Bn. 45 3. 23 [ Kl., Othw.                                                                                                           |
|     | Flachm. suf. 435 J. 1137   Kl., wor. Neck. 60 J. 51   Kl., Trifchf. 48 J. 144   Kl., Wn. 45 J. 23   Kl., Hhw.<br>29 J. 406   Kl., Wht. 181 J. 629   Kl., Why. 71 J.<br>1484   Kl. Hh. Hhp. 67, einh. Brik. 276, wor. 15.2 |

| 2 | ag, Ge., G. d. Bits. Kornberg', Pfr. Chelsbach, jur Sicfft.  |
|---|--------------------------------------------------------------|
| • | Miegereburg, Freyberg, Rirchberg an ber Raab, Thanhaufen,    |
|   | Berberftein, Johnsborf, Oberfladnit und Pfarregult Ebelsbach |
|   | dienstb.                                                     |
|   | Flachm. juf. 605 3. 1361 🔲 Al., wor. Ned. 316 3. 1097        |
|   | Sl., Wn. 32 J. 1550 Sl., Hthm. 19 J. 447 Sl.,                |
|   | Wigt. 38 J. 273 🔲 Kl., Wildg. 198 J. 1194 🔲 Kl. 🦓 (. 53      |
|   | Bhp. 47, einh. Bolk. 521, wor. 134 wbl. G. Abft. Pfb. 4,     |
|   | Daj. 28, Kb. 79.                                             |
|   | Bur Sichft. Kornberg mit ? Getreibzebend pflichtig.          |

Rag, groß, Mt., ein Gut.

Ragberg, Groß: und Alein: Ragborf, Mt., eine Steuergemeinbe b. Bite. Friedau, Pfr. St. Wolfgang, jur Sichft. St. Marzen, vereint mit ber Sichft. Dornau mit bem einbeinigen Getreib- und Gansezehend pflichtig.

Flüchm. zus. 455 J. 1137 Al., wor. Acc. 60 J. 51 Al., 281., 281., 25 Al., Hill 29 J. 406 Al., Trischf. 48 J. 144 Al., Wygt. 181 J. 629 Al., Wyldg. 71 J. 1481 Al.

- -Rahlbach, Gf., im Bit. Biber, treibt eine Mauthmuble und 7 Sausmuhlen in Scherzberg.
- Rahlberg, Gt., eine Beingebirgsgegend, jur Sichft. Kapfen-ftein bienftb.
- Rahlenberg, bie von, follen fic von bem gleichnahmigen Dorfe Rahlberg, gewöhnlich geschrieben Kohlberg bey Gleichenberg, geschrieben haben, und es erscheint 1325 ein Bolfgrim Kahlberg und Mit sein Bruber. Gin Heinrich von Kahlenberg lebte 1343 und verkaufte an Otto von Graben vier Hofftatte im Dorfe Kahelenberg.
- Rahlleiten, Gt., eine Gegend zur Hichft. Trautmannsborf bienstb., und zum Bisthume Sectau mit & Beinzehend pflichtig.
- Sablpeth, Gt., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Ocieleiten bienftb.
- Kahlsbotf, Ge., Sol. und Hicht. mit einem Bit., bem ein Markt und 28 Gemeinden unterstehen, als Markt Ilz, G. Arnwiesen, Buchberg, Egelsborf, Eichberg, Frosebetg, Frosegraben, Gnies, Grossaus ober Giomeyer, Hainfeld, Herrenberg, Hocheneck, Kahlsborf, Kleegraben, Mutzenfeld, Nagels und Kliem, Nestelbach, Nestelberg, Neudorf, Mabersborf, Riegersberg, Rettenbach, Riegersborf, Ginablkirchen, Dörfl, Wilfersborf und Biegenberg.

Das Flöchm. juf. hievon enthalt 13511 3. 914 4 Al., wor. Neck. 576y 3. 710 Al., Bir. 2456 3. 554 Al., Grt.

15 J. 144 ( K., Hibw. 724 J. 1187 ( Kl., Wgt. 387 J. 418 ( Kl., Wblbg. 4158 J. 1101 ( Kl. H. 1267, Whp. 1156, einh. Bolk. 5733, wor. 2997 wbl. S. Ahft. Pfd. 692, . Ochs. 239, Kh. 1867, Schs. 2.

Diese Schft. ift mit 3017 fl. 52 fr. Dom., und 62 fl. 6 fr. 3 bl. Rust, Erträgniß in 8 Aemtern mit 142 Sausern beansagt; bie Unterthanen kommen in nachstehenden G. vor, nahmlich im Gt. zu Gamling, Hainfeld, Herrenberg, Markt Isz, Kahlsborf, St. Kind, Maperhofbergen, Neudorf ben Kahlsborf, Neustift, Nestelberg, Radersborf, Reigersberg und Wilfersborf. Im Mt. in Desniat, Dobroschag, Grünauerberg, Handl, Huber im Bzt. Friedau, Huber im Bzt. Großsonntag, Jarnoszen, Jerusalem, Ivantoszen, Kosartschad, Kulmberg, Lachones, Liboina, Loschnis, Evschnisberg, Metotniag, Ostrogaberg, Pleschives, Podgorzzen, Rottenmann, Runtschen, Scherowinzen, Schloßberg, Selzzaberg, Stermes, Stresetin, Ternovesberg, St. Thomas, Belitzchan, Witschanes, Wischberg, Wittmannsborf und Zerowes.

Frubere Befiger : Die Berbereborf, Rhdenburg; feit mehr als

einem Jahrhunderte die Grafen von Bildenftein.

Das Schlog hat eine Rapelle, und ift in Fifchers Topographie abgebilbet.

Rahlsborf, Mt., G. b. Bits. Neuschloß, Pfr. Felbkirden, 12 Stb. v. Felbkirden, 12 Stb. v. Meuschloß, 2 Ml. v. Graß, an einem Arme der Mur, mit einer Poststation; jur Hicht. Stift Rein bienstb.; und jur Dechanten Leibnig mit 1, jur Dechantengult Strafgang gleichfalls mit 2 Garbenzehend pflichtig.

Flochm. zus. mit der G. Rleinsulz 1189 J. 799 ... Kl., wor.

Fldchm. zus. mit ber G. Aleinsulz 1189 J. 799 . Al., wor. Aect. 846 J. 1008 . Kl., Kl., Wn. 203 J. 1451 . Kl. Pthw. 138 J. 1538 . Kl. H. H. 56, 50, Bhp. 48, einh. Bole. 289

wor. 155 mbl. S. Abst. Pfd. 75, Ochs. 22, Ab. 86.

Dieses Dorf ist dem Stifte Rein nun icon seit 640 Jahren unterthänig. Rein erhielt es im Jahre 1179 von Beinrich und Sighard Grafen von Schallach, mit Bestätigung des Markgrafen Ottokars. In jener Schenkungsurkunde wird dieses Dorf Chulesdorf, und in spätern Reiner Urkunden Qualsborf genannt. Im J. 1365 schenkte Berzog Wilhelm noch die Aue zu Kahlsborf zur Kirche Straßengel auf Jahrtäge für sich und seine Gemahlinn Katharina, und im Jahre 1372 bezeugte Partneid von Pedau, daß die Basserleitung über die Reiner Gründe zu Kahlsborf zu Gunsten seiner Mahle in Sulz keine Servitut, sondern nur eine freundschaftliche Bewilligung des Stiftes Rein sev.

Rabisborf, Gl., G. b. Bits. Rabisborf, Pfr. 314, am Fluge Feiftrig, & Stb. v. 314, & Stb. v. Soll. Kahlsborf, 5 Ml. v. Gray, jur Sicht. Kahlsborf bienftb.

| Flåchm           | . juf. 297 | 3. 467 [ | ] Ki., | wor. A  | ect. 156 | 3. 1516  |
|------------------|------------|----------|--------|---------|----------|----------|
| 🗖 Ki., W         |            |          |        |         |          |          |
| 11 3. 820        |            |          |        |         |          |          |
| einh. Bolt.      | 121, mor.  | oo wb    | . 6.   | Whit. J | ofd. 29, | Stp. 40, |
| <b>⊘</b> dyf. 1. |            |          |        |         |          |          |

hier hatten gur Beit bes Lutherthums bie Lutheraner eine foone Kirde erbaut, welche bie Reformations. Commiffion am 9. und 10. Juny 1000 mit Pulver von Grund aus gerfteren ließ.

Rablmang, Bf., G.b. Bits. Ehrenau, eigene Pfr., genannt St. Oswald in Rahlwang, im Oft. Trofepach, Patronat und Bogten Stift Abmont, 14 Stb. v. Chrenau, 8 Stb. v. Leoben, 7 Ml. v. Brud; ju hichft. Ehrenau, Strechau, Pfarregult Rahlwang, Landichaft, Friedstein, Pfarregult Rammern, Gog, Maffenberg, Groplobming, Lichtenstein und Möll bienstb.

Flachm. 311f. 528 J. 239 St., wor. Acct. 143 J. 272 St., Wn. 179 J. 365 St., Grt. 5 J. 985 St., Hhm. 217 St. H., H., Grt. 5 J. 985 St., Hhm. 217 St. H., H., Sh. 93, einh. Bolt. 558, wor. 265 whl. S. Whft. Pfb. 22, Ochf. 16, Kh. 116, Schf. 44.

Der Ort ift eine t. t. Politation; auch ift hier eine Begemautb und ein Straffencommiffariat, eine Eriv. Sch. von 58 Aindern. In der Rabe find bedeutende Aupferbergbaue.

hier wird ben 20. Janner, 3. Juny und 21. July Jah-

markt gehalten.

Sier flieft ber Teichenbach, und bas Bufdenbachel.

- Rabr, Sf., im Mittered am Gullingbad, zwifden ber Plotidalpe und bem Brandwalbe, mit 30 Rinberauftrieb.
- Rabr, Gf., Beingebirgegegenb, jum Bisthume Gedau mit & Weinzebenb pflichtig.
- Rabralpe, 3f., im Rothgraben bes Feiftriggrabens, mit 40 Rimberauftrieb.
- Rahrbachel, If., im Bit. Schlabming, treibt 4 Sausmublen in ber Wegend Schlabming.
- Rahrbachgraben, 3f., ein Geitenthal bes Mumintels in ber Bretitein, in welchem bie Kahrbachalpe mit 20 Rinderauftrieb 2c. porfommen.
- Rabrberg, Bt., ober ber Prefdnit, norbl. von Raifereberg.
- Rahrberg, Gf., Pfr. St. Ruprecht, jur Sichft. Stadl mit & Getreide und Beinzebend pflichtig.
- Rabrber'g, Mt., eine Beingebirgegegenb, jur Soft. Altotterde bach bienftb.
- Rabrberggrabenbach, Gf., im Bit. Balbect, treibt eine Gausmuble und eine Stampf in Dorfla.
- Rabrect, Mt., Pfr. Riged, eine Gegend, jur Sichft, Candeberg

mit & Getreibzebenb, und jum Bisthume Gedau mit & Getreibs und Weinzebend pflichtig.

- Rahralpe, 3f., im Furagraben, zwiften ber Rothhutten- unb Schoberalpe, mit 36 Rinberauftrieb.
- Rahrlalpe', Be., im Oberthal bes Kleinfolfgrabens, zwischen ber Stubmer-, Schwarzensee: und Sacherseealpe, mit 20 Rinberauftrieb.
- Rabrleiten, Mt., Pfr. Riped, jur Sichft. Landsberg gang Gertreibzehend pflichtig.
- Raiberg, Mf., Beingebirgegegend, jur Sichft. Minoriten in Pettau bienftb.
- Raibing, Gt., G. b. Bits. Gerberftein, Pfr. Buichelsborf, 1
  Stb. v. Buchelsborf, & Stb. v. Gerberftein, 34 Stb. v. Gleisborf, 6 Ml.v. Grat; jur hicht. herberftein und Neuberg bienftbar, und mit bem gangen Getreidzehend jur hicht. herberftein
  pflichtig.
  - Flidom. 3uf. 449 J. 1438 S., wor. Aect. 210 J. 192 St., Bl., 26 J. 161 J. 597 St., Grt. 3 J. 1492 St., Hill., Brt. 3 J. 1492 St., Hill., 26 J. 1596 St., Wythw. 26 J. 1596 St., Wythw. 25 J., Whyt. 84 J. 761 St., Hill., Fl. 77, Whyt. 62, einh. Bolk. 274, wor. 156 whl. G. Whft. Pfd. 6, Ochf. 32, Kh. 91, Sch. 15.
- Rail, Et., G. d. Bits. Pragmald, Pfr. St. Jakob in Doll, jur Sicht. Tuffer und Neucilli dienftb.

Blachm. juf. mit ber G. - ? vermeffen.

H. 16, Whp. 19, einh. Bolk. 82, wor. 41 wbl. S. Ahft. Ochf. 26, Kh. 15.

Rainad, bie, ein gluff, ber an ben Grangen bes Jubenburgertreifes, am gufe ber Rogbachalpe ben bem alten Ochloge Sanftein entspringt, treibt eine Gensenfabrit in ber G. Rainach; 2 Mauthmublen und Gagen in Gallmanneed; 1 Mauthmuble, 1 Stampf, 1 Cage und Sausmuble in Ofing; 7 Mauthmublen, 1 Stampf und 5 Gagen in Sabergaffen; 2 Maathmublen und 1 Stampf in Barenbach im Bif. Biber; flieft burch bas Rainach. thal nach Oberdorf, treibt bort den Stampf ber Glasfabrit, bie Papiermuble, 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Sage in Boitsberg, die Beigblechfabrit in Rrems; 1 Mauthmuble, 1 Stampf und Sage in Moosfirchen und Kleinfoding; 1 Mauthmuble, 2 Stame' pfe und 1 Gage in Volt; 1 Mauthmuble, 1 Stampf und Gage in Pegenborf; 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Odge im Bat. Lanach in den Gemeinden Liboch , Moosfirchen und Dobel ; 1. Mauthmuble , 2 Stampfe und 1 Sage in der G. Kainach im Bit. Dbermildon ; fie bildet den fruchtbaren Rainachbeden, und fallt ben Bildon in die Mur.

Die Sichft. Krems bat in biefem gluße bie gifchnugung.

Rai

170

Rainach, Gt., G. b. Bits. Oberwilbon, Pfr. Wilbon, & Stb. v. Wilbon, 12 Stb. v. Lebring, 32 Ml. v. Grat, mit einer Brücke über ben gleichnahmigen Fluß; jur hichft. Obermilbon, Lanbichaft und Schwarzeneck bienftb.

Flachm. 3us. 198 S. 409 St., wor. Acc. 120 S. 1212 St., Wn. 63 S. 422 St., Why. 21, Why. 20, einh. Bolk. 99, wor. 51 wbl. S. Vhk. Pfd. 10,

Doj. 12, Kh. 28.

Rainad, 3f., im Sattelthale nachft bem Tanachwald, mit grofem Balbitande, jur Probftep Gftatt gehörig.

Rainach, bie herren von, befagen in Stmf. Alts und Reukais nach, Kornberg, Marburg, Leonrod, Buchlern im Ennsthale, hochenburg, Eppenstein, ben Krottenhof zu Kainach, Eindb ben Knittelfeld, Prank, Obervoitsberg, Rubeneck, Eindb im Ek., ben halben Markt Obdach, Guter zu St. Johann am Taurn und im Ennsthale, Luttenberg 2c. Gie nahmen Luthers Lehre an, mußten beswegen aus ber Stmk. wandern, und übersiedelten nach

Defterreich.

Friedrich und Beinrich von Rainach erschienen 1202 in Urkunden, Mainhard 1239, Kunz 1312, 1332, Heinrich 1346, Gily 1337, Unbra von Kainach 1393, Konrab 1340, Seinrich 1388, Ludwig 1368, Sans 1406 und noch über 1446, mar ben bem großen Aufgebothe gegen die Ungarn, er mar auch hauptmann und Pfleger ber Bergoginn Cimburgis, Bitme Bergogs Ernft bes Gifernen, welches Umt er 1431 an Burtart von Beifibriad frater übergab. hierauf mar er hofmarical Johanns von Reißberg, Ergbischofs von Salgburg, bann Bicedom gu Friefach, bann Galzburgifder Pfleger ber Wefte Kobneborf. von Rainach und fein Gobn Jorg erhielten Eppenftein vom Rais fer Friedrich um 400 ungarifche Gulben auf ihr Lebelang. brecht von Rainach lebte 1405, ftarb 1488 batte 6 Gobne und Ein Albrecht von Rainach war 1441 Dicedom in Leibe nis, starb 1448. Jörg von Kainach nahm das Schloß Kahlsberg ber Witme Dorethea Schlufler im Jahre 1455 mit Gewalt ab, welche Befte hierauf leutold von Stubenberg auf Befehl Rais fer Friedrichs wieder abfordern und einnehmen mußte. Bierony mus von Rainach tam 1451 in turtifche Befangenicaft, vermablte fic bort und blieb 1574 ben ber Erfturmung von Tunis. Gandolph Fregherr von Rainach erhielt durch feine Gemablinn Ratharina Mappi ben britten Theil bes Ochloffes Luttenberg, mofelbit er bis an fein Ende lebte. Geine binterlaffene Bittme vermablte fich mit Sanfen Belfenberger. Belfrich von Rainach wurbe 1553 am 28. July in ben Freyberrenstand erhoben, er brachte den Krottenhof von Chriftoph Stadler ju Stadl jur Sichft. Rainach, er brachte Biberftein ben gantowis, bann bas Umt lagnig von Gebaftian von Binbifdgrag und bie Sichft. Obervoits

berg von Raifer Ferbinand pfanbidilingsweise an fic, er fing auch ben alten Sig Rainach wieder zu erbauen an. Christoph von Rainach taufte von Sebastian Bindischgrat auch ben Sof in der Utich ben Brud, und einige Galten ben Rottenmann, welche einst die Rauber besagen. Matthias von Kainach taufte 1558 bas Dorf Deigitsch von Reinbrecht von Gleinig.

Berfcmagert war diefe Familie mit ben Saurauern, Blum-

edern , Belling 2c.

Rainad, Matthias Freybert von, Verfasser mehrerer historisch-genealogischer noch ungebruckter Berke, welche in bem ftanbischen Ardive ausbewahret und wenig zuganglich find. Rainach ist nebst Bildenstein und Stadl einer von jenen Fleißigen aus ber Mitte bes Abels gewesen, welche sehr brauchbare Anhaltspuncte aus ben obigen Gegenständen für die Nachwelt sammelten und aufbewahrten.

Rainad, Alt, Ge., Soll. u. Sichft, & Stb. v. Biber, 6 Ml. v. Grat, beren Unterthanen liegen in ben G. Barenau, Barenbach, Barenborf, Biber, Buchberg, Buchling, Dobeled, Semmerberg, Kainache klein, Kalchberg, Kohlschwarz, Kreuzberg, Muggauberg, Neuborf im Bik Plankenwart, Oberdorf, Reitereck- neu, Sbingberg, Stahlhofberg, Stein, Steinberg und Tregift.

Die Hichft, ist mit 661 fl. 48 kr. Dom., und 38 fl. 42 kr.

31 bl. Rust, Erträgniß in 3 Aemtern mit 69 Saufern beansagt.
dd. am Sonntage vor St. Barbaratag 1480 erhielt Hans
Drever bas Umt Kunach mit allen Rugen und Zugebörung auf
Raitung.

dd. Grat nach bem beil. 3 Magltag 1483 verlieh Raifer Friedrich bie Temter in ber Aunach, ju St. Oswald, ju Koflach und um Boiteberg Ulrichen Gembe, Burger ju Boiteberg auf Raitung.

dd, am Mitwoch nach reminiscere in ber Fasten 1485 erbielt bie Pflege bieser Zemter Christoph Mosel bis auf Biebetrufen zu treuer Sanb und auf rebliche Raitung.

Das Soll, hat eine Rapelle, und ift in Fifchers Lopograbie

abgebildet.

Sainad, Groß., Gf., G. b. Bits. Biber, eigener Pfarr, gemannt St. Georgen in Rainad, im Oft. Koflach, Patronat Religionsfond, Bogten Staatshichft, Biber, 2 Stb. v. Biber, 8 MI. v. Graß, jur Sichft. Biber und Obervoitsberg bienftb.

Flachm. juf. mit ber 3. - ? vermeffen.

Sf. 32, Whp. 31, einh Bolt. 192, wor. 93 wbl. S. Ahft.

Pfb 11, Ochs. 22, Kh 35, Schf. 87.

Bier befindet fich ein Zetrennfeuer laut Boffammer : Berords mung dd. 3. August 1782, und eine Sensenfabrit; auch ist bier eine Triv. Och. von 25 Kindern.

Sier ift bie Baffertapelle, eine Genfen: und Sichelfabrit und Groficbleifftein Erzeugnig.

Pfarrer: 1810 Gregor Torntl, 1813 Paul Gebaftian Schaller.

Rainach, Rleins, \*) Ge, & Stb. v. Biber, 6 Ml. v. Grat, Schl. und Sichft beren Unterthanen in nachstehenden G. vorkommen, als: Barenbach, Biber, Breitenbuch, Buchling, Galmannseck, Gasselberg, Geisfelde klein, Gohnite nieder, hemmerberg, Kainache klein, Roblichwark, Kowald, Leberwinkel, Mitterborf, Muggau, Oberborf, Oswaldgraben, Salla, Scherzberg und Tregift. Sie ist mit 1013 fl. 59 fr. Dom. und 131 fl. 35 fr. 12 bl. Rust. Erträgniß in 6 Aemtern mit 97 H. beansagt.

Geit mehr als 100 Jahren ift die Familie ber Grafen von

Bagensberg im Befite biefer Sichft.

Rainach, Rlein=, Gf., G. b. Bits. und ber Pfr. Biber, jur Sichft. Kleinkainach und Altkirchen bienftb.; jur Sichft. Greifeneed mit & Garbengebend pflichtig.

Flachm jus. mit ber G. Barnbach bes nahmlichen Bits. vermeffen. H. 21, Wh. 21, einh. Bult. 97, wor. 49 wbl. S. Ahft. Pfb. 5, Ochs. 2, Rh. 35, Schf. 8.

Sier ift ein & Inft.

Rainachboden, Gt , fiehe Rainach, gluß.

Rainbach, Bf., G. b. Bats. Commende am Leech, Pfr. St. Leonhard, jur Sichft. Rainbach, Stadtpfarrhof Gras, Commende
am Leech, Edenberg, Sparberebach, Leuzenhof, Plankenwart und Lanbichaft dieuftb.; jum Stadtpfarrhof Gras gang Getreidzes hend pflichtig.

Flächm. zus. 892 J. 873 D Kl., wor. Aeck. 246 J. 1391 D Kl., Wn. u. Grt. 171 J. 1398 D Kl., W619, 473 J. 1282 D Kl. H 31, W619, 32, einh. Bolk. 173, wor. 94 wbl. S. W618 Pfb. 7, Och 24, Kh 49.

Sier ift eine Sm. Och. von 46 Rindern.

Rainbach, Gf., 1½ Stb. v. St. Leonharb, 2 Stb. v. Grat, Schloft und Gut im Bit. Commende am Leech. Die Unterthanen bebielben befinden fich in Bart, Baselbach, Bonigthal, Rainbach, Milchgraben, Nestelbach und Ragnit außere. Mit Diesem Gute ist noch die Paulinergult Maria Erost mit Unterthanen in Nettenbach und Niederschöft, dann in Pullach und Leitersberg ben Marburg, dann die Gult Margarethen mit Unterthanen auf dem Graben in Grat, und die Gult Neubergerhof mit Unterthanen in der Elisabethinergasse ju Grat vereint. Das Gut Kainbach bestand ursprünglich aus den 4 Zemtern: Milchgraben,

<sup>9)</sup> Rollmann fchrieb im Aufmertfamen 1814 No. 145 ein Ballabe Umalle von Rieinfainach, geborne Raginig.

Meuborft, Rainbach und Ragnis, welche dd. Gras ben 23. Marg 1620 ber 8. f. Hoftammerrath und Landes Bicebom von Stepermark Andreas Eber aus bem f. f. Hubamte kaufte. Spatter fing sich Seber nach dem er in Rainbach ein Schloß baute, an zu Rainbach zu schloß beute, Beit die Hicht. Nothenthurn im Judenburgerfreise, und die Mauth zu Zepring. Siebe Eder.

Diefes Gm ift mit 267 fl. 36 fr. Dom. und 4 fl. 14 fr. 1 dl. Rust. Erträgniß in 4 Uemtern mit 51 Saufern beanfagt. Demfelben untersteht auch die Wogten über die Pfarrfirche Maria Troft. Auch besitht diefes Gut ben 2 Garbenzehend in der

Bemeinde Bonigehal.

Bon den Kainbachern erbten biefes Gut die Clariffer : Nonnen, nach ihrer Aufhebung 1782 murbe es ein Staatsgut, welches den 16. Nov. 1818 Karl Schmut erkaufte.

Rainbach, 3t., im Bit. Probsten Zenring, treibt 5 Sausmublen in St. Oswald.

Rainberg, Gf., 1 Stb. v. Rumberg, 12 Ml. v. Grat, Ochl. und Hocht. mit einem Bit. von 11 Gemeinden, als: Albertedorf, Dipolyberg, Ebertdorf, Gichwent, Rainberg, Rumberg, Plenzengreuth, Rabegund, Rinnect, Stenzengreuth und Bollsborf.

Das Flachm. des Bit. beträgt jus. 5137 J. 462 [ Kl., wor. Ueck. 2924 J. 538 [ Kl., Wn. 1558 J. 41 [ Kl., Grt. 4 J. 636 [ Kl., Wgt 10 J. 831 [ Kl., Wblg. 640 J. 6 Kl. H., Why. 515, 836 L. 46, wor. 1301 wbl. Dhft. Pfd. 102, Ochs. 676, Kh. 672, Sch. 626.

Die Gidft. ift mit 1539 fl. 55 fr. Dom. und 98 fl. 34 fr. & bl. Rust. Erträgniß in Zemtern mit 157 Saufern beanfagt.

Die Unterthanen berselben liegen in den Gemeinden Albersdorf, Dipolzberg, Eberstorf, Ebelsbach, Hart, Rainberg, Kumberg, Lobngraben, Rinneck, Wollsborf und Wolfsgruben ben Ruprecht. Sie besitt Getreidzehen in den Pfarren Kumberg und Radegund, nahmlich in der Pfr. Kumberg i Zeehend auf den Unterradnitz und Maperhofgrunden, zu Mapershofen, Hofstatten und Grubenberg, Gscwent, Wirka, Jassing und Hirtenfeldberg. Den & Zehend in Weingartfeld zu Unterzadnitz, in den G. Rat, Wolgamin, Mittereck, Baltahof, Kreuzmühl und Wollsdorf. Den ganzen Zehend in den G. Krindorf, Hörmstorf, Albersdorf und Webelberg. In der Pfr. Radegund ist Minneck, in der G. Götlesberg, Eck und Koschermühl, Höf und Schwaigen und in Klamm. in den G. Ebersdorf und Dipolzberg. Endlich den ganzen Zehend in der G. Willersdorf, Stockheim, Spielstatt und Lerbing, dann Kiestenheim.

Diefer Sichft. febt auch bas Patronat über bie Rirche St.

Stephan in Rumberg ju.

Frühere Besiter berselben waren bie Rainberg, Gleisborf, 1750 Rosalia Grafinn Dietrichftein. Opater Maria Johanna Grafinn von Schrottenbach. Mit 28. Mary 1758 Maria Rapmund Graf von Saurau, mit 2. Sept. 1807 Maria Anna Herrinn von Stubenberg, geborne Grafinn von Saurau, spater verehelichte von Meirner, mit 1. May 1818 Sigmund Conrad vermahlt mit Louise von Barnhauser.

Das Chlog ift in Fifchers Lopographie abgebilbet.

Rainberg, Gt., G. b. Bits. Rainberg, Pfr. Rumberg, jur Sichft. Kainberg, Thanhaufen und Gutenberg bienftbar.

Flachm. jus. mit der G. —? vermessen. Hs. 70, 28hp. 62, einh. Bott. 354, wor. 184 wbl. S. Ahft. Pfd. 16, Ochs. 56, Kh. 53, Schf. 21.

- Rainberg und hochtainberg, Mt., Beingebirgsgegenden, jur Sichft. Gedau bienstbar.
- Rainberg, Gf., Beingebirgegend, jur Staatshichft. Sorned bienftbar.
- Rainberg, die von, befaßen im 16. Jahrhundert die gleichnahmige Sichft. Ein Felix von Rainberg errichtete einen Bertrag mit Erasm von Saurau wegen abtretung der Sicht. Rainberg. Jörg von Kainberg der Rechte Doctor verkaufte im Jahre 1536 an Peter Galler und Sophia seiner Hausfrau 2 Hofe in Breitenbach, genannt den Thalerhof und Karmannhof.
- Rainborf, Gf., G. b. Bits. Neuberg, mit eigener Pfr. genannt St. Jatob in Rainborf, im Oft. Hartberg, Patronat
  und Bogten Stadtpfarr Hartberg, 2 Stb. v. Neuberg, 2 Stb.
  v. Hartberg, 7 Ml. v. Grat, jur Hicht. Neuberg, Herberftein,
  Pöllau, Partberg, Neuhaus, Pfr. Sartberg und Kainborf
  bienstbar.

Flachm. zus. 668 J. 1035 | Kl., wor. Neck. 307 J. 553 | Kl., Wn. und Grt. 166 J. 857 | Kl., Hthw. und Wildg. 194 J. 1220 | Kl. Hs. 55, Whp. 59, einh. Bolk. 318, wor. 177 wbl. S. Whft. Pfb. 50, Ochs. 8, Kh. 93.

Die hiefige Pfarregult hat Unterthanen in diefer G. und

in Dienersborf.

Diefer Ort ift bie Geburtsftatte bes Schriftftellers Ce op polb Gartigruber. Siebe hieraber feinen Rahmen.

Sier ift eine Eriv. Och. von 167 Kindern, und ein A. Inft.

mit 24 Pfrundnern.

Pfarrer: 1759 Mathias Miller, Bicar. 1810 Frang Pasbed, 1816 Joseph Gartelgruber.

Dier fliefit bas Dombachel.

Mus ber Romerzeit find bier noch folgenbe Dentmabler ge-funden wurden.

í.

C. L. CRISPINVS ET.
CENSORINA CETTIF
VIVI F. S. ET ACCEPTI AN
N. XVIII. ET CRISPINIO
CRISPINI F. AEDILE SOL
VA AN, XXV.

2.

C. CAMILLIO
PRISCO VET.
AN. LXXX. ET
VINDILLAE
CRIELONIS F. CON.
AN. LX.

3.

O DONNIO ATTICO VEL, CON. V. PRO. AN. LXL CERVLAE INOENVA CON. V. E. F.

4.

SECVNDINO SVRI
'F. AN. LX. ET TOTTIAE
PRISCI F. CON. AN. XXX.
F. E. S.

5.

TRAECIO NARCISSO AN. L. CI. CARA. V. F. SIB. ET CON. OPT. 176

Rai

б.

MACERIO EVOCATO ET MACERIAB ET MACERIO. O.

7.

I SECVNDINO SVRIANO A. E. L SOCERAN. XXX.

8.

## SPECTATO F. AN. XXV.

| Ra | inborf, Mf., G. b. Bils. Gedau, Pfr. Leibnig, | Jur  | Sigft.  |
|----|-----------------------------------------------|------|---------|
| Q  | brottenhofen und Leibnit Dienftbar.           | _    |         |
|    | Flachm. juf. 294 3. 941 🔲 Kl., wor. 2ecf. 246 | 3.   | 124     |
| R  | l., Trischf. 12 J. 374 🔲 Kl., Wn. 12 J. 978 🗀 | RI   | ., Grt. |
| 32 | 27 🔲 Kl., Hthw. 23 J. 756 🔲 Kl. Hs. 40,       | 2031 | pp. 43, |
|    | nh Brit 100, mar of mill of Whit Men 4.       | Date | 6 28 .  |

Rh. 47. Bum Bisthum Gedau mit hiers - Sadzehend pflichtig. Bier fließt bie Lagnig.

- Rainersberg, Die von, befagen Auffen. Ludwig 1622.
- Rainigraben, It., zwischen bem Riedigraben und Gieshübel, in welchem die Kammeralpe mit 46 Rinderauftrieb, die Goialpe, Kammerstieralpe mit 20 Rinderauftrieb und sehr großem Balbstande vorkommen.
- Raingenalpe, Bt., fubl. v. Raifereberg in ber St. Stephaner Cobming, mit 20 Stud Biebauftrieb.
- Rainzenberg, 3f., im Johnsbachgraben zwischen bem Rothtes gel und Straffenberg, ber Debmauer und bem Leobnerftein, mit 20 Schafenauftrieb.
- Raiferau, 32., fübl. v. Abmont, ein Schloß. Giehe Abmont.
- Raifer au alpe, It., zwifchen bem Dietmanns- ober Lichtmesberg, und bem Mittertabri, im Klausgraben, zum Stifte Ubmont gehörig, mit 150 Rinber- und 50 Biegenauftrief-
- Raiferbachel, Gt., im Bit. Boran, treibt : Sausmuble in Steinhof.

Rai-

- Rai fersberg, Gt., eine Gegenb, jur hicht. Riegersburg bienftbar, und jur hichte. Canbsberg mit & Getreib., Wein- und Aleinrechtzehend pflichtig.
- Raifer hof alpe, 3t., im Schbdergraben, mit 50 Rinderauftrieb.
- Raifersberg, Be., subwestl. 3 Stb. v. Leoben, 1 Stb. v. St. Otephan, 1 Stb. v. Kraubath, 3½ Ml. v. Brud, Schleß und Hicker. mit einem Bit. von 9 Gemeinden, nahmlich: Kaifersberg, Kraubath, Kraubathgraben, Liefing, Lichtensteinerberg, Lobming, St. Stephan und Amolch.

Das Fidchm. vom Bzk. beträgt zus. 17800 J. 445 Sl., wor. Aeck. 1750 J. 402 Sl., Win. 1795 J. 723 Sl., Grt. 14 J. 1039 Sl., Hibw. 1460 J. 678 Sl., Widg. 12773 J. 742 Sl., Hibw. 1460 J. 678 Sl., Widg. 12773 J. 742 Sl., Hib. Hib. 468, einh. Bolk. 254, wor. 1302 wbl. S. Whst. Pfd. 89, Ochs. 326, Kh. 828, Schf. 636.

Die Unterthanen biefer Hicht, liegen in ben G. Fresenberg, Greuth, Safning, Jassing, Kaisersberg, Kraubathgraben, Leinthal, Leintschach, Leisting, Lichtensteinerberg, Lieffingthal, Lobming, Mattstein, Metschendorf, St. Michael, Niederdorf, Debling, Proschnitz, Rog, St. Stephan, Traboch, Timmersborf und Imotch.

Die Sichft. ift mit 2425 fl. 23 fr. Dom. und 308 fl. 48 fr. 2 bl. Rust. Erträgnis in 9 Memtern mit 254 Haufern cataftrirt.

Frühere Besiter maren die Pfannberge, Stubenberge, Rausber , Bageneberg , Montfort , Binbifchgrat , Baumfircher.

Das Solog ift in Fifchers Topographie abgebildet.

dd. Wien am Palmtag im Jahre 1331 verschrieb Albrecht und Otto Berzoge zu Desterreich die Hichft. Kaisersberg an Grafen Ulrich von Lith um 1000 March Gilber Canstanzen Gewichts.

dd. am Mittwoch in ben beil. Ofterfenertagen 1477 erhielt Jorg Katianer bas Schloß und Umt Raifersberg von Raifer Friedrich fammt bem Landgerichte und anderer Bugeborung bis auf Wieberrufen und Befehl pflegweise, baju auch die geswöhnliche Burghuth so vormahls bem Eblen Ritter Bernharden Rrabatsborfer gereicht worden.

dd. am Dienstag nach St. Urbanstag 1486 erhielt Friede rich von Pranther von Raiser Friedrich bas Schof Raisersberg

auf Bieberrufen pflegmeife.

dd. Montag nach bem beil. Auffahrtstag 1491 erhielt Bartima von Mersberg von Raifer Friedrich die Pflege bes Schlofes Raifersberg.

Geit mehr als einem Jahrhunderte find bie Grafen von

Breuner im Befige Diefer Sichft.

12

II. Band.

178 Kai Kal

|   | ifersberg, Bt., G. b. Bits. Raifersberg, Pfr. St. Ste       |
|---|-------------------------------------------------------------|
|   | ban, gur Sichft. Gog, Raifersberg und Pfarregult Rapfenberg |
| D | ienftbar, gur Sichft. Bon auch Garbenzehend pflichtig.      |
|   | Flachm. juf. 3946 3. 279 [ Kl., mor. 2led. 411 3. 647       |
|   | 🗍 Kl., Wn. 484 🕽. 857 🔲 Kl., Grt. 4 J. 813 🔲 Kl.            |
|   | Sthw. 348 J. 1055 🗌 Kl., Wildg. 2697 J. 107 🔲 Kl. Þí        |
|   | 56, Whp. 31, einh. Bolt. 174, wor. 97 wbl. S. Abst. Pfd     |
| 4 | i, Odi. 14, Kh. 61, Odf. 42.                                |
|   | ± Gtd. von hier ift eine Murbrucke.                         |

hier fließt der Prosnigbach.

- Raifereberg, 3f., am Moos- ober Schattenberg, mit 15 Minberauftrieb.
- Raifersberg, windisch Kaisher, Mt., G. b. Bits. Friedau, Pfr. St. Mitolai, 4 Stb. v. Dornau. Bur hichft. Oberrade tereburg, St. Marren, Otterebuch, Fridau und Lutaufgen dienstbar, jur hichft. Maleck Garbengebend, jur hichft. St. Marren mit Getreib= und Gansegebend pflichtig.

Flachm. zus. 177 J. 528 | Kl., wor. Aeck. 2 J. 382 | Kl., Trifchs. 14 J. 402 | Kl., Won. 11 J. 1567 | Kl., Hr., Hr., 13 J. 1002 | Kl., Why. 130 J. 1437 | Kl., Why. 4 J. 538 | Kl. Hs., 51. 28hp. 39, einh. Bult. 138, wor. 79 wbl. S. Whs. Ochs. 2, Kh. 31.

- Raifersberg, Gf., Bif. Sorned, eine Gegend jur Sichft. Las nach mit & Weinmostzehend pflichtig.
- Raiferthal, Bf., eine Gegenb unter bem Reiting, nordl. v. Rammern.
- Raisber, fiebe Raifersberg.
- Ralbachkogel, Bt., zwifchen bem Preuffentogel und Ginotgebirg, mit 20 Rinderauftrieb.
- Ralbeleckgrabenbachel, Bl., im Bit. Beitich, treibt in ber Gegend von Rleinveitich eine Sausmuble.
- Ralberberg, Ct., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Bim-
- Ralbergraben, Bf., im Drarningthal, ben Trofapach, zwiichen ber Dachsbergalpe und bem Kohlberg.
- Ralblingalpe, 3f., im Durnbachgraben, zwifden bem Gfoll und ber Durnbachalpe, mit 60 Rinderauftrieb.
- Ratblingalpe, St., ben Schladming, mit 7 Rube- und 15 Schafeauftrieb. Berum find ber Lechner-, gaften- und Rrachberg.
- Ralblinggraben, Bl., ein Seitengraben in ber Kleinen Beitsch, zwischen dem Liefenthal und habergraben, mit 55 Rinderauferieb.

- Ralblingmaisalpe, It., ben Schlabming, gwifden bem Mitterhauferberg und ber Beiffenwand, mit 3 Sutten und 50 Rinberauftrieb.
- Rald und Prebud, Gf., Pfr. St. Ruprecht an ber Raab, 1 Stb. v. Ruprecht, 3 Stb. v. Berberftein, 4½ Ml. v. Graß, eine Gegenb, jur Sichft. Commende am Leech mit 2 Wein- und Garbenzehend pflichtig.
- Rald, Gt., Beingebirgegenb, gur hichft. Schieleiten bienft-
- Rald, Bt., norbl. v. Brud, swifden bem Pafdlueg unb bent Buchberg.
- Rald, 3t., im Bafferfallgraben bes Großfoltthales, mit 17 Ralberauftrieb.
- Raldberg, St., G. b. Bits. Greisened, Pfr. Stallhofen, jur Sicht. Stadtpfarrhof Grat, Dominitaner in Leoben, Greisfenett, Pfarregult Stallhofen, Rrems, Plankenwart, Obersthal, Altenburg, Alttainach, Schütting, Meffenborf und Stift: Rein bienstbar, jur Staatshichft. Biber Garbens und Beingesbend pflichtig.

Flachm. zus. 971 J. 462 St., wor. Accd. 328 J. 205 St., When 126 J. 26 St., Him. 19 J. 1440 St., Whyt. 36 J. 120 St., Whyt., Him. 19 J. 1440 St., Whyt. 36 J. 120 St., Whyt. 461 J. 271 St. His. His. 36, 70, Whyt. 64, einh. Wolf. 295, wor. 158 whl. S. Aht. 26, Aht. 86.

Raldberg, Die Ritter von, befagen Bubel. Siehe biefes Sut. Bofeph 1761; berfelbe erhielt ben 6. August 1763 die steperifche Landmanuschaft.

Raldberg, Johann Rep., Ritter von, geboren ju Bubel im Murithale am 14. Marg 1705.

Ueber bas Leben biefes im Aus- und Inlande wohlbekannten. Dichters und Siftorikers hat von Binklern Seite 96 — 100 genugende nachrichten gegeben, welche wir hier aus der neuern Zeit ergangen.

Im Jahr 1816 hat Ritter von Ralchberg seine gesammelten Berte in neun 8. Bidnben, mit Aupfern. Bien bey Gerold herausgegeben. Den Berth berselben haben sowohl bas Archiv für Geographie und Geschichte des Freyberrn von Hormapr, als auch die vaterschnischen Blatter, und viele andere litterarische Beitschriften erkannt, und mit dem gebührenden lobe ausgezeichnet. 1819 wurde er bep ber Grundsteuer-Hoflommission angekellt.

- Raichberg malb, 3f., ein Eigenthum ber Sichft. St. Lambrecht, mit 349 3. 1100 [ Rl. Blacheninhalt.
- Raichect, St., Weingebirgegenen, jur Staatebichft, Pollau bienftbar.

12 \*

- Ralderbachel, It., im Bit. St. Cambrecht, treibt in St. Cambrecht i Sausmuble.
- Raldgruben, Mt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Limberg bienftbar.
- Raldgruben bachel, 3f., im Bit. Donnersbach, treibt 2 Sausmublen in ber Gegend Farrach.
- Raldleiten, Gt., Beingebirgegegend, jur hicht. Rornberg und Poppenborf bienftbar.
- Raldleiten, Gf., eine Gegend im Bit. Gofting, jur Sichft. Gofting mit & Betreibzebend pflichtig.
- Raldriegel, Mt., Pfr. Rined, jur Sichft. Landsberg mit ? Getreid- und jum Bisthum Sedau mit ? Getreid- und Beingebend pflichtig.
- Raltberg, 3f., ein bober Berg ben Meumartt.
- Ralfgruben, Mt., Bf. Sollened, mit einem Steinfohlenbau.
- Ralflucken, Mt., Beingebirgsgegent, jur Sichft. Gedau bienftbar.
- Raffthal, Be., an Geeboben im Uflenzthal ben Geewiesen, unter bem Abrahamriedl.
- Ralle, Ek., eine Gegend in ber Pfr. St. Ilgen ben Schwarzenftein, 14 Stb. v. St. Ilgen. Bur Sichft. Oberburg mit bem ganzen Wein- und halben Getreibzehend pflichtig; mit 18 Hf., 13 Whp., 54 einh. Bult., wor. 28 wbl. S. Der Abst. ift 14 Ochs. und 14 Kh.

Sier kommt ber Ternouzabach vor.

- Rallech, Cf., eine Gegend in der Pfr. Frang, jur Sichft. Oberburg mit & Getreidzehend pflichtig.
- Ralled, fiehe Rralle.
- Ralles, in ber, Mt., eine bebeutenbe Beingebirgsgegend bep Reuftift, mit einer Localie genannt beil. Geift in ber Kalles, im Ott. Sauritich, Patronat Religionsfond.
  - . hier ift eine Triv. Ch. von 44 Rinbern. Localfurat: 1810 Thomas Jereb.
- Rallhammer, von Raunach in Lichtenthon. Franz Zav. Rallhammer wurde am 25. May 1694 jum Regierungsrathe aus ben Rechtsgelehrten gewählt, in der Folge mit dem Praditate: von Raunach in Lichtenthon, geadelt, und am 17. Juny 1703 Regierungsrath aus dem Ritterstande.

Ein Rallhammer von Raunach zc. wurde ben 5. 3an. 1719

Mitglied ber fteperifchen Landmannicaft.

Rallifcoveth, windifc Kallischouze, Cf., G. b. Biff. und der Pfr. Reichenburg, 13 Stb. v. Reichenburg, 4 Otb. v. Mann, 72 Ml. v. Cilli, jur Hicht. Oberlichtenwald dienftbar,

|                                                                                                                                                                                                | -0.               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| und gur Sichft. Beprach mit Getreib: , Bein, und Sac pflichtig.                                                                                                                                | Liehen            |
| Flöchm. 3uf. 271 J. 1586 🗆 Kl., wor. Ack. 28 J.<br>Kl., Wn. 12 J. 137 🗆 Kl., Grt. 619 🗀 Kl., Hthw. 14<br>🗆 Kl., Wys. 25 J. 1380 🗆 Kl., Woog. 65 J. 291 🗀 S                                     | 705 C<br>0 3. 54  |
| 19, Bhp. 19, einh Bolk. 91, wor. 49 wbl. S. Hhfl                                                                                                                                               | Ri. Hi<br>. Doji  |
| 10, Kh. 11.<br>Die Weingebirgsgegend Rallischvesberg ift zur Sich<br>denburg dienstbar.                                                                                                        | ft. Met           |
| Rallobie, Ct., G. b. Bite. Montpreis, mit eig. Pfr. i                                                                                                                                          | m Dit.            |
| St. Martin, 13 Ml. v. Montpreis, 32 Ml. v. Cilli, jur Beichfelftatten und Geprach dienstbar, jur Hichft. Gepra Getreides, Bein- und Sachehend pflichtig.                                       | ad mig<br>atdolor |
| Das Flachm. ift mit ber G. Kaftreinig bes nahmliche vermeffen.                                                                                                                                 | n Bj <b>es</b> .  |
| H. 12, 28hp. 12, einh. Bolf. 44, wor. 22 mbl. G. Ochf. 6, Sh 7.                                                                                                                                | <b>336st.</b>     |
| Sallufdag, windifd Galuschak, Mt., G. b. Bits. chenthurn, Pfr. Ct. Georgen, jur hichft. Barened und                                                                                            | <b>Д</b> фа       |
| chenthurn dienstbar.<br>Das Flachm. vermeffen mit den G. Kuttendorf, Gab                                                                                                                       | erz und           |
| Beinkofzen beträgt jus. 507 3. 836 Al., darunter Me BBgt. 222 3. 963 Al., Bn. und Grt. 66 3. 309 Chiw. und Blog. 218 3. 1164 Al. H. H. H. 1886p. 18                                            | ] <b>.X</b> (.,   |
| Bulf. 69, mor. 43 mbl. G. Bhft. Kh. 20.<br>Ralmitfcgraben, Bt., am rechten Ufer ber Mut, g                                                                                                     |                   |
| bem Kaltenbach= und Blattengraben, mit einigem Biebau Ralsich e, fiebe Kaltiche.                                                                                                               |                   |
| Raltbad, Bf., G. b. Biff. und ber Pfr. Brud, jur Lantefron, Beger, Bieben und Unterfapfenberg bienft                                                                                           | ar.               |
| Flachm. zus. 460 J. 112 St., wor. Aeck. 55J. 1.<br>Kl., Wn und Grt. 44 J. 1198 St., Hehw und Wit<br>I 636 St. H. H. 15, Whp. 16, einh. Volk. 94, a<br>wbl. S. Bhk. Ochs. 18, Kh. 29, Schf. 52. | g. 3 <b>5</b> 9   |
| Raltenbad, Bt., G. b. Bits. und Grundbichft. De                                                                                                                                                | uberg,            |
| Pfr. Margftog, 2 Stb. v. ber Localie Fregen, 8 Stb. v berg, 11 Stb. v. Marguichlag, 11 Mi. v. Brud.                                                                                            | . Neu             |
| Flachm. zus. vermeffen mit ber G ? . H. 10, Who. 8, einh. Bolf, 46, wor. 17 wbl. G.                                                                                                            | Vha.              |

Raltenbad, Bt., ein Seitengraben bes Feiftrigbaches./In diefer Rabe befindet fich ein Rupferbergbau.

Raltenbach, Bf., im Guljbach ben Altenmarkt, mit bebeutenbem Balbftanbe.

- Raltenbach, Bf., eine Gegend im Bit. Barened. Bier flieft ber Ochfenhaltgrabenbach und ein gleichnahmiger Bach.
- Raltenbach, Bt., in einem gleichnahmigen Graben, zwischen bein Jauringerberg und Sommeraugraben, in welchem bie Beisschlager-, Spitaler- und Langanghütten ober Stollederalpe mit 180 Rinberauftrieb sich befindet.
- Raltenbach, Bf., im Rleingofigraben, zwifchen bem Bafferfchopf und Ternthal.
- Raltenbach, Gf., im Bif. Borau, treibt 9 Sausmublen in
- Raltenbach, Gf., im Bif. Liebenau, treibt in ber G. Raaba 1 Mauthmuble fammt Stampf und Gage; fpater wird er Raababach genannt.
- Raltenbach, Bf., in ber Gifenerger Ramsau, zwifchen ber Balbbach- und Sbelleitenalpe mit bebeutenbem Balbftanbe.
- Ralten bachalpe, Bf., in ber Caffing, zwifchen bem Cangedbach, Fahrenkamp, ber Kaltleiten und bem Kaltenbach, mit 31 Rinderauftrieb.
- Raltenbachalpe, 3f., an ber Brentenftrafie, swifden ber Binfleralpe, ber Suttfelbalpe und bem Conntahr, mit 60 Rinberauftrieb.
- Raltenbachalpe, It., eine Sochalpe im Geebachgraben bes unteren Schladmingthales, swifchen ber Geefelbalpe, bem Bafenfar, ber Riesneralpe und bem bortigen Gee, mit 22 Rinderund 30 Schafenauftrieb.
- Raltenbachgraben, Bf., fübl. von Brud, am rechten Ufer ber Mur, gwifchen bem Sutterer- und Ralmitfcgraben, in weldem bie Thonleiten und die Ederalpe vortommen.

Der Kaltenbach treibt in biefer Gegend und in ber Gegend Sinterleiten eine Sausmuble,

- .onterieiten eine souteniteite.
- Raltenbachgraben, Bf., fubl. von Rapfenberg, zwischen bem Gialfogel und Glanzgraben, ober Pischeberg, in welchem bie Gumligwaldung und der Kaltbach mit bedeutendem Balbftande und einigem Biehauftriebe vortommen.
- Raltenberg, Gf., eine Gegend im Bif. Gutenberg, Pfr. Ergberg, jur Biethumshichft. Gedau mit & Getreidezehend pflichtig. hier kommt ber Reitedbach vor.
- Raltenberg und Karneberg, Bf., G. b. Bits. Barened, Pfr. Kirchborf, 1 Stb. v. Rirchborf, 13 Stb. v. Barened, & Stb. v. Brud. Bur Pfarregult Brud-und Sichft. Candetron bienftbar.

Flachm. jus. vermessen mit ber G. —? H. 18, Whp. 16, einh. Bolf. 87, wor. 38 wbl. G. Ahft. Ochs. 23, Kb. 25, Schf. 30.

| 3 | Profchniegraben.                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ | altenbrunn, Gf., G. b. Bife. Freyberg, Pfr. Gleisborf,                                                                    |
|   | jur Sichft. Dornhofen, Frepberg, Reuberg, Gerberftein und Rumberg bienftbar. Bur Sichft. Berberftein mit gund jur Sichft. |
|   | Landsberg mit 2 Betreibes und Beinzehend pflichtig.                                                                       |
|   | Flachm. 3uf. 416 J. 718 [ Kl., wor. Zeck. 171 J. 1088                                                                     |
|   | 3. 1267 [ Kl., Bgt. 34 3. 1047 [ Kl., Blbg. 152 3. 1101                                                                   |
|   | St. H. 43, 286p. 36, einb. Bolf. 170, wor. 87 wbl. S. Abft. Pfb. 10, Ochf. 12, Kb. 46.                                    |
| £ | altenbrunn, windifch Smersnek, Mt. G. b. Bits. 3ab-                                                                       |
|   | ringhof, Pfr. Jahring, & Stb. v. Jahring, 3 Stb. v. Mar-                                                                  |
|   | burg. Bur Sichft. Jahringhof bienstbar.<br>Flachm. juf. mit Pollitichberg 304 3. 1423 [ Kl., wor.                         |
|   | Med. 41 3. 660 🗆 Kl., Bn. 22 3. 513 🗀 Kl., Teiche 1 3.                                                                    |
|   | 990 - Kl., Hthw. 60 F. 908 - Kl., Whyt. 91 J. 899 - Kl., Whys. 87 J. 653 - Kl. H. H. 17, Why. 15, einh. Bulk.             |
|   | 69, wor. 37 wbl. S. Bhft. Pfd. 10, Ochs. 12, Kh. 25.                                                                      |
| R | altenbrunnbach, Bf., Bif. Oberfindberg, treibt 1 Saus-                                                                    |
| • | muble in der Gegend Fochnig des Amtes Stain,. alte neck, St., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Rleinftate              |
| • | ten bienftbar.                                                                                                            |
| R | alteneck, Mt., Pfr. Witschein, jum Bisthum Sectau gang                                                                    |
| • | Getreides und Beinzehend pflichtig. alteneck, außeres, Gt., G. b. Bits. Borau, Pfr. St. 34-                               |
| J | tob im Balbe, 3 — 13 Std. v. St. Jatob, 33 — 6 Stb. v.                                                                    |
|   | Borau , 9 Stb. v. Murgiufchlag , 14 Ml. v. Gras. Bur Sichft- Ehalberg , Reittenau , Stadl und Borau bienstbar.            |
|   | Flachm. juf. mit ber folgenben G. vermeffen 7057 3. 148                                                                   |
|   | St., wor. Aed. 337 J. 910 St., Svishf. 273 J. 96 St.                                                                      |
|   | Kl., Bn. 324 J. 1575 🗆 Kl., Grt. 3 J. 646 🗆 Kl., Hthm.<br>403 J. 917 🗆 Kl., Bibg. 5714 J. 804 🗆 Kl. H. 39, Bhp.           |
|   | 31, einh. Bolf. 164, wor. 86 wbl. G. Whit. Ochf. 52, Kh. 61,                                                              |
|   | Schf. 114.<br>In biefer G. tommt ber Raltenbach, Romegbach und Reis                                                       |
|   | thalbach vor.                                                                                                             |
| R | alteneck, inneres, Gk., G. b. Bils. Borau, Pfr. St. 3as                                                                   |
|   | kob im Balbe, 2 — 4 Stb. v. St. Jakob, 5 — 9 Stb. von Borau, 7 Stb. v. Marguichlag, 16 Ml. v. Grag. Bur Sichft.           |
|   | Thalberg und Stadl dienstbar.                                                                                             |
|   | Flachm. juf. mit Kaltenecker Bierel außeres vermeffen.<br>H. 47, Bhp. 47, einh. Bolf. 224, wor, 111 wbl. S. Phft.         |
|   | Pfd. 8, Dof. 24, Sh. 46, Oof. 67.                                                                                         |

- Raltenfelb, Cf., eine Steuergemeinbe b. Bits. Geprach, Pfe. Dolie, ift mit ber G. Lafchifche vermeffen.
- Raltenhaufen, Wolf Unbrd Ritter von, wurde ben 30. 3an. 1651 Mitglied ber fteperifchen Candmannichaft.
- Raltenrinn, St., unter ber Grimmingmauer gwifchen ber Rlachau und bem Grimming; mit großem Balbftanbe.
- Raltfche, windisch Kalssche, Et., G. b. Bits. Oberpulegau, Pfr Unterpulegau, 2 Stb. v. Unterpulegau, 14 Stb. v. Oberpulegau, 14 Ml. v. Windischfeiftris, 74 Ml. v. Cilli. Bur Sicht. Lemberg und Oberpulegau bienstbar; jur Staatsbichft, Frentein mit Getreidezehend pflichtig.
  - Flachm. mit Pakeiche des nahmlichen Biks. 1577 3. 1419 31., wor. Ueck. 195 3 1497 31., Whn. 230 3. 1333 3 31., Trifchf. 104 3. 1007 31., Teiche 10 3. 140 31., How. 54 3. 1415 31., Why. 53. 1497 31., Why. 54 3. 1415 31., Why. 53., einh. Bolk. 171, wor. 81 wbl. S. Whit. Och 41, Kh. 24, Schf. 22.
- Ralt fcluchten, Bf., im Reunhofgraben bee Balbfteingraben, mit 150 Schafenauftrieb und febr großem Balbftanbe.
- Raltwafferalpe, 3f., im Paalgraben mit 250 Rinderauftrieb und einigem Balbftande.
- Raltwafferwald, 3f., mit 79 3, 677 [ Kl. Flacheninhalt, bem Stifte St. Lambrecht eigenthumlich.
- Ramahrenberg, Mt., jur Sichft. Landsberg mit & Beinmoft-
- Ramariga, Cf., nordweftl. von Schonftein, ein Grangberg zwiichen Rarnthen und Stepermart.
- Rambachgraben und Bach, If., im Bit. Groflobming, ein Seitenthal bes Cobminggraben, in welchem bie Saugenbuchleralpe ze mit einigem Biehauftriebe vortommen.
- Ramenagorga, Cf., G. b. Bill. Stermoll, Pfr. Raftreinis, jur Sichft. Neucilli und Erlachstein bienstbar. Blachm. mit ber G. Pobplat vermeffen.

தி. 10, 286p. 10, einh. Bvil. 49, wor. 25 wbl. 6. 286ft.

- Ramenberg, Cf., eine Beingebirgegegenb, jur Sichft. Difdas bienftbar,
- Ramenigberg, Ef., eine Beingebirgegegend, jur Bichft. Er-lachftein bienftbar.
- Rameno, Ct., B. b. Bits. Reifenftein, Pfr. St. Georgen bep Reichened, jur Hicht. Reifenftein und Stattenberg bienftbar. Rlachm. jus. mit der G. Wobrischenza vermeffen 440 I. 1476 - Rl., wor. Ied. 150 J. 1178 Rl., Wn. 74 B. 548

□ Kl., hthm. 31 J. 618 □ Kl., West. 20 J. 551 □ Kl., Wildg. 164 J. 181 □ Kl. 与f. 30, Who. 30, einh. Holf. 131, wor. 67 wbl. ②. Whft. Pfd. 7, Ochf. 22, Kh. 24.

Ramen ich ag berg, Mt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Ober-pettau bienftbar.

Ramenshag, fiebe Steinberg.

Ramentiche, Cf., G. b. Bitt. Saned, Pfr. Fraflau, 13 Stb. v. Fraflau, jur hichft. Saned, Neucilli, Neutlofter und Oberburg bienftbar,

Das Flachm. ift mit ber G. St. Matthai im nahmlichen Bit, vermeffen.

H. 16, Bhp. 16, einh. Bult. 79, wor. 42 wbl. S. Ahft. Pfd. 5, Ochs. 4, Kh. 22.

Rammeneg, Et., G. b. Bgts. und Grundhichft. Erlachftein, Pfr. St. Marein, jur Staatshichft. Studenit Getreide- und Beinzehend pflichtig.

Das glachm, ift mit ber G. Jefcoves vermeffen.

Ho. 25, Bhp. 20, einh. Bolt. 76, wor. 46 wbl. G. Rhft. Stb. 7.

Rammeralpe, 3f.

Rammerbad, 3f., im Bif. Großisit, treibt 3 hausmubien in Nicolai.

Rammeralpe, 3f., im Schötelgraben ber Oberwölz, mit 60 Rinberauftrieb.

Rammern, Bt., G. d. Bzts. Chrenau, mit eigener Pfarre, genannt St. Johann zu Kammern, im Okt. Trofapach, Pastronat und Vogten Stift Abmont, 2 Stb. v. Chrenau, 7 Stb. v. Leoben, 4 Ml. v. Bruck, zur Hichft. Abmont, Friedstein, Zesbentgrub, Chrenau und Pfarrsgult Rammern bienstbar

Flachm. zus. 835 3. 904 St., wor. Ueck. 260 3. 73 St., Win. 84 3. 389 St., Grt. 1240 St., Hibm, 13-3. 55 St., Wilds. 477 3. 747 St. Hi. Hi. 59, Whp. 58, einh. Botk. 323, wor. 164 wbl. G. Ahft. Pfb. 5, Ochs. 35, Kh.

109, Ødf. 40.

Sier ift eine Triv. Sch. von 39 Kinbern. Die Pfarre hat eine Gult, beren Unterthanen in Efelberg, Rahlwang, Rammern, Leimsgraben, Lieffingau, Metling und Connberg, Metfchenborf, Reitingau, Shattenberg unter, Limersborf und Balb liegen.

Bier fließt die Lieffing.

In einer gleichnahmigen Gegend bep Radmer follen fich nach Cartori Steinkohlen befinden.

Rammereberg, 3f., G. b. Bate. Rothenfele, Pfr. St. Peter, jur Sicher, Murau, Frauenburg und Thann bienfth.

- Flächm. zus. 786 J. 936 D. Al., wor. Aeck. 166 J. 165 D. Al., Whn. 288 J. 389 D. Al., Grt. 2 J. 891 D. Al., Hibw. 128 J. 805 D. Al., Wiby. 200 J. 1083 D. Al. Hi. 25, Why. 23, einh. Bolf. 134, wor. 68 wbl. S. Whit. Pid. 11, Ochs. 4, Kh. 56, Schi. 96.
- Rammereberg, St., im Ratichthal, zwifchen bem Caningberg und Sichberg, mit einigem Biehauftriebe.
- Rammereberg, It., im Bolgerthal, reicht aus bem Rantenthal herüber.
- Rammerfee, 3f., norboftl. von Auffee, ein Heiner Bebirgefee an ber ofterreichifchen Grange.
- Rammerftein, Bt., norboftl. von Mautern, Ruinen eines alten Schloffes, in Fischers Topographie abgebilbet.
  - dd. 13. Man 1510 erhielt Frang von Dietrichstein biefes Schloß, Sichft. und Gericht von Kaifer Marimilian fur 8500 fl. bar zu dem Kriege wider die Benegianer bargeliehenen Geldes in Gold pfleg- und pfandweife.
  - dd. Wien ben 25. Mars 1528 erhielt Sigmund von Diets richstein biefe Beste für 20,000 fl. erblich, jedoch gegen Berficherung bes Wieberkaufes.
  - dd. Martinstag 1499 erhielt Graf Heinrich zu Sarbted und im Machland dieses Schloß und Umt von Konig Maximilian für bargeliebene 15,000 fl. rh. pfandweise in Bestand.
- Rammermald, BE., mit einem Flacheninhalte von 899 3. 1547 ... Rambrecht eigenthumlich.
- Ramnitzberg, Ct., eine Beingebirgsgegend, jur Sichft. Er-
- Ramp, It., ben Auffee, nachft bem Stanigen, Banbl und Schmalgfogel, mit großem Balbftanbe.
- Rampalpe, It., im Rlausgraben gwifchen ber Perill- und Biebbergalpe, mit 38 Rinderauftrieb.
- Rampeck, Bk., oftl. von Kaifereberg nachft St. Balburga.
- Rampect, Bt., im Lutichinggraben.
- Rampeckbach, Gt., im Bit. Gutenberg, treibt 1 hausmuble in Blumau.
- Rampelalpe, 3f., im Strechaugraben, zwischen bem Thalhos ferwald und ber Starnalpe, mit 40 Rinberauftrieb.
- Rampenftein, 3f., norboftl. von Grobming, ein hoher Berg.
- Ramphuttenalpe, If., in ber Tauplis, zwischen ber Leifthatten- und Rothhuttenalpe, mit 3 Schwaighutten und 50 Rinberauftrieb.
- Rampitg, auch Rumpig genannt, 3f., G. b. Bits. und ber

Pfarre Robnsborf, jur Dichft. Parabeis bienftbar, babin qua Barbengebend pflichtig.

Rladm. ift mit ber G. Dietersborf bes nahmlichen Bild.

vermeffen.

Hi. 16, Bhv. 14, einh. Bolf. 102, wor. 50 wbl. S. Whit. Pho. 7, Ochs. 20, Ab. 68, Ochs. 131.

- Rampfee, 3f., fubl. von Schladming, am guße bes großen Ramp.
- Ranaberg, Dit., ein Beingebirg jur Sichft. Regau bienftbar.
- Ranaber, Gt., eine Beingebirgegegenb, jur Sichft. Edenberg dienstbar.
- Ranaborf, windisch Kurava, Mt., G. b. Bitt., ber Pfarre und Grundbichft. Degau.
  - Flachm. juf. 440 3. 439 🔲 Rl., wor. Ned. 71 3. 512 🔲 Ri., 28n. und Grt. 85 3. 992 [ Kl., Sthm. 17 3. 612
  - Al., Wgt. 25 3. 460 🗆 Kl., Wildg. 240 3. 1063 🗀 Kl. H.
  - 48, Bbp. 30, einh. Bult. 150, wor. 81 mbl. S. Abft. Dfd. 18, Dof. 14, Ab. 48, Bienft. 10.
- Randlbauerviertl, Bf., G.b. Bits. Berau, Pfr. Benig jell, & - 1 Stb. v. Beniggell, 2 - 31 Stb. v. Borau, 12 Otd. v. 314, 12 Ml. v. Gras. Bur Sichft. Borau, Obertavfen-

berg, Frondsberg, Berberftein, Reittenau, Pollau und Rirds berg am Balbe bienftbar.

Flachm. juf. 1007 3. 933 🗌 Kl., wor. Jed. 40 3. 124 🔲 Rl., Wn. 133 3. 686 [ Rl., Grt. 1 3. 186 [ Rl., Hthw. 29 3. 913 🗌 Kl., Blog. 408 3. 354 🔲 Kl. 136. 43, 936p. 39, einh. Bolt. 217, wor. 118 wbl. G. Bhft. Dof. 68, Rh. 93, Øøf. 111.

Bier fliegt ber Jakoberbach und Bafelbach.

- Randlsberg, Mt., eine Beingebirgsgegend, jur Sidft. Regau bienftbar.
- Randorffer, die, befagen in Stepermart Raindorf ben Bart berg. Barthl Ranborffer mit Runigunde feiner Gattinn erfceint 1355, Ulrich 1415, Sans von Kanborff mit Barbara feiner Gattinn 1463, Bilbelm 1478, Alexander mar 1514 Wht ju Abmont, ein anderer Bilhelm lebte mit Anna von Simmelberg feiner Bausfrau 1520. Ihr Gobn Andrd war ber Lette feines Stammes.
- Raniberg, Mt., eine Beingebirgsgegend gur Sichft. Labed bienstbar.
- Ranirect, Gf., eine Beingebirgegegend jur Sichft. Trautmannsborf bienftbar.
- Ranifd, außere, 3t., G. b. Bitt. Pflindeberg, Pfr. Auffee, jur Sichft. hinterberg bienftbar.

Kladm. juf. mit ber G. Buchel bes nabmlichen Bits. vermeffen. Sf. 41, Bbp. 42, einh. Bolf. 232, wor. 114 mbl. G. Whst. Psd. 6, Ochs. 28, Kh. 89, Schf. 18.

Polbobe 47° 35' 50" nordl. Breite, 31° 28' oftl. Lange. Die Traun treibt bier 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Gas ge, und ber Geiblbergerbach 1 Sausmuble.

Ranifd- untere, 3t. G. b. Bits. Pflindsberg, Pfr. Auffee,

jur hichft. Pflindsberg und Murau bienftb.

Blachm. jui. mit ber 3. Anger bes nahmlichen Bifs. vermef-Sf. 39, Bbp. 57, einh. Bolt. 244, wor. 125 mbl. G. Abft. Dol. 8, Kh. 21, Ochf. 53.

Die Alt : Auffeer und Grundlfeetraun treibt bier 1 Mauth

muble und Gage, und bie Ranischertraun 1 Sausmuble.

Ranischaberg, fiebe Canifchaberg.

Ranifcachberg, Cf., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Oberlichtenwald bienftb.

Ranifdenga, Ct., Bit. Reucilli, ein Bach, treibt in ber Begend Gries eine Mauthniuble fammt Stampf und Breterfage.

Ranifba, fiebe Canifca.

Ranistaverd, fiebe Canifcaberg.

Ranitha, fiebe Bems.

Ranovin, Cf., G. b. Bife. Bollan, Pfr. St. Martin ben Coalls ed, & Oth. v. St. Martin, jur Sichft. Schalled und Pfarregult St. Martin dienftb.

Das glachm. ift mit ber 3. Odalled - ober vermeffen. 24, Whp. 18, einh. Bolk. 76, wor. 41 wbl. S. Whft. Pfd.

4, 20s. 4, 5th. 24.

Rapell, windifc O' Kapply, Mt., 1 Ml. v. Arnfele, 1 & Sth. v. Oswald, 51 Ml. v. Marburg, G. b. Bits. Arnfels, mit einer Localte, genannt St. Katharina in ber Rapell, im Dft. Dabe renberg, Patronat Religionsfond, Bogten Staatsbichft. Faal, jur hichft. Urnfels, Pfarregult St. Georgen, Schmanberg und Trautenburg bienftb.

Fliddin. juf. 2576 3. 303 . Rl., mor. Med. 387 3. 500 . Kl., Wn. 106 3. 1551 🗆 Kl., Grt. 661 🗀 Kl., Stew. 907 3. 1461 🗀 Kl., Wldg. 970 3. 558 🗀 Kl. H. 146, Why. 187, einh. Bolk. 616, wor. 298 mbl. G. Abft. Pfb. 2, Dof. 172, Sib. 134, Schf. 139.

Sier ift eine Triv. Od. von 36 Rindern.

Localfuraten: 1810 Mathias Fleischmann, 1811 Mar

Pricel Provifor, 1814 Unton Breuner.

Der gleichnahmige Bach treibt 3 Mauthmublen in biefer G., auch treibt bier ber Gebirgsbach 2 Mauth: und 9 Bausmublen, und der Budbad i Mauthmuble.

Rapell, Cf., fubl. von Fraglau am Bolskabache. Ravellen, Bt., G. b. Bats. und Grundhichft. Meuberg an der Mari, swifden Meuberg unt Murguichlag, unter 47° 38' 40" nordl. Breite, und 33° 18' offl. Lange, mit einer Cocalie, genannt Et. Margarethen in Rapellen, im Det. Meuberg, 1 Stb. v. Reuberg, 2 Std. v. Murguichlag, 7 Ml. v. Bruet, mit einer Briv. Od. von 36 Rindern; jur Sichft. Reuberg Garbengebend pflichtig Blachm. juf. mit ber 3. Stojen 4975 3. 897 🗆 Rl., wor. Alect. 261 3. 818 [ Kl., Bn. 300 J. 1170 [ Kl., Grt. 2 J. 1225 🗌 Kl., Sthw. 568 3. 1041 🔲 Kl., Bilg. 3751 3. 1443 □ Kl. Hf. 34, Whp. 31, einh. Bult. 170, wor. 82 wbl. S. Nbst. Pfd. 12, Ochs. 19, Kb. 72, Schs. 123. In diefer G. fließt der Rarenbach, hirschbach, bas Barnthalerbachel und Altenbergermaffer. Rapellen, Cf., 27 Std. v. Rann, 11 Ml. v. Cilli, G. b. Bits. und ber Grundbichft. Rann, eigene Pfr. im Det. Bibem, Patronat Sichft. Landftraß in Krain, Bogten Sichft. Rann. Flachm. guf. 246 3. 631 | Rl., wor. Ned. 86 3. 406 | Rl., Bn. 7 3. 1505 | Rl., Grt. 1011 | Rl., Sthw. 109 3. 1569 🔲 Kl., Wgt. 33 J. 1360 🖂 Kl., W8lbg. 7 J. 980 🖂 Kl. Hi. 45, Whp. 53, einh. Bolk. 255, wor. 132 wbl. S. Ahft. Pfd. 7, Ochs. 20, Kb. 55. Rapellenberg, windisch Kapelskyverch, Mf., G. b. Bits. Oberrabtersburg, eigener Pfr., genannt Ct. Magdalena in ber Rapelle, im Det. beil. Rreut ben Luttenberg, Patronat Biethum Sectau, 2 Stb. v. Oberrabtersburg, 8 Ml. v. Marburg, jur Bichft. Oberradtersburg bienftb. Das Klächm. ist vermessen mit jenem ver G. Ober- und Unterfazianberg, enthält juf. 435 3. 1082 [ Rl., wor. Ned 155 467 | Kl., Wn. 28 J. 337 | Kl., Grt. 6 J. 380 | Kl., Sthw. 39 J. 1256 | Kl., Wgt. 112 J. 923 | Kl., Wlbg. 113 J. 919 | Kl. H., H., 67, Whp. 65, einh. Bolk. 238, wor. 135 whl. S. Whft. Pfb. 9, Kh. 65, Bienft. 8. Bier ift ein A. Inft. von 12 Pfrundnern, und eine Erip. Ch. von 32 Rindern. Pfarrer: 1810 Dicael Gallitfd, 1817 Georg Drosg. Rapfenberg, Bt., Martifieden an der Muri, & DRI. v. Brud. unter 47° 26' 40" nordl. Breite, und 32° 57' 10" oftl. Edn=

Pfarregult Rapfenberg dienftb. Der Magiftrat bat Unterthanen in Difchberg, Thorl und Bintel. Die Unterthanen der Pfarregult liegen in der G. Raifersberg, Kapfenberg und Potiden, bann im Gt. ju Gt. Geor-

ge, mit eigenem Magiftrate, eigenem Bit. und Pfarr, genannt St. Oswald ju Rapfenberg; jur Sichft. Ober- und Unter-, und

gen an ber Stiffing und Sallag.

100

Sie befigt Garbenzehend im Gt. im Ainte Balbau ben St.

Georgen an ber Stiffing.

Das Flachm. ber Marktgemeinde beträgt juf. 657 J. 902 ... \$1., wor. deck. 60 J. 522 ... \$1., Wn. 90 J. 1104 ... \$1., Grt. 14 J. 263 ... \$1., Eeuche 578 ... \$1., Hebw. 9 J. 1509 ... \$1., Wide. 482 J. 124 ... \$1., Hebw. 9 J. 112, einh. Wolk. 586, wor. 308 wbs. 6. Whit. Pfd, 33, Ochs. 2, \$5. 65.

Rapfenberg ift der Geburtsort des Schriftftellers Leopold

Brandt, fiebe feinen Dabmen.

Auch befindet fich in diesem Markte ein von der Familie Stubenberg gestiftetes Benefizium, ein A. Inst. von 3 Pfründnern, sine Triv. Sch. von 60 Kindern, und ein am 3. Mart 1697 von Sans Abam von Monzello gegründetes Spital, 2 Bruden über die Murt, und ein Eisenhammerwerk.

hier wird am 1. Sonntage nach Oftern und 2. Sonntag nach St. Oswald Jahrmarkt gehalten. Die Bewilligung zu diesen Jahrmarkten ist von Kaifer Ferdinand III. dd. 31. Marz

1040.

In dieser Gegend baute im Jahre 1795 im sogenannten Leimgraben, herr von Reichenberg auf Steinkohlen. Im Jahre 1814 in ber Nacht vom 20. jum 21. September verungluckte bieser Markt durch Feuerschaden, wodurch 61 Hauser ein Raub der Flammen wurden.

In Diefer Gegend fließt auch ber Thoribach.

Rapfenberg. Dber, Bf., Sichft. mit einem Canbgerichte, ift mit 6847 fl. 18 fr. Dom., und 1010 fl. 10 fr. 3 dl. Rust. Ertragnif in 14 Memtern mit 478 Saufern cataftrirt. Die Unterthanen berfelben befinden fich im Bt. in ben 3. Brandftattgra= ben, Diemlach, Ginob, Emberg, Flaning, Fladenbach, Frauenberg, Gabraun, Gaffing, Gorit, Gruben und Batich, Safenborf, Buttengraben, Sochnit, Sollerebach, Jagnigthal, Judenborf, Rapfenberg, Rathrein, Rrieglad, Krottenborf, Leintschach, Leopereborf, Lefing, Lutichaun, Murghofen, St. Michael, Mirnig, Obereich, Parfolug, Poguich, Posted, Rafthal, Retich. graben, Ochwabing, Sonnberg, Staing, Lonabit, Trafinitgras ben, Unter der Ulpe, Unterthal, Utichthal, Wieden und Bintel; im Gt. ju Dienersborf, Elmleiten, Gicheidviertl, Bafelbach, Randlbauerviertl, Reppelreit, Rogel, Rrumed, St. Marein bey Pickelbach, Neuberg: Ober, Neudorf. Unter, Petersdorf, Martt Pollau, Rabenwald, Geifen- Ober, Schachen, Schoned, Sicharterviertl , Stadl , Commeregut , Turnau- nordere , bintere, Bornhold, Beigelhof, Bintel, Bingenborf, Beilerviertl; und im Mit. ju Ubsberg und Mietsborf.

Diese Hicht. hat Garben, und Beinzehend: & ben Pollau. Garbenzehend: & in ber Gegend Schonau, hintereck, Obersaifen, Pratis, Unterneuberg, Beil und Unterseifen; & Beinzehend in ben Gegenden Ochonau, Maperleiten, Holzberg, Alpen, Pop-

ven, Ocheiben , Burgethal , Rebberg , Reiftenbubel , Saalberg, Goldeberg und Sauberg; & Garbengebend in ber Durnau; & in ben Gegenten Rechnit, Ochongrund, Afcau, Schrems, Sulwig, Oberreit und Blumau.

Much fteht biefer Sichft. Die Bogten über die Rirche St. Os. wald ju Rapfenberg, St. Ratharina in der Laming, und Stains im Murathale ju. 1292 mar Friedrich von Stubenberg Befiger Diefer Sichft. , er mußte fie aber wegen dem an dem Ginbruche ber Bapern und Galgburger ichuldtragenden Mitverftandniffe an ben Landesfürsten Bergog Albert abtreten, erhielt fie aber im I. 1293 gegen eine Ablofungsfumme und ber Berbindlichfeit, nie mehr einen Krieg baraus ju führen, wieder gurud.

Geit mehr als funfthalb bundert Jahren ein Eigenthumber

Berren von Stubenberg.

Das Colog ift in Fifdere Topographie abgebilbet.

Rapfenberg = Unter, Bt., im Martte Rapfenberg, Ochlog und Sichft. mit einem Bit. von 21 Gemeinden, als: Urnborf, Barendorf, Diemlad, Einob, Ginberg, Emberg, Flaning, Grafborf, Suttengraben, Martt Ras pfenberg, Kathrein, Oberort, Obers und Nieders dorf, Oberthal, Rafthal, Schörgendorf, Stog, Tragößthal, Unterort, Unterhall und Bintel.

Das Flachm. vom felben enthalt juf. 22,284 3. 466 [ Rl., wor. 2led. 2403 3. 766 [ Kl., Trifchf. 3 3. 245 Kl., Wn. 1639 3. 1063 [ Kl., Leuche 1 3. 575 [ Kl., Grt. 47 3. 389 🗌 Kl., Hthw. 4208 J. 463 🔲 Kl., Widg. 14,180 J. 1380 [ Rl. Sf. 534, Bbp 561, einh. Bulf. 3084, mor. 1561 236ft. Pfd. 125, Ochf. 260, Ab. 1021, Schf. 1269.

Die Unterthanen Diefer Sichft. fommen im Bt. in nachftebenben G. vor, als: Brandstattgraben, Diemlach, Ebelsborf, Einod, Emberg, Fladenbach, Frauenterg, Gaffing, Gorit, Serjogberg, Buttengraben, Bochnig, Bollersbach, Jagnigthal, Jubenborf, Rapfenberg, Rathrein, Rindbergerviertl, Krottenborf, Leintschach, Lutidaun , Murgraben , Murghofen , Deftlinggragraben , Diederaigen , Parfolug, Pifot, Poguld, Ragibal, Retichgraben, Stains, Stog, Trafinitgraben, Trabach, Bucken-bach, Ueberlandviertl, Unterthal, Utichthal, Bieben und Bintel. 3m Mt. befinden fich die Unterthanen diefer Bichft. in Drepfaltigfeit, Jandendorf und Rophof; im Gf. ju Grubbauerviertl, swentes Rirchenviertl, Rebberg, Turnau- vordere, und Tober.

Befiger: Die Rapfenberge, und feit mehr als 400 Jahren bie

Berren von Stubenberg.

Rapfenberg, bie von, belafien einst bas gleichnahmige Ochlog im Bruder : Rreife. Es lebte Friedrich von Rapfenberg um . Das Jahr 1165, wo er ben bem funften Turniere ju Braunichmeig erfchien, Bilfing von Kapfenberg erfcheint in einer Urtunde Ottokar I. zu Gunften bes Stiftes Sedan. Ein Otto von Kapfenberg mit feinen Sohnen Otto und Bilfing waren Wohlthater des Stiftes Admont, alle 3 erschienen als Zeugen in einer Schenkungsurkunde Ottokar V. für das Stift Rein. Ein Beinrich von Kapfenberg unterzeichnete 1202 eine Stiftungsurkunde Berzog Leopold II. ju Gunften des Stiftes Seckau.

Rapfenstein, Gl., Schl. und Sichft. ) mit einem Landgerichte und einem Bit. von 15 Gemeinden, als: Uigen, Fruetten, Gusselsborf, Gutenborf, Jam, Kapfenstein, Klapping, Windischthlborf, Mayredorf, Neuftift, Plesch, Buchla, Rissola, Sochstraden und Waltra.

Das Flächm. vom Bik. betrdgt zus. 8718 J. 115 J., 115

Die Unterthanen biefer Hicht. befinden sich in den G. Ausersbachs Ober, Auersbachs Unter, Arbach, Breitenfeld, Gnaßs. Ober, Grabersborf, Gutendorf, Safelbach, Sausla, Höflach, Kahlberg, Rapfenstein, Köhldorfs windisch, Mapersborf, Neuftift, Pekelsborf, Perleborf, Rohrbach, Schiffer, Grebing, Bogaus-Ober, Vogaus Unter, und Bolfsberg.

Diese Hichft. hat Die Wogten über bie Kirche St. Nikolaus

ju Rapfenftein.

Un Zehenden besitst biese Sichft. ben Barbenzehend in ber Pfr. Febring von ben Gemeinden Schiffer, Petersborf, Petelsborf, Balling und Barted. Sie ut mit 1788 fl. 4 fr. Dom., und 49 fl. 45 fr. Rust. Ertragnif in 4 Lemtern mit 73 Saufern catastrirt.

Besither: die Kapfensteiner, Schlüßter, Bolfauer, Beiffeneck, Ruckersborf, Neuberg, 1730 Johann Andra Graf von Lengheim, 1761 Karl Graf von Lengheim, er vereinte bas Amt Kahlberg, 1776 Joseph Graf von Lengheim, mit 21. Nov. 1789 bie
Gebrüber Johann und Vincenz Grafen von Lengheim, 1793 Joadim Graf von Lengheim allein, in welchem Jahre biese Hicht.
allodialisit wurde, er verkaufte sie mit 19. Aprill 1798 an Johann Edlen von Sertenthal. Mit 14. May 1811 kam Alois und
Josepha von Sertenthal burch Erbschaft, mit Ausnahme bes im
J. 1802 an die Hicht. Vertholdkein verkauften & Körnerzehendes
in Nebelberg, zum Besitze dieser Hicht. Mit 18. Jänner 1812
kam biese Hicht. an Johann Piewes.

Das Sohl. ift in Fischers Topographie abgebildet.

Ra 3=

<sup>9)</sup> Um füblichen Abhange eines in mineralogischer hinficht febr intereffanten Berges aus unserer Trapformation. Giebe Untere mineralogische Darfielgung ze.

Rapfenftein, Gf., G. b. Bifs. und ber Grundhichft. Rapfenstein, imit einer Localie, genannt St. Nifolaus ju Kapfenstein, im Ofr. Riegersburg, Patronat Bisthum Secau und Sicht. Kapfenstein abwechselnd, Logten Hoft. Kapfenstein, & Stb. v. Schlose Kadpfenstein, 6. Stb. v. Rabkersburg, 7 Ml. v. Gras.

Flachm. jul 837 J. 896 [ Kl., wor. ?leck. 414 J. 490 [ Kl., Win. u. Grt. 173. J. 361 [ Kl., Widg. 250 J. 45 [ Kl., H., 198], 250 J. 45 [ Kl., H., 198], 250 J. 45 [ Kl., 198], 250 J. 4

Pfv. 25, Odsf. 74, Kh. 126.

Bier ift eine Triv. Och. von 50 Rinbern.

Cocalcuraten: 1810 Johann Simon Borly, 1811 Die hael Schönbacher.

- Rapfensteiner, die, besagen die gleichnahmige Sichft., Tuffer, Ponigl 2c. , Konrad und Ulrich Rapfensteiner lebten um bas 3. 1326, Pilgram und Bermann Rapfenfteiner 1388, Bermann Rae pfenfteiner ju Erofing 1355, vermablt mit bes Dilgram Willet Sochter, fpaterbin mit Berta von Linded. Bermann Rapfenfteiner murbe 1363 mit einer Schwaig ju Erogelmang im Paltenthale von Friedrich von Stubenberg belehnt, melde vorher Paul ber Lugafter bem Friedrich Stubenberg aufgegeben. Ulrich und Ronrad Rapfenfteiner fcrieben fich ju lembud. Ulrich der altere - und jungere, und Cafpar Rapfenfteiner maren 1446 ben bem gro-Ben Aufgebothe gegen die Ungarn. Undra Rapfenfteiner erbte 1410 von feiner Gemablinn Barbara Reifenfteiner ihr vaterliches und musterliches Bermogen. 1411 lebte Ulrich und hermann Rapfensteiner, 1450 3org, 1458 Sigmund. Sans von Rapfenftein mar ber lette feines Stammes, von bem bas Bappen wie auch einige Guter desfelben die Solzapfel erbten. Rapfenftein erbten aber die Ochlüßler.
- Rapitzgemeinde, 3f., im Groffeistriggraben, mit 200 Rin-
- Rapiskyverch, siehe Kapellenberg.
- Rappelborf, windisch Kapla-Vals, Et., G. b. Bite. Prage wald, Pfr. St. Paul, & Stb. v. St. Paul, gur Sichft. Zufe fer und St. Gertraud dienstb., gur Sichft. Oberburg mit ? Gootreibehend pflichtig.

Das Flachm. ift mit ber G. -? vermeffen.

தி. 55, இந்ந. 59, einh. Bolt. 245, wor. 131 wbl. . 236. இநி. 28, Ochs. 4, Ab. 39. திர் flieft ber Ternowabach.

Rappelborf, windisch Kopple, Ct., G. b. Bits, Ofterwis, Pfr. St. Georgen ben Labor, & Stb. v. Labor, jur hichft. Luffes und St. Gertraub bienftb.

194 Kap

Das Flachm. juf. ift mit ber G. Ofterwisborf vermeffen. Ht. 50, 20hp. 40, einh. Bult. 196, wor. 96 wbl. S. 21, Kb. 48.

Raz

- Rabufchberg, Cf., eine Beingebirgegegend jur Sichft. Sartenftein bienftb.
- Raratichitz, Mf., fubmeftl. von Luttenberg.
- Rarbach, Gt., G. b. Bift. Gleichenberg, Pfr. Straben, & Stb. v. Etraben, 4 Stb. v. Mured, 104 Ml. v. Grab, jur Hichte. Kornberg, Gleichenberg, Stein und Poppenbort bienftb.; jum Bisthume Sedau mit & Getreib und Beinzehend pflichtig.

  Blachm. jus. 192 3. 1013 ... St., wor. Aed. 113 3. 1329

- Rarchagraben, St., oftl. v. Murau, zwifchen bem Proft und Grasberg, in welchem ber Schönberg mit febr großem Balbftanbe vortommt.
- Rarcau, 3f., Filialfirche im Dft. St. Lambrecht, 2 Stb. v. Lambrecht, 4 Ml. v. Ungmart, 7 Ml. v. Jubenburg.

Der gleichnahmige Bach treibt in Diefer Gegend 8 Sausmublen, auch treibt ber Geebauernteuch hier 3 Sausmublen. Ferner kommen bier das Grunbachbachel und Sauerbachel vor.

Aarla: Ober, Gf., G. d. Bits. Salbenrain, Pfr. Straben, & Stb. v. Straben, 4 Stb. v. Mured, 101 Ml. v. Grat; jur Sicht. Kornberg, Barened und Rohr dienftb., jur Bisthums-berrichaft Sedau mit & Getreib- und Beinzehend, und gur Sicht. Landsberg mit & Getreib- und Kleinrechtzehend pflichtig.

Flachm. zus. 154 J. 917 St., wor. Aeck. 41 J. 83 S. R., Wn. 57 J. 309 St., Sthw. 15 J. 443 Stl., Wbys. 29 J. 1239 St. Hs. Hs. 14, Why. 11, einh. Bult. 55, wor. 28

wbl. S. Ahft. Pfd. 21, Ochf. 8, Kh. 19.

Rarla- Unter, Gf., G. b. Bifs. Halbenrain, Pfr. Straben, 1 Stb. v. Straben, 4½ Stb. v. Mured, 10½ Ml. v. Graß, jur Sichft. Spangenstein, Gedau und Gleichenberg bienstb.; jum Bisthume Sedau mit & Getreib- und Beinzehend, jur Pichft. Neulandsberg mit 3 Getreib- und Kleinrechtzehend pflichtig.

Flächm. zus. 310 J. 12 Ml., wor. deck. 100 J. 1128 Ml., Wn. 88 J. 971 Ml., Grt. 253 Ml., Sthw. 38 J. 240 Ml., Wgt. 20 J. 1205 Ml., Wildg. 61 J. 1015 Ml. H., H., Why. 22, einh. Bolk. 92, wor. 50 wbl. S. Phit. Phi. 7, Ochs. 12, Kh. 42.

Die Beingebirgegegend in Karlabergen ift gur Sichft. Korn-

berg bienftb.

Rarlau, Gf., einft ein landesfürftliches Jagbichlof außer ber Durvorstadt von Grap, fpater ju ararichen Bedurfniffen verwendes.

Co wurde es balb als Raferne für gefangene Frangofen mabrend ben letten Rriegen, und feit ber Oprengung bes Ochlogberges als Etrafbaus fur Berbrecher benugt.

In Filders Topographie ift bas Schloß abgebildet. Die Aeder diefer Gegend find jur hichft. Edenberg mit Garbengebend pflichtig.

- Rarnect, Gt., eine Gegend in ber G. Elsenau bes Bits. Bo rened.
- Rarneralpe, Bf., im Lochitgraben unter bem hochtogel und ber Gfollerfteinriefen.
- Rarnerviertel, Bt., G. d. Biff. Thalberg, Pfr. Boftenburg, 1 Stb. v. Mondwald, 3 Stb. v. Thalberg, 11 Stb. v. 314, 144 Ml. v. Gras; jur Sichft. Mondmald dienftbar.

Blachm. juf. 7,20 3. 255 [ Kl., wor. Med. 4282 3. 1215 St., Bn. 717 3. 337 St., Blog. 2120 3. 303 St. Sf. 57, 28hp. 48, einh. Bolt. 301, wor. 151 mbl. G. Abft. Pfd. 2, Dof. 100, St. 111, &of. 126.

In dieser Gegend flieft bas Breinbachel, Leberbachel, Bolp

wiesenbachel und ber Ochmargenbach.

- Rarnesgrabenbach, Pod., Ef., im Bif. Altenburg, treibt eine Sausmuble in ber Gegend Planina.
- Rarnitichenga, Ct., ein Bach im Bif. Rothenthurn; treibt eine Dausmuble in Podgorie.
- Sarnitga, Cf., G. b. Bifs. und ber Grundbichft. Oberburg. Pfarre Leutich , jur Sichft. Oberburg gang Bein- und Garben gebend pflichtig.

Flachm. jus. 1985 J. 211 🔲 Kl., wor. Med. 244 J. 924 □ Kl., Bn. 196 3. 516 □ Kl., Grt. 3 3. 352 □ Kl., Sthw. 1097 3. 476 🔲 Kl., Bibg. 443 3. 1143 🗆 Kl. Sf. 44, Bbp. 40, einh. Bolt. 195, wor. 94 wbl. S. Abft. Dof. 52, Ab. 43, Ochf. 339.

Rarnitzberg, Ct., ein Beingebirg, jur Sichft. Laad bienfib. Rarnthnerthor, Dit., eine Steuer- Gemeinde b. Bitt. Burg

Marburg. Das Ridom. beträgt jul. 509 3. 524 [ Rl., wor. Med. 244 3. 1116 🗀 Kl., Wn. 35 3. 458 🗀 Kl., Grt. 8 3. 610 🔲 Kl.,

Hthw. 20 J. 1540 🗌 Kl.

- Rarostiberg, Mt., Beingebirg, jur Sichft. Minoriten in Pettau dienfibar.
- Rarrerbachel, Bf., im Bit. Meuberg, treibt in ber Gegend Stein eine Sausmühle.
- Rarfaner, bie, befaßen in Stmf. bie Sichft. Beger und Bere tholbstein , Georg 1420, welche lettere Bichft. Unna von Balb-Rein, Gemahlinn Borg Rarfaners 1446 an Otto von Rabmanns

dorf verkaufte. Der Raufbrief ift in des Frenherrn v. Stadt 3. Th. E. 573 in Ubichrift. Sans Rurfaner und Margaretha Rauber feine Gattinn lebten um bas 3ahr 1500 bis 1521.

Raride, Unter:, windisch Karsche, Cf., G. b. Bifs. 210 tenburg , Pfr. Rieg , jur Sichft. Oberburg dienstbar. Das Blachin. ift mit Ebenfeld vermeffen. Sf. 24, Bbp. 31, einb. Bolt. 129, mor. 64 mbl. @. 36ft. Pfd. 10, 8b. 19. Rart, Gf., eine Gegend in ber Gemeinbe Unterpremftatten, awischen laa und Dobel. Rarticovin, Mt., eine Steuer: G. b. Bgts. Burg Marburg mit 295 3. 225 Sl. Blacheninhalt, wor. 2led. 29 3. 806 Ri., Wn. 36 3. 499 🗌 Ri., Grt. 3 3. 307 🔲 Ri., Sthw. 32 3. 1338 Al., Wgt. 150 3. 661 Al., Wlbg. 52 3. 9 🔲 KI. Rarticowina, Mf., G. b. Biff. Burmberg, Pfr. St. Ds. walt, & Mil. v. Marburg. Bur Sichft. Minoriten und Dechan-

tengult Pettau bienftbar.

Flachm. zus. 1251 3. 34 | Kl., wor. Neck. 249 3. 950 | Kl., Trische. 43 3. 925 | Kl., Wn. 224 3. 391 | Kl., Leiche 6 3. 1425 | Kl., High. 222 3. 1443 | Kl., Byt. 125 3. 675 [ Kl., Witg. 381 3. 625 [ Kl. Sf. 125, Wisp. 115, einh. Bolf. 529, wor. 287 wbl. S. Abst. Pfd. 6, Ochs. 80, Kb. 103.

Rarticowina, Mf., G. b. Bitt. Oberpettau, Pfr. St Urban, an ber Drau, jur Sichft. Chensfeld, Landichaft, Oberpettau und Wurmberg bienftbar.

Flachm. jus. 728 3. 533 🔲 Rl., wor. 2ed. 214 3. 647 St., Trifchf. 13 3. 845 St., Wn. 106 3. 1397 St., Grt. 22 3. 838 [ Kl., Leiche 6 3. 1309 [ Kl., Sthw. 214 I. 58% 🔲 Kl., Wgt. 50 J. 1582 🔲 Kl., Wldg. 98 J. 1582 □ Rl. Sf. 142, Bhp. 135, einh. Bolt, 586, wor. 313 mbl. 6. Abst. Afd. 12, Ochs. 16, Ab. 163. Sier fliegt ber Grajenabach.

Rasbach, Bt., zwischen dem Kreiftnerbach und Beinberg, in welchem die Geemauern ., die Caufchlag ., Sinteralpe und Steinkogelwaldung fich befinden, mit 220 Rinderauftrieb.

Rasbad, 3f., im Rothgraben des Reiftritgraben, mit 12 Rinberanftrieb und ungeheurem Balbitande.

Rasberg, Gt., am linken Ufer der Mur, gwifden dem Ochole ligfogel und Bauernmublgraben.

Rafchniverd, Cf., Sichft. Oberburgifche Alpenweide mit 410 3. 1300 🔲 Rl. Flacheninhalt.

Adsecteralpe, It., fiehe Fahrenkahralpe.

- Rasofen , It., eine Gegend in ber . Puftermalb , bes Bits. Benring.
- Raffaffe, Cf., G. d. Bits. Meucilli, Pfr. Greif, & Stb. v. Greiß, jur Sichft. Luchern dienftbar, und jur Sichft. Oberburg mit bem gangen Getreidezebend pflichtig.

Das Blachm. ift mit ber . beil. Kreus bes nahmlichen

Bits. vermeffen.

- Hi. 42, Bhp. 33, einh. Bolk. 147, wor. 84 wbl. G. Abft. Pfd. 22, Daff. 2, Stb. 30.
- Raffelberg, Ct., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Tuchern dienstbar.
- Rafteining, Cf., eine Gegend, jur Pfarregult Bibem mit 1 Beinzebend pflichtig.
- Raften, Gt., G. b. Bils. Meufchlof, Pfr. Bunbidub, 1 Gtb. v. Bunbichub, & Std. v. Meufchloß, 1 Std. v. Rabisborf, 2& Dil. v. Grag: jur Stiftsbichft. Rein, Pfarregult Probing, Ec-Benberg, Pfregult Bunbichub, Deufchloß, Premftatten, Pfregult Strafgang, Robr und Plankenwart bienftbar. Bur Sichft. Sorned mit 24, jur Bisthumshichft. Gedau mit & und jur Dichit. Lanach mit & Garbenzebend pflichtig.

Das Flachm. juf mit ber G. Grabenfelb vermeffen 1007 3. wor. 2led. 596 3. 598 [ Kl., Bn 167 3. 364 [ Kl., Sthm. 31 3. 1358 🗌 Kl., Wldg. 211 3. 1275 🔲 Kl. Hf. 52, Whp. 32, einh. Bult. 181, wor. 90 mbl. G. Abft. Pfb. 3, Dof.

32, Kb. 00.

Rafteneck, Of., nordweftl. von Friedberg am Bechfel, eine Bergfpite.

Raftenfeld, Ct., nordwestl. von Montpreis, eine Gegend.

Raftreinitz ober Roftreinitz, Cf., G. b. Bifs. Montpreis, Pfr. Kallobie, 1 Ml. v. Kallobie, 13 Ml. v. Montpreis, 4 Ml. v. Cilli; jur Sichft. Genrach und Tuffer bienftbar, jur Sichft. Genrach mit Getreibe , Bein- und Gadzehend pflichtig. Flachm. mit Jasbinverch und Kallobie bes nahmlichen Bitt. auf. 1548 3. 788 □ \$1., mor. Hedt. 181 3. 605 □ \$1., 2Bn. 204 3. 1157 | Rl., Grt. 2 3. 1506 | Kl., Trifcf. 1220 | Kl., Stifc. 306 3. 1462 | Kl., Teiche 1 3. 707 | Kl., Wgt. 45 J. 158 🔲 Kl., Widg. 804 J. 371 🔲 Kl. Hs. 55, Whp. 35, einh. Bolf. 152, wor. 60 mbl. G. Abft. Ochs. 20,

Ein gleichnahmiger Bach treibt im Bit. Geprach 1 Mauth.

muble und 6 Sausmublen in ber Gegend Arveig.

Raftreinitz, Obers, windisch Gorny-Gostrunzach, Cf., G. d. Bito: Stermoll, mit eigener Pfarre, genannt jum beil. Leonbard, im Dft. Robitich, Patronat Religionsfond, & Sto. v. Raftreinig, 3 Stb. v. Robitich, 41 Ml. v. Reiftrig. 6 Ml.

198

von Cilli, Bur Sichft. Erlachkein und Pfarregult Raftreinig bienftbar; jur Sichft. Oberrobitich und Stermoll mit & Getreis bezehend pflichtig.

In Flachm. besit biese G., mit Drofenig und Gabrowet jus. vermessen, 643 J. 294 M., wor. Neck. 113 J. 418 M., Wn. 102 J. 714 M., Grt. 2 J. 305 M., Hhr., Athw. 283 J. 1096 M., Wgt. 88 J. 971 M., Widg. 52 J. 1590 M. H. H., Why. 284 M., Why. 285 M., Why.

Hier ist eine Triv. Sch. von 43 Kindern.

Die Pfarre hat eine Gult mit Unterthanen in biefer G. und in Drofenig.

In biefer Gemeinde tommt nebft bem gleichnahmigen Bache auch ber Sotensfibach vor.

Raftreinitz, Unters, winbifc Spodni-Gostrunzach, Et., G. b. Bits. Stermoll, Pfr. Kaftreinit, & Stb. v. Raftreinit, 3½ Ml. v. Robitsch, 4½ Ml. v. Feistrit, 6 Ml. v. Cilli. Bur Sicht. Oberrobitsch und Neucilli bienftbar; jur Sicht. Oberrobitsch mit & Garbengebend pflichzig.

Blachm. mit ber G. Potplat vermeffen.

όρί. 24, Whp. 24, einh. Bolk. 113, 1100r. 58 mbl. S. Whft. Pfd. 1, Ochi. 2, Kh. 15.

Rathal, Jf., G b. Bitt. und ber Pfarre Beifflirchen, 2 Stb. v. Beiftirchen, 13 Ml v. Jubenburg; jur hichft. Eppenftein, Balbftein und beil. Geift bienftbar.

Das Flachm. ift mit ber G. Sollthal bes nahmlichen Bits.

vermeffen.

H. 19, Whv. 16, einh. Bolk. 98, wor. 43 wbl. S. Ahft. Pfd. 4, Ochl. 20, Ab. 36, Schf. 69.

"hier fließt der Granigbach und bas St. Georgenbachel.

- Rathal, It., ein Geitenthal bes Obbachgraben, mit einigem Bichauftriebe und Balbstande, in welchem bas Obbached vor- tommt.
- Ratharein, St., in ber Caming, Bf., ein Bicariat im Oft. Brud, 2 Ml. v. Rapfenberg, 2 Ml. v. Brud, mit einem Armen-Inftitute von 3 Pfrundnern.
- Ratharina, St., am Gupf, Cf., eine G. b. Bifs. Winbifclandsberg, mit 187 J. 319 M. Klächeninh., wor. an Neck. 57 J. 42 Ml., Wn. 58 J. 1272 Ml., Grt. 1003 Ml., Hickory, Bl., Wgt. 8 J. 296 Ml.

Ratharina, Gt., Cf., ben Stermoll.

- Ratharina, St., Ef., eine Filialfirche, 2 Stb. v. Frang, 4 Stb. v. Ofterwiß, 6 Ml. v. Cilli.
- Ratharina, St., Cf., eine Filialtirde, & Stb. v. Edffer, 21 ... Dil. v. Cilli.

| ·                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ratharina, St., CR., ben Fraflau, eine Localie.                                                                                 |
| Ratharina, Et., Cf., eine G. b. Bifs. Pragmalb, mit einer                                                                       |
| Filialfirche, 1 Stb. v. Trifail, 3 Stb. v. Pragmalb, 32 Stb.                                                                    |
| v. St. Peter, 6 Ml. v. Cilli.<br>Das Flachm. betrage mit St. Martus 1861 J. 691 🗆 Kl.,                                          |
| wor. 2led. 281 3. 151 🗆 Kl., Win. 441 3.259 🗋 Kl., Sthw.                                                                        |
| 975 J. 40 🗆 Kl., Wgt. 8 J. 300 🗆 Kl., Wblog. 155 J. 1540                                                                        |
| ্র রা. পৃ. 42, প্রচ্চ. 36, einh. Bult. 132, wor. 67 wbl. G.<br>Abst. Pfd. 2, Ochs. 34, Ab. 40, Schf. 38.                        |
| Bier flieft ber Zhestabach.                                                                                                     |
| Ratharina, St., Mf., eine Ravelle, & Stb. v. St. Barbara,                                                                       |
| 1 Stb. v. Antenstein, 4 Ctb. v. Pettau, 5 Ml. v. Marburg.                                                                       |
| Rathigalalpe, 3t., im Bormitgraben, mit 60 Rinderauftrieb.                                                                      |
| Rathrein, Bt., G. b. Bifs. Unterfapfenberg, mit eigener Pfr.,                                                                   |
| - jur Sichft. Ober- und Untertapfenberg, Oberfinbberg, Bieben , und Pfarregult Brud bienftbar; auch hat bie hiefige Pfarre eine |
| Galt mit Unterthanen in Rirchborf.                                                                                              |
| Flachm. jus. 206 J. 898 🔲 Kl., wor. Aeck. 36 J. 1169 🗋                                                                          |
| Kl., Bn. 29 J. 303 🗆 Kl., Grt. 2 J. 539 🗆 Kl., Žeiche 549                                                                       |
| 27, einh. Bolk. 139, wor. 69 wbl. S. Whft. Pfd. 5, Ochs. 3,                                                                     |
| Ab. 32, Ochf. 22.                                                                                                               |
| In diefer Gemeinde fließt ber Buttenbach, Oberthalbach und Tragofbach.                                                          |
| Rathrein, Gt., G. b. Bitt. Borau, Pfr. Ratten, jur Sichft.                                                                      |
| Bubel und Stadl dienstbar; jur Sichft. Gerberftein mit & Ge-                                                                    |
| treibezehend pflichtig.                                                                                                         |
| Flächm. zus. 1596 J. 459 🔲 Al., wor. Acct. 692 J. 537<br>St., Wn. 197 J. 855 🖂 Kl., Hebw. 13 J. 252 🖂 Kl.,                      |
| Bildg. 693 J. 415 🔲 Kl. Hf. 75, Whp. 61, einh. Bolk. 327,                                                                       |
| wor. 171 mbl. S. Abst. Pfd. 3, Ochs. 82, Kh. 108, Schf. 146.<br>In biefer Gemeinde flieft ber Gschwendbach, Zeilbach,           |
| Rofbach und das Grabenbachel.                                                                                                   |
| Rathrein, erftes Biertel, Gt., G. b. Bile. Thanhaufen,                                                                          |
| mit eigener Pfarre, genannt St. Katharein in Offeneck, im                                                                       |
| Det. Beig, Patronat Religionsfond, Wogten Sichft. Guten-                                                                        |
| berg. Zur Sichft. Stubeck, Oberflabnis und Gectau bienstbar.<br>Flachm. jus. 2619 3. 1261 🔲 Kl., wor. 2eck. 902 3. 1247         |
| □ \$1., \$3n. 228 3. 304 □ \$1., \$3(bg. 1488 3. 1511 □ \$1.                                                                    |
| 51. 99, Who. 88, einh. Bolk. 437, wor. 230 wbl. S. Ahft.                                                                        |
| Pfd. 2, Ochf. 152, Ab. 147, Schf. 126. Sier ift ein Armen Inftitut von 9 Pfrundnern, und eine                                   |
| Triv. Och. von 40 Rinbern.                                                                                                      |
| Pfarrer: 1810 Lorenz Moe, 1815 Blafius Regel, prov.,                                                                            |
| 1816 Joseph Stumpf.                                                                                                             |

Rathrein, zwentes Viertel, Gf., G. b. Bifs. Thanhaw fen, Pfr. St. Kathrein, 1 Stb. v. Rathrein, 6 Stb. v. Thanhausen, 8 Stb. v. Gleisborf, 11 Stb. v. Grag. Bur Pichft. Stubect bienstbar.

Flachm. zus. 3880 J. 446 | Kl., wor. Accd. 982 J. 290 | Kl., Wn. 454 J. 1437 | Kl., Wlog. 2443 J. 319 | Kl. H. 125, Whp. 108, einh. Bolt. 579, wor. 312 whl. S. Phil. Ochs. 1, Ochs. 196, Kh. 160, Sch. 128.

In biefen benben G. fommen ber hollerbach, Alpenbach, Beigbach, bas Leimbachel, Raugusbachel und bas Gigenthalba-

del vor.

Ratich, If., norbl. von St. Cambrecht, ein altes Bergichloß. Die gleichnahmige hichft. ift bermahlen mit Schrattenberg und Saurau vereint.

Unfanglich maren Befiger bie Berren v. Katich felbit. 1199

Ergbifchof von Galgburg. 1268 Bulfing von Stubenberg.

Im Jahre 1292 mar Friedrich von Stubenberg Benger dies fer herrschaft, mußte sie aber wegen bem ben dem Einfalle ber Bayern und Salzburger in bas Ennsthal, und bem ben Kraubath mit verflochtenen Gefechte an ben Landesfürsten herzog Albert abtreten, erhielt sie aber nach einem Jahre gegen eine Ublösungssumme wieder zurud.

Ulbrecht Bischof zu Freifingen belehnte Ulrichen von Stubens berg mit ber Beste Katich sammt Zugehor dd. Beig 8. Aprill 1352. Wien Montag vor Fronleichnam belehnte Bischof Bertholb von Freisingen Friedrichen von Stubenberg mit ber nahm-lichen Beste. Ein Berr von Stubenberg vertaufte bie Hicht. um 8000 Ducaten bem Andreas Baumkircher, von dem es 1409 wegen der bekannten Emporung an Kaiser Friedrich IV. gelangte.

dd. am Pfingstrag vor St. Julianatag 1476 erhielt Unbra Bagen bas Schloß Ratich von Raifer Friedrich vflegweise bis auf Wiederrufung, ben baju geborigen Rugen und bie Renten

gegen jabrliche 400 Df. b. in Beftanb.

Deffen Gohn Maximilian verfeste Ratich zuerft dd. 21. Mark 1501, und verkaufte es bann am 17. Uprill b. 3. an 3a-

tob von Windischgraß um 8500 fl.

dd. Augsburg am 2. Aprill 1504 wurde die Hicht. von Konig Maximilian an Jakob von Bindischgraß und allen seinen Erben um 10,000 fl. auf ewigen Biederkauf gegeben. dd. Augsburg 15. Man 1513 wurden von Kaiser Maximilian 1000 fl. rb. Liefergeld, welches er Oswalden von Bindischgraß zu bezahlen schulbig war, zur Pfandsumme geschlagen. dd. Hagenau den 5. Descember 1516 schulg Kaiser Maximilian abermahls 1000 fl. zu obiger Pfandsumme. dd. Innsbruck den 10. December 1516 wurden 200 fl. zur Pfandsumme geschlagen, welche Kaiser Maximilian dem Oswald von Bindischgraß schuldig geworden war. dd. Laxenburg 23. Sept. 1517 lieb Sepfried von Bindischgraß

abermable 1000 fl. bem Raifer Maximilian auf bie Dichft. Ratid. dd. Bien 6. Juny 1551 bat Raifer Rerdinand I. Jafoben von Bindifcgrat auf lebenslang bie Pfanbinhabung verfprochen, mit ber alleinigen Musnahme, wenn es die Boffaminer nicht felbst einlosen wollte. dd. 1. July 1504 bewilligte Raifer Ferbisnand die Inhabung biefer Dichft auch den Gohnen Jafobs von Windifchgrat nach feinem Lote auf jehn Jahre. dd. Grat ben 26. July 1576 murbe diefe Sichft. nach einer neuen Berechnung um 43,577 fl. an Jatob von Bindischgrat so verkauft, baf fie Die Bertaufejumme in einem neuen Bertaufsfalle ber Softame mer anzeigen, und berfelben bas Ginftanderecht um benfelben

Preis einraumen follten.

Ihm folgte im Besite Bilbelm beffen Gobn ober Entel . ber am 27. Map 1604 bie Sichft. an Die Ochrangeneggischen Erben tauflich uberließ. Philibert von Schranzenegg vertaufte Ratic abermable ben 30. Juny 1612 an Chriftoph Schmelgern ju Weilern, Inhaber ber Sichft. Forchtenftein ben Reumarkt. Die Bormundichaft ber Christoph Schmelzerichen Rinder vertaufte am 2. May 1646 Ratich an Jatob Sillebrand Krepberen von Prantegg, inneroft. hofpfennigmeifter. 1688 war Bictor Graf von Pranted im Befige. 1694 beffen Sochter Marie Eva Rofine, vermablte Grafinn von Steinpeiß, und Marie Margaretha Frevinn v. Unverzagt. Gie verfauften am 12. Aprill 1696 Die Sichft. Ratich fammt Gaurau, ben Sammern, Meieren zc. an Ferdinand Furiten ju Ochwarzenberg um 113,779 fl.; feit ber Beit blieb Ratich diefer Familie eigen.

Das Schlog ift in Rifchers Topographie abgebildet; auch ericbien im Jahre 1814 bey Runfthanbler Eber in Bien eine

Unficht besfelben.

Im Jahre 1201 wurde bieses Schloß durch ein großes Erdbeben erfcuttert.

Ratich, 3t., G. b. Bits. Duchs, Pfr. St. Peter, jur Sichft. Murau, Rothenfels und Rirchengult Altenhofen bienftbar.

Flachm. juf. 2160 J. 1563 🔲 Kl., wor. Aeck. 233 J. 1290 Sl., Wn. 631 3. 1549 Sl., Grt. 5 3. 416 Sl., Dthw. 51 3. 1567 St., 23/10g. 1238 3. 941 St. Pf. 65, 28hp. 62, einh. Boll. 303, wor. 147 wbl. S. Abft. Pfb. 8, Ochs. 10, Kb. 136, Schf. 212.

In diefer G. fliegt der Peterbad, Plafonigbach und Sin-

terburgerbach.

Ratich, Die von, ein ausgestorbenes Rittergeschlecht. Sie befagen in Stink. bas gleichnahmige Schlof ben Murau. Bon biefer &amilie war Beichpold von Ratic 1168 ein Bobltbater des Stife tes Admont.

Ratichbad, It., treibt im Bif. Murau fieben Sausmublen in Schober, ferner 1 Mauthmuble und Sage in Peterborf, im

Bil. Mothenfeld,

- Ratichgraben, It., in welchem der Granwald und Finftergraben, die Gopperthalalpe, die Bockschwaigalpe, Rannofen., Orafchl., Gaftl., Plotsch., Stoff., Reiener., Groffing., Günther., Ranhuben., Stampferin., Schwaig. und Buchwiesenalpe mit bedeutendem Niehauftriebe und Baldstande vor-kommen.
- Ratidiat, Cf., Sichft. Oberburgifche Balbung mit 154 306 Rladeninhalt.
- \*\*Xatschiboll, Cf., G. b. Bzks. Landsberg, Pfr. St. Peter im Brunnthal, zur Hicht. Landsberg und Erlachstein dienstbar.

  Flächm. zus. 254 J. 713 St., wor. Aect. 85 J. 908 St., Win. 45 J. 1269 St., Grt. 1418 St., Hihm. 74 J. 1543 St., Wyt. 19 J. 975 St., Wilde. 29 J. 998 St., Hi., Hill., Whyt. 3. 975 St., Wilde. 29 J. 998 St., Hi., Hill., Whyt. 38, einh. Bult. 191, wor. 90 wbl. S. Whit. Kh. 20.
- Ratich tagraben, Mt., eine Beingebirgegegenb, jur Sichft.
- Ratichmalb, 3f., im Obbachgraben, mit einigem Balbftande und Biehauftriebe.
- Ratidwald, 3f., G. b. Bits. Abmontbubel, Pfr. Obbach, jur Sichft. Farrach, Authal und Pfarregult Obbach bienftbar; jur Sichft. Wafferberg theils mit & theils mit & Garbenzehend pflichtig.

Blachm. guf. mit ben G. Rienberg und Munched bes nahm-

lichen Bits. vermeffen.

- Ps. 23, Why. 21, einh. Bolk. 140, wor. 71 wbl. S. Whst. Pfd. 1, Ochs. 40, Kh. 47, Schf. 85.
  In dieser G. fließt der Kienbach.
- Rattere berg, Gt., eine Gegend, jur Staatshichft. corned mit & Beingebend pflichtig.
- Ratzbad, 3t., nordl. von Auffee, ein fleiner Bad, ber fich in ben Cee ben Ultauffee ergießt.
- Ratzeleborf, Gf., G. b. Bifs. Gleichenberg, Pfr. Gnaß, jur Sichft. Sainfeld bienftbar und mit & Garben und Beine gebend pflichtig.

Das Flachm. ift mit b. G. Lubersborf vermeffen. Sf. 6, Why. 6, einh. Bolt. 38, wor. 22 wbl. 3. 38ft.

Pfo. 4, Ochl. 2, Ab. 9.

Ratzendorf, Gt., G. d. Bits. Poppendorf, Pfr. Gnaß, & Etb. v. Gnaß, & Stb. v. Poppendorf, 21 Ml. v. Mured, 7 Ml. v. Graß; jur Sicht. Poppendorf, Freyberg, Gleichenberg, Kornberg und Pfarregult Gnaß bienstbar; jur Hicht. Canbeberg mit & Getreide: , Wein: und Kleinrechtzehend pflichtig.

Das Flachm, ift mit ber G. Poppendorf vermeffen,

- Hoft. 196, Bob. 43, einh. Bolt. 196, wor. 110 whl. S. Ahft. Pfb. 14, Ochs. 18, Ah. 63.
- Ratzendorfer, die, ichrieben fich von dem obigen Dorfe bey Poppendorf. Ein Mitl von Lagendorf lebte um das Jahr 1333. Eine Luzia Ragendorfer war die Gemahlinn Rudolphs von Gleispach 1473. Ein Jörg von Ragendorf wurde mit mehreren andern Steprern bey der Kaisertronung Maximilians zu Zachen 1486 zum Ritter geschlagen.
- Ratzengrabenbach, 3t., im Bif. Abmont, treibt eine Breterfage in Buchau.
- Ratzenftein, Cf., nordweftl. von Schonftein', ein altes Berge folog, vormable ein Eigenthum ber Grafen von Katianer.
- Aatzenfteiner, die, besassen in Stepermark die Beste Ragenstein ben Schönstein, Rakreinis und Schönstein. Dibalb
  1325. Rubolph Ratensteiner 1360, 1379. Dibald beerbte
  um das Jahr 1421 Guter von Ernst Lobminger, welche ihm
  Conrad von Holleneck, Berweser in Stepermark zusprach, auch
  gab demselben im Jahr 1420 Jörg Gutensteiner, Berweser in
  Stepermark einen Schirmbrief über die behaupteten Guter.
  Dans Ratensteiner war vermählt mit Magdalena Gräfinn von
  Stahrenberg, er verkaufte 1419 an Berthold Krottendorfer
  Gülten und Guter. Sein Sohn Christoph war um das Jahr
  1433 der lette dieses Geschlechtes.
- Ratzianberg, windisch Kazian , Mt., G. b. Bit. Schachenthurn, Pfr. St. Georgen, 1 Stb. v. St. Georgen, 2 Stb. v. Schachenthurn, 2½ Stb. v. Rabkersburg, 7½ MI. v. Marburg. Bur Hicht. Schachenthurn dienstbar, jur Bisthumsbichtt. Sectau mit ½ und jur Staatsbichft. Freysburg mit ½ Beinzes hend pflichtig.

Das Flachm. ift mit ber G. Rofenberg vermeffen. Bf. 11, Bbp. 8, einb. Bole. 34, wor. 18 wbl. G. Abft. Kb. 9.

Ratzian berg. Ober, windifc Kazian Gorny , Mt., G. b. Bits. Oberrabtereburg, Pfr. St. Magdalena, jur Sichft. Ober- rabtereburg und Pfarregult Bies bienftbar.

Das Flachm. ift mit ber G. Kapellenberg vermeffen. Si. 18, Bhp. 13, einh. Bolf. 36, wor. 21 wbl. G. 3hft. Sh. 9.

Ratzianberg: Unter, windisch Kazian-Spodne, Mt., G. D. Bits. Oberradtersburg, Pfr. St. Magdalena, jur Hichft. Oberradtersburg dienstbar.

Das Fidchm. ist mit ber G. Kapellenberg vermeffen. H. 13, Whp. 13, einh. Bolt. 40, wor. 21 wbl. G. Pht. Pfb. 7, Ochf. 4, Kh. 17.

Ratzianer, die Grafen von. Sie erbten bas Bappen ber ausgestorbenen Sofer zu Soflein und haßberg im Jahr 1016 bem 10. In. Aus diesem Geschlechte war Borg und Mathes 1440

ben bem großen Aufgebothe gegen die Ungarn. In Stepermark besaffen sie die Herrschaften Wildhaus, Rogeis, Wegelsdorf, Spielfeld, Kirchberg an der Raab, Abeim, Fahrengraben, Siegerstorf, Liebenthal, Lukaufzen, Warkt Wernsee, Altenburg, Buschelsborf, 1 Haus in Gras, Zehend zu Waltersborf. Kirchberg und Aheim erbte Alois Joseph Graf Katianer durch seine Muhme Josepha Alopsia Katianer, Witwe Siegberts Grafen von Heister. Jörg Katianer erhielt durch seine Gemahlinn Amalie von Sein, Witwe Hansense von Haunsberg die Hscht. Wigaun in Krain, welche sie in der Folge mit dem Nahmen Kategenstein belegten.

Im Jahr 1064 befaß basselbe Beribert Ratianer Graf von Ratenftein, welcher es neu zu erbauen anfing, Die Bollendung aber erft nach feinem Tobe burch feine hinterlaffene Gemablinn

Eva Crescentia Grafinn Rhevenhuller bemirtt murbe.

Sans Ratianer mar 1532 ber rühmliche Sieger über bie Türfen auf bem Fernigerfelbe. Durch ibm erbten auch die Katzianer bas Wappen bes aus Ungarn vertriebenen Rebellen Graf Sansen von Bips, gegen welchen Sans Katianer mader gefocheten und ibn ganglich besiegt hatte.

Balthafar Ragianer mar 1588 ben bem Entfage von Bien. In Frenherrn von Stadl VI. Band Seite 525-548 ift eine Entschuldigungsschrift bes Sans Ragianer über die ihm bepge-

meffene Diederlage in Ungarn ben Effed enthalten.

Borg Unbra Ragianer murbe ben 12. 3an. 1615 in ben

Frenherrnstand erhoben.

Sans Serbert Frenherr von Ratianer aber dd. Carenburg ben 28. May 1665 in ben Grafenstand. Raifer Leopold ernannte bie Ratianer dd. Carenburg ben 28. May 1665 ju Erbsilber-Fammerer in Krain und ber windischen March.

Georg Sigmund Graf von Ratianer murbe ben 23. Febr.

1668 Mitglied ber ftenerifden Landmannichaft.

Ratzinegg, Cf., G. b. Bifs. Gonowis, Pfr. Prichova, 1 Stb. v. Prichova; jur Sichft. Burg Feiftrit und Gonowis bienftbar, jur Staatsbichft. Gonowit mit & und jum Pfarrhof Gonowit mit & Garben- und Beinzebend pflichtig.

Das Flachm. ift mit ber G. Berholle vermeffen. Sf. 16, 28hp. 10, einh. Bolt. 37, wor. 17 wbl. G. 28hft. Ochf. 6,

Stb. 7.

Ratzling, If., G. b. Bits. Reifenftein, Pfr. P818, jur Sicht. Reifenftein, Probiten Zepring und Authal bienftbar, jur Staatshichft. Fohnsborf und Paradeis Garbenzebend pflichtig.

Flachm. zus. mit Unterzepring, Binden und Mauthdorf vermeffen. H. 11, Bhp. 11, einh. Boll. 02, wor. 25 wbl.

S. Ahft. Pfb. 3, Ochs. 10, Sh. 34, Ochs. 62.

| Rat                                                                                                                                                                      | Reh                                                                                              | 205                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ratglingberg, It., zwijchen i<br>graben; mit einigen Rind- und &                                                                                                         | Schaf = Wiehauftrieb.                                                                            |                                       |
| Raupers, Beit Johann, geboren<br>ftarb baselbst ben 1. Jan. 1810<br>100 — 103. Seine Kenntniffe i<br>vorzüglich in der schwarzen Mai<br>bentenden Meister im vorzügliche | 5. Siehe von Winkler<br>und feine Kunst im Rup<br>nier haben ihm seinen S<br>n Grade erworben.   | n Seite<br>ferstiche<br>Ruf als       |
| <b>A</b> a u t f c, Cf., G. b. Bzts. u Stalis, 1½ Stb. v. Stalis.<br>Flachm. zuf. 215 J- 874 [<br>St., Wn. 21 J. 978 [] Kl<br>11 J. 943 [] Kl., Wyt. 36 J.               | ] Kl., wor. Hed. 15 !                                                                            | 3. 150 <b>6</b>                       |
| St. H. 46, Bhp. 25, eir Shft. Kh. 16.<br>Rautzerberg, Mt., eine Wein                                                                                                     | ih. Bolt. 90', wor. 48 1                                                                         | obl. <b>©.</b>                        |
| pettau bienftbar.                                                                                                                                                        |                                                                                                  | •                                     |
| Rapfer, Mathias, Ascette. E<br>Rebell, Cf., ein alter Thurm<br>Koble.                                                                                                    |                                                                                                  | •                                     |
| Regelhof, If., anfer Murau, ein Rehlberg, Gf., Beingebirgege bienftbar.                                                                                                  | • • • • • •                                                                                      |                                       |
| Rehlsborf, Gt., G. b. Bits.<br>& Stb. v. St. Margarethen, 1<br>Lebring, 4 Ml. v. Grat. Bu<br>und Horneck dienstbar, jur Bis<br>treidzehend pflichtig.                    | Stb. v. Wildon, 1½ (r Landschaft, Hickor)<br>r Landschaft, Hickor)<br>thumshichft. Sectau mit    | Std.i v.<br>repbühel<br>† Ge          |
| 表は如m. zuf. 365 I. 539 口<br>Kl., 怒n. 143 I. 255 口 Kl.,<br>139 I. 264 口 Kl. 分に29, 製<br>59 wbl. ②. 影射たりfb. 12, £                                                            | Wgt. 8 J. 1321 🔲 Kl.,<br>3hp. 25, einh. Bolk. 10                                                 | Bildg.                                |
| Rehlbtogel, 3t., im Weiffent mit 8 Rinberauftrieb.                                                                                                                       | achgraben, am Rothte                                                                             | gelfeld,                              |
| Rehr und Plesch, Ge., G. d. & Rein, 2 Std. v. Rein, 5 Std Flachm. jus. 907 3. 1361 [ Rl., Wn. 115 3. 333 ] . 81 3. 55 [ Kl., Wgt. 600 ] Hs. 35, 28pp. 53, einh. Bolt.    | . v. Pedau, 5 Stb. v.<br>] Kl., wor. Ued. 318 S<br>Kl., Grt. 518 [] Kl.,<br>Kl., Wibg. 392 J. 45 | Graß.<br>3. 1410<br>Hibm.<br>(1. Kl.) |

Doff. 72, Rh. 57, Schf. 105. Der Rebrerbach treibt in Diefer G. eine Mauthmuble. Rebr. Trofanader, Bt., eine Wegend ben Trofanad.

Rebreralpe, Bt., in ber Trofapacher Bog, zwifchen ber Bed ner- und Kreugeralpe ben ber Ochonau, mit 30 Rinberauftrieb.

Reibinger, bie, befagen Lembach.

- Rel d berg, 3t., fubl. v. Knittelfelb, im Mitterbachgraben.
- Relleiler, Ernft, Befuit, Dichter, geboren ju Gray. Giebe von Bintlern Seite 104.
- Reller, Georg, Jesuit, geboren ju Grat, fchrieb Predigten. Siebe' von Binklern Seite 104.
- Reller berg, Gt., Beingebirgegegent, jur Sichft. Gleichenberg bienftbar.
- Reller ber ger, die, besagen Lemburg ben Plankenstein, welches fie Sanfen Robitscher ju Robatsch verkauften. Caspar von Rellerberg mar der lette feines Stammes, deffen Sochter Unna von Rellerberg an Ulrich von Khevenhüller Bappen und Guter überbrachte.
- Rellerdorf, windisch Medofje. Mt., an ber Mur, G. d. Bifs. Oberradtersburg, Pfr. St. Peter, & Stb. v. St. Peter, & Stb. v. Oberradtersburg, 74 Ml. v. Marburg. Bur Sicht. Oberradtersburg bienstbar.

Flachm. zus. 348 J. 488 J. Kl., wor. Aed. 163 J. 512 J. Kl., Wn. 34 J. 644 J. Kl., Grt. 5 J. 140 J. Kl., Hebw. 12 J. 990 J. Kl., Widg. 152 J. 1473 J. Kl. H. H. 22, Why. 25, emb. Bolt. 105, wor. 56 wbl. S. Whst. Pfv. 48, Kh. 48.

Rellerhof, Gt., ein landschaftlicher Frensis in Sausmannstatten, vormable mit einer Gult, welche mit 91 fl. 40 fr. 1)om. und 12 fl. 35 fr. 3 tl. Rust. Erträgnig beanfagt ift, vereint.

dd. Gras 1437 belehnte Bergog Friedrich, Dionysen Ceistennatter Burger zu Gras mit biesem hofe, bamabis bie Beib genannt, fammt bem jum Gejaibleben gehörigen haber und bem holg auf ber Mur, welches er von seinem Bater geerbt hatte.

dd. Graß am Camstag vor Oculi in ber Fasten 1445 beIchnte Bergog Friedrich, Barbara Lochter Leonhardens Gespann mit diesem Sofe.

Dann erscheinen als Besiter die Sterled, Klaffenau, Aspach.
1773 besaß ibn Johann Nep. Ebler von Saffran, welcher die Beinter Fernis, heil. Kreuz und den Sternegger hof unter den Nahmen Gut Kellerhof zusammen schreiben ließ. Spater wurde eine Bitwe verehelichte Wolf Besiterinn davon, die diesen hof mit 30. Dec. 1787 an Joseph Eblen von Mosmüller verstaufte. Mit 1. July 1795 taufte ihn Alois Graf von Trautmannsborf. Im Jahre 1801 besaß ihn Ferdinand Graf von Attems, der tiesen zum Gute Kellerhof dienstbaren hof vom Banz de der Unterthänigkeit frep schreiben ließ. Mit 8. August 1802 taufte ihn Karl Graf von Stürgth. Wit 1. Oct. 1806 Joseph Schmuß und mit 2. Nov. 1819 – 1821 besaß ihn Joseph Grießler.

Reller meifter, bie, besaften ben hof harmeborf ben Grag. Ritolaus 1392. Dibald Rellermeifter vertaufte benfelben 1408 an Otto von Graben. Balther Bebinger mar 1428 Gerhab Ordolphs, Martha und Magdalena Rellermeifter. Friedrich und Urfula Rellermeifter waren die Kinder Mitels Kellermeifter, zu beren Gedächniß Friedrich Kelz 1424 eine ansehnliche Stiftung zur Kirche St. Mitola und Katharein in der Natten machte.

Rellersberg, die Frenherren von, bestigen die herrschaften Soding, Frauheim, Altenberg, Rollau, Rottened, Thalhof, 5 huben ju Absthal, Marchfutter haber ben Plankenwart, i. haus in ber Murvorstadt ju Graß, 2 Garten auf bem Graben daselbst, einen Wald ju Raba, bann Beingarten in Leibnit, hasen, Pollitschberg und Kerschach.

Johann Cafpar Ritter von Kellersberg, inneröfterreichisches Soffammerrath wurde ben 15. Gept. 1677 Mitglied der ftepevischen landmannschaft. Derselbe wurde auch dd. Wien ben 22.
Idn. 1606 von Kaiser Leopold nebst Erhaltung eines vermehrten Wappens zum Pfalz- und hofgrafen (Comes. Palatinus) mit ausgedehnten Privilegien erhoben. Als Berdienst wurden ihm seine in Studien erhaltenes Doctorat, seine durch Reisen erlernten Sprachen und Kenntniffe und seine Dienste im Borderöfterreich, und 12jährige Dienste bep der inneröfterreichsschen Hoffammer angerechnet.

- Rellereborf, Bl., fubl. v. Brud, an ber Mur.
- Relleredorf, Mt., eine Gegend im Bit. Groffonntag, Pfr. St. Thomas, 21 Stb. v. ber Sichft. Dornau, ber fle bienfe bar ift.
- Rellerftein, Bf., im Feiftringgraben ndoft ber Difcingalpa und bem Baringboben, großes Balbrevier ber Sichft. Affeng.
- Relz auch öfter Khelzen, die, ein ausgestorbenes Rittergeschlecht, besaß in Stepermark die Hoft. Frauheim, Friedau, Frauene berg, z von Riegersburg. Von ihnen lebte Albrecht 1329, Gottfried 1322, letterer war in der Schlacht von Ampfing. Jabeb Kelz mit seiner Gattinn Christina Stadler lebte 1350. Friedrich Kelz war 1367 Pfarrer zu Fladnis. Sie waren versichwägert mit der Familie Saurau, Gleiniger zu Kleinstätten, Weissened zc. Wigisslaus, Caspar und Sigmund Kelz waren ben dem Ausgebothe gegen die Ungarn 1446. Friedrich Kelz kiftete zu St. Katharein in der Natten ewige Mesopfer. Die muth Kelz, Witwe Ordolph des Gonowitzer verkaufte mit ihrem Sohne Ordolph ihren Antheil von Gonowit an heinrich von Wildhaus und seine Gattinn Elsbeth, und seinen Bruder Ulerich von Wildhaus um 70 March Gräper. Silber 1329.
- Kemet berg, Gt., G. b. Bite. und ber Pfr. Lantowid jur Sicher. Greifened, Altenberg, Reitered, Lanad, Lantowid, Plantenwart und Pfarregult Roffach bienftbar, und jur Achfte Lantowid auch mit & Getreidzehend pflichtig.

Kidchm. 3us. 1699 J. 603 St., wor. Acd. 296 J. 116 St., Wn. 582 J. 760 Kt., Grt. 183 St., Hibm. 174 J. 957 Kt., Wiby. 646 J. 186 St. Hs. Hs. 60, Why. 59, einh. Bult. 298, wor. 159 wbl. S. Whft. Pfb. 4, Ochs. 106, Kb. 94, Sch. 305.

Der gleichnahmige Bach treibt bier 3 hausmuhlen. In biefer G. kommt auch ber Gognipbach vor.

- Sempinsty, Cafpar, ein poblnischer Selmann heirathete Glifabeth Peuerl zu Sturmberg, Erbinn von Limberg, die lette ihres Stammes, wodurch er den Besit von Limberg erlangte, starb 1609, überlebt durch seine Gattinn, welche Undreas von Neuhaus ehelichte, sie ftarb 1640. Niklas Frenherr von Rempinsty verließ 1629 die Stepermark als Lutheraner, und überssiedelte nach Elsas. Der erst erwähnte Caspar war Obriststabelemeister in Stepermark, Commandant in Fürstenfeld und wurde in den Frenherrnstand erhoben.
- Remfeltogel, nordl. v. Brud, zwifden bem Teuchendorfermeg und Budberg.
- Renach, Of., meftl. v. Riegersburg.
- Rendlmapr, Euseb., Ascetik. Siehe von Binklern Ceite
- Reppel, Bf., eine Gegend im Bit. Thalberg, bler fliegt bie Lafnit und ber Mugenbach.
- Reppelberg, Gf., eine Gegend jur Staatshichft. Biber Gestreide und Weinzehend pflichtig.
- Reppelborf, Gf., in ber Pfr. Beig, mit einer Gm. Och. von 37 Rindern.
- Reppelborf, Gf., eine Gegend im Bif. Frondsberg, bier tommt bas Frefenbachel vor.
- Reppelreit, Gf., G. b. Bifs. und Pfr. Pollau, jur Sichte. Oberkapfenberg bienstbar, jur Staatshichft. Pollau Garbengebend pflichtig.
- Flachm. 4us. 1214 J. 1107 St., wor. Acct. 493.J. 1114

  Rt., Trischf. 136 J. 1250 St., Wh. 125 J. 825 St., Hebr. 95 J. 425 St., Wiley. 363 J. 693 St. H. H. H.

  72, Whp. 50, einh. Bolf. 282, wor. 143 whl. S. Phit.
  Ochs. 90, Kh. 100, Schf. 143.

Bier ift eine Om. Co. von 41 Rinbern.

Der gleichnahmige Bach treibt in diefer G. 6 Sausmublen. Reppfern, Mf., ein Bergamt, mit 215 fl. 55 fr. Dom. und 4 fl. 54 fr. 13 bl. Rust. Erträgnift beansagt.

1790 bejaß es Ferdinand Edler von Hormapr.

Repplerviertl, Gf., G. d. Bifs. Thalberg, Pfr. St. Porengen, jur hich t. Borau, Thalberg und Reittenau bienftbar.

Das

| Das Flachm. ift mit ber G. hintersberg vermeffen, und                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enthalt juf. 5754 3. 833 [ Rl., wor. 2led. 4282 3. 1215 [                                                                                      |
| Kl., Wn. 717 J. 337 🔲 Kl., Wlbg. 754 J. 881 🔲 Kl. H.                                                                                           |
| 53, Whp. 40, einh. Bolt. 269, wor. 149 wbl. G. Abst.                                                                                           |
| Daf. 60, Kh. 91, Saf. 78.                                                                                                                      |
| Reppling, Gt., G. b. Bits. Ligift, Pfr. Ct. Johann, jur                                                                                        |
| Sichft. Altenberg, Cantowit, Meffendorf, Premftatten, Eden-                                                                                    |
| berg, Gobing, Buchling, St. Joseph, Ranfthof, Lanach, Li-                                                                                      |
| gift und Greifeneck bienftbar, jur Sichft. Winterhofen mit &                                                                                   |
| Garbengebend pflichtig.                                                                                                                        |
| Garbenzehend pflichtig. Flachm. zus. I. Kl., wdr. Aeck. I. Kl., Wdr. Aeck. I. Kl., Wdr. I. Kl., Wdr. I. Kl., Kl., Kl., Kl., Kl., Kl., Kl., Kl. |
| □ Kl., Wn. I. □ Kl., Hthw. I. □ Kl.,                                                                                                           |
| 283gt. J. 🗆 Kl., Widg. J. 🗆 Kl. H.                                                                                                             |
| 52, Bhp. 50, einh. Bult. 236, wor. 128 wbl. G. Abft.                                                                                           |
| Pfd. 6, Ochi. 8, Ah. 75.                                                                                                                       |
| Rerdita, Ct., eine Begend, gur Sichft. Reutlofter gebenb-                                                                                      |
| pflichtig.                                                                                                                                     |
| Rerchitichect, Cf., eine Gegend, jur Sichft. Oberburg mit                                                                                      |
| Weinzebend pflichtig.                                                                                                                          |
| Rernichmaig, 3f., unterm Dirn, gwifden bem Geperlmalb,                                                                                         |
| Sirfchriedl und ber Plodererschwaig.                                                                                                           |
| Rerichbach, windisch Tschreschnze, Cf., G. b. Bits. Bin-                                                                                       |
| bifchfeistris, mit eigener Pfr. genannt St. Michael in Kerfch-                                                                                 |
| bach, im Det. Binbifchfeiftrig, Patronat und Bogten Staats-                                                                                    |
| bichft. Ctubenig, 1 Stb. v. Binbifchfeiftrig, 5% Ml. v. Cilli,                                                                                 |
| jur Sichft. Burgfeiftrig und Stattenberg bienftbar.                                                                                            |
| Das Flachm. Diefer G. betragt juf. 1408 3. 946 [ Rl.,                                                                                          |
| wor. Med. 250 3. 162 [ Kl., Bin 378 3. 1414 [ Kl.                                                                                              |
| Hthw. 40 J. 1296 🗆 Kl., Widg. 738 J. 1274 🗆 Kl. Hs.                                                                                            |
| 60, Whp.   56, einh. Bolf. 252, wor. 129 wbl. S. Abft.                                                                                         |
| Pfd. 7, Odf. 28, Kh. 37.                                                                                                                       |
| Die hiefige Pfr. hat eine Gult mit Unterthanen in Marau.                                                                                       |
| Rerichbach, windisch Tschreschnofky, Mt., G. d. Bits. Ober-                                                                                    |
| rabtersburg, Pfr. Gt. Peter, & Stb. v. Dberrabtersburg, & Stb.                                                                                 |
| v. St. Peter, 7 Ml. v. Marburg; jur Sichft. Oberradtereburg                                                                                    |
| dienstb.                                                                                                                                       |
| Flachm. juf. 836 3. 496 🔲 Kl., wor. 2ecf. 187 3. 928 🗇                                                                                         |
| Kl., Wn. 173 J. 193 Al., Grt. 6 J. 484 Al., Hthm.<br>63 J. 283 Al., Wgt. 239 J. 1581 Al., Wbldg. 166 J.                                        |
| 63 J. 283 St., Wgt. 239 J. 1581 St., Wbldg. 166 J.                                                                                             |
| 427 D Kl. Hf. 100, Bhp. 77, einh. Bolt. 349, mor. 204 mbl.                                                                                     |
| S. Ahft. Pfd. 22, Ochs. 4, Ah. 91.                                                                                                             |
| Der gleichnahmige Bach treibt in diefer G. 1 Mauthinuble                                                                                       |
| und 1 Stampf, auch fließt bier die Mur.                                                                                                        |
| Rerichbachberg, Mt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Oberpet-                                                                                   |
| tou himah                                                                                                                                      |

210 Rer Reu

Rerichbaum, Mt., G. b. Bits. und Pfr. Schwanberg, jur Sichft. Eibiswald und Schwanberg bienftb., und jur Pfarregult Schwanberg mit & Garbenzehend pflichtig.

Flidem. 3uf. 331 J. 848 | Rl., wor. Aeck. 76 J. 1316 | Kl., Wn. 145 J. 423 | Kl., Grt. 171 | Kl., Teuche 3 J. 1413 | Kl., Hill Kl., Hill

- Rerichbaum bachel, Gf., im Bit. Pedau, treibt eine Mauthmuble in Prebuhel.
- Rerichborf, windisch Tschreschnawels, Cf., G. b. Biff. und Grundhichft. Bifell, Pfr. St. Peter ben Königeberg, & Ctd. v. St. Lorengen, 1 ml. v. Bifell, 1 ml. v. Rann, 11 Ml. v. Cilli.

Das Flächm. ist mit ber G. Graftie bes nahmlichen Bits. ver= meffen. H. 18, Whp. 17, einh. Bvlt. 92, wor. 45 wbl. S. Whit. Och. 4, Kb. 2.

Sier ift ein Grangzollamt.

- Rerichect, Alte und Deue, Mt., Pfr. Riged, 2 Gegenben, Die jur Sichft. Landeberg gang Getreibzehend pflichtig find.
- Rerichenberg, Be., Beingebirgegegend, jur Sichft. Rioch und Freudenau bienftb.
- Rertfchubina, Mf., G. b. Bits. Friedau, Pfr. St. Mitolai, jur hichft. Friedau und St. Marren bienftb.

Das Flachm. ift mit der G. Weinberg vermeffen. H. 15, Whp. 16, einh. Volt. 83, wor. 48 wbl. S. Abft. Ochf. 12, Kh. 23.

- Reffelthal, Bf., im Großgöfgraben, unfern bes Amtmannthales.
- Retten, 3f., G. d. Bife. Wolfenstein, Pfr. Irbning, jur Sichft. Friedftein, Steinach und Wolfenftein bienftb.

Das Flachm. ist mit ber G. Eichvermeffen. H. 16, 28hp. 16, einh. Bolt. 81, wor. 31 wbl. S. Phs. Pfb. 8, Sh. 36, Sch. 21.

- Retten, Mt., Beingebirgegend, jur Sichft. Gedau bienft.
- Rettengraben, Bf., ein Seitenthal bes Lulchengraben.
- Rettenthalalpe, 3f., im Triebenthal, zwifchen ber Motor ringalpe und Brandneralpe, mit 40 Rinderauftrieb.
- Reunthal, Bf., nordl. von leoben, unfern des leinthales, mit bedeutendem Balbstande, in welchem der Enzenberg und Tretttogel vorfommen.
- Reunthal, Bt., im obern Rathareinthal, ein Seitengraben bes Wiffergraben.

- Reufdenberg, St., im Predliggraben, mit 31 Rinderauftrieb und einigem Balbftande.
- Reperect, Gt., Bif. Stains, eine Gegenb, jur Sichft. Lanach mit & Beinzehenb pflichtig.
- Rhemetter, Johann Karl Ritter von, wurde ben 4. Gept. 1664 Mitglied ber fleperischen Landmannschaft. Diest Geschlecht wurbe um bas Jahr 1671 in ben Frepherrenstand erhoben.
- Abern, Johann Friedrich, Mediciner. Giebe von Binflern &.
- Ahevenhuller, bie Grafen von, stammen ursprünglich aus Franken, wo sie Lehensleute bes Stiftes Bamberg waren, zogen sich bann nach Karnthen wo sie Eichelberg erbauten. Nach Einigen sollen sie ursprünglich Burger in Billach gewesen sepn. Graf Sigmund Friedrich wurde ben 26. Oct. 1690 Mitglieb ber steperischen Landmannschaft. Graf Johann Joseph geheimer Rath, Obristenmerer, Ritter bes golbenen Bließes sing 1739 von seinnem Schwiegervatter Grafen von Metsch auch bessen Familien-Nahmen zu führen an. Diese Familie besaft Ober und Unterstadnig, Sturmberg zc. Siehe diese und Thanhausen, Bacheneck, Spielseld 2c. Johann Joseph, Sohn bes obigen, vermählt mit Maria Josepha Grafinn von Saurau, war der leste Besitzer dieser Schoft.
- Rhilau, Ferdinand von Chrenftein. Genealogie. Giebe v. Binhlern G. 105.
- Abiefel, die Grafen maren in Stmf. Erbzeugmeifter nach benen von Leifer, und befagen die Sichft. Ebenafeld, Marburg, Bin-. benau, Sainfeld, Schrattenberg, Beper, Freudenau, Grunberg, Burgfeiftris, Ct. Johannes, einen Beingarten bep Dettau, gabe rengraben und Gonowis. Ulrich Rhiefel mar noch im 3. 1533 Stadtrichter und Burgermeifter ju Lapbach. Geine Lochter Emerengia mar bie Gemablinn Sans Balvafor's, fie liegt ju Luffer begraben. Sans Rhiefel lebte um bas 3. 1568, und murbe in ben Frenherrenftand mit bem Prabicate von Bonowis erhoben. Beine erfte Gemablinn mar eine von Lichtenberg, feine zwepte Maria Parabeifer, feine britte Ctabler ju Stabl. Er war in ber Rolge Softammerprafident und befag das gurit Schwarzenbergifche Saus in der Sofgaffe ju Grat. Die Rhiefel erbten von ben Rellnigern um bas 3. 1605 ihr Bappen. Hanns Jatob Rrepherr von Shiefel, gebeimer Rath, Commandant ber Reftung au Grab, und innerbiterr. Kriegsprafibent wurde 1623 in ben Grafenstand erhoben, er ftiftete bas Francistaner Aloster zu Feldbach. Beit Frenherr von Rhiefel ftarb 1009, er erwarb fich bebeutenden Rriegeruhm gegen bie Eurten. Dit Frang und Christoph Grafen von Rhiefel ftarb um bas 3. 1648 biefe Ramilie aus. Sans Jatob Frenberr von Zwickl führte mit taiferlicher Confens den Grafennahmen Spiesel fort. Maria Eleonora Grafinn Shiesel,

212 Khu Khů

Gemahlinn Leovold Josephs Grafen von Rosenberg war die lette bes Zwidlich : Rhiefelschen Stammes.

- Ahuefftein, die Grafen von. Aus biefem Geschlechte murbe Lobgott Graf von Khuefftein ben 13. August 1058, und Ferdinand taifert. Sof- und Vicefangler ben 22. Marg 1737 Mitglied ber steperischen Landmannschaft.
- Rhuen Grafen von Belaffi. Sie fcrieben fich urforunglich Khuen, allein fie theilten fich in der Folge in die Linie Belaft und Auer. Aus der erstern wurde Rudolph Khuen, Kaifer Maximilians Kammerherr und Obriststallmeister, in den Frenherrnstand erhoben, er starb 1581. Hand Jakob Khuen wurde den 28. Nov. 1500 Erzbischof zu Salzburg, starb den 4. May 1586. Hans von Khuen, starb den 29. Janner 1578. Johann von Khuen innersofterr. Regierungsrath wurde den 30. Janner 1651 Mitglied der steperischen Landmannschaft.

Glieber biefer Familie haben baufig febr gute Rriegs- und andere Staatsbienfte verrichtet. Sans Eufebius Frenherr Rhuen von Belaffi wollte vermög Teftament dd. Wien 31. Dec. 1614 mit 50,000 fl. ein Francistaner Rlofter ju Lengbach in Unteröfter-

reich bauen.

- Rhulmager, Chriftoph Unbra Ritter von, wurde ben 9. Marg. 1654 Mitglied ber fteperifchen Canbmannichaft.
- Ah unburg, bie Grafen von, befagen in Stunk. bie Sichtt. Brunnsfee, Rabenhof, Solleneck, Kopreinig, Kleinstätten, Burg Schleisniß, Frauheim im Cillier Kreise, Deutschlandsberg, Welsbergl, Kahlsborf, Liboch, Schachenthurn, Bischofeck, Kühneck, Freybubei, Finteneck, Hochenburg, Ottersbach, Spithard, 2 Hauser in Gray und mehrere Weingarten, Zehende zc.

Diefe Familie wurde ben 1. August 1613 mit Reinbrecht Morty, Sans Caspar, Christoph, Georg, Karl, Reichhard, Erasm, und Sans Georg von Khunburg in ben Frepherrenstand, und dd. Wien ben 4. Februar 1669 in ben Grafenstand erhoben.

llesprünglich schrieben sie fich die Saigen von Rhunburg ju Sumersbach und Rentschach. Sans Jakob Frenherr von Khunburg fitstete dd. Graß den 24. Sept. 1607 eine Raplanep im Schlosse Landsberg. Kaiser Maximilian bestellte am Ilrsulatag 1505 Frenherrn von Khunburg jum Verweser der Hauptmannschaft in Steyer. Veit von Khunburg wurde dd. 21. Marz 1038 Mitglied der steyerischen Landmannschaft.

Kaufer Leopold belehnte dd. Grag ben 14. Junn 1669 Po-Infarp Grafen von Chunburg, nach Abfterben bes letten Frey-

beren von Thurn mit dem Etbichenkenamte in Galgburg.

Michael war 1554, Ferdinand 1560, Mar Gandolph 1608, Johann Ernst 1687 Erzbischof von Salzburg. Margaretha Freminn von Khunburg war 1013 Aebtissinn zu Göß.

- Ricthof, Gt., eine Gegend in ber Ofr. Beigberg, jum Bisthie me Gedau mit 2 Betreid- und Beingebend pflichtig.
- Rienbach, Gt., im Bit. Biber, treibt 2 Sausmublen im De malbgraben.
- Rienberg, Bf., norblich von Mautern.
- Rien berg, Bf., im Rleingoggraben.
- Rienberg, Bt., am Buchberg im Uflengthale, nachft bem Doppelfogel und Repelftein.

Rienberg, 3t., G. b. Bits. Abmontbubel, Pfr. Obbach, jur Sicht. Eppenftein, Ginob und Reifenftein bienftb.

Flachm. jus. mit der Gemeinde Katschwald und Münched des nähmlichen Bits. vermessen 2397 J. 487 | Kl., wor. Aed. 463 349 | Kl., Wn. 580 J. 1062 | Kl., Grt. 2 J. 1220 | Kl., Hipp. 28 J. 1410 | Kl., Widg. 1321 J. 1245 | Kl. Hs. 36, Whp. 30, einh- Bolk. 199, wor. 96 wbs. S. Uhst. Ochs. 48, Kh. 67, Schf. 128.

Der gleichnahmige Bach treibt in biefet Gegend 4 hausmuhlen und 2 Sagen, und in Ratschwald 1 hausmuhle mit 1 Stampf.

- Rienberg, 3t., im Obbachthal, mit einigem Biebauftriebe.
- Riengraben, Bt., zwifchen bem Ochliffgraben und Griesbachggraben, mit 44 Rinberauftrieb.
- Rienhofen, Mt., im Markte Hochenmauthen, Schl. u. Sichft. mit einem Bik. von 6 Smd., ale: Gegenthal, Markt ho-chenmauthen, St. Johann, Pernitzen, Soboth und Thorl.

Flächm. des ganzen Bzks. beträgt zus. 18,601 J. 257 S. Al., wor. Acc. 2055 J. 910 S., Win. u. Grt. 535 J. 54 S., Wild., Widg. 4000 J. 593 S., Hhw. u. Trischf. 1210 J. 300 S. H. H. H. Whp. 574, einh. Bult. 2391, wor. 1207 wdl. S. Whst. Pfd. 80, Ochs. 444, Kh. 468, Bienst. 191.

Die Unterthanen biefer Sichft. liegen in ben G. beil. Drep-faltigkeit, Feifing, Gegenthal, Sochenmauthen, St. Johannes, St. Johann, Smolingen, Soboth und Thorl.

Die Bichft. ift mit 656 fl. 59 fr. Dom., und 78 fl. 1 bl. Rust. Erträgniß in 2 Memtern mit 82 Baufern beanfagt.

Frühere Besitzer berselben maren bie Herberstein, 1730 war Katharina Freninn von Leobeneck, geborne Grafinn von Herbetstein im Besitze dieser Hicht. Mit 29. Uprill 1771 Christoph Walentin Freyherr von Leobeneck. 1777 Joseph Graf von Berlosuis; später bessen Sohn Ludwig, welcher selbe mit 19. July 1813 an Peter Ludwig Wilhelm verkaufte. Mit 19. May 1817 wurde Michael Okorn, Doktor ber Rechte, und mit 30. May 1817 Johann Nep. Schoegg Besitzer dieser Hicker

214

- Rieningberg, 3f., zwifden bem Raumberg und Blevberg, auf meldem der Rugelthalgraben.
- Rienleiten, Mt., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Candsberg bienftb.
- Rienleitnergraben, 3l., ein Geitenthal bes Gailgraben.
- Rieneborf, Gf., G. b. Bits. Gleichenberg, Pfr. Gnag, gur Sichft. Sainfeld und Gleichenberg bienftb.

Das Flachin. ift mit ber Gemeinde Lubersborf vermeffen. Sf. 15, Whp. 15, einh. Bolf. 81, wor. 49 wbl. G. Abft. Pfd. 13, Och . 2, Kb. 26.

- Rienthal, Bf., im Reubergergraben, zwischen bem Gidenthal und ber Binterleiten.
- Riernach, 3f., G. d. Bill. Bollenftein, Pfr. Irbning, jur Hichft. Trautenfels, Gftatt und Stepergarften dienftb.

Das Glachm. ift guf. mit ber G. Raumberg vermeffen. Sf. 12, Bhp. 9, einh. Bolt. 63, wor. 34 mbl. G. Abft. Dof. 4, Dogs. 7, Kb. 42, Gof. 55.

- Riefenbachel, Bt, im Bgt. Oberfindberg, treibt in ber Gegend Fochnig eine Sausmuble.
- Riffing sau, Bt., eine Beingebirgsgegenb, jur Sichft. Riegersburg bienftb.
- Riten beim, Bf., Bif. Rainberg, Pfr. Rabegund, eine Gegend in der Gemeinde Eberedorf, jur Sichft. Rainberg mit dem Bollgarbengebend pflichtig.
- Rifing, Gf., westl. von Feldbach am Sagbach.
- Rind, St., Gf., G. b. Bifd. Beleborf, Pfr. Breitenfelb, mit einer Filialfirche, & Stb. v. Breitenfeld, 3& Etb. v. Belsborf, 2 Stb. v. 3lg, 6 Ml. v. Grat; jur Sichft. Riegereburg, Kornberg, Robleborf und Pfarregult Riegereburg bienftb.
  - Flachm. juf. 891 3. 666 🔲 Rl., wor. Med. 318 3. 1310 🔲 Rl., Bn. 222 3. 1490 🗆 Kl., Grt. 462 🗆 Kl., Sthw. 30 3. 811 🗌 Kl., Wgt. 1 J. 160 🔲 Kl., Wlbg. 318 J. 1233 🔲 Kl. 51. 44, Bhp. 45, einh. Bolt. 234, wor. 138 wbl. . 36ft. Pfd. 43, Odf. 4, Kh. 89.

Bur Sichft. Elchberg mit Rleinrecht, und Sichft. Riegers burg mit & Betreidzehend pflichtig.

Rindberg, Bt., lanbesfürftlicher Markteleden an ber Durg, 1 Stb. v. Murghofen, 1 Stb. v. Krieglach, 3 Ml. v. Brud, mit einem Magistrate, eigenem Bite. und eigener Pfarre, genannt St. Peter und Paul in Rindberg, im Dft. St. Lorenzen im Murgthale, Patronat Studienfond, Bogtepbichft. Oberkindberg, auch ift hier ein Benefizium am Kalvarienberge. Der Markt ift gang. jum Magiftrate bienftb.

Bidom. juf. 509 3. 1203 🔲 Kl., wor. 2ed. 168 3. 590 □ Kl., Bn. 58 3. 1105 □ Kl., Grt. 16 3. 845 □ Kl./ Leuch 360 🔲 Kl., Hthw. 9 J. 1007 🖂 Kl., Wldg. 256 J. 1489 🗀 Rl. Sf. 105, 28hp. 122, einh. Bolf. 710, wor. 371 wbl. G. 236ft. Pfd. 48, Odf. 16, Ab. 146, Gdf. 69.

Rindberg ift der Beburtsort des Schriftstellers Be org Ba-

filian Gottsberger, fiebe feinen Rabmen.

Sier ift eine E. f. Begmauthstation, ein unter bem Brucker Strafencommiffariat ftebenbes Begmeifteramt, eine Trip. Och.,

ein 2. Inft. und ein Spital.

Bobltbater dieses Spitals maren Leopold Christoph Frenherr von Berberftein im 3. 1621, nnd Bernhard Schattleitner, Beltpriefter.

Berner befindet sich bier ein Gisenhammer mit 1 Berrenne feuer und 3 Gensenfabriten. Auch wird hier am 15. Geptember . Zahrmarkt gehalten.

Diefer Markt ift mit 30 fl. Rust, Ertragnif beanfagt.

Fur die Geschichte biefes Marktfledens find noch folgende ur-Zundliche Daten ju bemerken :

dd. Gras am 22. Juny 1317 gab Ronig Friebrich biefem Martte einen Jahrmarkt auf den beil. Deter und Paultag mit vier modentlider Frenheit. \*)

dd. Bien am Pfingstag nach bem ainleftausenb Maibtag 1393 bewilligte Bergog Albrecht bag Jebermann ber in bem Burg. fried von Rindberg liege mitfteuern foll, und bag Miemand bafelbft, er fen geiftlich ober weltlich, ohne Billen ber Kindberger weber Kauf-

mannicaft noch Bewerbe treiben foll.

dd. Bien am Frentag vor bem Sonntag als man finget Judica in ber gaften 1396 feste Bergog Bilbelm einige Puncte feft, über Erbrecht und Bermogensanfall ben Lobfallen von Burgern von Rindberg, und befahl daß die Oculbbriefe, welche bie Burger an bortige Juden ausstellten, sowohl von dem Martt- als Budenrichter mit unterzeichnet fenn follten.

dd. Murguichlag am St. Bincenstag 1398 beftdtigte Ber-

jog Bilbelm die obige Urfunde von Bergog Albrecht.

dd. Brud auf der Mur am Samftag nach St. Gilgentag 1400 verlieb Bergog Bilbelm ben Gelegenheit einer großen Feuersbrunft, welche ber Marttfleden erlitten, auf die nachften 5 3ab= re 10 Pfund Pfenning von bem landesfürftlichen Gerichte, und 10 Pfund Pfenning von der Mauth, welche jahrlich ohne Unterschied an Arme und Reiche vertheilt merben follen, bamit fie befter-

<sup>\*)</sup> Rach ber Privilegiums Beftätigungs:Urfunde von Raifer Rart VI. dd. Grat ben 18. July 1767 hatten bereits dd. Wien ben 11. May 1280 diefen Jahrmarft Die Rindberger verlieben erhalten.

pas die pharrkirchen dafelbs widerbringen und

pawn Go Gie peft mugen.

dd. Neustabt am St. Margarethentag 1418 bestimmte Bergog Ernst die Frenheiten der Städte und Markte überhaupt, g. B. megen Vorladung der Burger vor die Landschronne, über Vorskauf, über die Errichtung der Gasthäuser und Tafernen, über die Wahl der Stadts und Marktrichter u. dgl.

dd. Nouftabt an bem beil. Rreugerfindungstag 1420 befta-

Marftes.

dd. Gras am Montage nach St. Michaelstag 1479 ichenkte Raifer Friedrich bem Markte die landesfürftl. Renten, bas Umgeld und Gerichtgeld und die gewöhnliche Steuer bis auf Biedervufen, bamit die Burger ben Markt mit Zaun und Gräben stattlich einzufachen bestigen seyn mochten. Er bewilligte ihnen Bein in ber Neustabt und andere Baare in den Landen zu kaufen, um damit nach Kindberg zu handeln, und daß sie über den Semering und allen andern landesfürftl. Mauthstätten Mauth und Aufsichlag fren paffiren durfen, mit der ausdrücklichen Bedingung, bag sie alle diese Wortheile zu dem obigen Bau verwenden mußten.

dd. Grag am Montage nach St. Florianstag 1483 beftatigte Raifer Friedrich Diefem Martte Die alten Rechte, Privile-

gien und Frenbeiten.

dd. Ling am Sonntage nach St. Bincengitag 1491 ichenkte Raifer Friedrich biefem Markte abermahls wegen erlittenen Feuerschaden Steuer, Gerichtgelb, Unschlag, Mauthgelb und Umgelb bis auf Wiederrufen.

dd. Wien am Frentag St. Undreastag 1493 beftatigte So-

nig Maximilian bie alten Frenheiten biefes Marktes.

dd. Marburg am Sonntag misericordia 1494 fchenkte auch Konig Marimilian biesem Markte bie Steuer, bas Gerichtgeld, Unschlag, Mauth und Aufschlag bis auf Bieberrufen.

dd. Bien am 26. Nov. 1528 bestätigte Ronig Ferbinand

biefem Markte bie alten Frenheiten.

dd. Wien am 13. July 1552 verließ Raifer Ferdinand bies fem Markte, nachdem er im 1544ften Jahre in allen Stabten und Markten ber niederöfterreichischen Lande die Mauthfrenheit aufgehoben hatte, abermahl die Mauthfrenheit bis auf Biesterruf und

dd. Gras ben 6. 3an. 1553 an die Burgerichaft in Rinds berg bie Steuer, wie felbe vorber an Achas Schrott um 1000 fl. Pfandgeld auf ewigen Biederkauf verkauft gewesen war,

abzulöfen erlaubt worden.

dd. Grag ben 16. Dec. 1574 murbe ben Burgern bemile ligt, die Urbarsteuer sowohl als die Contribution nicht mehr an ten Landesfürsten sondern an die Landschaft abzuführen. dd. Wien ben 8. Uprill 1783 bestätigte Kaiser Joseph II. die Frenheiten dieses Marktes, wie solche mit 15. Uprill 1744 die Kaiserinn Maria Theresta bestätiget hatte, in so weit sie im ununterbrochenen ruhigen Besitze und in der Ausübung nach setziger Polizepversassung sind.

Diese urkundlichen Daten geben so ziemlich die ausführliche Runde über die Sauptschicksale bieses mehr als sechsthalbhundert

jabrigen Marktfledens.

Rinbberg-Ober, Bf., Sol. und Hoftet. mit einem Bit. von 24 Gemeinden, als: Branbstattgraben, Fladenbach, Grundnerviertel, Hadersdorf, Herzogberg, Hochenitz, Hollersbach, Rindbergviertel, Rindthal, Rindthalgraben, Rreuzbauerviertel, Lutschaun, Mestlinggraben, Mitterdorf, Posseck, Retschagraben, Scheibsgraben, Sonnberg, Stainz, Traßnitzgraben, Tückenbach, Ueberlandviertel, Unter der Alpe und Wartberg.

Das Flächm. bes Bzks. beträgt zus. 21,847 J. 420 | Kl., wor. Ueck. 3365 J. 1595 | Kl., Wn. 2236 J. 296 | Kl., Grt. 46 J. 1193 | Kl., Sthw. 740 J. 1299 | Kl., Whys. 15,453 J. 1395 | Kl. H., Tehn. 740 J. 1299 | Kl., Whys. 15,453 J. 1395 | Kl. H., H., Whys. 088, einh. Wolk. 1758, wor. 2321 wbl. S. Whit. Pfd. 77, Ochs. 626, Kh.

1279, Ødf. 1426.

Die Unterthanen biefer Sichft. tommen in nachstehenben G. vor, als: Allerheiligen, Arnwiesen, Barenborf, Diemlach, Ebelsborf, Emberg in ber Pfr. Rapfenberg, Emberg in ber Pfr. Bruck, Erhartstraffen, Flabenbach, Frauenberg, Frösnig, Gaffing, Gabraun, Görig, Grundnerviertel, Habersborf, Herrenberg, Herzogberg, Hüttengraben, Jafinisthal, Rathrein, Rindbergerviertel, Rindthal, Rindthalgraben, Rranzbauernviertel, Rrieglach, Leinthal, Leopersborf, St. Lorenzen, Mürzgraben, Mürzgraben, Mürzghofen, Meftlinggraben, Mitterborf, Mirnig, Nieberaigen, Ober- und Nieberdorf, Parschlug, Pogusch, Ponegg, Posses, Santbal, Roggraben, Scheibsgraben, Schlaggraben, Sonnberg, Sonnleiten, Stainz, Tragniggraben, Uebelstein, Ueberlandviertel, Unter der Alpe, Unterhall, Utschgraben, Bartberg, Bieden und Winkel.

Diefe hichft, hat auch die Bogten über die Kirche St. Jatob zu Krieglach, und St. Erhard zu Bartberg, ferner im Nahmen bes hoben Landesfürsten über die Kirche St. Lorenzen und

Allerheiligen im Mürgthal.

Gie ift mit 2487 fl. 30 fr. Dom. und 268 fl. 44 fr. 1 bl. Rust. Ertragnig in 7 Zemtern mit 152 Saufern beanfagt.

Frühere Befiger biefer Sichft. maren die Rindberger, Ochar. fenberge, Berberftein, Ragnis, Regall.

dd. Samstag vor Mathdi 1478 erhielt 36rg Schrott Pfles ger zu Klamm von Kaifer Friedrich bas Umt zu Kindberg pflegweise.

dd. Mittmoch vor St. Maria Magbalenatag 1479 erhielt biefe Pflege Sans Safner.

Gett mehr als einem Jahrhundert find bie Grafen von In-

jaghn Befiger diefer Sichft.

Im Jahr 1266 fturgte bas Ochlog Kindberg burch ein Erbsbeben gufammen.

Das Ochloß ift in Fischers Topographie abgebilbet

- Rindberg, die herren von, befaßen die gleichnahmige Sichft. von benen Conrad und Rudolph 1186 in Urkunden ericheinen.
- Rinbbergalpe, 3f., im Gutschindigraben, mit 33 Rinberauftrieb und, großem Balbstande.
- Rindbergerviertel, Bl., G. b. Bits. Oberkindberg, an ber Mürz, Pfr. Rindberg, & Stb. v. Rindberg, & Stb. v. Oberfindberg, 1 Stb. v. Marzhofen, 3 Ml. v. Brud, mit einem Großhammerwerk. Bur Sicht. Unterkapfenberg, Neuberg und Oberkindberg bienstbar.

Flächm. zuf. mit Ueberländs und Kranzbauernviertel 1412 I. 1320 | Kl., wor. Neck. 232 I. 1195 | Kl., Wn. 144 I. 974 | Kl., Grt. 5 I. 1252 | Kl., Hebw. 35 I. 949 | Kl., Wldg. 994 I. 128 | Kl. He. 17, Who. 10, einh. Bulf. 86, wor. 44 wbl. S. Uhft. Ochf. 20, Kh. 44, Schf. 58.

- Rindlbad, If., im Bits. Saus, treibt eine Sausmuble in Birnberg.
- Rinbler bachel, St., im Bit. Donnersbach, treibt eine Sausmuble in Erleberg.
- Rindsberg, Johann Chriftoph, Ritter, war einftens ftanbiicher Secretar, in ber Folge bey ber Gesandtschaft in Conftantinopel, wurde ben 24. Marg 1672 Mitglied ber fteperischen Landmannschaft.
- Rinbeberg, Gf., eine Beingebirgegegend, gur Sichft. Risch bienftbar.

Auf ber höchften Spige biefes jest mit Balb bewachlenen Berges entbeckt man noch bie Spuren von Verschanzungen, binter welchen sich bie Bewohner biefer Gegend ben ben Einfallen ber Turten und ungarischen Rebellen zu schützen suchten.

Kindthal, Bf., G. b. Bifs. Oberkindberg, Pfr. Kindberg, Fotd. v. Kindberg, & Stb. v. Oberkindberg, 1 Stb. v. Marghofen, 3 Ml. v. Brud, zwilchen bem Moftlinggraben und Scheibsgraben. Bur Sichft. Oberkindberg, Bubel, Feiftrig,
Spiegelfeld und Sochenwang bienftbar.

Flachm. zus. 585 3. 416 . Rl., wor. Acc. 164 3. 116 . Kl., Wn. 83 3. 790 . Kl., Grt. 7 3. 507 . Kl., Hhr.

| 16         | 3   | . 10 | 75  |     | Kl.,  | Bibg.   | 315  | 3  | . 11 | 27 |     | <b>R</b> 1. | 51.  | 33, |
|------------|-----|------|-----|-----|-------|---------|------|----|------|----|-----|-------------|------|-----|
| <b>2</b> 3 | p.  | 33,  | ein | ij. | Bolk. | 145,    | wor. | 74 | wbl. | Ø. | _ { | Bhf.        | Pfo. | 6,  |
| Dd         | )ſ. | 12,  | Rþ  | . 3 | 1,0   | фf. 22. | ,    |    |      |    |     |             | •    | •   |

Bier befindet fich ein artiges Schlögen mit einen Gifenhammer von 2 Berrenn- 1 Streckfeuer, bann eine Genfen-

fabrit.

Der gleichnahmige Bach treibt in Kindthalgraben eine Mauthmable.

hier wird das untere Murgthal von dem obern getrennt.

Rindthaler, die, in Urfunden Chinnthaler genannt.

Rindt halgraben, Bt., G. b. Bzts. Oberfindberg, Pfr. Rindberg, 2 Stb. v. Rindberg, 2 Stb. v. Oberfindberg, 3 Stb. v. Murzhofen, 5 Ml. v. Brud; jur hicht. Oberfindberg, Maffenberg und Sochenwang dienstbar.
Flachm. zus. mit Mostlinggraben 1596 3. 946 [ Rl.,

Flachm. zus. mit Möstlinggraben 1596 J. 946 St., wor. Ack. 160 J. 936 St., Wn. 136 J. 1519 St., Ort. 1472 St., Hhm. '14 J. 227 St., Wslbg. 1283 J. 1590 St. H., H., Wh. 29, Whp. 22, einh. Bolf. 115, wor. 55 wbs. S. Uhft. Och. 30, Kh. 47, Sch. 65.

Rirbiseck, Bt., Bit. Groffsbing, jur Sichft. Binterhofen mit & Beinzehend pflichtig.

Rirdau, Gt., nordweftl. v. Borau.

Rirdbach, Gl., G. b. Byts. Walbed, mit eigener Pfr. genannt St. Johann Nep. in Kirchbach, im Oft. St. Beit an Bogau, Patronat Bisthum Sedau, Bogten Hicht. Balbed, & Stb. v. Balbed, 3½ Stb. v. Lebring, 3 Ml. v. Grat. Bur Hicht. Walbed, Pfarrsgult Feldbach, Kirchbach, Freyberg, Berbersborf und Hochenjahring dienstbar, jur Bisthumhichft. Sedau mit & Getreib- und Beinzehend pflichtig.

Flachm. zuf. 1409 J. 533 | Kl., wor. Aect. 700 J. 929 | Kl., Wn. 181 J. 274 | Kl., Hthw. 12 J. 1145 | Kl., Whyt. 11 J. 850 | Kl., Whyt. 503 J. 935 | Kl. H., H., H., Whyt. 115, einh. Bolk. 647, wor. 561 whl. S. Whit. Pfd.

72, Dof. 30, Rb. 199.

Die hiesige Pfr. hat eine Gult mit Unterthanen in Birching, Breitenbach, Ebelstauben, Kirchbach, St. Stephan, Suppersbach, Zirlach und Ziprein. Die Pfr. wurde im Jahr 1256 von Bischof Ulrich von Sedau an Gundader von Gleitsow verspfändet.

Pfarrer: 1759 Johann Sulzer, 1810 Johann Kirchlech-

ner, 1815 Frang Doe.

hier ift eine Triv. Sch. von 164 Kindern, und ein 2. Inft.

von 3 Pfrundnern.

Sitre find 3 Bruden über ben Schwarza- und eine über ben Rittenbach.

- Kirch bach, JE., im Bit. Strechau, treibt in ber Laffing. Sonns feite 1 Mauthmuble, 1 Stampf, 2 Sagen und 3 Sausmuhslen, und in Laffing = Schattenfeite 2 Mauthmublen und 2 Sagen.
- Rir dbad, Jf., im Bit. Donnersbach, treibt 3 Sausmublen und eine Breterfage in Erleberg.
- Rirchbach, It., im Bif. St. Cambrecht, treibt eine Sausmuble in St. Cambrecht und eine in Rirchbach.
- Rirchbachberg, Gf., Beingebirgegegend, jur Sichft. Sartmanneborf bienftbar.
- Rirdberg, Bt., swiften bem Toipagraben und Bretergraben.
- Kirchbach, Ge., G. b. Bits. Cantowis, Pfr. Lankowis, mit einer Filialkirche genannt St. Johann am Kirchberg, 1 Stb. v. Cankowis, 7 Ml. v. Graß; jur hicht. Altenberg, Reiterseck, Plankenwart, Pfr. Köflach, Kirchengult St. Johann und Lankowin bienitbar.

| Flachin. 3   | us. 1247 3. 7  | 91 🔲 <b>K</b> í., | wor. Aect. | 264 <b>J.</b> 660 |
|--------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|
|              | 290 3. 757     |                   |            |                   |
|              | 1281 🔲 🕅 .,    |                   |            |                   |
|              | i, einh. Bolk. |                   | 143 wbl.   | S. Whft.          |
| Pfd. 4, Ods. | 92 , Rb. 89 ,  | Ødf. 206.         |            |                   |

Bur Bichft. Lantowis größtentheils, jur Staatsbichft. Bi-

ber mit einigem Untheil Getreidgarben = Bebenbpflichtig.

Der gleichnahmige Bach treibt bier 4 Sausmublen und 1 Mauthmuble in Cankowig.

Huch fließt bier ber Gallabach.

- Rirchberg, Gf., im Bit. Staing, jur Schft. Canach mit 3. Weinzehend pflichtig.
- Rirch berg, Gt., eine Gegend im Bif. Baafen, Pfr. Allerheisligen, jur Sichft. Baafen mit 3, Sichft. Oberwilden mit 11 und Sichft. Neuborf'mit 18 Beinzehend pflichtig.
- Rirchberg, an der Raab, Ge., 4 Stb. v. Gleisborf, 5 Ml. v. Grat, Schl. und Hicht. mit einem Bit. von is Gemeinsben, als: Urbach, Baldau, Barenborf, Buch, Ebersborf, Fladnitz: Ult, Häusla, Kirchberg a. d. Raab, Oberdorf, Pollau, Rabersborf, Satz, Siegersborf, Ober: und Unterstorcha, Studenzen, Liefernitz und Wörth

Die Unterthanen biefer Sichft. befinden fich in ber G. Auerbach, Urbach, Breitenbuch, Buch, Chersborf, Ebelsbach, Fladnis - Alt, Fladnis - Mitter, Gidmeper, Babed, Sagenborf, Bausla, Johnsborf, Rag, Kirchberg a. b. Raab, Kniebing, Kornberg, Lubersborf, St. Marein am Pickelbach, St. Margarethen, Meftelberg, Dberdorf, Petersborf, Pollau, Radersborf, Reit, Rohr, Gat, Giegereborf, Stang, Storchau-Dber, Storcau- Unter, Studenzen, Ladern, Liefernis, Eros fengraben, Beiffenbach und Borth.

Die Sichft. ift mit 4120 fl. 21 fr. Dom. und 207 fl. 29 fr. 2 dl. Rust. Erträgniß in 9 Memtern mit 413 Saufern ca-

taftrirt.

Krubere Befiger maren die Trautmannsborf, Steinpeiß, Auereberg, Placher, Bebinger, Die Grafen Beifter. 1730 mar Bofepha Mopfia Grafinn von Beifter im Befige Diefer Sichft. von welcher burd Erbichaft Joseph Alois Graf von Rationer, vermög Teftament vom 17. Mary 1729 jum Befige gelangte. Geither find bie Grafen Ragianer ununterbrochen Befiger geblieben. 1821 taufte fie Johann gurft Lichtenftein.

Das Schloß ist in Fischers Topographie abgebildet.

Rirdberg, a. b. Raab, Gt., G. b. Bite. Rirdberg a. b. Raab, mit eigener Pfr. genannt St. Florian in Rirchberg a. b. Raab, im Dtt. Buichelsborf , Patronat Religionsfond , Wogten Bisthumshichft. Gedau; jur Sichft. Kirchberg a. d. Raab und Gectau bienftbar, und ju ben Berrichaften Berberftein und Frenberg mit & Garbengebend pflichtig.

Aladm. juf. mit Barndorf bes nahmliden Bife. vermeffen. Bf. 40, Bhp. 37, einh. Bolk. 242, wor. 126 wbl. G. Abft.

Pfb. 5, Dof. 30, Kb. 83.

Sier wird ben 5. Man Jahrmarkt gehalten, auch ift bier ein A. Inft. von 28 Pfrundnern, und eine Eriv. Cch. von 104 Rinbern.

Pfarrer: 1759 Johann Anton Dietmayer, 1810 Gyl-vester Roschger, 1817 Joseph Sartmann. Die hiesige Kirche mar jur Zeit bes Lutherthums von ben Lutheranern befest; ben 4. Jung 1600 nahm fie Bans Chriftoph von Prant, Guardi Sauptmann der Reformations Com. miffion mit Gewalt ein , und restituirte fie dem Pfarrer ju Gt. Marein ein. hier ift bas Grabmahl Giegberts Grafen v. Beifter.

Rirdberg, am Balb, Gt., Gol. und Sichft., & Stb. v. Grafenborf, 4 Ml. v. 318, 9 Ml. v. Gras. Gie ift mit 1496 fl. 28 fr. Dom. und 120 fl. 21 fr. 11 bl. Rust, Ertragnif in 6 Memtern mit 53 Baufern beanfagt, ihre Unterthanen liegen in nachstehenden G. als im Gragerfreife ju Bittermann, Dainbachunter, Edenborf, Erbwegerviertel, Flattenborf, Grafferviertel, Grafendorf, Randlbauerviertel, Leben, Pengenborf, Pongratgen , Gafen : Ober , Gafen : Unter , Schnellerviertel , Geifers borf, Sicarterviertel, Staudach, Steinbacherviertel, und

Bolfsgrub. Im Brudertreife ju Alpel, Frofonis, Frofdnisgraben und Traboch.

1730 mar Beorg Graf von Auersberg Befiger biefer Sichft., welche ben diefer Ramilie blieb, bis mit 25. Dov. 1795 felbe Eiginund Graf von Auersberg an Joseph Reubauer vertaufte. Mit 18. Uprill 1810 murbe hieronimus Bolf Befiger berfelben.

Das Ochloß hat eine Kapellen, und ift in Gischers Lopo-

graphie abgebildet.

Rirdberg, windisch Zenkevniverch. Mf., G. b. Bifs. Megau, Pir. Ct. Unton, jur Sichft. Regau, Oberradtersburg und Comanberg bienftbar, jur Bisthumshichft. Gedau mit & und jur Sichft. Lanbeberg mit ? Beinzebend pflichtig.

Der Flacheninhalt biefer G. beträgt juf. 428 3. 313 [ Kl., wor. an Neck. 160 J. 1172 Skl., Wn. und Grt. 43 J. 216 Kl., Hihm. 12 J. 819 Kl., Why. 55 J. 910 Kl., Why. 156 J. 396 Kl., Klbg. 156 J. 396 Kl., Hills. Bolt. 92, wor. 48 mbl. S. Abft. Pfb. 4, Dchf. 4, Kh. 21. Bier ift eine Triv. Od. von 50 Kindern.

- Rirchberghof, 3f., 1760 befaß ibn ein herr von Rriechbaum.
- Rirchbühelalpe, 3f., im obern Schladmingthal, mit 10 Rinberauftrieb, swifden bem Zoifetfahr und bem Lelebenberg.
- Rirdborf, Bf., G. b. Bits. und Pfr. Barened, mit einer Bilialfirche genannt St. Maximilian in Rirchborf, im Patronate ber Ctabtpfarr Brud, Bogten Sichft. Barened, & Otb. v. Barened, 13 Gtb. v. Rothelftein, 1 Dl. v. Brud, auch ift bier eine St. Rutharina Rapelle, ferner ein unter bem Bruder Commiffariat ftebendes Wegmeifteramt. Die G. ift jur Sichft. Barened, Pfarregult Brud, Rirchengult St. Maximilian, St. Rathrein, Frauenkirche, und jur Candichaft bienftbar.

Flachm. jus. 354 3. 559 🔲 Kl., wor. Aed. 74 3. 446 🔲 Kl., Wn. 35 3. 1133 [ Kl., Grt. 1105 [ Kl., 236bg. 243 3. 1075 D Kl. Sf. 35, Bbp. 42, einh. Bolt. 198, wor. 105 wbl. S. Ahft. Pfd. 12, Ochf. 8, Kh. 53, Schf. 10.

- Rirchborfberg, Mt., eine Gegend im Bat. Negau, Pfr. Ot. Unton , 3 Stb. v. der Sichft. Dornau, ber fie dienftbar ift.
- Rirch dorfer, die, besagen im Ennethale ju Buchlern ein Gut, welches Sans Kirchborfer von Briblein Dinborfer 1385 ertauf-Diefer Sof war jur Salfte von Band von Ehrenfels ju leben. Diefe Familie mar mit der von Rainach und Stadler verfcmagert.
- Rirdectberg, Gf., Beingebirgegenb, jur Dichft. Bartmannscorf bienftbar.
- Rirdenect, Gt., oftl. v. Johnsborf, Pfr. Sagendorf, ein Beingebirg.



Rirchenberg, Bt., Beingebirgegegenb, jur Sichft. St. Martin bienftbar.

Rirdmeneralpe, St., am Odwarzenbach bey Obbach, mit 20 Minberauftrieb.

Rirchftatten, windich Zirknitza, Cf., G. b. Bzes. und ber Grundherrschaft Geig, mit eigener Pfarre im Dft. Neutirchen, unter bem Patronate ber hauptpfarre Gonowit, 4 Gtb. von Ceit, 2 Stb. v. Gonowit, 4 Ml. v. Cilli,

Das Flachm. ift mit ber G. Pobgorie bes nahmlichen Be

\$6. 13, Whp. 10, einh. Bolk. 45, wor. 26 wbl. S. Ahft.

Dol. 8, Sh. 7.

- Rirdmeg, Gf., eine Gegend, jur Sichft. Candsberg mit 3 Beinmoltgebend pflichtig.
- Rirdwie fen, Gf., eine Gegend in ber Pfr. St. Ruprecht an ber Raab, jur hichte. Commende am Leech mit & Bein= und Getreidezehend pflichtig.
- Rirnect, Gf., eine Beingebirgegend gur Sichft. Riegereburg bienftbar.
- Ririchbaumalpe, Bf., im Mirniggraben ober bem Saugraben, mit 40 Ochsenauftrieb.
- Rirfcbaumeralpe, It., im Geebachgraben bes unteren Schladmingthales, zwischen ber Riefen-, Barentahr- und Kothhuttenalpe, an ber Geeleiten, mit 30 Rinder-, 2 Pferden- und 35 Chafenauftrieb.
- Rirfcbaumthalalpe, Bf., im Grofigofigraben, zwifchen ber Spergelthal-, Beiterling- und Pollaualpe, unter bem Sochichlag, mit 10 Rinderauftrieb und großem Balbftande.
- Rirfchengraben , Bf., ein Seitengraben bes Auerbaches, gwisichen bem Gepered und bem Bollwalbe.
- Rirfclatzbach, St., im Bit. Pflindeberg, treibt zwen Sausmublen und 1 Sage in Saarstein, seche Hausmuhlen und eine Sage in Lerchenreit.
- Ruffenbrunn, Bf., Bit. Oberfindberg, ein Bach, welcher in ber Gegend Rotichgraben eine hausmuhle treibt.
- Ritidtyverd, fiebe Rigerberg.
- Rittenbach, Gf., im Bif. Baafen, treibt eine Mauthmuble in Birching.
- Rittenberg, Mf., G.d. Bits. Sedau, jur Hichft. Sedau und jur Landichaft bienftbar.
  - Flachm. zus. 176 J. 1536 St., wor. Acc. 24 J. 780 St., Wn. 15 J. 628 St., Whit., Whit. 15 J. 628 St., But. 46 J. 1133 St., Sthw. 17 J. 788 St., Widg. 72 J. 1405 St. H. H. H. 27, Whys. 20, einh. Brlf. 99, wor. 48 wbl. S. Whst. Ochs. 4, Kh. 31.

Die Beingebirgegegenden Obers, Rieders und Sochfittens

berg find gleichfalls ter Sichft. Cedau bienftbar.

Rittenborf, windisch Kutojetz, Mf., G. d. Bits. Schachensthurn, Pfr. St. Georgen, & Stb. v. St. Georgen, 3& Stb. v. Schachenthurn, 3& Stb. v. Rabtersburg, 6& Mi. v. Marsburg; jur Sicht. Schachenthurn Dienitbar; jur Sicht. Laudsberg

berg mit 3 Getreibes, Kleinrechts und Berfchnickgebend, jum Bisthum Secau mit 3 Garbens und Beinzebend pflichtig.

Das Flachm. ift mit ber G. Galluschag vermeffen.

Hfb. 11, Bhp. 11, einh. Bole. 50, wor. 27 wbl. G. Abft. Pfb. 12, Kh. 19.

- Ritzbabelalpe, It., im großen Rleingraben, mit 12 Rinbers auftrieb.
- Ritzeck, Mk., 2½ Stb. v. Sectau, 5 Stb. v. Chrenhaufen, 5½ Ml. v. Marburg; eine Pfarrkirche; genannt Maria in Ripeck, im Sausaaler Beingebirge, im Okt. Leibnit, Patronat Religionsfond.

Bier ift eine Triv. Och. von 50 Rinbern.

Die Gegend ist jum Bisthum Sectau mit & Getreibe- und Beinzehend, und jur Hichtie. Barrached mit & Getreibezehend wflichtig.

Pfarrer: 1810 Martin Pichler. 1815 Unton Dingsleder,

Provisor. 1816 Joseph Pongrag.

Ritzelborf, windisch Wukofs-Wecs, Mt., G. b. Bite., ber Pfarre und Grundberrichaft Arnfele.

Flachm. zus. 466 J. 125 D. Kl., wor. Acct. 112 J. 1084 D. Kl., Wn. 59 J. 1277 D. Kl., Teiche 52 J. 911 D. Kl., Grt. 1364 D. Kl., Hthw. 94 J. 244 D. Kl., Wgt. 948 D. Kl., Wldg. 145 J. 697 D. Kl. H., H., Whp. 29, einh. Bolt. 124, wor. 65 wbl. S. Whst. Ofb. 20, Ochs. 14, Kh. 46.

Ritgerberg, groß und flein, windifc Kitschkiverch, Mt., G. d. Bgts. Oberpettau, Pfr. St. Oswald, jur Sichft. Ober-

pettau, Canbichaft und Poppischen Gult bienftbar.

Kladm. zul. 406 J. 290 | Kl., wor. Ueck. 94 J. 513 | Kl., Trifchf. 3 J. 769 | Kl., Wn. 83 J. 1126 | Kl., Grt. 676 | Kl., Teiche 1458 | Kl., Hihw. 126 J. 278 | Kl., Whyt. 97 J. 273 | Kl. Hi., Hi., Why. 100, einh. Bolk. 329, wor. 190 wbl. S. Whst. Ochf. 6, Kh. 85.

Ritgeogel, Bt., an ber. Galga, zwifchen bem Rubbach, Mitterriedl und ber Grubbauernalpe, mit 100 Rinderauftrieb und bedoutendem Balatande.

Ritzmangel, 3t., bep Murau, mit einigem Chafeauftrieb.

Ritgitein, If., im Beindigraben ober ber Gidmantmeperalpe. Den Biehauftrieb fiehe bey genannter Ulpe.

Rladau, Jt., G. d. Bits. Trautenfels, Pfr. Purg, jur Sichft. Wolfenftein, Purg, Steinach und Gftatt Dienftbar.

Das Blachm, juf. mit ber . Furth bes nahmlichen Bifs.

vermessen. Ph. 28, Ahr. 27, einh. Bolk. 156, wor. 79 wbl. G. Phft. Pfd. 8, Ochs 14, Rh. 69, Schs. 60.

Sier fließt ber Grimmingbach.

Rlachelgraben, Bt., im Ilgengraben, mit bebeutenbem Balb ftanbe, unfern bes Stangenthales.

Der Rlachelbach treibt ju Obergnaim eine Bausmuble.

Alabie, Cf., G. b. Bife. Lichtenwald und ber Pfarre Reichensburg, 1 Stb. v. Reichenburg, 1 Stb. v. Lichtenwald, 101 MI. v. Cilli; jur Sicht. Oberlichtenwald bienftbar, nnd jur Sichft. Gebrach mit Getreiber, Beine und Sachebend pflichtig.

Geprach mit Getreidez, Wein: und Sackzehend pflichtig. Flachm. zus. 291 3. 30 St., wor. Acck. 73 3. 746 St., Wn. 31 3. 352 St., Grt. 1499 St., Hhw. 163 3. 216 St., Wgt. 5 3. 1509 St., Wlbg. 16 3. 508 St., Hh., Hhw. 31, einh. Bolk. 138, wor. 67 wbl. S. Bhf. Pfb. 3, Och. 24, Kh. 20.

Rladie, Cf.; G. b. Bit., der Pfr. und Grundhichft. Zuffer. Das Flachm. ift mit der G. Lachomel vermeffen. H. 9, Whp. 8, einh. Bolt. 35, wor. 18 wbl. S. Bift. Ochf. 6, Kb. 6.

Rlabnard, Cf., G. b. Bifs. Beichfelftatten, Pfr. Sochened, jur Sichft. Salloch bienitbar.

Das Glachm. ift juf. mit ber G. St. Thomas bes nahmle chen Bifs, vermeffen.

5f. 2, Bhp. 3, einh. Bolf. 18, wor. 7 wbl. S. Ahft. Ochf. 4, Kb. 2.

Rlaffenau, Gf., bftl. & Ctb. v. hartberg, 54 Stb. v. 314, 8 Ml. v. Graf; Schl. und hicht. bes Stiftes Vorau. Das Schl. ift in Kischers Lopographie abgebilbet.

Früher befagen es bie Golbichein, und ju Ende bes 17ten Jahrbunderts Lucia Bilbelmine von Klaffenau, geborne Rauber von Thalberg.

Alaffenau, Balthafar von, geboren ju Grat den 7. Marg 1653, Benedictiner von Udmont, Afcete; † ben 2. Februar 1701 ju Udmont. Siehe von Wintlern S. 24, 25.

Erhart von Rlaffenau , innerofterr. Softammerrath und Rammergraf von Gijenerg, wurde ben 30. Janner 1630 Die

glieb ber fteprifchen Candmannicaft.

Ein Gigmund von Klaffenau erscheint 1660 als Besiter ber Weibenhube (Kellerhof) ju Sausmannstatten und bes Gutes Sarmeborf.

- Rlaffenbach, Gf., im Bit. Borau, treibt acht Sausmublen in Grubau.
- Rlafferfee, 3f., in der G. St. Micolai bes Bits. Groffolt, mit einem Flacheninh, von 2 Joden.
- Rlagenbachgraben, Bt., ein Geitenthal bes Bemsgraben.
- Klate, Ct., G. b. Bitt. Drachenburg, Pfr. Peilenftein, 2 Ctb.

v. Drachenburg, 8 Stb. v. Rann, 14 Ml. v. Cilli; jur Bicft. Landsberg und Drachenburg bienftbar.

Das Blachm. ift mit der G. Soolle vermeffen.

- \$6. 31, 236p. 21, einh. Bolk. 141, wor. 71 wbf. S. 286ft. Ochf. 23, Sh. 18.
- Riam, Gt., eine Gegend im Bit. Kainberg, Pfr. St. Rabegund am Schockel, jur Sichft. Landsberg mit & Getreibe und Beinmoft-, und jur Sichft. Kainberg mit & Getreibezehend pflichtig.
- Rlam, die von, ein Ritter Geschlecht, welches bas alte Schloß Rlam ben St. Radegunde am Schöckel besaß. Ein Wilhelm von Klam lebte um das Jahr 1150, ein Ortolph von Klam um das Jahr 1160, war ein Wohlthater des Stiftes Udmont: ein Ott-mar um das 1186, und ist in der Ottokarischen Urkunde als Beuge aufgeführt. Ein Weingant von Klam lebte um das Jahr 1205, und erscheint in Leopolds Bestätigung einer Stiftung für das Stift Rein, und im Jahre 1202 in einem Stiftbriefe Bergogs Leopold an das Kloster St. Lambrecht. Ein Permann von Klam und seine Battinn Katharina lebten um das Jahr 1246. Eine Richarde von Klam war Gemahlinn Sepfrieds von Mahrenberg 1240. Ein Heinrich von Klam lebte um das Jahr 1288.
- Rlam, Gt., eine Gebirgsichlucht ben Gleichenberg.
- Rlam, in der, Gl., weftl. von Beig, eine Bergichlucht binter. Sturmberg, mit einer Eropffteinboble.
- Alam, in ber, 3f., nordweftl. von Rottenmann, eine Gegend am Strechaubache, mit einem Gifenhammerwert, 1 Stb. von Strechau, 14 Stb. v. Laffing, 14 Stb. v. Rottenmann, 8 Ml. v. Judenburg.
- Rlambach, St., im Bgt. Abmont, treibt eine Sausmuble in Sall.
- Rlamgraben, 3f., ein Geitengraben ber Bretftein, in welchem bie Dichft. Sanerbrunnifche Alpe, Die Weißhapalpe und bet Brandruck vorkommen.
- Alampfel, die Ritter von und Edlen zu Rothenthurn. Frang Joseph erhielt ben 6. Marg 1767 die steperische Landmannschafe. Derfelbe war Berwalter zu Gauerbrunn in Obersteyer und wurde 1766 in den Ritterstand erhoben.
- Rlampferthal, Bt., ein Geitenthal bes Pretullgraben unter bem Ronigetogel.
- Rlang, Cf., eine Gegend im Bit. Oberburg, Pfarre Frang, jur Bichft. Dberburg mit & Getreibegebend pflichtig.
- Alangberg, windisch Klanz, Cf., G. b. Bifs. Lemberg, Pfs. Doberna, 1 Stb. v. Doberna, 14 Stb. v. Lemberg, 4 Ml. v. Cifi; jur Hicket. Eined, Neuhaus und Rabensberg bienstbar.

|   | Rlachm, juf. mit ber B. Lotiche bes nahmlichen Bits. 450         |
|---|------------------------------------------------------------------|
|   | 3. 942 Si., wor. 2led. 117 3. 1054 St., 23n. 66 3.               |
|   | 434   Kl, Grt. 2 3. 309   Kl., Sthw. 154 3. 1085                 |
|   | Kl., Wgt. 81 3. 364 🗍 Kl., Wldg. 28 3 896 🗌 Kl. H. 88,           |
|   | Mhp. 47, einh. Bolf 187, mor. 91 mbl. G. Bhft. Ochl. 16, Rh. 23. |
|   | Der Gebirgebach treibt bier eine Sausmuble.                      |
| Ŕ | lappenberg, Obers, windifc Kone-Hlapil, Mf., G. b.               |
|   | Bite. Jahringbof, Pfr. Jahring, & Stb. v St. Jafob, 3 Stb.       |
|   | v. Marburg; jur Sichft. Baringhof bienftbar, mit einem Bein-     |
|   | gebirge, welches jur Sichft. St. Jatob bienftbar ift.            |
|   | Blachm gul. 330 3. 90 🔲 Rl., wor. Nedt. 110 3. 778 🔲             |
|   | Kl., Wn. 66 J. 1201 🗍 Kl., Grt. 630 🔲 Kl., Hthw. 42 J.           |
|   | 1402 🗌 Kl., Wgt. 106 J. 166 🔲 Kl., Wlbg. 3 J. 713 🗍              |
|   | Rl. Hl. 35, Ahp. 23, einh. Bolf. 103, wor. 57 wbl. G. Ahft.      |
|   | Pfd. 4, Off. 2, <b>Kh.</b> 18.                                   |
| Я | lappenberg, Unter=, windifc Spodno-Hlapil, Mf., G. b.            |
|   | Bats. Jahringhof, Pfr. Jahring, jur Sichft. Jahringhof dienftb.  |
|   | Flachm. juf. 288 3. 293 🗌 Rl., wor. Med. 43 3. 421 🔲             |
|   | Kl., Wn. 44 J. 63 Al., Grt. 419 Al., Hthw. 70 J.                 |
|   | 1395 🗆 Kl., Wgt. 90 J. 1219 🗖 Kl., Blbg. 38 J. 1576 🗖            |
|   | Kl. Si. 55, Who. 45, einh. Bolf. 180, wor. 107 mbl Bhft.         |
|   | Days. 2, Ab. 32.                                                 |
| R | tappenberg und Rlappenborf, Mf., ein Dorf im Bit.                |
|   | und ber Grundbichft. Dornau, mit einem gleichnahmigen Bade,      |
|   | der bafelbit eine Sausmuble treibt. 2 Oth, p. ber localie DRas   |

und ber Grundhichft. Dornau, mit einem gleichnahmigen Bache, ber dielbit eine Hausmuhle treibt, \$ Stt. v. ber Localie Maria Potenichlag, 1 Stb. v. Dornau, 2 Stb. v. Pettau, 3 Ml. v. Mahrenberg. Diese Gegend ift jur Hicht. St. Marren vereint mit Dornau mit bem einbeinigen Garben und Gansegebend, bann Sackebend mit \$ jur hicht. Dornau, und \$ jur Pfarregult St. Vorenzen pflichtig.

Alapping, Gt., G. b. Bift. Rapfenstein, Pfr. St. Unna, & Stb. v. Et. Unna, & Stb. v. Rapfenstein, 5 Stb v. Rabe tersburg, 8 Ml. v. Graß; jur hicht. Poppenborf, Buchensstein, Beiteröfeld und Brunnsee dienstbar; jur Bisthumshicht. Sedau mit & Getreibes und Beinzehend, und zur hicht. Landsberg mit & Getreibes und Rleinrechtzehend pflichtig.

Flachm. zus. 293 J. 193 Sk., wor. Neck. 96 J. 490 Skl., Wn. 65 J. 116 Skl., Wblog. 131 J. 1187 Skl. Hs. 16, Why. 15, einh. Bolt. 84, wor. 47 wbl. S. Whst. Pfb. 20, Ochs. 4, Kh. 25.

Rlarumpf und Rollialpe, 3t., im Gailgraben ben Gufterbeim, mit 30 Rinderauftrieb.

Der gleichnahmige Bach treibt bier 1 Mauthmuble und Stampf.

Rlaffeneck, 3k., im Liefenbach bey Gufterheim, mit 20 Rim-

|            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X</b> I | afnerberg, 3f., im Rantengraben, mit bebeutenbem Bieb-<br>auftriebe und febr großem Balbstande.                                                                                                                                                |
| R          | (auberhof, Mt.                                                                                                                                                                                                                                 |
| _          | Befiger : Die Buchbaum, Afchauer, Bilbenftein.                                                                                                                                                                                                 |
| •          | laus, It., G. b. Bifs. und ber Pfr. Schladming, ½ Stb. p, Schladming, 14 Ml. v. Leoben, 17 Ml. v. Judenburg; jur Hickor. Schladming, Gftatt und Wolkenstein bienstbar. Flächm. jus. mit der G. Mautendorf bes nahmlichen Bifs.                 |
| •          | 1228 J. 548 ( Al., wor. Aect 287 J. 1330 ( Al., Wid. 237<br>1378 ( Al., Grt. 11 J. 181 ( Al., Hhw. 81 J. 560 (<br>Kl., Why. 610 J. 298 ( Al. H. 36, Why. 34, einh Bolt.<br>175, wor. 84 whl. S. Whst. Pfd. 14, Ochf. 5, Kh. 162,<br>Schf. 250. |
| •          | hier flieft ter Bochbach.                                                                                                                                                                                                                      |
| R          | lausbach, 3f., im Bit. Goppelsbach, treibt 2 Sausmutten<br>in det Gegend Paal.                                                                                                                                                                 |
| R          | lausberg, Ge., eine Beingebirgsgegend in der Pfr. Feldhach, jur Sauptpfarregult Riegersburg bienftbar.                                                                                                                                         |
| 1          | laufe, an der, Gf., am rechten Ufer der Mur, ober Feistrig.<br>wo das Permeseck und der Guglstein mit bedeutender Behöl-<br>zung vorkommen.                                                                                                    |
|            | laufen, St., G. b. Bits. Gleichenberg, Pfr. Trautmanns-<br>borf, jur Dichft. Gleichenberg bienftbar, und jur Bisthumshfchft.<br>Gedau mit & Getreibezebend pflichtig.                                                                          |
| 1          | Das Flächm. ist mit ber G. Gleichenberg vermessen.<br>H. 28, Why. 27, einh Bult. 158, wor. 83 wbl. G.<br>Bstb. Pfd. 13, Ochs. 20, Kh. 47.                                                                                                      |
| •          | Mit einem gleichnahmigen Bache, ber in Gleichenberg eine Stampf und Gage treibt, und einer Mineralquelle.                                                                                                                                      |
| _          | Die Gegend Großtlausen ift jur hichft. Kornberg bienfts.                                                                                                                                                                                       |
|            | laufenwaffer, GE., im Bzt. Biber, treibt eine Hausmühle<br>im Oswaldgraben.                                                                                                                                                                    |
| R          | laushe, Ck., ein Bach im Bik. Pragmald, treibt 2 Mauth-<br>mühlen und 2 Stämpfe in der Gegend Doll.                                                                                                                                            |
| <b>S</b> 1 | lausnerbachel, Ik., im Bik. Murau, treibt 2 hausmub-<br>len in St. Georgen.                                                                                                                                                                    |
| <b>R</b> 1 | leealpe, 3k., am Sonnberg, zwischen ber Wagenbenk, dem<br>Hocheck und Mittersonnberger Gemeinde, mit 16 Rinderauftr.                                                                                                                           |
| ١ ١        | leegraben, Gk., G. d. Bzks. Kahlsborf, Pfr. 314, 1 Stb.<br>v. 314, 1 Stb. v. Kahlsborf, 5 Ml. v. Grap; zur Hicht. Ober-<br>wilden, Belsborf, Burgau und Frondsberg dienstbar.                                                                  |
| 1          | Flachm. zus. 321 J. 1548 D Kl., wor. deck. 136 J. 274<br>D Kl., Wn. 59 J. 72 D Kl., Hthw. 7 J. 814 D Kl., Whyt.<br>30 J. 251 D Kl., Wldg. 89 J. 137 D Kl. Hs. 60, Whyt. 49.                                                                    |
|            | ♥♥ ユロ。 4₹₺ [_  ᲐᲣ!。/ ᲒᲐᲣ!ᲡᲓ. 0♥ ニス。   3 ;  _  ᲐᲣ!。 ℧!。 ℧!。 ℧! 。 ℀Ა೪ト・イᲓ!                                                                                                                                                                       |

einh. Bole. 230, wor. 128 mbl. G. Ahft. Pfb. 9, Daff. 8, **\$\$**b. 67.

- Rleffelmauer, Bf., zwischen ber Beichselleite, ber Tremmel mauer und Sochedlachalpe.
- Rlein, Cf., nordweitl, von Fraflau an ber Gan.
- Rlein, winbifch O' Kluni, Mt., 1 Ml. v. Arnfels, 4 Ml. v. Lebring, 6 Ml. v. Marburg , G. b. Bits. Arnfels , mit einer Pfarrfirche, genannt St Georgen in Rlein, im Dft. Louticach, Patronat Religionsfond; jur Hichft. Urnfels, Limberg, Gedau und Otterebach bienftbar. Mit einem gleichnahmigen Bache, der in diefer Gemeinde 2 Mauthinublen und 2 Stampfe, und in ber G. Eichberg des Bits Trautenburg 4 Sausmublen treibt. Ferner treibt auch ber fo genannte Rleiner Gebirgsbach in ber G. Klein 7 Sausmühlen.

Das Flachm. Diefer G. beträgt juf. 630 3. 1338 [ Rl., wor. 2led. 190 3. 1302 [ Kl., Bn. 195 3. 1013 [ Kl., Hickory 75 3. 595 🔲 Kl., Widg. 169 J. 27 🔲 Kl. Hi. 71, Bbp. 72, einh. Bolf, 317, wor. 161 mbl. G. 3bft. Pfb. 51, . Dof. 6, Rb. 81.

Bier wird ben 20. Janner, 17. Jung und 28. July Jahrmarkt gehalten; auch ift bier eine Eriv. Och. von 85 Rintern.

Die Rirche mar eine Filiale nach Gt. Jopann im Sagaw thale, im Jahre 1788 ward eine eigene Pfarre errichtet.

Pfarrer: 1788 Binceng Bittinapr.

Die Wegenden Großtlein und Rleinflein in eben biefer Pfr. find jur Bisthumebichft. Gedau mit Garben = und Birszebend pflichtig, und mit bein Weingebirge jur Sichft. Arnfels bienftb.

- Rleinalpe, Bt., im Trabachgraben, gwifden der Großalpe und dem Ofdwald, mit 15 Rinderauftrieb.
- Rleinalpen, Gt., eine Gegend im Bit. Rein, hier fließt ber Sobingbach.
- Rleinberg, windisch Maliverch, Ct., S. d. Bits. Reutlofter, Pfr. Pad, jur Sichft. Bollan und Padenftein bienftbar. Klachm. zus. 3. St., wor. Neck. Eldg. J. Kl., Wn. und Grt. St., Widg. Kl., Wgt. ☐ St. Sf. 50, Whp. 24, einh. Bolk. 83, wor. 45 wbl. S. Ahft. 1, Ochs. 4, Rb. 24.
- Rleinberg, Mt., eine Gegend in der Pfr. St. Egydi, jur Bisthumshichft. Gedau mit dem fogenannten fatrechtmäßigen Beinzebend pflichtig.
- Rleinbergel, Gt , Pfr. Wilbon, jur Sichft. Berbereborf mit 3 Garben . und Hirssackzehend pflichtig.
- Rleindienft, die Ritter von, befagen in Stml, die Sichft. Bir-

senkein, Bachfened, Rohr, einen Garten vor dem Sacthore ju Grat. Jorg Rleindienst lebte 1594, war Erzberzogs Karl in Oefterreich Landrath und Bepfiger der Landrechte in Steper. Sigmund zu Bachfened und Birtenstein war Erzberzogs Ferdinand niederoft. Regimentsrath. Nehft diesen beyden war auch Christoph v. Kleindienst Mitglied der steprischen Landmannschaft. Sie waren verschwägert mit denen von Rindscheid, Rad-

Gie waren verschwägert mit benen von Rindscheib, Rabmannsborf, Pfeilberg, Sturgth und Rottal.

Rleinborf, windisch Malavels, Me., G. b. Bits. Meretingen, Pfr. St. Margarethen, & Ml. v. Margarethen, & Ml. v. Margarethen, & Ml. v. Marburg; jur Sichft. Meretingen bienftbar.

Flachm. 3uf. 332 J. 390 St., wor. Neck. 159 J. 465 St., Wh. 65 J. 299 St., Grt. 3 J. 515 St., Hebw. 104 J. 713 St. Heb. 30, Whyp. 35, einh. Bolk. 158, wor. 79 wbl. S. Whft. 26, Kh. 33.

Kleingang, 3f., im Gailgraben, zwifchen bem Koblichlag, Liefen- und Finsterwalb, mit 200 Rinderauftrieb und febr großem Balbstande.

Rleingebirg, fiebe Gebirg flein.

alein beit, Gt., Beingebirgsgegend in ber Pfr. Trautmanne borf, jur Bisthumsbicoft. Gedau mit & Beingebend pflichtig.

- Kleinitz, Mf., eine Steuer. G. b. Bzts. Frauenthal mit 589 J. 202 Al. Flächeninhalt, wor. Aeck. 60 J. 192 Al., Wn 92 J. 1450 Al., Grt. 1 J. 1050 Al., Leiche 52 J. 1524 Al., Sthw. 52 J. 1524 Al., Wyt. 7 J. 1380 Kl., Wldg. 358 J. 38 Al.
- Rleinmond, Andra Ebler von, geboren zu Marburg 1741, Mediciner. Siehe von Binklern S 105.
- Rleinfclag, Gf., eine Gegend im Bif. Reittenau; bier fließt bas Rleinlungigbachel und ber Vorauerbach.
- Aleinfonntag, Mt., eine Pfarrkirche, genannt heil. Drenfaltigkeit in Kleinfonntag, im Okt. heil. Kreut ben Luttenberg, Patronat Bisthum Seckau, 2 Std. v. Maleck, 4 Ml. v. Rab-Lersburg, 7 Ml. v. Marburg.

hier ift ein Armen - Inftitut von 2 Pfrundnern , und eine

Eriv. Och. von 78 Kindern.

Pfarrer: 1810 Gebaftian Grampufchitich.

Rleinstätten, Mt., fubl. von St. Florian, 5 Stb. v. Mahrenberg, 5 Ml. v. Marburg an ber Sulm, Schl. und Sicht. mit einem Bit von 9 Gemeinden, als.: Dornach, Fantich, Sallach, Kleinstätten, Mayerhofen, Prarath, Praratherect, Pistborf und Saufal.

| Der Flacheninhalt bes gangen Bifs, beträgt 3718 3. 701  Al., wor. an Neck. 984 3. 635   Rl., Bn. und Grt. 931  3. 199   Rl., Sthw 395 3. 603   Rl., Bgt. 167 3. 1096  Rl., Balb. 1239 3. 1368   Rl. H. H. 463, einh. Bolk. 2050, wor. 1067 wbl. S. Bhft. Pfb. 94, Ochf. 343, Kh. 628.  Bienft. 28.  Die Unterthanen biefer Hicht. befinden fich im Mk. in nachfolgenden Gemeinden, als: Dörfla, Feifing, Geiseneck, Graschard, Greuth ober, Greuth unter, Hart, Haslach, St. Johann im Bik. Mahrenberg, St. Johann im Bik. Arnfels, Rleinstätten, Pernigen, Prarath, Prarathereck, Radiga und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soboth, und im Ct. ju Gt. Johann ben Galbenhofen und St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Primus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Befiger: 1730 Ferbinand Befentuer, baib barauf Frang End-<br>wig Graf von Khunburg, und feither immer biefe Familie.<br>Das Schl. ift in Fischers Topagraphie abgebilbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rlein (tatten, Det., G. b. Bills, anb ber Grunbbiaft. Rieine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ftatten, mit eigener Pfarre, bie eine Galt bat, genannt St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dichael in Kleinftatten, im Ott. St, Florian, Patronat Bis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| thum Lavant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2in Flachm. befist biefe G. 645 J. 520 St., wer. an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aed. 162 3: 963   Ml., Bn. 186 3. 221   Ml., Teiche 7<br>3. 663   Kl., Grt. 2 3. 1442   Kl., Sthw. 119 3. 547<br>  Kl., Bibg. 167 3. 84   Kl. Sf. 61, Bhp. 72, einb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| St., 28lbg. 167 3. 84 7 Rt. 5f. 61. 2860. 72; einb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Boll. 391, wer. 191 mbl. G. Bhft. Pfb. 35, Ochf. 30, Kb. 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sier ift eine Eriv. Cd. von 190 Rinbern, auch wird bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ben 13. Juny und 28. October Jahrmaret gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Unterthanen ber Pfarregult befinden fich in Dorfta und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hastach. Pfarrere 1810 Anton Friednigg: gall Geb. Stelpela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gian Biolis Dia Marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rleinthal, Gf., ein Geitenthal bes Babkeingraben, gwifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bem Reunhofgraben und Manfelgraben g. jur Ofoft. Belbftein<br>mit ? Garbenzehend pflichtig.<br>Die gleichnahmige Steuergemeinbe biefes Begirtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kladm. jus. 2598 3. 634 🔲 31., wor. Zect. 167 3. 412 🖸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kl., Wn. 211 3. 988   Kl., Sthu. 460 3. 1240   Al.<br>Wleg. 1752 I 1253   Kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gian Riefet han Hahalhad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| With the Company of t |
| Rleingberg, Cf., eine Beingebirgegende gur Dioft. 250m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rleinerhube, 3t. , im Gaitgralim, quifden ber Ctall. Schnoppen- und Klarumpfglpe, mit 26 Bimberauftrieb umbfef großem Balbftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- Rleitichachberg, Et., Weingebirgegegend, jur Sichft. Stattenberg bienftbar.
- RIenovoberg, Cf., eine Beingebirgegegenb, gur Sichft. Tuffer bienftbar.

In diefer Begend fließt ber Dibouga : und Efchermobach.

- Riefdengra ben, Bt., norboftl. von Leoben.
- R letfcabach, Et., im Bif. Studenig, treibt eine Sausmuble in Rrafing.
- Rleticach ober Klatichach, Bt., G. b. Bitt. Gog, Pfr. Proleb, 2 Ctb. v. Proleb, 1½ Ml. v. Goß, 3½ Stb. v. Leosben, 3½ Ml. v. Bruck; jur hichft. Goß und Kirchengult Beitichsberg bienftbar.

Flächm. zus. 1592 J. 69 St., wor. Neck. 128 J. 540
St., Wn. 159 J. 94 St., Grt. 1 J. 725 St.,
Hothw. 452. J. 687 St., Widg. 850 J. 1221 St., Hof.
29, Whp. 27, einh. Bolk. 133, wor. 66 wbl. S. Ohst. Pfv.
5, Ochs. 18, Kh. 45, Sch. 79.
Der gleichnahmige Bach treibt hier eine Mauthmühle.

Rletichachgraben, Bf., zwischen dem Beintle und Robibrandgraben, nordl. von Leoben, in welchem Die Rletschachalpe mit 250 Rinderauftrieb fich befindet; auch werden in Diesem Thale

einige Sundert Ochafe geweidet.

Rletiche, Cf., eine Gegend, jur Staatsbichft. Studenit mit 3 Weinzebend pflichtig.

- Rlettenberg, Gf., im Bif. Bafolbeberg, jur Sichft. Stabtpfarrhof Grat mit & Garbengebend pflichtig.
- Rlettenborf, Gt., Bit. Munchhofen, Pfr. Buch, & Stb. v. Buch, & Stb. v. Munchhofen, 3 Ml. v. Gleisborf, 5 Ml. v. Grat; jur Hicht. Thanhaufen bienstbar; jur Sichft. Herbersstein mit &, jur Bisthumshichft. Gedau mit & Garben = und Weinzehend pflichtig.
- Rliem, Gf., eine Begend, gur Sichft. Canbeberg mit & Getreiber, Wein- und Rleinrechtzebend pflichtig.
- Rlies, bie Ritter von, befaßen Sauritsch, Johann Georg 1703. Joseph Anton wurde den 19. Februar 1752 Mitglied der fteperischen Landmannschaft. Maria Anna von Klies besaß 1750 bie Hofft. Sauritsch.
- Rlingen drath, bie, befagen Samlig. Siehe basfelbe.
- Klingenhofer, die Ritter von Klingenthal, wurden mit Johann Georg 1755 in den Ritterftand erhoben; eben derfelbe erhielt ben 22. November 1755 die fteperifche Landmannschaft.
- Rlingenftein, fuboftl. von Grat, 1& Stb. v. Fernit, 2 Ml. v. Grat, Schl. und Gut nerbl. und gegenüber vom Schloffe

Basolbeberg, ist mit 150 fl. Dom. und 6 fl. 42 fr. 5 b. Rust. Ertragnif in 2 Memtern mit 21 Saufern beanfagt.

Das Ochl. ift in Rifders Topographie abgebilbet.

3m Jahre 1661 befaß es Joadim Friedrich Frenherr von Cartori, 1730 mar Frang Unton Graf von Ochrottenbach, und fpater feine Gemablinn Marie Charlotte geborne Grafinn von Thurn im Befite Diefes Gutes. Mit 1. Movember 1733 taufte felbes Euftachius von Beig und Sternfee, von bem es mit 20. Mark 1742 feine Tochter Unna Ratharina, vermablte Rallbammer von Reinach und Lichtenthann, ererbte. Mit 28. November 1744 faufte felbes Jofeph Sigmund Ebler von Dollan, mit 1. Man 1773 Frang Cav. Beibl , 1786 Joseph Ebler von Dod-muller, ben 1. Movember 1806 Joseph Anton Binter, mit 15. Rebruar 1807 Ulons Odmus und mit 18. July 1807 ber E. E. Feldmarfchall : Lieutenant und Inhaber bes 44. Linieninfanterie Regiments, Friedrich Graf von Bellegarde, welcher Die Unterthanen hinmeg verfaufte, und Ochlog und Garten bebeutend verfconerte. Die Unterthanen tamen anfangs an Mathias Prathengener, bann mit 1. Man 1817 an Joseph Binter, welcher fie ten Winterischen fregen Mungbaufern ju Grat in ber Sofgaffe, ben Kreuterifchen Gulten ben Sausmannftatten und bein Umte Efelgrub incorporiren ließ.

Rlinger, St., weftl. von Febring, ein Beingebirg, jur Sichft. Gleichenberg bienftbar.

Rlod, Gt., nordl. von Radfereburg, anfehnliche Ruinen eines alten Ochloffes, welche in Rifchers Topographie abgebilbet find. Die Sichft, ift mit Salbenrain vereint; ihre Unterthanen liegen in den B St. Unna am Aigen, Breitenbach, Buchla, Gruide la , Safeleborf , Sirt , Jorgen , Rlod, Paten und Polten.

Rrubere Besiger biefer Sichft maren die Rlocher, Emmer-

berge, Radmannsborf, Althann, Ronigsed.

dd. Wien am Palmtag 1365 erhielt Friedrich Bolfsauer

einen Theil der Beste Rloch von Bergog Rudolph gu Leben.

dd. Montag nach St Johann Bapt, 1462 vermachte Urfula von Grubenberg biele Bichft. an Raifer Friedrich fur ben Ball, als fie und ihre Rinber aussterben follten, welches Berniachtniß ihr Gobn Sans von Stubenberg, dd. Reuftabt am Mittwoch vor St. Elifabethtag 1463 bestätigte. Ferner verschrieb dd Grat am Palintag 1468 Urfula von Stubenberg, geborne Truchfeffinn von Emmerberg, ibr Ochlog Rloch an Raifer Friebrich gum Genuffe bis jur Bogtbarteit ihrer Rinder.

dd. Erchtag nach St. Matthai Abend 1468 erhielt Stephan Zudenhauer das Schloß Klöch sammt dem hof und aller Zugeborung, Lagwert, Roboth, Landgericht ze. von Raifer Friedrich pflegweise, mofur er jur Burgicaft 32 Pf. b. und 5 Rag Bein

aus dem Umte ju Salbenrain ju geben iculbig mar.

Da übrigens diese Sichtt. fon feit einigen Jahrhunderten mit Halbenrain vereint ift, jo febe man ein mehreres über ihre Besiger ben Salbenrain.

Albe, St., G. d. Bits. Salbenrain, 1 Stb. v. Salbenrain, 14 Otb. v. Rabtereburg, 9 Mil. v. Grat, mit einer Pfarrfirche, genannt St. Georgen in Kloch, im Oft. Rabtereburg, Patronat und Vogten Hick. Salbenrain, mit einer Pfregult, zu welcher die G, nebst ber Hicht. Kloch bienstbar ift. Dieje Pfregult bas ferner auch Unterthanen in Buchla, Gruibla, St. Jorgen und Pagen.

In Flächm. besit biese G. 461 J. 1020 J. Kl., wor. Aeck. 140 J. 142 J. Kl., Wor. 72 J. 758 J. Kl., Grt. 5 J. 670 J. Kl., Hthw. 11 J. 539 J. Kl., Wyt. 55 J. 743 J. Kl., Wbg. 176 J. 1368 J. Kl. H. 12, Whp. 87, einh. Bolk. 396, wor. 218 wbs. S. Uhk. Pfb. 16, Och. 38, Kh. 119.

Sier ift eine Eriv. Co. von 198 Rindern, und ein U. Inft.

mit 8 Pfrundnern.

Die Bewohner von Kloch waren um bas Jahr 1590 beftig von dem lutherischen Geiste ergriffen, und ba sich dieselben ber Reformation auf gutem Bege widersetzen, so zog den letten Dec. 1509 herr von Paar mit einem Fähnlein Anechte aus Badtersburg und setze den vertriebenen Pfarrer Martin Lufferer mit Gewalt wiederfein.

Pfarrer: 1759 Georg Cebermonn, 1810 Leopold Großs foedl.

Aloch, die von, besaßen die bermahlen mit Salbenrain vereinte Hicht., bann Grunberg und Buchenstein im Cillierkreise. Bon dieser Familie erscheint 1451 Friedrich Rlöcher, bann ein Sans Rlöcher, bessen Tochter Barbara mit Bartholoma von Weissenseck 1510, die Tochter Ursula mit Bernhard Herkenkruft zu Gamelit, die Tochter Upolonia mit Sigmund Rosenberger und die Tochter Helena mit Hansen Eigel vermählt war. Auch lebte 1450 Sigmund Rlöcher, dessen Witwe Siguna dann Erhard von Eibiswald ehelichte.

RIobofcounig, Cf., G. b. Bile. Plantenftein, Pfr. beil. Geift, jur Sichft Geigdorf dienstbar.

Das Flachm. ift mit der G. Lipoglava des nahmlichen Bils. vermeffen. H. 50, Whp. 28, einh. Bult. 135, wor. 67 wbl. Bhf. Ochf. 10, Kh. 20.

Die Gegenden Ober- und Unter - Rloholchounig find jur Staatsbichft. Seit mit dem einbandigen Weinzehend pflichtig.

Rlotofdoug, Ct., eine Gegend in der Pfr. Frang, jur Sichft. Dberburg mit 3 Getreidzebend pflichtig.

Rlototfoonig, Ct., eine Begend im Bat. Gonowit, jur

Sichft. Gonowis mit & und jur Pfarregult Gonowis mit & Garbengebend pflichtig.

- Rlonstebach, Cf., im Bit. Pragmald, treibt 1 Mauthmub. le sammt Stampf in St. Leonbard, und 1 Mauthmuble fammt Stampf in ber Gegend Doll.
- Rlopze, Cf., eine Gegend ben Feiftris, jur Sichft. Schleinis mit Garbengebend pflichtig.
- Rlofteralpe, 3f., im Mofchiggraben, mit 36 Rinder- und 100 Schafauftrieb.

| ciofterwinter, with G. o. wits. und Pfr. Landsderg, ?  | ur  |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Pfcft. St. Martin bienstbar.                           |     |
| Flachm. juf. 2032 3. 163 🔲 Rl., wor. 2led. 77 3. 6     | 97  |
| 🔲 Kl., Wn. 393 J. 1182 🔲 Kl., Grt. 7 J. 1492 🔲 Kl      | l., |
| Sthw. 1552 3. 1592 🔲 Kl. Sf. 32, Bhp. 24, einh. Br     | lf. |
| 118, wor. 52 wbl. S. Whst. Ochs. 50, Ab. 29, Ochf. 63. | •   |
| Sier kommt ber Bildbach vor.                           |     |

Rlottenborf, Gf., G. b. Bile. Munchhofen, pfr. Buch, jur Sichft. Pollau und Meubaus bienftbar. Blachm. juf. ift mit ber G. Birka vermeffen 502 3. 1381 St., wor. Med. 293 3. 1121 St., Bin. und Grt. 78 3. 1150 🗆 Kl., Widg. 130 J. 710 🗖 Kl. H. 28, Why. 25, einh. Bolk. 151, wor. 81 wbl. S. Abst. Pfd. 12, Ochs. 12, Kh. 42, Schf. 22.

Rlucharevitz, fiebe Ochlugelborf.

Kluni-D', fiebe Klein.

Rlunden: Gorny, fiehe Bebirg : Rlein.

Rlutscharowetz, Mt., G. d. Biff. und Pfr. Großsonntag, jur Sichft. Friedau und Dornau bienftbar. Blachm. juf. 870 3. 1145 [ Rl., wor. Med. 252 3. 1281 □ Kl., Wn. 135 3. 745 □ Kl., Grt. 2 3. 1473 □ Kl.,

Sthw. 8 3. 1210 [ Kl., Wgt. 3 3. 627 [ Kl., Blog. 316 3. 947 [ Kl. H. 45, Bhp. 51, einh. Bolf. 255, wor. 132 wbl. S. Bhst. Pfd. 51, Ochs. 2, Kh. 70.

- Rlutich i gach, Ct., Weingebirgegegend, gur Sichft. Reifenftein bienfibar.
- Rnall, 3f., zwifden dem Roffinglogel und Roffenberg, mit eis nigem Biebauftrieb.
- Anallalpe, 3f., im Großsolfgraben zwischen bem Stoberer und Madegerberg, mit 101 Rinderauftrieb und bedeutendent Balbitand.
- Rnappenalpe, 3f., im hintern Galcher ber Oberwoll, mit 10 Rinderauftrieb und einigem Baldftande.

- Rnappenfteig, Bf., in ber Gifenerger Ramfau, gwifden bem Beiffenbach, Acheneck, Stapfenbrand und ber Amonsalpe.
- Rnappen malb, 3f., am Scharrftein, swifden bem Matte. gel und Oduntentogel.
- Anecht, Christoph, Jesuit, geboren ju Stainz. Poefle. Gies. be von Bintlern Geite 105.
- Rneift i, Gt., bitl. v. Riegersburg, Pfr. Batenborf, ein Beingebirg.
- Anergigraben', 3f., in welchem die Unterzenringer Gemeinbe mit 30 Rinder- und 150 Chafeauftrieb und bedeutendem Balbftande vortommt. Diefer Anergigraben liegt zwischen bem Raglingberg und Sainfelden.
- Rniebing, Bf., G. b. Bits. Sainfeld, Pfr. Felbbach, & DI. v. Feldbach, & Stb. v. Sainfelo, 3 Ml. v. Gleisborf, 6 Ml. v. Grat, jur Sichft. Rornberg, Dagiftrat Gelbbach, Rirchberg a. d. Raab und Dberfladnig dienftbar.

Kladm. juf. 1322 3. 762 🔲 \$1., wor. Ned. 549 3. 592 □ Kl., 28n. 281 3. 600 □ Kl., 28lbg. 491 3. 1170 □ Kl. 分に 102, 28hp. 98, einh. Bolf. 518, wor. 274 wbl. S. 乳物に Pfb. 65, Dof. 50, Kb. 184. Sier ift eine t. f. Befchellftation.

In dieser G. fließt die Raab.

3m R. St. Anibarn.

- Aniepag, Bt., Sichft. Gedauifde Balbung.
- . Aniepafalpe, 3f., im Feiftriggraben ob Rraubath, mit 70 Rinderauftrieb und ungeheuerem Balbftande.
  - Rniegenberg, Gt., in Bit. Groffdbing, jur Sichft. Lantowit mit & Getreid und Beingebend, jur Sichft. Binterhof mit & Diefes Bebenbesp flichtig.
  - Anittelbachel, Bt., im Bif. hochenwang, treibt in der Begend Alvel bes Umtes Krieglach eine Sausmuble.
  - anittelfeld, 3f., eine landesfürftliche Stadt fammt Borftadt, 2 Ml. v. Judenburg, 14+ Ml. v. Grat, an ber Commerzial. ftrage nach Rarnthen, mit einem Magiftrate ber ein freges Landgericht und einen Bit. bat über die Stadt und die G. Upfelberg, Einhorn, Ingering und Landschach. Die Stadt ift jum Magistrate, jur Landschaft Dichft. Gedau, Spielberg und Großlobming dienstbar.

Die Stadt besitt ein Flachm. von 696 3. 449 🔲 Rl., wor. an ded. 482 3. 769 🔲 Kl., WBn. 237 3. 718 🔲 Kl., Grt. 7 3. 105 [ Kl., Leuche 5 3. 84 [ Kl., Sthw. 14 3. 373 🔲 Kl. Pf. 159, Bhp. 191, einh. Bolt. 1035, wor. 500 whi. S. Ahst. Psd. 60, Odj. 31, Kh. 191, Schf. 9.

Der Magiftrat bat auch Unterthanen in Gall. Die Stabt pfarr genannt Gt. Johann Bapt, bat ein Dft. , welchem die Pfarren Robeng, Gedau, Gt. Marein, Gt. Margarethen und St. Lorengen ben Knittelfelb, Schonberg ben Gedau, Groflobming und Gt. Peter in ber Ball, bann bas Bifartat Rleinlobming, Die Localie Rachau, und bas Rapuginerflofter gu Anittelfeld unterfteben. - Das Patronat ber Pfarrfirche bat ber

Religionsfond, Die Bogten ber biefige Magiftrat.

Dier wird ben 13. Juny und 25. Muguft Jahrmarft , ben 25. Dap, 24, Muguft und 6, Dov. Biebmarkt gebalten. Much ift bier eine t. f. Poft- und eine Begmauthitation an ber Goberniger Brude, ein unter bem Bubenburger Straffen Commiffariat ftebendes Begmeifteramt, ein M. Inft. mit 16 Pfrundnern, eine Eriv. Ccb., eine Genfenfabrit und Pfannenschmies be, ein Spital beffen Gult mit 192 ff. 25 fr. Dom. und 9 ff. 43 fr. Rust. Erträgniß im Catafter beanfagt ift. Diefe Gutt wurde burd Dathias Rabenwalber im Jahr 1622 bem Spitale eigenthumlich übergeben. Gin Bobltbater besfelben mar Dans Mitterborfer fon im Jahr 1475. Das biefige Rapuginerflofter murbe im Jahr 1705 von Frang Doig Domprobften ju Gedau, und einigen Burgern aus ber Stadt geftiftet.

Dier fließt ber Ingeringbad.

3m Jahr 1766 enebeder Abe Poda in ber Rabe von Rnis and the second

telfeld Steintoblen.

Die Privilegien und Frenheiten biefer Stadt begrundete Bergog Rubolph dd. Brud am Mittwoch nach bem Frauentag 1302 , burd welche Urfunde biefe Stadt vorzüglich baburch begunftiget murbe , bag in berfelben außer ben Burgern Diemanb Raufmannicaft treiben burfte, welches in ber Folge Bergog 211s brecht dd Bien am Pfingfttag nach Gt. Mathiastag 1344, Bergog Rudolph IV. (in welcher fich berfelbe nebit feinen übris gen Liteln auch Obriftjagermeifter bes beit, romifchen Reichs nennt) dd. Wien am Montag in ber Pfingftwoche 1360, bie Berjoge Albrecht und Leopold dd. Bien am Eritag vor Gt. Johann gu Gunnewenden 1378, Bergog Bilbelm dd. Bien am St. Micaelstag 1400 , und Konig Friedrich dd. Grat am Montag nach bein Conntage Invocavit 1441 bestätigten, worüber diefe Stadt nebit ben meiften Original : Urtunden einen vidimus bee Abten Beinrich von Gr. Lambrecht, dd. Gt. Lame 

dd. Wien am Freytage vor bem Gonntage ale man fing Bubica in ber gaften 1396, bewilligte Berjes Bilbelm , be wenn ein Burger von Anittelfelb fturbe ber nich lebende Annermandte hatte, fo burften feine Guter an feinen Bremben be bandelt, ausgebothen, ober beffen Rochte verlieben werben. .

dd. Neuftabt am Eritag vor St. Ballentag 1476 bewillige & Raifer Friedrich bag fich die Stadt jahrlich einen Stadtrichter

aus ihrer Mitte mablen burfte.

dd. Augeburg am 5. Aprill 1513 bestätigte Raifer Marimilian bas Recht dieser Stadt barin bestehend, daß rings auf eine Meile um felbe Niemand Bein ober Bier ausschente, welches Recht dd. Gras am 11. Mary 1522 Ferdinand I, und dd. Gras am 19. Febr. 1607 Ferdinand II, abermable bestätigte.

dd. Bien am 2. Juny 1540 fprach Konig Kerbinand bie Stadt Anittelfeld von ber Rlage Gilgens von Sauran, megen

Stellung von Gifen ju ber Gaberinger Brude fren.

dd. Gedau am 28. Gept. 1610 verglich fich bie Stabt Anittelfelb mit bem Convente, ju Gedau im Betreff ber Burg-friedigrange bes lettern über bas jus lignandi und die Blumfuct in Gedauer Rorften, bann einigen andern grundberrlichen Otreitigfeiten.

dd. Pfingftag nach U. C. &. Geburt 1494 ftiftete Goth bard Murer einen Jahrtag in die Pfurrkirche von Anittelfeld.

dd. Frentag nach omnium S. S. 1435 verfdrieb Bergog Friedrich bas Bericht, die Manth und Burgerfteuer ju Anittelfeld die jabrlich bo Pfund bl. ertraget, an Georgen Forkt und

feine Erben um 60 Pfund bl.

- dd. in vigilia Purificat. B. M. V. 1482 erhielt Albrecht Camrer, Richter und Mauthner ju Judenburg das Umgeld von Bein und andern Getrant gwifden Anittelfeld und Rottenmann allenthalben bafelbft berum auf dem gand, bis auf Bieberrufen und fernern Befehl ju treuer Sand auf Raitung.
- Anittelfelber. Ein Friedrich von Prank und ein Bank von Raming waren vermählt mit Frauen aus dem Saufe Knittelfelb, an welche lettere auch bas Bappen überging.
- Anollalpe, 3f., am Geisbach bes Pufterwaldes, mit 20 Rinderauftrieb.
- anollbach, 3t., im Bit. Großfolt, treibt 10 Sausmublen in ber Gegend Dogna.
- Anollerviertel, Bt., G. b. Bite. Barened in ber Elfenan, Pfr. Ochaffern , jur Sichft. Barened bienftbar.

Blachm. juf. mit ber G. Guggendorf des nahmlichen Bits. vermeffen. Sf. 29, Bbp. 29, einh. Bolt. 104, wor. 50 mbl. ②. Bhft. Ochs. 28, Kh. 53, Schf. 20.

- Rnollialpe, 3f., im Pollaugraben ber Obermoli, mit 50 Rinderauftrieb.
- Rnollmubl, Gt., eine Gegend im Bit. Birtenftein; bier treibt ber Waifenbach 1 Mauthmable.

dienstbar.

Rnoppen, St., G. b. Bats. Pflinbeberg, Pfr. Muffee, jur Sichft. Binterberg , Erautenfels und Boltenftein bienftbar. Blachm. juf. mit ber G. Bubel, außern Ranifc und Duble weit des nahmlichen Bifs. vermeffen. Of. 19, 23hp. 19, einb. . Wolf. 105, wor. 51 mbl. G. Bhft. Pfb. 4, Ochf. 20, Rh. 60, Øфf. 31. Rnorr, die Frenherrn von, aus biefem Gefchlechte Burbe Bofepb Frenberr von Knorr t. t. Dofrath und Referent ben ber t. t. Grundsteuer : Regulirungs : Softommiffion. ben 27. Aprill 2728 Mitglied ber fteperischen Landmannichaft. Rnoftal, Ef., G. b. Bift. und Grundbioft. Pragmalt, Pfr. Trifail, 11 Std. v. Trifail. Das Flachm. ift juf. mit ber G. Gabereto bes nahmligen Bils. vermeffen 1480 3. 1406 . RL, wor. 208 3. 1407 □ Kl., Wn. 145 3, 4025 □ Kl., Grt. 1397 □ Kl., 446w. 921 3 1284 □ Kl., Wgt. 4 3. 60 □ Kl., Wbbg. 139 3. 1391 □ Kl. 与f. 34, Wbp. 34, einb. Boll. 171, word 79 wbl. S. Ahst. Ochs. 48, Ah. 59, Schs. 20. Robeng, 3t., G. b. Bitt. und Grunbbiaft. Sedan, 1 Stb. v. Sectau , 1 Stb. v. Anittelfelb , 3 Mi. v. Jubenbulte. mut eis ner Pfarrfirche im Det. Knittelfeld, Patronat Steligionefond, Bogten Staatsbichft. Gedau. Flachm. zuf. 1440 3. 560 [ M., wor. Neck. 361 3. 369 ] Ri., Bn. 319 3. 369 [ Al., Ort. 6 3. 1247 [ Al., Sthw. 48 3. 318 🔲 Kl., Blbg. 118 3. 237 🔲 \$1. - \$1. 40, 236p. 46, einh. Bolt. 258, wer. 130 whl. S. 136k. 1966. 24, Doj. 38, Kb. 143, Oof. 46. Bur Bichft. Gedau gebenbpflichtig. Sier ift eine Driv. Och. von 38 Rinbern, und ein MI 3uft. mit 6 Pfrunbnern. Der gleichnahmige Bach welcher von ben Gedenter Alben tommt , und hier in die Dur falle, treibt 3 Danitom Men , S dfit femme Stampfe und 2 Odgen in biefer Gegend, 1 Mantin Stampf und Gage in Unterfarrad. Robengel, die Grafen von, aus biefem vorzuglich in Rrain beguterten Befchlechte wurde Johann Cafpar Graf von Robengel Frepherr von Profed ben 13. Gept. 1702 und Lubwig ben 19. Gept. 1703 Mitglied ber fteperifchen Landmannichaft. Roberect, Gt., eine Gegend, jur Sichft. Staing Garbengebend pflichtig. Robin ober Rorbin, DRt. , G. b. Biffe, und Pfr. Dolleneck, jur Sichft. Lemberg , Somanberg und Pfarrsgult Gt. Peter

Fldchm. zus. mit Lignered 325 J. 538 [ Kl., wor. Ueck. 58 J. 230 [ Kl., Wh. 126 J. 639 [ Kl., Hibr. 8 J. 8

Rób Rod

241

Sl., Agt. 8 3, 1086 ☐ \$1., Bildg. 124 3. 175 ☐ \$1. Bf. 28, Bhp. 24, einh. Bolt. 105, wor. 58 mbl. G. Abft. Pfd. 2, Ochs. 8, Kb. 36.

Roble, Cf., G. b. Bifs. Gonowit, Pfr. St. Geift, jur Sichft.

Plantenftein Graper Untheils bienfib.

Das Klachm. ift mit ber G. Roth vermeffen. Bf. 19, 28bp. 19, einb. Bolt. 71, wor. 34 mbl. G. Bhft. Pfb. 11, Dof. 10, Kb. 13.

Röble, Ct , G. b. Batt. Gonowie, Pfr. Tichabram, jur Sichfe. Geigdorf und Gonowis bienftb.; jur Sichft. Geis mit bem eine

bandigen Garbengebend pflichtig.

Klachm. juf. 348 3. 271 🗆 Kl., wor. 2led. 90 3. 553 🗀 Rl., Bn. 25 3. 626 [ Kl., Grt. 1351 [ Kl., Sthw. 165 3. 1056 | Kl., Wgt. 2 3 1084 | Kl., Wlbg. 63 3. 401 | Kl., Hlbg. 63 3. 401 | Kl., Hlbg. 24, Bhp. 24, einh. Bolk. 93, wor. 46 wbl. G. Abst. Dof. 24, Sb. 22.

Robleck, Ct., G. b. Bits. Beichfelftatten, /Pfr. Sochened, jur

Sichft. Galloch bienftb.

Das Flachm. ift mit ber G. St. Mitolay bes nahmlichen Bits. vermeffen. Si. 6, Bbp. 5, einh. Bolt. 24, wor, 13 mbl. S. Abst. Ochs. 6, Kh. 5.

- Roboltbergwert, befindet fich nur in ber Meualpe ben Schladming, doch wird auch ben Deblern einiger Robolt gewonnen. 1789 betrug die Erzeugung 604 Bentner 22 Pfund, im 3. 1790 651 3tn. , im 3. 1807 301 3tn. 966 Pfund.
- Robatichtaberg, Mt. eine Beingebirgegegend in Luttenberg, jur Sichft. Magerhof bienftb.
- Rod, die Ritter und Frenherren von, 1738 in ben Ritterftand erboben, murben mit Beorg Gottfried und feinen Gobnen Jofepb und Beinrich, bann Ignat den 31. Marg 1745 Mitglieder ber fteperifchen Candmannichaft, ber Lettere murbe als t. t. gebeimer Rabinets-Getretar 1784 in ben Frenherrenftand erhoben.
- Rochalpe, 3f., im Galgagraben, mit 27 Rinder- und 15 Odefeauftrieb.
- Rochberg, Gt., eine Beingebirgegegenb, gur Sichft. Rornberg bienftb.
- Rochereck, Gf., eine Gegend in ber Pfr. beil. Kreut am Bacfen, jur Bisthumsbichft. Gedau mit & Betreid- und Beingebend pflichtig.
- Rodermubl, Bt., eine Gegenb gur Sichft. Landsberg mit & Getreid- und Beinzehend, und jur Sichft. Rainberg mit & Getreibzebend pflichtig.
- Rodmald, Bt., eine Gegend im Bit. Greifened, an ber Rainach.

11. Band.

- Kbing, Cf., treibt in ber gleichnohmigen Gegend im Bit. De gistrat Cilli 1 Mauthmuble mit Stampf und Sage. In Bischerorf 2 Mauthnublen mit 2 Stampfen unt einer Breterfage. In Weichfeldorf 2 Mauthnublen, 2 Stampfe und eine Hausmuble. In Pousche 1 Mauthnuble sammt Stampf. In ber Gegend Pousche 2 Mauthnublen, 2 Stampfe und 1 Breterfage. Im Morte Beitenstein 3 Mauthmublen mit Stampfen und 1 Bretersage.
- Rodolitich, die Eblen von, wurden mit Franz Zav., ber fich be beutende Beibenfte megen Beförderung bes Gifenhandels und ber Cifenfabrifation, tiefes ber Stepermark so wichtigen Industrial- und Handelszweiges erworben hatte, von Kaiser Joseph II. dd. Wien am 11. Uprill 1786 in ben Ubelstand erhoben. Bon feinen Shonen ift Dismas Etler von Kobolitich t. t. Kreiscommiffar, Unfangs zu Judenburg, tann in Grat, und Oswald Fortsetzer ber großen Unternehmungen bes Baters.

Rörfler Leonhard, geboren ju Leibnit; fiebe von Binflern G.

Roflach, Gf., Marktfleden & Etb. v. Lanfowit, 62 Ml. von Grat, im Lift. Lanfowit, jur hichft. Reittereck, Greiseneck, Biber, Lanfowit und Pfarregutt Koflach bienftb., mit einer Defanatepfarre, genannt St. Magdalena in Kotlach, welcher bie Pfarren: Maria in Lantowit, St. Peter und Paul in Salla, Et. Oswald in Graden, St. Georgen in Kainach, und St. Imbra in Biber untersteben.

Flachm. zus. 546 J. 1403 St., wer. Accd. 206 J. 372 St., Wn. 76 J. 333 St., Grt. 8 J. 31 St., How. 14 J. 1154 St., Witg. 41 J. 1113 St. H. H. H. H., Witg. 41 J. 1113 St. Pfd. 43, Ochs. 18, einh. Bolk. 509, wor. 253 wbl. S. Whit. Pfd. 43, Ochs. 18,

**£**5. 86.

Bur Staatshichft. Biber Garbengebend pflichtig.

hier ift eine Triv. Co. von 121 Kintern, und ein I. Inft. mit 8 Pfrundnern. Auch wird bier am 9. Juny ein Jahrmarkt

gehalten.

Die hiefige Pfarregult hat ihre Unterthanen in Breitenbach, Buchberg, Grabenberg, Graben- ober, hafenborf, Jaritherg, Kemetbera, Richberg, Köflach, Konasberg, Disnit, Biber, Bibered, Charlos und Stallhof.

Pfarrer und Dechante: 1810 Math. Gaifc.

In diefer Rabe befinden fich nach Gartori Steinkohlen: 3m

Sabre 1818 betrug die Erzeugung 300 Btn.

dd. Grap nach bem beil. 3 Rageltag 1483 erhielt Ulrich Geme Lurger zu Voireberg bie Alemter in ber Kunach, zu St. Oswald, zu Köflach, und um Boiteberg von Kaifer Friedrich auf Rattung.

ЯH

Rog

248

dd. am Mittwoche nach reminiscere in ber Faften 1486 erhielt diese Aemter Christoph Missel gegen Verraitung. Sier fliest ber Grabenbach.

- Soflach, bie von, ichrieben fich von bem gleichnahmigen Martte fieden. Ein Ludwig und ein Marquat erichienen 1202 in Umbunten.
- Roflagen, Gt., ein Umt, welches mit 666 fl. 39 fr. Dom., und 10 fl. 25 fr. & bl. Rust. Erträgnig im Catafter bean- fagt ift.
- Rogel, Mf., G. b. Bifs. Burgsthal, Pfr. Wies, 1 Ml. von Bies, 1 Stb. v. Burgsthal, 34 Ml. v. Mahrenberg, 74 Ml. v. Marburg; jur hichft. Cibiswald, Burgsthal und Betsbergs bienftb.

Fldchm. zus. 245 J. 1374 [ Rl., wor Zeck. 38 J. 1357 [ Kl., Wn. 55 J. 667 [ Kl., Hin. 11 J. 549 [ Kl., Wyt. 26 J. 1511 [ Kl., Widg. 113 J. 290 [ Kl. Hi. His. 28] 28, einh. Bult. 125, wor. 68 wor. wbl. S. Whit Ochs 18, Kh. 34.

- Rogel, Gt., nordl. von Febring, Pfr. Sapendorf, eine Beingebirgsgegend, jur Bisthumshichft. Gedau mit & Beinzebend pflichtig.
- 28 gel, Gt., G. b. Bills. Thanhaufen, Ofr. Beig, jur Sichft. Munchhofen und Obertapfenberg bienftb.; jur Bisthumshichft. Cedau mit & Getreib- und Beinzehend pflichtig.

Flachm. zuf. 377. I. 1239 [ Kl., wor. Leck. 153 I. 507 Kl., Whn. u. Grt. 38 I. 888 [ Kl., Whyt. 34 I. 612 [ Kl., Whyt. 34 I. 612 [ Kl., Whyt. , einh. Bulk., Wor. wol. S. White Pfd. 3, Ochi. 22, Kh. 58, Schf. 27.

Sier ift eine Eriv. Co. von 43 Rinbern.

- Rogelbach, Gt., im Bit. Borau, treibt 6 Sausmublen in Grubau.
- Rogelbachel, Bf., im Bit. Sochenwang, treibt in ber Gegend Leben eine Sausmuble.
- Zogelberg, Gt., Bit. Staing, jur Sichft. Lanach mit 3 Bein- gebend pflichtig.
- Asgelberg, Gt., Beingebirgegegend, jur Sichft. St. Martin bienfib.
- Rogiberg, Mt., G. d. Bitt. Sedan, Pfr. Leibnis, jur Lands fcaft, Sichft. Grottenhofen, Robr, Sedau, Spillfelb und Bage na bienftb.

Flidom. zuf. 296 J. 16 [] Kl., wor. Fed. 26 J. 105 [] Kl., Wn. 59 J. 1248 [] Kl., Grt. 644 [] Kl., Wgt. 87 J. 1035 [] Kl., Hibm. 27 J. 1023 [] Kl., Bibs. 94 J. 759 [] 244 Rog

Roh

- Kl. Hf 40, Whr. 34, einh. Bolk. 174, wor 95 wbl. S Ahk. Ochf. 10, Kh. 44.
- Rogelgraben bach, Cf., im Bif. Altenburg, treibt 3 Sausmublen in ber Gegend Cavina.
- Rogelhof, Gf, im Bit Frondsberg, eine Pfarrfirche, genannt Muria in Rogelhof, im Dft. Birtfeld, Patronat Religionsfond, Wogten Sichft. Thanhausen, & Stb. v Frondsberg, 64 Stb. v. Gleisdorf, 84 Ctb. v Gras.

Sier ift ein U. Inft von 10 Pfrandnern, und eine Eriv.

Cd. von 45 Rinbern.

Pfarrer: 1810 Paul Sochterle.

- Rogelhofgrabenbachel, Gf., im Bif. Frondsberg, treibt 3 Sausmublen in Rabendorf.
- Rogelreit, Gf., G. b. Bife. Barened in ber Elfenau, Pfr. Friedberg, jur Sichft Thalberg bienftb.

Flachm, jus. mit ber G Baumgarten bes nahmlichen Bifs. vermeffen. Si. 14, Whp. 12, einh. Bolt. 73, wor. 27 wbl. S. Whit. Ochs. 20, Kh. 27, Schf. 28.

Bier fliegt bas Alpenbachel.

- Rogelthal, Bf., im Grofigofigraben, unter bem Sonntagfogel, swifthen bem Naunbuhel und Ungerthal.
- Rogerl, Gf., eine Gegend im Bat. Baafen, Pfr. beil. Kreus, jur Sichft. Baafen mit &, und Sichft. Gedau mit & Getreibund Weinzehend pflichtig.
- Rögerlberg, Gt, Beingebirgegegend, jur Sichft. Sartmannsborf bienftb.
- Rogerlwald, If., ein ber Sichft. St. Lambrecht eigenthamlider Walb von 136 3. 1354 [] Kl.
- Roglerbach, Cf., im Bit. Buchenftein, treibt 2 Sausmublen und 1 Breterfage in St. Beit.
- Roglermald, If., mit 437 J. 753 🗆 Kl. Blacheninhalt, ber Sichft. St Lambrecht eigenthumlich.
- Rogouneg, Cf., ein Bach im Bif. Altenburg, treibt 1 hausmuble in ber Gegend Planina.
- Roblach, Bf., G. b. Bits und Grundhicht. Gob, Pfr Proleb, & Stb. v. Proleb, 2& Stb. v. Gof, 2 Stb. v. Leoben, 3 Ml. v. Brud.
  - Ridchm zuf 509 J. 369 St, wor. Acc. 107 J. 466
    Ri, Wn. 37 J 251 St, Grt 1 J 362 St, Hthm.
    82 J. 921 St., Wibg. 280 J 1568 St. H. H. & Bhp.
    8, einh Bolt. 50, wor. 27 wbl. S. Whit Ochf. 16, Kh. 19,
    Schf. 37.
- Roblbach, Bf., im Bit. Kainberg, treibt 1 Mauthmuble und Gage in Kreugmubl, 3 Mauth., 3 hausmublen und 2 Gagen

- in der Gegend Sofold und Mühlgraben, 1 Mauth- und 1 Sause muble in Mühlgraben.
- Robit achel, Bt., im Bit. Neuberg, treibt in ber Gegenb Stein eine Sausmuble.
- Robibachel, Gt, im Bits. Frondsberg, treibt 2 Sausmublem in Saled.
- Rohlberg, Bt, im Neubergergraben, zwifchen dem Altenberg und bem Giesgraben.
- Roblberg, Bt., swiften bem Rog: und Ralbergraben.
- Rohlberg, Cf., G. d. Bits. und Pfr. Oberpulsgau, an der Pulsgau, 1 Std. v. Dberpulsgau, 1 Std. v. Windichfeistrig, 7 Ml. v. Eilli; jur hichft. Oberpulsgau und Grünberg dienstb., jur Staatshichft. Freystein Garbenzehend pflichtig.

Das Flachm. ist mit der G Kotschna vermeffen. H. 38, Whp. 30, einh. Bolk. 127, wor. 68 wbl. S. Ahst. Ochs. 4, Kb. 18.

Robl berg, Gt., G. b. Bite. Gleichenberg, Pfr. Gnaß; jur Sicht. Freyberg, Kornberg, Gleichenberg, Grieshof, Rapfenftein, Pfarregult Gnaß, herbersborf, Barened, Alted und Poppenborf bienitb., jur hicht. Landeberg mit & Getreid., Beinmoft- und Rleinrechtzebend pflichtig.

Flachm. zus. 660 3. 1163 St., wor. Red. 473 J. 1008 St., Who. u. Grt. 132 3. 502 St., Hibm. u. Wilbg. 54 1353 St., Hibm. u. Hibm. 86, einh. Brit. 426, wor. 231 wbl. S. Whst. Pfb. 35, Ochs. 46, Kh. 126.

Robiberg, Gf., ein Umt.

Roblberg, Gt., Beingebirgsgegend, jur Sichft. St. Martin bienftb.

Rohlberg, Mt., G. b. Bzts, und Pfr. Urnfels; zur Sichft. Bis fcofect, Cibiswald, Hollened, Ottersborf, Schwanberg, Thunau und Belsbergl bienftb.

Flachm.zus. mit Altenbach 951 3. 19 R., wor. Aec. 148 3. 1017 R., Wn. 82 3. 1464 R., Trischf. 88 3. 531 R., Grt. 1 3. 109 R., Teuche 499 R., Him. 359 3 1371 R., Wyst. 31 3. 1021 R., Whys. 210 3. 607 R., H., Y., 226, Whys. 181, einh. Bult. 752, wor. 374 wbl. Suhft. Pfb. 2, Ochs 168, Kh. 205, Schf. 59.

Der fogenannte Kohlberger Gebirgsbach treibt 12 Saus-

Roblbergen, Gf., eine Beingebirgegegend, jur Sicht. Rorns berg bienftb.

Roblberggrabenbach, It., im Bit. Pflindsberg treibt & Sausmuble in Krungt.

- Robl branbgraben, Bt., zwifden bem Rletfcach: unb Dotfde linggraben, mit 160 Ochafeauftrieb.
- Roblborf, Gt., eine Gegend, jur Sichft. Lanach mit & Beim und Garbergebend pflichtig.
- Roblborf, windisch Dollitscha, Mt., G. b. Bits. Chensfelb, Pir. St Johann, & Stb v. St. Johann, 1& Stb. v. Ebend feld , 1 & Std. v. Pettau, 2 ml. v. Marburg ; jur Sichft. Ebens feld dienstb.

Blachm. guf. 883 3. 1125 🔲 Rl., wor. Med. 164 3. 467 St., Wn. 90 3. 1198 St., Trifchf. 372 3. 1265 St., Sthw. 255 3 1395 [ Rl. Sf. 47, 28hp. 51, einh., Bolt. 206, wor. 98 mbl. G. Bhit. Pfb. 29, Ochs. 36, Kh. 44.

Robldorf, banerifch, St., G. b. Bits. Gleichenberg, Pfr. Trautmanneborf, jur Bult Baperifd = Robldorf, Sidft. Gleichen. berg, Bertholoftein und Trautmannsborf bienftb. ; jur Bisthums berricaft Gedau mit & Barbengebend pflichtig.

Flachin, jul mit ber G. - ? vermeffen.

Sf. 92, Bho. 82, einh. Bult. 415, mor. 212 mbl. G. 35ft.

Pfd. 22, Ochs. 60, Rb. 110.

Die gleichnahmige Gult ift mit 76 fl. 14 fr. Dom., und 18 fl. 20 fr 2 bl. Rust in einem Umte mit 21 Baufern beanfagt, gehörte im 3. 1790 Maria Rarl Grafen von Saurau, jest aber ift es mit Gleichenberg vereint.

Der gleichnahmige Bach treibt bier 1 Mauthmuble.

Röhldorf, windifche, Gt , G. b. Bits. und Pfr. Rapfenftein, & Sto. v. Rapfenftein, 61 Sto. v. Radtersburg, 7 Dl. v. Gras. jur Sidit. Rapfenftein und Gleichenberg bienftb.

Blachm. juf. 494 3. 1100 🔲 Kl., wor. Med. 231 3. 929 St., Bn. u. Grt. 137 3. 1589 [ Kl., Sthw. u. 28log. 128 3. 242 St. Sf. 42, Bbp. 42, einh. Bult. 227, wor. 111 mbl. S. Abst. Pfd. 11, Ochs. 30, Kh 56.

Robiborfbach, Bt , im Bit. Bagfen, treibt 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Gage in Rettenbach.

Roblgraben, Bt., eine Begend, jur Bisthumsbichft. Gedan

mit & Beingebend pflichtia.

Eine gleichnabmige Begend ift eine Steuergemeinbe bes Begirfs Commende gurftenfeld mit einem Rladin. von 164 3. 1365 Al , wor. 2led. 73 3. 1219 Al. , Bn. 13 3. 1362 Al., Grt. 1198 [ Kl., Sthw. 9 3. 1441 [ Kl., Bet. 1 3. 1036 [ Kl., Blbg. 64 3. 1506 [ Kl.

- Roblgrabenglye, Bf., im hinterhofgraben, mit 59 Rinberauftrieb.
- Roblgrabenbach, Gf., im Bif. Gleichenberg, treibt : Mauthmuble und Stampf in Roblberg.

- Robigruben, Gl., im Bit. Ligift, eine Gegend, jur Sichft. Lantowia mit & Getreids und Beins, jur Sichft. Bimterhofen mit & Beins, Sichft. Premftatten mit & Getreids und Beins, und Sichft. Großibling mit & Beinzehend pflichtig.
- Robigruben, Mt., Pfr. Kiged, jur Sichft. Landsberg mit bem gangen Getreidzehend pflichtig.
- & oblhoffalpe, Bt., im Moftlinggraben, nachft ber Scheibenbofalpe, mit 18 Rinderauftrieb.
- & blleiten, Be., zwischen bem Rraglichinten und Finftergra-
- a off maper, Mf., Beingebirgegegente jur Sichft. Limberg bienftb.
- Rohlichmarg, Gt., G. b. Bife. Biber, Pfr. Kainach, gue Sicht. Biber, Obervoiteberg, Reittered, Greisened, Lankowis, Rleinkainach, Altkainach und Sochenburg bienftb.; jur Staatsbichft. Biber und Sichft. Greisened gebenbpflichtig.

Blom. juf. mit ber G. hemerberg vermeffen. Bf. 52, Bhp. 50, einh. Bolf. 347, wor. 179 wbl. G. Bhf. Ochf. 88, Kh.

75. @df. 338.

- Roinialpe, 3f., in ber Bretftein, mit 30 Rinberauftrieb und einigem Balbftanbe.
- Rointogel, Gt., im Rotichgraben, swifchen ber Regen und bem Biebentogel.
- Roinstyverd, fiche Rogberg.
- Sofarje, windisch Hokarje, Ct., G. b. Bitt. Altenburg, Pfr. Riet, mit einer Unser lieben Frauen Filialtirche, 1½ Stb. von Riet, 4 Stb. v. Altenburg, 6½ Stb. v. St. Peter, 5% Ml. v. Cilli; jur Hichtig. Oberburg dienstb., und mit dem ganzen Garbenzebend pflichtig.

In Diefer G. fließt ber Driethfluß.

Rotoriefden, windisch Kokoritschi, MRt., G. b. Bit. Em-taufgen, Pfr. beil Kreug, jur Sichft. Oberradtereburg bienftb.

Blachm auf mit der G. Logarofgen vermeffen. H. 22, Whr. 24, einh. Bolt. 117, wor. 93 wbl. S. Whft. Pfb. 11, Kh. 27.

- Sototunigberg, Cl., Beingebirgegegenb, jur hichft. Bifell bienitb.
- Rokuleinschag, Mt, G. b. Bift. Schachenthurn, Pfr. St. Georgen, 1 Stb. v. St. Georgen, 4 & Stb. v. Shachenthurn,

4 & Ctb. v. Rabkereburg, 7 Ml. p. Marburg; jur hichft. Schachenthurn bienitb.

Der Flächeninhalt vermeffen mit ben G. Grabschingen und Kleinmuragen beträgt jus. 668 J. 1384 St., wor. Neck. und Wygt 198 J. 157 St., Wn. u. Grt. 73 J. 859 St., Sthw. u Widg. 397 J. 368 S. Kl., Si. 33, Whp. 17, einh. Bolk. 79, wor. 44 wbl. S. Whft. Kb. 16.

Rolaritga, Cf., Sichft. Oberburgifche Balbung mit 521 306 Rlacheninhalt.

Rolatich no, Cf., G. b. Bits. Plankenftein, Pfr. St. Geift, jur hicht. Seigborf bienftb.

Das Flachm ift mit ber G. St. Bartholoma bes nahmlischen Bits. vermeffen. Bf. 12, Bhp. 9, einh. Bolt. 36, wor. 19 wbl. G. Bhit. Pfb 4, Ochf. 8, Kb. 6.

Sier flieft ber Ochenigabach.

- Rolben ecf, Gf., eine Gegend in ber Pfr. heil. Rreut am Baafen; jur Bisthumsbichft. Gedau mit & Getreid- und Beinzehend pflichtig.
- Rolblalpe, 3f., im Rothgraben bes Feiftriggrabens mit 10 Rinderauftrieb und fehr großem Balbftanbe.
- Rolled, Ma=, fiebe Rosmingen.
- Roljebach, Cf., im Bit. Pragmald, treibt in ber Gegend St. Magbalena 5 Mauthmühlen, 5 Stampfe und 1 Breterfage, in Schöfchitich 1 Mauthmühle mit 2 Stampfen und 1 Sage.
- Rolinbach, Ge., im Bgf. Borau, treibt 3 Sausmuhlen in Grubau.
- Rollarje, Cf., offl. von Hörberg an ber kroatischen Grange, ein Bollamt, 1 Stb. v. Lichteneck, 3 Stb. v. Pettau, 5 Ml. v. Marburg.
- Roller von Mohrenfels. Frang Koller von Mohrenfels murbe ben 25. May 1716 jum Regierungsrath aus ben Rechtsgelehrten gewählt.
- Roller, die Ritter jum hochenftein, aus biefem Gefchlechte murbe Bolf Sigmund ben 28. Idnner 1630 Mitglied ber fteperifchen Landmannichaft.
- Rollergrabenbachel, Bf., im Bgt. Maria Bell, treibt eine Sausmuble in ber Gegenb Ufchbach.
- Rolli, Cf., eine Steuer = G. d. Bits. Neukloster, mit einem Fldscheninhalte von 1115 J. 1139 Al., wor. Ned. 97 J. 1287 Al., Wn. 125 J 589 Al., Hill., Him. 661 J. 770 Al., Wgt. 34 J. 1441 Al., Wlog. 196 J 449 Al.
- Rollisch, Gt., eine Gegend in ber Pfr. Wilbon, jur Sichft-Gerbereborf mit ? Garben-, Bein-, bann hierssachzehend pflichtig.

- Rolmann, St., Cf., eine Filialfirche, 3 Stb. v. Laaf, 5 Stb. v. Cilli.
- Roll mann, geboren ju Grat, Kapuziner. Gefdichte, Genealos gie. Giebe von Binklern G. 25, 26.
- Roll mann Ignat, geboren ju Grat 1778, wo fein Bater Berwalter bes Urmenhaufes war, studirte in seiner Baterstadt, war Unfangs Beamter ju Gutenberg und andern herrschaften, hierauf Gecretar des Fürsten Geraphin Portia in Italien, bann bes dem Magistrate in Triest, und endlich ben der Gründung bes 30anneums als Griptor an bemselben angestellt.

Ein langerer Aufenthalt in Italien, wo er Rom, Florenz, Benedig, einer besondern Aufmetsamkeit wurdigte, bilbeten seine angebornen Talente für Dichtkunft, Mahleren und Sprache in einem großen Grade aus, brachte aber auch jene sich in seinen dichterischen Werke wie in seinen Gemahlben überall vorherrschend aussprechende Religiosität hervor, die ihn über manches Urtheil ber Welt mit Demuth hinaussest, und ihn seinem Ziele unperwandt zu folgen gebiethet.

Bas Kollmann als Dichter, vorzüglich in Ballaben, Sons netten und improvisirten Gebichten ift, haben wir in 12 Jahrgangen bes Aufmerksamen und in freundschaftlichen Birkeln oft bewundert. Bas er als Mahler ift, werden Kenner und Laien in mehreren trefflich componirten Gemählben aus ber stepermarkischen Geschichte ersehen, die man in seinem Attelier weiset. Bas er als Kenner von Original-Gemählben ift, seht jeden in Erstaunen, der eine unvorbereitetete Probe deffen erlebt.

Manche patriotische, viele wohlthatige Sanblungen haben ihm die große Chre gebracht, Ehrenburger von 3 Kreisstädten bes Landes, als Graß, Marburg und Cilli geworden zu senn. Den ihm angebornen Trieb fur Arme und Ungluckliche zu sammeln und zu sorgen, haben die barmberzigen Bruber, die Elisabethinerinnen und überhaupt die Armen, welche der Graßer Armen. Bersforgungsverein, bessen unermudeter Secretar er ist, so großmusthig unterstütt, oft dankbar gefühlt und erkannt.

Ehre dem, dem Ehre gebühret.

Außer bem angezeigten Aufmerksamen, beffen Rebacteur ober vielmehr alleiniger Verfasser Kollmann icon burch 12 Jahre ift, sind von ihm als selbstitandige Berke erschienen: "Trieft und seine Umgebungen, Agram ben Geistinger; Maximilian, ein Trauerspiel, Grat 1818 8. ben Kienreich; die Uebersetung ber ber Oper: Der Barbier von Sevilla; ber Effighandler 2c.

Rollonitich, die Grafen von, befagen in Stmt. die Burg Schleisnis, Frauenburg, Kornberg, Maffenberg, Stadl, Riegersborf, 6 Suben ben ber Feistris, 4 Huben, 3 hofftatte zu Ebelsbach, Wergrecht zu Gleisdorf, Birtern, ben Plagerhof in Straden, Markt Gleisdorf, 1 Saus in Gras, ben Thurm und 1 Saus zu

Fürstenfelb. Theodor 1183, Georg 1488. Freyberg erhielt Otto Gottfried Freyberr von Kollonitich im Jahre 1648 von der Familie Stadt, Mühlhausen erkauften fie von den herberfteinen. 1638 ben 3. May wurde Erasm Ferdinand und Otto Gottfried Freyherren von Kollonitich in den Grafenstand erhoben. Jörg von Kellonitich lebte mit seiner Gattinn Barbara von Rottal um das Jahr 1488.

Mus die'er Familie wurde vorzüglich leopold Graf von Role lonitsch berühmt, welcher in seiner Jugend Ratholik, dann Maltheserritter wurde, sich zur See sehr auszeichnete, endlich Priefter, Bischof, Erzbischof und Kardinal wurde; er starb im 76.

Jahre feines Alters ben 20. Janner 1707 ju Bien.

Maria Johanna Grafinn von Kollonitich wurde Abtiffinn zu Goff. Sigmund Graf von Kollonitich war Bildof zu Stuttari, bann zu Beigen, und endlich Erzbischof in Bien um bas Jahr 1723.

Berichwägert mar tiefe Familie mit jener von Burmbrand, Ruffftein, Galler, Scharfenberg, Stubenberg, Thurn, Breubner 2c.

- Rolmect, St., Beingebirgegegend, jur Sichft. Bafoldeberg bienftbar.
- Rolnovinaberg, Cf., eine Gegenb, jur Pfarregult Bibem mit & Beinzehend pflichtig.
- Rolterbach, 3f., im Bif. Goppelsbach, treibt 1 Sausmuble in Grates.
- Romberg, Gf., G. b. Bifs. horned, Pfr. hengeberg, jur hichft. Cedau, Robr, Pfregult Bilbon, Baafen und horned bienftbar.
  - Klachm. juf 405 J. 1200 St., wor. Aed. 71 J. 1225 St., Who. und Grt 59 J 1022 St., Why. 1 J. 56 St., Wiley. 273 J. 210 St. H., H. 33, Why. 34, einh. Brit. 155, wor 80 wbl. & Whit. Och 24, Kh. 52.
- Romifchfoberg, Et., eine Beingebirgsgegend, jur Sichft. Plankenftein bienftbar.
- Romereug, Cf., eine Begend, jur Sichft. Geprach mit Getreis be=, Wein= und Gadhebend pflichtig.
- Romnegraben und Bach, Pod , Et., im Bit. Altenburg, treibt 2 Sausmublen in ber Gegend Planina,
- Romor, Cf., eine Gegend in der Pfr. Lichtenwald, jur Er-Dinoritengult in Gilli mit & Garben - und Beinzebend pflichtig.
- Romoren berg, Mt., eine Gegend im Bif. Negau, jur Bifthumshichft. Gedau mit & Beingebend pflichtig.
- Ronasberg, Gt., G. d. Bits. Biber, Pfr. Galla, jur Sichft.

|          | The state of the s |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,        | Biber, Lankowie, Aleinkainach, Altenburg und Pfregult Rof. lach bienftbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Fldchm. mit Salla vermeffen 2538 3. 1045 🗆 Rl , wor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Med. 163 3. 220 [ Kl., Bn. 591 3. 1139 [ Kl., Grt. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 3. 279 🔲 Kl., Hibm. 732 3. 468 🖂 Kl., Wildg. 1047 3 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | St. H. 36, 36, 286p. 35, einh. Bolf. 201, wor. 105 wbl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Bhft. Pfd. 1, Ochs. 52, Ab. 54, Schf. 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _        | In Diefer G. fließt bie Salla, ber Liefenbach und Schwolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.       | Snig, Joseph Guftad, geboren ju Gras ben 14. Janner 1758,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Doctor ber Rechte; + baselbft ben 21. December 1795. Dichter, Rechtsgelehrter. Siehe von Binklern S. 106, 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>a</b> | onig, die Frenherren von und zu Kronburg, murben mit An-<br>ton ben 6. Marg 1767 Mitglied ber fteperifchen Canbmannichaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Derfelbe mar als Staatsrath und St. Stephans Drdensritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 1765 in den Frepherrnstand erhoben worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £        | bniggraben, Bt., eine Gegend in ber Mabe von Eggersborf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _        | jur Pichft. Candeberg mit ? Getreibe- und Beingebend pflichtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £        | oniggraben, Gt., G. b. Bats. Balbftein, Pfr. Feiftrig, jur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Dichft. Dedau und Balbftein bienftbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Flachm. juf. 442 3. 1502 🔲 Kl., wor. Ned. 51 3. 905 🗖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Kl., Wn. 39 3. 1551 . Kl., Grt. 8 3. 40 . Kl., Blbg. 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 3. 611 31. 5f. 26, Bbp. 27, einb. Bolt. 107, wor. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _        | wbl. S. Whst. Ochs. 12, Kh. 27, Schf. 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3        | bnigreich, 32., eine Begend im Edergraben mit 31 Rinder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | auftrieb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| K        | onigreicalpe, St., ben Auffee, zwifden ber Bied und Rem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | bergalpe, bem Kemetgebirge, Elend und Lanfried, mit 63 Rins berauftrieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R        | onigsacter, die Grafen von, stammen ursprünglich aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | alten Rittergeschlechte ber Bianchi, aus bem Bergogthume Chab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Abnigs acter, die Grafen von, stammen ursprünglich aus bem alten Rittergeschlechte der Bianchi, aus dem Gerzogthume Chablais in Savopen. Sie leisteten unter mehreren Raisern und Königen wichtige Dienste, zeichneten sich vorzüglich im I 1476 unter Gerzog Karl dem Rühnen von Burgund, als auch unter Kaiser Karl V. im I. 1530 sowohl in Hof- als Kriegsdienstem aus, und erwarden endlich das Stammgut Königsader, welches sie noch um das I. 1675 besaßen. Undreas Bianchi zog sich nach Bapern, und verwandelte seinen italienischen Nahmen in das beutsche von Weiß. Er erkaufte von dem Bruderhause in Munchen das nahe Rittergut Neuhausen, und erhielt von Kabsertenden das nahe Rittergut Neuhausen, und erhielt von Kabserschaft und schrieb sich nunmehr Undreas Reichsritter Weiß von Königsader. Sein Sohn Egydius wurde von Kaiser Leopold L. dd Wien am 25. November 1075 in den Freyherrnkand erhoben, worauf sich bieses Geschecht mit hinweglassung des Nahe

mens Weiß, ale Frenherren von Konigsacker und Reubaus gu fdreiben anfingen.

Derfelbe Egydius Frenherr von Konigsader jog fich nach Defterreich, machte fich ansagig, und ftarb ju Bien 1715. 30feph Jakob Judas Thaddaus, Sohn des vorigen, murde von Raifer Rarl VI. dd Bien am y. Janner 1734 in ben Reichsgrafenstand erhoben. Er mar geboren ju Bien ben 15. Dary 1695, vermablte fich ben 17 Februar 1721 mit Polyrena Clara Inna Freginn von Thavonat auf Thavon und Sachsengang, und farb ju Grat den 28 August 1756

Diese Familie besaß die Sichft. Fribau, den Markt Pol-

fterau zc. Giebe Fridau.

Ronigsalpe, Bt., im Murgaraben, swifden ber Sinteralpe und Lachalpe, mit 210 Rinberauftrieb und 97 3och 508 [ Rl. Rladeninhalt, jur Staatsbichft. Meuberg geborig.

- Ronigsalpe, Bt., im Fregenbach, zwifden ber Prolesmand, ber Murg- und Buchalpe, mit febr großem Balbftande.
- Ronigs in ber Mu = Mlpe, 3f., am Ronigsriegel, mit 30 Rinderauftrieb und bedeutendem Balbitande,

Ronigsberg, windisch Kunsberg, Cf., G. b. Biff. und ber

Grundbichft. Wifell, Pfr St. Peter ben Konigeberg. Flachm. juf. mit Fellborf ben St. Peter 1499 3. 1534 [] Kl., wor. Ued. 205 3. 642 [] Kl., Wn 348 3. 940 [] Kl., Grt. 6 3. 1362 . Kl., Sthw. 368 3. 464 . Kl., 23gt. 1 3. 154 🗆 Kl., Wldg 568 J. 900 🗆 Kl. Hs. 37, Whp. 52, einh. Bolt. 234, wor. 112 wbl. J. Bbst. Ochs. 2, Stb. 22.

- Ronigsberg, Gf., jur Sichft. Candeberg mit & Getreiber, Beinund Rleinrechtzehend pflichtig.
- Ronigsberg (Chunigesberch), die von, ein altes Rittergeschlecht. Gie befaften in Stmt. Die gleichnahmige Sichft. im Ct., und waren Lebensmanner bes Bisthums Galgburg und bes Kloftere Oberburg Otto von Ronigeberg erfcheint ichon in dem Ottofarifchen Stiftungebriefe 1182 von Gedau. Bilbelm von Ronigsberg lebte 1305, Unbra um ben Unfang bes 14. 3abrbunderts, fein Gobn Sans und Andrd um das Jahr 1388.

2lus einem frenherrlichen Geschlechte von Konigsberg murben dd. 11. Februar 1622 Ludwig und Bolf Matthaus Mitglieder

der fteprifden gandmannicaft.

Ronigeberg, Cf., norboftl. von Borberg, Ruinen eines alten Bergichloffes mit einer Sichft, gleichen Rabmens, und einem Landgerichte, welches ju Bifell vermaltet wird. Diefe Sichft. ift mit 1028 fl. 49 fr. Dom. und 125 fl. 58 fr. 34 d. Rust. beanfagt; ift nun mit ber Sichft. Bifell vereint.

dd. unfer lieben Frauentag assumptionis 1347 entschieb Bifchof Illrich von Gurt, zwischen Grafen Friedrich von Cilli mit ber Befte Berberg, und Sanfen von Konigeberg mit ber

Befte Konigeberg über ftreitige Grangen.

1389 belehnte Johann Bifchof von Burk Conrad Fruetten mit dieser Beste und kam im J. 1395 an den Grafen herrmann von Cilli, nachdem dd. Conntag Latare in der Mittfasten Andra von Konigsberg mit Bewilligung des obigen Bischofs seine Beste Konigsberg an die Grafen von Cilli also verschrieben, bas nach dem Lode des erstern dem lettern 10,000 Pf. Pfennige anfallen sollen.

dd. am Samftag vor St. Lucientag 1472 erhielt Jorg Burger, Burggraf ju Luenz, von Kaifer Friedrich bas Schlog Konigsberg pflegweise, die bazu gehörige Mauth aber sammt Rutzen, Rent und Gulten gegen Reichung jehrlicher 362 March

Pfennige in zwepjährigen Bestand.

dd, am Samstag vor St. Elisabethtag 1481 erhielt Urban Strauß von Raiser Friedrich die Pflege bes Schloffes Konigsberg bis auf Bieberrufen.

dd. am Erchtag nach Ceonarbe 1486 erhielt Balthafar Minborfer von Raifer Friedrich biefe Pflege bis auf Bieberrufen.

dd. Insbrud ben 24. Januar 1500 erhielt Balthafar Min-

borf bas Schloß Königeberg fatweife.

dd. Reuftabt ben 15. Darg 1506 erhielt Unbra Gall bas

Bolog Konigeberg pfand = und pflegweife.

dd. Raufbagern ben 10. Mag 1509 erhielt basfelbe Sans Schwettomig ebenfalls pfleg - und pfandweife.

dd. 18. May 1511 erhielt dieses Schloß Christoph von

Grabened.

dd. Grat ben 16. Aprill 1575 murbe bem Sanfen vont Belfenberg die Cameralbichft. Konigsberg um 6080 fl. 54 fr. 2 bl. Pfandgelt von Frang von Grabenecken weiland abzulbfen, und feiner Gattinn aber nach feinem Lobe noch 10 Jahre inne zu haben bewilligt.

dd. 2. August 1575 wurde bem hans von Helfenberg 300 fl. zu verbauen bewilligt. dd. Graß ben 25. Juny 1578 erhielt diese hicht, gegen Ablosung der Pfanbsumme von 6080 fl. 54 fr. 2 dl. Anton Gereg, Hanptmann an der Froatischen

Grange, und fein Cobn Peter auf lebenslang.

1081 befaß fie Sans Chriftoph Graf von Lattenbad.

Unter ben fruberen Befigern erscheinen auch die Bafolbs-

berger, Erdody, Tumberger.

In ber neueren war um bas Jahr 1730 Mar Graf von und zu Dolley, Rainstein und Lattenbach, mit 19. Mar; 1749 Walburga Grafinn von Rainstein und Lattenbach, spater verethichte Grafinn von Baumgarten, mit 3. Juny 1764 burch Rauf Mar Joseph Graf von Wildenstein, mit 17. Juny 1791 Rajetan Graf von Wildenstein durch Erbe, mit 10. Uprill 1801 Johann Nep. Edler von Kalchberg, mit 8. Februar 1802 chere

mable burd Rauf Rajetan Graf von Bilbenftein, mit 28. 370vember 1803 Maria Unna Grafinn von Dietrichftein, mit 21. Mari 1812 Dismas Graf von Dietrichftein, mit 7. December 1818 Mar Graf von Dietrichftein, mit 20. Janner 1820 Franz Birichbofer im Besitze bieser Berrschaft.

Das Chloß ift in Fifchere Topographie abgebilbet.

Ronigsbrunn, bie Frenherren von, befagen Lichtenftein, Beiftrit, Die Blechfabrit in ber Ratten, ein Saus ju Grat, eines ju Murggufchlag, Die Gulten Konigebrunn und Goinbled. Urfprunglich fcbrieb fich biefes Gefchlecht Primbic, aus welchem Beichlechte Beit und Stephan auf bein Turniere ju Burch ericienen fenn follen, um welche Beit ibr Baterland Thuringen mar. Ein Dovo Primbic jog mit feinem Sobne Udalrich nach Defterreich, wo fie die Beste Chuningesbrunen am Bagram in Dies berofterreich befagen , und fich von jener Befte benannten. 3m Jahre 1302 ericheint auf bem Turniere ju Bamberg noch ein Georg von Chuningesbrunen aus Defterreid. Opater icheinet Diefe Linie erlofchen Die in Thuringen jurudgebliebenen Drimbfche pflangten fich indeffen fort, und verließen endlich Oberbeutichland der Religionsunruben wegen. Man findet fie icon 1531 in Stepermart leffbaft, fie tauften im Jahre 1547 bie Gulten Schindeleck und Konigebrunn am Glangbache nachft Brud an ber Mur. Gie trieben in ber bamabls noch bedeutenden Danbeleftatt Brud theils in Gefellichaft mit benen von Bels und Christallning die Sandelicaft. Sans Primbic mar um bas Jahr 1550 mehrere Dable Burgermeifter ju Brud, und faiferlicher Ctabt: und Candrichter. Gein Gobn Blafius, geboren um 1580 ebenfalle faiferlicher Landrichter und Burgermeifter ju Brud, verbient burd mehrere patriotische Dienfte mabrend bem brepfigjabrigen Rriege, erhielt dd. 3. May 1642 von Raifer Ferdinand III. Die Erneuerung feines alten Reichsritteradels. Er ftiftete mit feis ner Gattinn Untonie de Fary dd, 10. December 1645 ein ewiges Licht nach Leibnig und machte mehrere geiftliche und weltliche Stiftungen nach Brud und Leibnis , + 1652 ju Brud, und rubt in ter bortigen Pfarrfirche.

Georg von Primbich, bes obigen zwepter Cohn, Erbe ber vaterlichen Guter war gleichfalls ofter taiferlicher Landrichter und Burgermeister zu Bruck, er vertheibigte mit eigener Mannschaft und Munttion 1683 ben Semering gegen bie Lutten, er erhielt dd. 10. Sept. 1685 von Kaifer Leopelb I. fur feine und feines Baters ebeliche Descendenz nebft ber Beitätigung bes alten Abels

ten Bunahmen von Konigsbrunn.

Martin von Primbic, bes obigen alterer Bruber, taufte mit 20. Nov. 1000 von ben de Pottyichen Erben zwer Gifenhammer nebit einem Bofe zc. ju Murzzuschlag; er baute und ftiftete 1679 die Kirche zum heil. Geift ben Murzzuschlag, und bie Untonis Kapelle ben ben bortigen Franciscanern nebft einer Familiengruft. 1661 vermählte er fic mit Unna Ratharina von Barbolan, aus welcher Che Unna Nebeka, geboren 1674, vermählt am 27. Juny 1688 mit Joseph Ignah von Wels, Herrn zu Oberlorenzen, und Maria Unna, geboren den 21. Februar 1677, vermählt mit Johann Friedrich Freyherrn von Stampfer zu Walchenberg, k. k. Nath und Bergwerksverweser zu Idia

ju bemerten finb.

Martin, + ben 18. Aprill 1681. Gein ditefter Gobn 30. hann Frang, geboren ben 18. July 1662, ertaufte 1706 bas Out Feiftris im Murgthale, und mit 11. Jung 1714 bie Berrfcaft Lichtenstein ben Judenburg. Er errichtete mit Raifer Karls VI. Privilegio dd. 30. Aprill 1720 die erste Blechfabrit in Stepere mart in der Ratten , und ftiftete im nahmlichen Jahre ein Burgeripital in Mürzzuschlag. Raifer Rarl VI, erhob ibn ben 12. August 1716 mit feiner Descendenz in den Reichsfrepherrnstand mit bem Benfage, bag ber Nahme Primbich funftig meggubleiben habe. Derfelbe wurde auch den 1. Februar 1713 Mitglied der Reperifchen, und 1718 ber niederofterreichifden Canbmannichaft. Geine Gattinn Maria Elifabeth Rosner von Rofenegg, mit ibin vermablt 1686, ftarb den 14. Februar 1708. Er felbit ftarb ben 3. November 1739 ju Murguichlag, und liegt in feiner Samiliengruft. Bon feinen Rinbern find Maria Rofina Rebeta, geboren ben 15. Day 1688, vermablt 1703 mit Jojeph Bilbelm Bleichsfrenberen von Bertram, t. t. wirflichem Reichshofrath, Maria Elifabeth, geboren ben 22. Movember 1698, vermable ben 30. October 1724 mit Johann Chriftoph von Eps, fürftlich Caljburgifchen Softammerrath; Joseph Ignat, geboren ben 20. Ceptember 1703, vermablt mit Benriette Elifabeth von Lierwald, murbe Kreisbauptmann ju Judenburg, vermachte fein Bermegen einer Berforgungsanstalt in Grab, † ben 21. Aprill 1770 , ju bemerten.

Der Aelteste aus biefen Geschwistern, Philipp Anton Frepberr von Königsbrunn, herr zu Lichtenstein und Feistris, geboren ben 30. Aprill 1691, war Landrath in Stepermark, und vermählte mit Maria Unna Josepha von Eps am 7. December 1716. Aus seinen zehn Kindern vermählte sich Maria Intonia mit Franz Joseph Frenherrn von Bertram; Maria Antonia mit Joseph Wieland von Mustenitich, t. t. Oberklieutenant, und Maria Etisabeth mit Anton Frepherren Codelli von Fahnenseld. Philipps Gattinn starb den 20. September 1638 zu Lichtenstein, er selbst am 18. December 1760 zu Gras. Gein alterker Sohn Franz Unton, geboren den 20. Movember 1719, war Landrath in Stmt., verehelichte sich zuerst mit Marie Karoline Frepinn von Sternbach, welche am 10. Februar 1789 zu Gras farb; dann mit Maria Anna Frepinn von Königsbrunn, Lochter seines Bruders Ignas am 2. August 1791. Er starb om 4.

September 1800 ju Lichtenftein ohne Zinder.

Drep Bruber biefes Lettern fetten bie Familie Renigebrunn

nun in brey lieften fort; wovon

a) Johann Cigmund herr zu Lichtenstein und Feistris, gesboren am 5. Juny 1721, f. f. Generalmajor und Landstand in Maheren wurde; er starb ben 28. August 1793. Seine Gemahlinn war Maria Lutovica Freyinn von Minkwis, mit ber er sich am 8. September 1772 vermahlte und neun Kinder erzeugte.

b) Franz Tav., geboren ben 12. December 1728, wurde f. f. wirklicher geheimer Rath und burch mehrere Jahre prafibirensber Gubernialrath ber Landesstellen zu Triest und Gerz. In seinem Geheimrathsbiplome heißt es: daß ber blühende Zustand Triests und seines Handels vorzüglich seinen Kenntniffen und seiner Thätigkeit zu verdanken, und daß bloß durch seine eifrige Leitung ber Carolina Straßenbau, bann die lang verzögerte Austrocknung ber Sumpfe und Moraste um Aquileja zu Stande gebracht worden sen. Er vermählte sich ben 7. September 1769 mit Ernestine Gräfinn von Attems, und starb ben 4. September 1794 zu Lichtenstein.

Aus feinen Kindern trat Unton Karl, geboren ben 13. Juny 1770, anfangs in Militardienste, und vereblichte sich nach feinem Austritte am 6. August 1793 mit Kajetana Grafinn von Berthold, Sternfreut Drbensbame und verwitweten Grafinn von Stomm; er starb ben 11. December 1801 ju Olmub.

Des obigen Franz Lav. zwepter Sohn Sigmund war von 1793 bis 1801 Kreiscommiffar zu Judenburg, vermählte fich am 4. November 1800 mit Maria Unna Freginn Binder von

Rrieglstein.

Ferner ist aus ben Kinbern Franz Zavers: Johanna, geboren ben 19. Man 1775, vermählt am 29. July 1797 mit Joseph Frenherrn von Lazarini; Martius, geboren ben 23. Geptember 1766, f. f. Kämmerer und anfangs Secretar ber Provingial: Hauptmannschaft zu Treviso, 1809 ben ber kaiserlichen General: Intendantur in Italien, bann als grafsich herbersteinischer Güterdirector, und jest als ständischer erster Secretar zu bemerken.

c) Ignat Bafilius, geboren am 14. Juny 1732, f. f. Rath und landrechtesbenfiger in Stepermart, übernahm anfangs die Direction der Eisenwerfe dieser Familie, welche er in der Folge selbst an sich brachte. Er vermählte sich im 3. 1766 mit Elisabeth Freginn Binder von Krieglstein, und starb den 8. Janner 1784.

Mus diefer Che find ju bemerten:

Anna Maria, geboren ben 15. October 1768, am 2. August 1741 mit ihrem Obeim Franz Anton, bann nach beffen Sobe am 4. November 1800 mit ihrem Vetter Sigmund Frepherrn von Königsbrunn vermahlt.

Anton Frenherr von Königebrunn, geboren ben 26. Aprill 1779, vermahlt am 28. Map 1795 mit Umalie von Piftoris.

**2011** 

Bernardine, geboren ben 25. September 1773, vermable mit Joseph von Kronberg.

Frang Zaver, geboren am 18. Aprill 1789, biente ben vor- mable Lattermann Infanterie, bann, im 3. 1809, als Landmehr-

Hauptmann.

Alops \*), geboren ben 31. December 1783, biente ben Raifer Chevaurlegers, und vermahlte fich mit Francisca Freginn von Pupel.

- Ronigseck, Die von, eine alte abelige Familie, aus welcher Cuno Rloch und Salbenrain befag.
- Ronig be'ct, die Grafen von Aus biesem Geschlechte murbe Karl Reichsgraf von Kontgeed t. f. Oberftlieutenant ben 15. Juny 1708, und Ludwig ben 26. Janner 1729 Mitglied ber fteperis ichen Landmannschaft.
- Konigsfelber, die, befagen in Stmf. einige Gulten, und habten, gleich den Wechstern, Rofenbergern, und Eggenbergern, das Burgerrecht in Radfersburg. Erasm Königsberger lebte um bas Jahr 1372. Nach einem Grabmahle der Stadtpfarrfirche zu Radfersburg mar Georg Königsfelber ber Lette feines Stammes, und ftarb ben 30. November 1575.
- Ronigsgraben, Gf., am rechten Murufer, unter bem Markte Feiftrig und ober bem Breitenberg.
- Ronigstogel, Bt., im Rlampferthal bes Pretullgraben.
- Ronigeriegel, St., zwifchen bem Steinmulnergraben und Borwitgraben, nachft bem Saubentogel, auf welchem die Gallale, Mitterede und Konige in ber itu- Alpe, mit bedeutendem Biebauftriebe und großem Balbftanbe vortommen.
- Ronigsfattel, Bf., im Rammerforft, zwifchen bem unteren Branbftein und Beifelgraben.
- Ronigs marth, Gf., eine Gegend, jur Staatshichft. Biber Garbenzebend pflichtig.
- Ronigthal, Bf., an der Galga, gwifden ber Ulmlahn und dem Barenbach, dem Sochthal und der Galga, mit großem Balbstande.
- Ronix, Gt., eine Gegend in ber Pfr. Felbbach, jur Sichft. Rornberg mit & Getreibe und Beinzehend pflichtig.
- Ronolskabach, Cf., im Bif. Oberburg, treibt vier Saus mublen und eine Stampf in St. Leonhard.
- Ronrad, Philipp, geboren ju Pedau, Jefuit, Prebiger. Giebe von Bintlern G. 26.

<sup>&</sup>quot;) Bon ibm barf bie Semt. eine fur mehrere 3weige ber Leonit nubliche, liter rarifche Unternehmung erwarten.

II. Band.

- Ronsjabach, Cf., im Bit. Oftermit, treibt zwen Stampfe und bren Sagen in ber Gegend Oftermit,
- Ronusch fo, ober Komesto? Cl., G.b. Bits. und ber Grundbichft. Erlachitein, Pfr. St. Marein.

Das Flachm. kommt mit der G. Koritno vermeffen vor. H. 12, Whp. 5, einh. Bolk. 20, wor. 12 wbl. S. Abst. Kb. 9.

- Ropa, Cf., ein Bach im Bif. Lechen, treibt in ber Gegenb Gob lowabuta zwen Sausmublen.
- Ropfing, Gf., G. b. Bats. Neuberg, Pfr. Rainborf, gur Sicht. Deuberg, Sartberg, Pollau, Obermaperhofen, Schieleiten, Stadtpfarre Sartberg, Commende Fürstenfeld und Serberftein bienitbar.

Flächm. jus. 1306 J. 672 St., wor. Neck. 621 J. 1491 St., Win. und Grt. 230 J. 1230 St., Wilsg. 453 J. 1151 St. H. H. Spi. 80, Whp. 65, einh. Bolk. 358, wor. 197 nbl. S. Bhft. Pfd. 71, Ochs. 18, Kh. 154.

Ropiunig, Mf., G. d. Bife., ber Pfarre und Grunbherricaft Schleinis, jur Sichft. Schleinis Garbengebend pflichtig.

- Flächm. 3us. 455 J. 435 D Kl., wor. Neck. 74 J. 143 D Kl., Trifchf. 36 J. 483 D Kl., Wn. 41 J. 1396 D Kl., Grt. 8 J. 109 D Kl., Hibw. 77 J. 1205 D Kl., Wgt. 3 J. 443 D Kl., Wldg. 213 J. 1306 D Kl. H. 55. 57, Why. 35, einh. Bolk. 159, wor. 77 wbl. S. Ahft. Ochs. 37, Kh. 15. Hier fließt der Frauheimbach.
- Roppelbach, Bf., im Bif. Raifersberg, treibt in ber Gegend Cobming eine Gage.
- Ronnen, If., ben Muffee, zwifden bem Poberhandl, ber ofter. Galftabter Grange, ber Lipp und Schiefau und ber Traun, mit großem Baloftanbe.

Auf biefem Koppen befindet fich die Koppentretalpe mit eilf Alphütten und 53 Rinderauftrieb.

Ropple, fiebe Kappeldorf.

Ropreinig, Mt., nordöftl. von Sibiswald am Sagaubad, Sol. und Sichft., beren Unterthanen in nachstehenden G. vorkommen, ale: in Aug, Brunn, Buched, Stendorf, Graffeldorf, Gebirg klein, Gebirg Et. Peter, Greuth ober, Greuth unter, Sag ober, Muggenau, Polfing, Soboth und Lombach.

Diese Hichft. ist mit 1099 fl. 9 fr. Dom. und 111 fl. 1 fr. 2 bl. Rust. Erträgniß in 3 Aemtern mit 177 Saufern beansagt. Die Hichft. hat bas Patronat über bie Kirche St. Peter im Gulmthale.

Un Bebenden befigt biefelbe, ben Garben- und Beingebend in ben Pfarren Urnfels, Gibiswalb, Rleinftatten, Gt. Johann

|    | •                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | im Sagauthal, Klein, St. Lorenzen und St. Oswald ben Gi-<br>biswald, St. Ulrich in Greuth und Bies.                   |
|    | Brubere Befiger Diefer Sichft. maren die Gibismald, Schrat-                                                           |
|    | tenbach , Augelmann. Seit einem Jahrhunderte aber bie Grafen von Rhunburg.                                            |
|    | Das Schloß ift in Fischers Lopographie abgebildet.                                                                    |
| S  | opreinig, Mt., eine Steuer- Gemeinde D. Bafe. Gibismalb.                                                              |
|    | mit glacheninhalt 392 3. 540 🗆 Kl., wor. 2led. 87 3. 113\$                                                            |
|    | St., Wn. 89 3. 1580 St., Leuche 14 3. 00 St., Hip. 35 3. 611 St., Wat. 29 3. 1496 St., Bibg.                          |
|    | 135 3. 660 St.                                                                                                        |
| \$ | opreinitg, windifc Kopriunza, Cf., G. b. Bifs. Borberg,                                                               |
|    | mit einer Pfarrfirche, genannt Maria in Ropreinis, im Dff.                                                            |
|    | Bidem, 1 Stb. vom Schlofe Sorberg, 3 Stb. v. Rann, 12<br>Ml. v. Cilli. Bur Sichft. Drachenburg und Sorberg bienftbar. |
| ٠  | Flachm. jus. 268 3. 604 🔲 Kl., wor. Aeck. 52 3. 1165 🗀                                                                |
|    | Kl., Wn. 40 J. 1298 Sl., Grt. 875 Sl., Hthw. 74<br>3. 446 Sl., Wgt. 30 J. 630 Sl., Wks. 69 J. 990 S                   |
|    | Al. Hi. 20, Bbr. 28, einh. Bolt. 150, wor. 70 mbl. 6.                                                                 |
|    | Ahft. Pfd. 4, Dof. 4, Kh. 22.                                                                                         |
| \$ | opriefnig, Mt., G. b. Bate. Pesnithofen, Pfr. St. Bate                                                                |
|    | bara, jur Bichft. Burgethal, Gutenhag, Stadtpfarr Grag und Schleinig bienftbar.                                       |
|    | Das Rlachm. ift ber G. Willtommberg vermeffen. Bf. 12,                                                                |
|    | Bhp. 15, einh. Bolf. 63, wor. 40 wbl. G. Abft. Pfb. 3,                                                                |
|    | Dofi. 4, Rb. 10. Sier fließt ber Pesnigbach.                                                                          |
| 9  | opriunza, siehe Kopreinitz                                                                                            |
|    | topfdinberg, Mf., Beingebirgegegenb, jur hichft. Minoria                                                              |
| _  | ten in Pettau bienftbar.                                                                                              |
| 3  | or al pe, Mf., weftl. v. Candeberg, ein Granzberg zwifchen Karne then und Stepermark.                                 |
|    | oraschei Borstadt, siehe Karnthner Borstadt.                                                                          |
|    | orafditz, fiebe Rorofditz.                                                                                            |
|    | oreniact, Mt., G. b. Bift. ber Pfr. und Grundbicft. Gau-                                                              |
|    | ritid.                                                                                                                |
|    | Flachm. zus. 360 J. 1145 [ Kl., wor. Aeck. 76 J. 1276 St., Srifchf. 31 J. 477 [ Kl., Win. 8 J. 686 [ Kl.,             |
|    | 15thw. 137 J. 315 🔲 Kl., Wgt. 20 J. 1599 🔲 Kl., Whis.                                                                 |
|    | 85 3. 1592 [ Rl. Sf. 29, Why 25, einh. Bolt. 109, wer. 52 wbl. G. Abft. Dof. 2, Rh. 18.                               |
|    | 04 teat                                                                                                               |

Koritnim ober Kurstydorf, Ct., G. b. Bits. und Grundbichft. Gonowis, Pfr. Tichabram, 12 Stb. v. Lichabram. Bur Staatsbichft. Gonowis mit 2, und jur Pfarregult Gonowis

| 2  | 50 <b>K</b> or                                               |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | mit & Garbengebend , jur erftern auch mit bem gangen Beinge- |
|    | bend pflichtia.                                              |
|    | Flächm. jul. 607 3. 717 🔲 Kl., wor. Med. 130 3. 552 🗀        |
|    | Kl., Mn. 85 3. 106 [ Kl., Grt. 1 3. 341 [ Kl., Sthw.         |
|    | 40 3. 958 Sl., Bgt. 1 3. 271 Sl., Bldg. 349 3. 89            |
|    | St. Sf. 37, Bbp. 35, einh. Bolt. 162, mor. 83 wbl. G.        |
|    | Bhit. Ochi. 40, Kb. 26, Schf. 59.                            |
|    | Sier flieie ber Orlotnigbach.                                |
| 6  | oritno, Cf., eine G. d. Bifs. Erlachftein, vermeffen mit ter |
| ٠, | . Ronufchfo mit 132 3. 415 . Rl. 2led., 115 3. 329 . Sl.     |
|    | Bn. Sf. 31, Bbp. 21, einh. Bult. 89, wor. 42 wbl. G.         |
|    | Whit. Ab. 3.                                                 |
| 6  | oritno, Cf., G. b. Bils. Stattenberg, Pfr. Monsberg, jur     |
| ъ  | Sichfe. Mosburg bienftbar, jur Staatsbichft. Studenig mit ?  |
|    |                                                              |
|    | Warbengebend pflichtig.                                      |
|    | Flachm, gus. mit Storble bes nahmlichen Bats, vermeffen.     |

Roritten berg, Mt., eine Beingebirgegegend, jur Minoriten Sichft. in Pettau und Thurnifc dienftbar.

Pfd. 4, Odf. 4, Kb. 8.

Rornbeck, bie, befagen in Stepermart Gulten im Raabthal. Friedrich Kornbect lebte um bas Jahr 1370, feine Bitme Runigunde erhielt 1377 vom Bergog Albert Leben auf den Leiters. torferhof im Raabthale, nachdem fie Ulrich Bintler von Leitersborf geheirathet batte. Ernft Kornbeck vermablte fich 1576 mit Polirena von Leobeneck, fpaterbin mit einer Poppenborfer. Gigmund lebte um bas Jahr 1511. Erasm befag um bas 3ahr 1557 ein Daus ju Rickersburg, welches er von denen von Reichenburg gegen Gulten eingetauscht batte. Bilbelm Kornbed war 1446 ben bem großen Aufgebothe gegen bie Ungarn.

Kornberg, Bt., Ochl. und Sichft. mit einem Bgt. von 10 Ge meinden, als: ?luersbach, Ebelsbach, Flabnitgemitter, hartmanneborf, Rag, Kornberg, Deb und Ottenborf, Pollau-windifc, Reit und Robr.

Das Flachm. desfelben beträgt juf. 12,690 3. 328 🔲 Kl., wor. Neck. 5827 3. 1086 St., 28n. und Grt. 1241 3. 1224 Sch., Hebm. 550 J. 1122 Sch., Wyst. 472 J. 1234 🗍 Kl., Wlog. 4617 J. 462 St. H. H. 850, Whp. 760, einb. Bolf. 4284, wor. 2291 wbl. S. Whft. Pfd. 291, Ochf. 521, Stb. 1358, ⊙df. 66.

Die Unterthanen biefer Sichft. tommen in nachstehenden B. vor, als: in Altenmarkt, Auerbach, Muersbach - ober, Auersbach : unter , Arbach , Baldau , Buch , Burgfried , Dirnbach , Etelebach, Entichendorf, Fifcha, Fladnig : mitter, Glabenthal, Glonach, Gröffing, Grub , Sabereborf, Sart im Bgt. Poppendorf, Sart im Bit. Frenberg, Sagendorf, Sausta, Birt.

Dann ben

borf, Sofitdten, Kahlberg, Karla-ober, Karbach, Kabenborf, St. Kind, Kniebing, Kornberg, Kronersborf, Krobathen, Krottendorf, Lahndorf, Luggitsch, Lungitsch; unter, Maggau, Marktl, Muggenborf, Magelstorf, Neuses, Ottersborf, Perlsborf, Poppenborf, Pollau, Rabau, Rabisch, Madersborf, Raning, Reit, Rohr, Sat, Schrötten, Schwabau, Siegersborf, Staing, Storchaus ober, Straden, Sulzbach, Thien, Wegelsborf, Bieden und Wörth; bann zu Stainzthal im Marburgerfreise:

Die Sichft, hat Bebenbe in ber Pfr. Jagerberg: & Gestreid., Weinmoft., Sieres und Kleinrechtzebend in den G. Pol- lau und Jagerberg. In der Pfr. Gnaß & des obgenannten Bebenbes zu Auersbachs ober, Auersbach unter, Glagenthal, Rabisch, Afchau, Birfnig ober, Birfnig unter und Lugitsch. In der Pfr. St. Peter am Ottersbach den & Weinmostzehend in der G. Schwiersdorf, Entschendbrf und St. Peter. In der Pfr. Edelsbach & Getreid und Beinmostzehend in der G. Weter

2 Getreid- und Weinmoftzehend in Marberberg, Dest, Reichl und Oberreit, bann Auersbachbergen, in ber Pfr. hartmannsborf. Sie ift mit 4866 fl. 44 fr. Dom. und 258 fl. 15 fr. 2 bl.

geleborf und Bolfgrub. In ber Pfr. Felbbad, & Getreib- und

Mostzehend in Bartelbergen , Rlobriach und Konir.

Rust, Erträgniß in 10 Memtern mit 519 Saufern beanfagt. Brubere Befiger biefer Sichft, maren bie Kornberger, Gra-

ben , Kollonitich , Rainach , Neuhaus.

Geit mehr als einem Jahrhunderte bestigen es die Frenher-ren von Stadt.

Die Kornberger Soffelber find jur Sichft. Riegersburg mit & Getreib- und Weinmoftzebend pflichtig.

Das Schloß ist in Fischers Lopographie abgebilbet.

Rorn berg, Gf., G. d. Bits. Kornberg, Pfr. Riegersburg, 13 Stb. v. Riegersburg, 13 Ml. v. Gleisborf, 6 Ml. v. Grat; jur Hicht. Kornberg, Trautmannsborf, Sainfeld, Riegersburg, Pfr. Feldbach, Kirchbach a. d. Raab und Belsborf dienstbar.

Flachm. zus. 2073 J. 1077 D. Al., wor. Aed. 985 J. 324 D. Kl., Wn. und Grt. 116 J. 288 D. Kl., Hthw. 113 J. 1331 D. Kl., Wyt. 68 J. 248 D. Kl., Wyt. 790 J. 486 D. Kl. H., 155, Why. 140, einh. Bolk. 799, wor. 425 whl. S. Whst. Pfb. 44, Ochs. 116, Kb. 249.

Rorn berg, Cf., Beingebirgsgegend, jur Staatsbichft. Geprach bienftbar.

Rorn berger, tie. Diefer Familie gehörte bas gleichnahmige Schloß, von benen Seinrich 1168 ein Wohlthater bes Stiftes Utmont war. Gie befagen auch Krottenborf, Fladnis, und Begeletorf. Friedrich Kornberger und feine Gobne Ulrich und 262

Rriedl verkauften 1338 biefe Sichft. an Otto und Friedrich Gebruber von Graben um 150 Mart Gilber. In bem Raufbriefe beißt es: "das Saus ju Kornberg und ju Ebelsbach, bas Dorf Unterfrottendorf und den Sof ju Bebelsborf ben Kornberg, mit ben 2 Theil Bein- und Getreidzehend und dem Gericht bafelbft," wie fie es von Bergog Leopold und feinem Sohne Friedrich bergebracht haben. Giebe Frepheren von Stadt 11. Theil 259-260.

Ulrich lebte 1357, und fcrieb fich von Aladnis, und machte nebft hemet von Kornberg Stiftungen in bem Frauenflofter ber Dominikanerinnen ju Gras, auch mar Ulrich 1357 zwischen Runrad dem Burgethaler und Friedrich von Graben Schieds. richter.

- Rornitgerbachel, Cf., im Bif. Erlachftein, treibt 2 Sausmühlen in der Wegend Korniggraben biefes Bits.
- Rornleiten, Gf., ein Beingebirgsgegend im Amte Ebersgraben , jur Dichft. Riegersburg bienftbar.
- Rornriegel, Mf., eine Steuer: Gemeinde b. Bits. Gibismald, verineffen mit Mitterrabl juf. 644 3. 326 [ Kl., mor. Alect. 69 3. 817 🗌 Kl., Wn. 40 3. 336 🗎 Kl., Hhw. 403 3. 1489 🗌 Kl., Wgt. 4 3. 426 🗌 Kl., Wlog. 126 3. 458 ☐ \$1.
  - Sier flieft bas Goweigbachel.
- Rorosberg, Mt., Beingebirgsgegenb, jur Sichft. Rableborfer Bult in Luttenberg bienftbar.
- Roroschitz oder Koroschitzenborf, windisch Koratschitz, Mf., G. d. Biff. u. d. Pfr. Großsonntag, 24 Stb. v. Dornau, jur Sichft. Dorned, Saus am Bacher, Negau und Trautenfels dienstbar.
  - Blachm. juf 1011 3. 834 🔲 Rl., wor. Ned. 228 3. 989 □ Kl., Trifchf. 272 3. 1415 □ Kl., Bn. 125 □ Kl., Grt. 4 3. 426 Sl., Hibw. 11 3. 1349 Sl., Bgt. 45 3. 613 □ Kl., Wlog. 323 3. 842 □ Kl. Hl. 45, Whp. 35, einh. Bolf. 182, wor. 95 wbl. G. Bhs. Pfd. 26, Ochs. 2, Kh. 50.
- Rorostaves, Ct., G. d. Bits. Gonowis, Pfr. Roticach, 21 Stb. v. Rotichach. Bur Sichft. Gonowis und Beichselftatten bienftbar, jur Staatshichft. Gonowis mit &, und jum Pfarrhofe Ganowis mit & Garben- und hiersfachend pflichtig.

Das Flachm. ift mit ber B. St. Runigunde bes nahmlichen Biff. vermeffen. Sf. 18, Bbp. 25, einh. Bolt. 108, wor. 58 mbl. S. Abst. Ochs. 24, Ab. 15, Ochs. 29.

- Rorounigbach, Cf., im Bgf. Gonowig, treibt in ber Gegenb Planina 4 Sausmublen, 1 Stampf und 4 Breterfagen.
- Rorpaberg, Mt., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Thurnifc bienftbar.
- Kerple, Cf., G. d. Bits. Gonowig, Pfr. Prichova, 1 Sth.

v. Pricova; jur Hicht. Gonowit und Pfr. Motnigg bienftbar, jur Staatshichft. Gonowit mit 3, und jur Pfarregult Gonowit mit & Garbengebend pflichtig.

Das Flachm. ift mit der G. Berholle bes nahmlichen Bits. vermeffen. of. 17, Bbp. 17, einh. Bolt. 75, wor. 38 wbl.

6. Ahft. Pfd. 10, Ochi. 4, Kh. 14.

- Rorpula, Cf., ein Imt vormable mit einem Soll. welches in Fischers Lopographie abgebildet ift. Diefes Umt ift mit ber Sichft. Erlachstein vereinigt, man suche bie Besiter bey ber Sichft. Erlachstein.
- Rorpula, Et., G. b. Bite. Erlachstein, Pfr. St. Marein, & Stb. v. Marein, & Stb. v. Erlachstein, 4& Ml. v. Cilli; zur Sicht. Plantenstein bienftbar.

Flachm. zus. mit St. Marein 589 J. 713 St., wok. Ueck.
J. St., Wn. und Grt. J. St., Kl., Hhm. 245 J. 1278 St., Wat. 29 J. 1115 St., Wblg.
66 J. 776 St. H., H., Why. 14, einh. Bolk. 62, wor.
52 wbl. S. Whit. Pfd. 1, Ochs. 2, Kb 9.
In dieser G. kommt der Predenzerbach vor.

Rofarticact, windisch Kosarzhag. Mt, G. b. Bife. Male ed, Pfr. Luttenberg, jur Sichft. Kabieborf, Krottenborf, Male ed und St. Marren bienftbar.

Das Flächm. ift mit ber G. Desniat vermeffen. H. 13, 286p. 9, einh. Bolt. 48, wor. 23 whl. S. Ahft. Ochf. 2, Ab. 17.

- Rofchact, Albobrand, geboren zu Gilli am 15. July 1759, farb 1813. Rechtsgelehrter. Giebe von Winklern Seite 107-108.
- Rofchactberg, Mt., & Ml. v. Marburg, Beingebirgegegenb, jur hicht. Melling und Bittringhof bienftbar.
- Rofchborf, Gt., Beingebirgegegend, jur Staatspichft. St. 30- feph bienftbar.
- Rofchn er, bie von Chrenftein. Aus biefem Gefchlechte befaß 1730 Bohann Ernft Die Bichft. Schonect.
- Rofchnitz und Rofchnitzberg, Ef., G. b. Bits. Magifitat Cilli, Pfr. Stadtpfarr Cilli, & Stb. v. Cilli, zur Sichft. Reue eilli bienftbar und Weinzehend pflichtig.

Das Flachm. ist mit der Cillier Borftadt Rann vermeffen. Hf. 24, Bhp. 26, einh. Bolt. 134, wor. 67 wbl. G. Bhft. Och 30, Kh. 19.

Mit einem gleichnahmigen Bache, ber 2 Mauthmubten, 2 Stampfe und 2 Sausmublen treibt.

Rofchogg, Mt., eine Steuer- Gemeinde b. Bite. Burg Mar-

Der Flächeninhalt beträgt 380 J. 1282 🖺 Kl., wor. am Aech. 17 J. 1214 🔲 Kl., Bn. 67 J. 1010 🔲 Kl., Get. 2 🌭

| 1215<br>Kl., | II <b>Al.</b> , I | Leuche 1 !<br>3. 1137 | J. 55 🔲<br>Rl., | Kl., K<br>Wlbg. 4 | sthm.<br>5 J. | 32 J. 1100 🖺<br>1455 🔲 Kl. | ] |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------------|---|
|              |                   |                       |                 |                   |               |                            |   |

- Kofdub, Mt., fubl. v. Chrenhaufen über bem Platiche, an ber Sauptcommerzialftraffe, eine Begend, mit einem Gafthofe.
- Rofiack, Cf., G. b. Bifs. Beitenftein, Pfr. St. 3lgen bem Windichgrag an ber Pad; jur Sichft. Beitenftein, Leben und Deubaus bienftbar.

Flachm. zus. 1474 J. 75 St., wor. Ack. 246 J. 1462 St., Wn. 253 J. 1507 St., Sthw. 465 J. 235 St., Wileg. 508 J. 269 St. H., H., Why. 78, einh. Bolk. 346, wer. 176 wbl. S. Bhft. Ochs. 44, Kb. 75, Schf. 31.

Das gleichnahmige fteinige unfruchtbare Gebirg giebt fich ron 2B. nach D. zwijchen ber Mies und bem Schallthale.

Roffact, Cf., G. b. Bats. Wollan, mit einer Localie in ber Pfr. St. Johann, genannt St. Jakob ju Koffact im Oft. Neu-tichen, Bogten Sichtt. Lemberg. Bur Hoft. Schalled, Lemberg, Meuhaus, Salloch und Gutened tienstbar, jur Hichte. Oberburg Getreitzehend pflichtig.

Dus Flachm. ift mit ber G. Lippie bes nahmlichen Bits.' vermeffen. H. 37, Whp. 37, einh. Bult. 166, wor. 95 wbl.

⊙. Bhit. Duh. 36, Kh. 41, Schf. 99.

- Rofianstagorga, Cf., eine Gegend, gur Sichft. Oberburg mit 2 Beingehend pflichtig.
- Refianskamutica, Cf., G. b. Biks. Dracenburg, Pfr. Fautich, welche bier in loco ift, 1 deb. v. Dracenburg, 8 Stb. v. Rann, 9 Ml. v. Cilli. Bur Sicht. Dracenburgbienftbar.

Flachm. zuf. 322 J. 1037 [] Kl., wer. Ued. 95 J. 603 [] Kl., Wn. 83 J. 946 [] Kl., Sthw. 96 J. 853 [] Kl., Wht. 47 J. 255 [] Kl. H. H. H. Sh. 58, Einh. Bell. 253, wor. 137 wbl. S. Uhft. Ochf. 32, Kh. 37.

- Rofianetaberg, Mf., Beingebirgegegend, jur Sichft. Burme berg bienftbar.
- Ko siberg, Mk., eine Steuer-Gemeinde d. Bzks. Mahrenberg.
  Der Flacheninhalt beträgt zus. 1041 J. 1434 Al., wor.
  2leck. 114 J. 550 Al., Trischf. 15 J. 895 Al., Wn. 22
  J. 465 Al., Him. 475 J. 982 Al., Wlbg. 414 J. 144
  Al.

Sier fliefit ber Steinbach.

- Rofie, Cf., Pfr. Lichtenwald, jur Exminoritengult in Cilli mit ... Wein- und Getreidzehend pflichtig.
- Aofieberg, Ct., Beingebirgegegend, jur Sichft Suffer bienft-

| Rofi | merberg,      | Cf., | Beingebirgegegend , | gur | Hick. | Oberlich: |
|------|---------------|------|---------------------|-----|-------|-----------|
| ten  | mald dienitb. | ır.  |                     |     |       | •         |

Rollafgen, Mt., G. b. Biff. Schachenthurn, Pfr. St. Georgen , 1 Stb. v. Et. Georgen , 2 Etd. v. Chachenthurn , 21 Stb. v. Rattersburg , 7 Ml. v. Marburg. Bur Sichft. Chachenthurn bienftbar, jur Bisthumebichft. Cedau mit &, und jur Staatsbichft. Freuipurg mit ? Meinzebend pflichtig.

Blachm. juf. 401 3. 58 [ Kl., wor. Med. und Bgt. 197 3. 1352 Sl., Wn. und Grt. 84 J. 944 Sl., Sthw. und Wiles. 118 J. 962 Sl. H. H. 62, Whp. 45, einh. Bolt. 183, wor. 98 wbl. S. Whit. Pfb. 29, Kh. 56.

Sier fliefit ber Ctainzbach. Das gleichnahmige Umt , vereint mit ben Memtern Straben und Mollingen, bestimmte Balther Graf von Leslie burd Teftae ment vom 27. Marg 1663 gu einem Ficei Commiffe, melde Grafen von Leslie es bis ju Aussterben bes letten fortwahrend inne hatten, von benen es mit 13. August 1805 vermög Teftament Jatobs Grafen von Leslie dd. ben 22. 3an. 1690 an bie Grafen Dudlas Dietrichstein fammt bem Barenedischen Fibei-Commiffe überging.

Rosmingen und Rosmingenberg, windisch na-Kolech, Mt., G. b. Bgfe. Minoriten in Pettau, Pfr. Lichtened, 1 Stb. v. Lichtenect, 4 Geb. v. Pettau, 5 Mil. v. Marburg. Bur' ээfoft. Minoriten in Pettau, Dberpettau und Thurnifch bienft. bar.

Flachm. zus. 680 3. 1200 🗌 Kl., wor. Aeck. 179 3. 1049. 🔲 Kl., Bn. 211 J. 1213 🔲 Kl., Hthw. 214 J. 65 🔲 Kl., 28gt. 75 3. 473 🗌 Kl. H. 20, Abr. 20, einh. Brif. 88, wor. 36 wbl. E. Bhit. Pfd. 24, Ohj. 24, Kh. 19.

- Rosmingen, Cf., eine Weingebirgsgegend, gur Sichft. Oberpulsgau dienstbar.
- Roffeppe, Cf., eine Begend im Bgt. Moucilli, in welcher ber Pifterbach fließt.
- Roffieberg, Et., Beingebirgegend, jur Staatshichft. Gep. rach dienstbar.
- Roffieg, Ct., eine Begend, jur Staatsbichft. Studenig bienfte bar und Beingebend pflichtig.
- Roffije= Terg, fiebe Martt Dradenburg.
- Rogler, die, befagen Buchenstein. Leonbard 1667.
- Rofteberbeth, Cf., eine Gegend, jur Pfarregult Bibem mit & Beinzebend pflichtig.
- Rofteinig, Ct., G. b. Biffs. Rann, Pfr. Bibem, gur Sichft. Rann, Borberg und Reichenburg bienftbar, jur Pfarregult Wie bem mit & Wetreidichend pflichtig.

266 Roj Rot

| Kladm. juf. 1037 3. 936 🔲 Rl., wor. Ned. !   | 217 3. 1437  |
|----------------------------------------------|--------------|
| Sl., Wn. 57 3. 459 Sl., Grt. 1209            | Kl., Hthm.   |
| 628 J. 909 🗌 Kl., Wat. 66 J. 1221 🔲 Kl.,     |              |
| 1501 🗌 Kl. Hi, 30, Why. 34, einh. Bolt. 161, | wer. 81 wbl. |
| ⊙. Whit. Odis. 6, Kh. 22.                    |              |

- Rofteiniuge, fiebe Roftenborf.
- Rofteinsferbach, Mf., im Bgt. Malled, treibt 1 Mauthmuble in Schutenborf.
- Rofte nbach, Mf., nordweftl. von Canbeberg, ein Heiner Bach in ber Ofterwig, ber aus einem fleinen Gee entfpringt.
- Roftenberg, Cf., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Zuffer bienftb.
- Röftenberg, Et., eine Beingebirgegenb, jur Sichft. Reichenburg bienftb.
- Roftenborf, windich Kosteiniuze, Cf., G. b. Bill. Feiftris, Pfr. Zeinach, 1 Stb. v. Zeinach, 1 Stb. v. Binbifchfeiftris, 42 DRI. v. Cilli; jur Sicht. Burg Feiftrig bienftb.

Flachm zus, mit Oberfoschnis vermeffen. H. 19, Whr. 21, einh. Bolt. 108, wor. 59 wdl. S. Ahst. Pfb. 1, Ochs. 24, Kb. 12.

- Roftrog, Et., eine Gegend in der Pfr. St. Igen ben Schwargenftein, jur Sichft. Oberburg mit dem Bollweinzehend pflichtig.
- Rotafdnig, Cf., eine Gegend mo bie Sichft. Reucilli bie Reisjagb bat.
- Roth, Cf., G. b. Bits. Gonowis, Pfr. Thabram, 24 Ctb. v. Efcabram, jur Sichft, Gonowis und Plankenftein Grager Untheil bienftb.; jur Staatsbichft. Gonowis mit &, und jum Pfarrhofe Leinach mit & Garbengebend pflichtig.

Hadm. zus. mir Köble in der Pfr. St. Geist und Moderitsch 9406 J. 1598 St., wor. Neck. 345 J. 1477 St., Wn. 336 J. 487 St., Grt. 6 J. 367 St., Huthw. 398 J. 1016 St., Widge. 8319 J. 1481 St. H. H. 34, Why. 34, einh. Bolk. 157, wor. 80 wbl. S. Whst. Ochs. 46, Kh. 21, Sch. 38.

In diefer . fliegt ber Oplotnigbach.

- Rothalpe, If., im Berchzirmgraben, mit 20 Rinderauftrieb.
- Rothberg, Bf., zwifchen bem Rathbach, Oberauerberg und Bolebach, mit 19 Rinberauftrieb und bedeutenbem Balbftanoe.
- Rothberg, Cf., eine Beingebirgsgegend, jur Sichft. Ofterwis bienftb.
- Roth borf, windisch Plath, Cf., G. b. Bils. und Pfr. Gonowig, & Stb. v. Gonowie, jur Sichft. St. Jalob und Pfarrsgult Conowie bienftbar.

Das Kladm. ift mit Gonowis vermeffen. Hf. 13, Bhp. 13, einh. Bolk. 57, wor. 32 wbl. G. Pfd. 1, Ochs. 12, Ah. 9.

- Rothebenalpe, Bt., am untern Ergberge, zwifden bem Groffenberg und ber Platten, mit 64 Rinberauftrieb.
- Sothgraben, Bt., zwifchen bein Birtgraben und ber Schwargenmauer, ber Pelgalpe und bem Marched, in welchem bie Altalve, ber Odleichenbach und die Alpsteigalpe mit 48 Rinderauftrieb und großem Balbftande fich befindet.
- Rothgraben, It., ein Seitenthal bes Feistrikgraben, in weldem bas Rauded, bie Rolbel:, Gftattners, Schwarzfogels, Gamer- und Thalbacheralpe, bas Langthal, die Rrugmeperalpe, ber Jannftablmald, Stierschlag, die Stierrieglalpe, Rabralpe, Salsalpe, der Rasbachwald, das Robl- und Barened mit febr großem Diehauftriebe und Baldftande vorkommen.
- Rothgraben, 3f., G. b. Bf. Muthal, Pfr. Beiffirchen, gur Sichft. Eppenftein, Thann, Beper und Sedau bienftbar.
  - Flachm. juf. mit einem Theil vom Feistriggraben und Filials feistrig 5645 3. 831 🔲 Kl., wor. 2led. 75 3. 609 🗆 Kl., Was 280 3. 485 🗌 Kl., Grt. 2 3. 467 🔲 Kl., Sthiv. 1417 3. 1231 🗌 Kl., Wildg. 3869 J. 1238 🔲 Kl. H. 26, Why. 26, einh. Bolt. 115, wor. 54 mbl. G. Abst. Ochs. 18, Kh. 37, Ødf. 45.
- Rothhuttenalpe, 3f., am Sobentaurn, zwischen ber lacheralpe, dem Sochrinn, Ochsenkahr und Ingerlberg, mit 140 Rinberauftrieb.
- Rothbuttenalpe, 3f., im Furagraben, zwischen ber Planaalpe, bem Rahrle und Furrabach, mit 40 Rinderauftrieb.
- Rothhuttenalpe, 3f., im Mittered am Gullingbach, zwischen der Reusiedlalpe und Sochftein, mit 62 Rinderauftrieb und bedeutendem Balbftande.
- Rothbuttenalpe, If., in ber Tauplig, unter bem Samp, mit 30 Rinderauftrieb.
- Rothbuttenalpe, 3f., im Geebachgraben bes untern Golab. mingthales, mit 120 Rinder- und 5 Pferdenauftrieb, amifchen ber Brandl- und Maisecfalpe.
- Rothhutten alve, 3f., im Rieberthal bes Kleinfolkgraben, amifchen ber Gieglalpe, Urnedmauer, Bramleiten, Fürftalpe und Rothofen, mit do Rinderauftrieb und bedeutendem Balbftande.
- Rothigenborf, Gt., G. b. Bits. und Pfr. Borau, 1 Stb. v. Vorau, 11 Std. v. 313, 12 Ml. v. Grat; jur Hichft. Vorau und Thalberg dienftbar.

Blachm. juf. mit ber G. Reinberg vermeffen 1164 3. 1208

St., wor, 2eck, 345 3. 550 St., Difcf: 170 3. 1587.

| 268                           | Kot                                                                                                                                                                                                                      | Яőt                                                                     |            |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 341 J.<br>10, einl<br>Schf. 4 | □ Kl., 180 1.1498 □ Kl., Grt. 7 J. 259 □ Kl., Sthw.<br>541 3. 187 □ Kl., Wlbq. 109 J. 377 □ Kl. H. 20, Whp.<br>10), einh. Bvlf. 119, wor. 59 wbl. S. Vhft. Ochf. 28, Kh. 35,<br>Ochf. 41.<br>hier fließt bas Ofenbachel. |                                                                         |            |  |  |
|                               | nngraben, Gt., renberg.                                                                                                                                                                                                  | eine Begend in ber G. Fü                                                | nfing bes  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                          | 1 Bit Bareneck in ber Elfen.<br>inb Sage in Lachmühl.                   | ıu, treibt |  |  |
| Stainz,                       |                                                                                                                                                                                                                          | fs. und der Pfr. Staint,<br>ur Hichft. Staint, Wildba<br>vrian dienstb. |            |  |  |

Rlachm. juf. 249 3. 1192 🔲 Rl., wor. Ned. 49 3. 1256 □ Kl., Wn. 27 J. 297 □ Kl., Hibm. 110 J. 1589 □ Kl., Wgt. 31 J. 391 □ Kl., Wglbg. 30 J. 589 Kl. H. 53, Whp. 31, einh. Bolt. 115, wor. 05 mbl. G. Bhit. Daff. 2, Rb. 40.

Rotlam, Gas, Cf., eine Gegend in ber Pfr. Reucifi, jur Sichft. Meucilli Beinzehend pflichtig.

Kötsche, Wer, windisch Gorne-Kotsche, Me., 14 Stb. von Rothwein, & Ml. v. Marburg , G. b. Biff. Saus am Bather, mit einer Pfarrfirche, genannt St. Georgen in Ratid, Patronat Lantesfürft, mit einem Defanate, welchem bie Pfarren: Gt. Jafob in Lembach, Maria in Rait, St. Lorengen in ber Bafte, bie Localien St. Magbalena bey Marburg, Maria Bulf in ber Bufte und St. Lorengen in ber Bufte unterfteben. Bur bichft. Saus am Bacher, Rothwein und Bittringhof bienftb.

Das Flachm. diefer G. beträgt jus. 246 J. 430 Kl., wor. 21ed. 64 J. 1222 Sl., Wn. 37 J. 557 Skl., Grt. 11 J. 1125 🗌 Kl., Hthw. 18 3. 1020 🔲 Kl., Wat. 13 3. 1429 🗍 Rl., Wlog. 99 3. 1476 | Rl. Bf. 43, Bbp. 40, einb. Bolt. 193, wor. 101 wbl. G. Abst. Pft. 10, Ochs. 6, Kb. 32.

Die Hauptpfarr hat das Patronat und die Vogtep über die Rirche St. Martin ju Beibinn, bas Patronat über bie Rirche St. Johann am obern Draufelbe, St. Magdalena ben Marburg, St. Jafob ju Lembach und St. Michael ju Schiltern. Gie befitte 1 Getreidgarben- und Siereverschnickzehend in der G. Lehntorf.

Bier ift ein 21. Inft. mit 14 Pfrundnern, und eine Eriv. Ch. von 75 Rindern.

Pfarrer: 1300 Meinbarb.

Hauptpfarrer: 1810 Franz Zav. Augustin.

Bier flieft ber Redabach.

Rotich-Unter, windisch Spodne-Kotsche, Mf., G. b. C.f. Saus am Bacher, Pfr. Kotich, jur hichft, Burg Marburg, Saus am Bacher und Bittringhof bienftb.

١

|   | 3.01                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                   | 209                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   | Fldchm. zus. 735 J. 623 🗌 Kl., Kl., Trischf. 5 J. 417 🗌 Kl., Wn. 14 J. 542 🔲 Kl., Hebw. 12 J. 66 1153 🔲 Kl. H.                                                                  | 190 J. 986 [ Kl.,<br>17 [ Kl., Wibg. 21<br>Volf. 302, wor. 160<br>ier 2 Mauthmühlen | Grt.<br>09 J.<br>9 wbl.<br>mit 2 |
| Я | otschach, Cf., ein großes Walbrevic                                                                                                                                                                                 | er ber Hichft. Ruben                                                                | ed.                              |
|   | Stichbach, BE., norboftl. von Bell Desterreich entspringt, eine Bleine Stre bann in Die Galga fallt.                                                                                                                | de die Granze bildet                                                                | , und                            |
| R | otich berg, windisch, Kotschverch, chenthurn, Pfr. St. Georgen, 1 Stb. v. Schuchenthurn, 3½ Std. v. Radfere jur Hichft. Oberradfersburg bienftb. Das Flodm. zus. ift mit ber G. 16, Bhp. 7, einh. Bolt. 16, wor. 12 | , v. St. Georgen, 34<br>sburg, 6 Ml. v. Mar<br>Krallofzen vermessen.                | Std.<br>durg;                    |
| Я | otiche, gornes, fiehe Rötich: Ob                                                                                                                                                                                    | er.                                                                                 | •                                |
|   | otide, fpobne-, fiebe Rotid-li                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | ı                                |
|   | oticheg, Cf., eine Gegend, jur St. Weinzehend pflichtig.                                                                                                                                                            |                                                                                     | mit 🖁                            |
| Я | otichenberg, Cf., eine Begend, gi<br>Beingebend pflichtig.                                                                                                                                                          | ur Staatshichft. Frei                                                               | ystein                           |
|   | otfditzaberg, Cf., eine Beingebii<br>flift bienftb.                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                  |
| Я | otichitze, Cf., G. b. Biff. Oberro<br>Hichft. Oberrobitich, Minoriten in P<br>bienftb.                                                                                                                              | hitsch, Pfr. Schilber<br>ettau, und Gut No                                          | n, zur<br>rußift                 |
|   | Flackm. jus. 1004 J. 1148 [] 447 [] Kl., Wn. und Grt. 148 J. 1 106 [] Kl., Wgt. 69 J. 796 [] Kl. Bolk. 317, wor. 156 wbl. S. Whft. In dieser G. tommt der Sardinb                                                   | 399 🗌 Kl., Şthw. 6<br>Şf. 69, Whp. 62,<br>Ochf. 16, Kh. 42.                         | 693.                             |
| R | otich na, Cf., G. b. Bifs. und Gru<br>Laporie, jur Sichft. Stattenberg und                                                                                                                                          | indhichft. Studenit, , Studenit Garbeng                                             | Pfr.<br>ehend                    |
|   | pflichtig.<br>Flachm. zus. mit Verchoulle des n<br>H. 22, Whp. 23, einh. Bole. 113, n<br>11, Ochs. 18, Kh 23.                                                                                                       | oor. 63 wbl. <b>S. Ah</b> f                                                         | Pofo.                            |
| R | otich na, Cf., G. d. Bill. und Pfr. Oberpulsgau, 1 Ml. v. Binbifchfeiftt. Grunberg und Pfarrsgult Unt                                                                                                               | rit, 7 Ml. v. Cilli;<br>erpulsgau dienstb.                                          | ; fur                            |
| • | Alahm. juf. mit ber G. Kohlberg<br>3. 1092 [ Kl., wor. Ned. 82 3, 10                                                                                                                                                | i des nähmlichen Bik.<br>149 🔲 Kl., Trifchf.                                        | 6. 472<br>65 I.                  |

| 1110        | . IR 🔲 o          | Wn. 62 9    | 3. 816 🗆 <b>S</b> I   | ., Hthw.  | 5i J. 1551  |     |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-----|
| <b>S</b> 1. | , <b>W</b> gt. 49 | 3. 990 🗆    | Kl., Widg.            | 161 3. 37 | 4 🔲 🖫 .     | Ŋī. |
| 20,         | Whp. 13,          | einh. Bolk. | . 75, wor. <b>3</b> 3 | wbl. O.   | Whit. Ochs. | 18, |
| Kb.         | 11.               |             |                       |           | -           |     |

Rotidverd, fiebe Rotidberg.

- Rotted, Cf., eine Gegend in ber Pfr. St. Egyben ben Schwargenstein, jur Sichft. Oberburg mit bem gangen Bein- und halben Getreidzehend pflichtig.
- Rottereberg, Gf., eine Gegend im Bit. horned, jur Sichfte Lanach mit & Beinzehend pflichtig.
- Rotting = Ober, windisch Sgorna-Hudina, Cf., G.b. Bifs. Magistrat Cilli, & Stb. v. Cilli, in der Pfr. und Grundhichft. Stadtpfarr Cilli.

Das Flachm. ift mit ber G. Unter Kötting vermeffen. Hi. 27, Whp. 33, einh. Bulk. 141, wor. 64 wbl. G. Bhft. Pft. 21, Kb. 24.

Rotting = Unter, Spodna-Hudina, Cf., Bif., Pfr. und Grundbichft. wie oben.

Flachm. zus. 696 J. 717 | Rl., wor. Acc. 217 J. 1584 | Kl., Wn. 343 J. 1430 | Kl., Grt. 6 J. 393 | Kl., Seude 5 J. 347 | Kl., Sthw. 54 J. 1426 | Kl., Wilson. 70 J. 310 | Kl., H., Kl., Why. 18, einh. Bulf. 101, wor. 64 whl. S. Uhst. Pfb. 23, Kh. 22.

Rottulinsen, die Grafen von, ftammen ursprünglich aus ben polnischen Sausern Ogonczyck und Pogonczyk, ließen sich bann in Schlesten nieder und wurden unter Raifer Joseph I in den Grafenstand erhoben, nachdem sie schon unter Raifer Marimilian I. 1518 Panierherren geworden waren.

Franz Karl Graf von Kottulinsty, geheimer Rath, Rammerer, 1719 Oberamts Kangler in Ober- und Niederschlesien, 1726 Landeshauptmann des Fürstenthums Glogau, brachte mit seiner Gattinn Maria Untonia, gehorne Grafinn von Rottal, die Serreschaften Neudau und Unter-Mayerhofen an sich. Franz Karl wurde den 19. März 1744 Mitglied der steperischen Candmannsschaft.

- Rot; bachel, Bf., im Bif. Landsfron, treibt in ber Gegenb Rotgraben 1 Mauthmuble und Gage.
- Rotigraben, Bf., norbl. von Leoben, in welcher ber Lerchtogel, bas Mudenthal, und die Soll-Leiten vortommen.
- Rotzgraben, Bf., G. b. Bifs Landsfron, Pfr. Brud, 2 Stb. v. St. Dionnfen, 3 Stb. v. Landsfron, 1 Ml. v. Brud; jur Pfarrsgult St. Dionnfen bienfib.

Flachm. juf. mit ber 3. - ? vermeffen.

్రే. 20, Ahp. 29, einh. Bolf. 143, wor. 68 whi. 6. Ahft. Ochj. 21, Kh. 37, Schf. us.

- Rotzgraben, 3f., im Bit. Tuthal, mit einem gleichnehmigen Bache, berfelbe treibt 1 Mauthmuble fammt Stampf und Gage, und 2 Hausmuhlen in Feistrig, eine Mauthmuble, Stampf und Breterfage, und 1 Hausmuhle in ber Gegend Kotgraben; 1 Mauth- und 2 hausmuhlen im Stublergraben.
- Rout, Ct., G. b. Bitt. Tuffer, Pfr. Ct. Jatob in Doll, jur Sichtt. Laad bienftb.

Das Flachm. ift mit ber G. St. Georgen bes nahmlichen Bils. vermeffen- Sf. 10, Bbp. 10, einh. Bolf. 36, wor 16 wbl. C. Whft. Ochf. 12, Kh. 9.

- Roustem. Graben und Bach, Cf., im Bif. Altenburg, treibt 3 Sausmublen in ber Gegend Savina.
- Rowalb, Gf., G. d. Bite. Greisened, Pfr. St. Margarethen und St. Martin; jur Sicht. Greisened, Kleinkainach, Lankowis, Altenberg, Leonroth, Stabl, Boiteberg, Ligift, Biber, Reitered und Kreme bienftb., jur Sichft. Greisened mit & Garbengebend pflichtig.

Flachm. 3uf. 993 J. 1473 A., wor. Aect. 293 J. 1261 St., 281., 281., 96 J. 1110 A., Grt. 479 A., Eeuche 6 J. 655 A., 6thw. 4 J. 1314 A., El, Wat. 6 J. 29 A., Witz, 585 J. 1425 A., Ff. 210, Whp. 196, einh. Bult. 1024, wor. 524 wbl. S. Whit. Pfb. 15, Ochs. 193, Kh. 294, Sch. 214.

- Romalbalpe, 3t., am Geisbache bes Pufterwalbes, mit 45 Rinberauftrieb.
- Romaschfiverd, siehe Odmidberg.
- Rowatidlangtames, fiebe Odmibtsberg.
- Rrabadel, 3t. im Bit. Rothenfele, treibt : Sausmuble in Dbermoly.
- Rraberg, Cl., G. b. Bits. Plantenftein, Pfr. St. Geift, jur Sichft. Geig bienftb.

Das Flächm. ift mit ber G. Lipoglava des nahmlichen Bits. vermeffen. H. 28, Bhp. 22, einh. Bult. 100, wor. 42 wbl. S. Bht. Kb. 14.

- Rrabergeralpe, Bf., weftl. von Raifersberg, im Birtgraben, mit 10 Rinderauftrieb.
- Rrabersborf, bie von, befagen ein gleichnahmiges Schloß zu Rrabersborf, fubl. von Gnaß und Eppenstein. Heinrich von Krabatsborf lebte 1165, wo er bem Lurniere zu Burch beywohnte. Unbra Krabersborfer war 1437 Berweser und Judenrichter zu Grab. 1446 war Hans und Bernhard Krabersborfer ben bem Aufgebothe gegen die Ungarn. Der lettere war auch Kaiser Friesbrichs Rath 1481, und 1469 Pfleger zu Keisersberg. Derfelbe

war auch Zeuge in ber Stiftungeurfunde bes Bisthums Lapbach von Raifer Rriebrich dd, 6. Dec. 1401.

- Rrach elgraben, Gf., am rechten Ufer ber Mur, zwifchen Frobnleiten und Rabenftein.
- Rradosze, fiebe Rrallofzen.
- Rragula, Cf., ein Bach worin die Sichft. Frenftein bie Fifchnut-
- Rrabriegel, Mf., eine Gegend, jur Sichft. Barrached mit ? Garbengebend pflichtig.
- Rraiad, fiebe Arannad.
- Rrain erberg, Gf., Beingebirgegegend, jur Pfarregult Onag bienftb.
- Krainich, Mt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Meretingen bienftb.
- Rrainschitza, Cf., G. b. Bzfs. Reifenstein, Pfr. St. Peter bey Reichenegg; jur Sichft. Reifenstein und Stattenberg bienitb. Flächm. zus. mit Kruschovet im nöhmlichen Bzf. 310 3. 1054 Rl., wor. Reck. 145 3. 1219 Rl., Wn. 165 3. 1435 Rl. Si. 50, Whp. 40, einh. Bolk. 178, wor. 91 wbl. S. Whit. Och. 32, Kb. 27.
  - Bier flieft ber Urm Da : Potot, und ein Urm ber Refana.
- Rrain fchitzgraben und Bach, Cf., im Bif. Reifenftein, treibt i Sausmuble in ber Gegend Mofte.
- Krainskagorza, windisch Vrenskagorza, Cf., G. b. Biff. Orachenburg, Pfr. Fautsch; zur Hicht. Hörberg dienstb. Flächm. zus. 526 J. 297 St., wor. Ueck. 170 J. 444

Kl., Wn. 135 J. 27 St., Grt. 908 St., Hibo. 193 J.
1225 St., Why. 26 J. 895 Rt. Hi. 51. 54, Why. 56, einh.
Bolk. 263, wor. 146 whl. S. Whft. Pfd. 2, Ochf. 15, Kh. 35.

Krainwerda, Ef., G. b. Bifs. Oberlichtenwald, Pfarr und Grundhichft. Reichenburg, 14 Stb. v. Reichenburg, 14 Stb. v. Lichtenwald, 104 Ml. v. Cilli, an der Sottla; jur Hichft. Geprach mit Getreibe, Weine und Sachzebend pflichtig.

Flachm. zus. 549 J. 1105 | Rl., wor. Neck. 58 J. 1162 | Rl., Bn. 47 J. 400 | Rl., Grt. 1 J. 784 | Rl., How. 214 J. 1117 | Rl., Wyt. 27 J. 853 | Rl. H. H. 24, Who. 24, emb. Bolk. 112, wor. 61 wbl. S. Whst. Ochs. 4, Kh. 11.

- Rrafau, Jt., ein Geitenthal ber Ranten, in welcher bie Rrafauer Gemeinde mit 300 Rinder-, 50 Pferben-, 400 Schafen-, 50 Schweinenauftrieb, und febr großem Balbftanbe fich befindet.
- Rrafauborf, 3f., G. b. Bite. Murau, Pfr. Ranten, jur Sichft. Murau, Gult Mathai Rirden und Marein bienftb. Rladm.

| • •                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fidom. juf. 3031 3. 921 🔲 Rl, wor. Ned. 253 3. 1203                                        |
| □ Kl., Wn. 698 3. 1046 □ Kl., Grt. 7 3. 526 □ Kl.,                                         |
| Hthm. 979 3. 1286 🗆 Kl., Blbg. 1092 3. 59 🔲 Kl. H. 12, 92,                                 |
| Bbp. 62, einh. Bolf. 340, wor. 166 wbl. G. Bhft. Pfo. 42,                                  |
| <b>Ωφ</b> [. 32, <b>Rh</b> . 166, <b>Θ</b> φ[. 240.                                        |
| Dit einer Localie im Det. Stadt, genannt jum beil. Ulrich,                                 |
| unter dem landesfürftlichen Patronate, und der Bogten der                                  |
| Sichft. Obermurau; war eine Filiale nach Ranten, und wurde                                 |
| 1792 neu errichtet.                                                                        |
| Localcuraten: 1792 Johann Rainer Krauß; 1800 Kauf Ricker; 1810 Thomas Giebauer.            |
| Das gleichnahmige Bachlein treibt 3 Sausmuhlen in Gie                                      |
| bendorf.                                                                                   |
| In Diefer G. fommt bas Jeterichbachel, Binterectbachel bet                                 |
| Scharnigibach, Pollaubach, Rantnerbach, Licheppenbach, Pre-                                |
| berbach, Beberbachel, Dorferbachel, Dublgrabenbach und Berg                                |
| lerbach vor.                                                                               |
| trakauhintermühl, 3k., G. b. Biks. Murau, Pfr. Man-                                        |
| ten ; jur Sichft. Murau, Gopplebach und Rirchengult St. Ds.                                |
| wald dienstbar.                                                                            |
| Flachm. juf. 11,402 3. 685 [ Rl., wort. 2led. 285 3.911                                    |
| S. S                                                   |
| Hibm. 5674 3. 1042 🗆 Kl., Widg. 3884 3. 578 🗀 Kl. His                                      |
| 75, Bhv. 74, einh. Bolt. 457, wor. 234 mbl. G. Abst. Pfd.                                  |
| 26, Ochf. 6, Kh. 222, Schf. 179.<br>Mit einem Bicariate im Det. Stadl, unter bem Patronate |
| des Landesfürsten und der Bogten der Sichft. Obermurau.                                    |
| Diese Oswaldi : Rirche ift uralt, mar eine Filiale nuch Ran-                               |
| ten, und ift feit 1756 ein Bicariat.                                                       |
| Bicarien: 1756 Bofeph Damler; 1761 Peter Schirft;                                          |
| 1776 Unton Schopf; 1780 Mathlas Prandftatter; 1796 Bir-                                    |
| gil Ramfpacher; 1815 Augustin Flöter.                                                      |
| trafauschatten, 3f., G. d. Bifs. Marau, Pfr. Rauten;                                       |
| jur Sichft. Duche, Sainfelden und Korchtenstein dienstbar,                                 |
| Blachm. juf. 2562 3. 630 [ Rl., wor. 2led. 156 3. 764                                      |
| St., Wn. 490 3. 906 St., Grt. 4 3. 1350 St.,                                               |
| Sthw. 23 3. 1480 🗆 Kl., Bildg. 1886 3. 460 🖸 Kl. S. 45,                                    |
| Whr. 46, einh. Bolf. 250, wer. 128 wbl. G. Abft. Pfb. 15,                                  |
| Dof. 2, Rh. 127, Cof. 146.                                                                 |
|                                                                                            |

Kralle, windisch Kallech, Ef., G. d. Bits. Salloch, Pfatre St. Igen, jur Hicht. Neueilli und Schöftein dienstdar. "Das Flachm. ist mit der G. Ponick Unter- vormeffen. H. 18, Whp. 13, einh. Bolt. 54, wore. 28 woll. S. Phft.

Dorferbachel.

Rrallofzen, mindisch Kralofze, Mf., G. b. Bits. Comdenthurn, Pfr. St. Georgen, 1 Stb. v. St. Georgen, 3 Stb. v. Schachenthurn, 3% Stb. v. Rabtersburg, 6 Ml. v. Marburg; jur hichft. Oberrabtersburg bienstbar.

Das Flachm. vermessen mit der G. Kotschberg beträgt jus. 585 J. 1113 Sl., wor. deck. und Wyt. 225 J. 1351 Sl., Wn. und Grt. 73 J. 772 Sl., Hebm. und Wieg 286 J. 590 Sl. H. H. H. Bolf. 34, Whp. 32, einh. Bolf. 147, wor. 74 wbl.

**②**. 以bft. Pfd. 32, Ochi. 4, **Kh.** 52.

Rrammeralpe, 3f., im Prodliggraben, mit 12 Rinderauftr.

Rrammeralpe, 3f., im Prebergraben, zwifchen bem Mitterund Kleienerberg, mit 28 Rinderauftrieb.

Rrammerberg, Gf., eine Gegend, jur Bisthumshichft. Gee- tau mit & Beingehend pflichtig.

Rrammers dorf, Gf., G. b. Bits. Gutenberg, Pfr. Paffail; jur Sicht. Stadl, Frenberg und Stubed bienftbar; jur Bisthumehichft. Cedau mit & Getreibezehend pflichtig.

Flachm. juf. mit ber G. Auen bes nahmlichen Begirtes ver-

Hit. Ochf. 54, Kh. 44, einh. Bolk. 178, wor. 91 wbl. S. Ahft. Ochf. 54, Kh. 49, Schf. 92.

Rrampbach, Bf., im Bit. Wieden, treibt im Grafcnitgraben eine Sausmuble.

Rrampen, Et., G. b. Bits. und ber Grundhichft. Reuberg, 1 Stb. v. Neuberg, 4 Stb. v. Murgufchlag, 8 Ml. v. Brud; jur Sichft. Neuberg Garbengebend pflichtig.

Das Flachm, ift mit ber G. Murgfteg vermeffen.

56. 44, 286p. 32, einh. Bult. 262, wor. 125 wbl. &.

Whst. Pfd. 6, Ochs. 17, Kh. 71, Schf. 92.

In der Rabe ju Rettenbach ift eine f. E. Gifengrube, eine Gifenfchmelz, ein Gifenhammer mit zwen Berrenn = und ein Stredfeuer, eine Bolglende und Rechen.

Rrana, Mt., G. b. Bits., ber Pfr. und Grundhichft. Chrem-

Flächm. zus. 951 J. 1538 St., wor. Acc. 220 J. 302 St., Who. 78 J. 1040 St., Grt. 1144 St., How. 500 J. 403 St., Whyt. 82 J. 274 St., Whyt. 209 J. 1513 St. H., H., 2816g. 209 J. 1513 St. H., H., 200 St., 200 J. 200 St., Bolt. 960. 1, Ochs. 54, Kh. 54.

Der gleichnahmige Bach treibt bier 1 Mauthmuble fammt

Stampf.

Rranad, winbifd Krajach, Mt., G. b. Bits. Trautenburg, Pir. Leutichach, jur Sichft. Chrenhaufen, Bitichein, Trautenburg und Pfarthof Gamlig bienftbar.

|                                                                                                                        | , <b>Kra</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | <b>275</b> .                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| St., Trifchf. 13 !<br>Grt. 1 J. 1504 [ ]<br>J. 440 [ ] Rl., Wi<br>einh. Bolf. 244, wa<br>Kh. 61.                       | Kl., Hthw. 271<br>dg. 209 J. 1592<br>or. 130 wbl. G.                                                                                                               | <b>1881.</b> 79 I.<br>I 1469 □ I.<br>I Kl. 151. 5<br>Ahft. Pfd. 1                                                                                 | 628 [] Kl.,<br>Kl., Wggt. 32<br>·6, Whp. 55,<br>1, Ochs. 62,                                                                  |
| Rranerbad, Gf.,<br>in Sitfched.                                                                                        | •                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                             |
| Kranerbergen, Si<br>berg bienftbar.<br>Kranergraben, Gl                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | · •                                                                                                                           |
| Aigen , jur Biethum                                                                                                    | shichft. Sectau 1                                                                                                                                                  | nit 🛊 Weinzel                                                                                                                                     | end pflichtig.                                                                                                                |
| Reanichberg, bie S. Beinrich 1386 befaf Stabl , baß fie bie Gie waren vielfach mit benen von Bare                      | Sichft. Kranich<br>mit steperischen                                                                                                                                | sfeld einst bef<br>Familien vers                                                                                                                  | jeffen hätten.                                                                                                                |
| Kranichsfeld, wir<br>und Grundhschft. Ki<br>Flachm. zus. 129<br>St., Trischf. 302<br>Tenche 93 J. 970 S. 800 St. H. H. | ntisch Razhe, Nachanich Razhe, Nachanich Rel., Nachanich Rel., Sthw. 34 77, Whys. 87, 49, Ochs. 48, anicheselb ist zur                                             | it., G. b.:Bi<br>i., wor. Ied<br>, Wn. 2123<br>3. 613 [] Ki<br>einh. Volt. 34<br>Kh. 61.                                                          | . 498 J. 776 . 229 St., ., Wing. 151 ., wor. 175                                                                              |
| Rranichsfeld, wind 1½ Ml. v. Marburg und Bezirfe von 15 ritzen, Jabling dorf, Ottendor Schiffella, Stagoinzen und Zi   | 3, Ehl. und Hi<br>Gemeinden, al<br>1, Zeschenzen<br>1, Podowa, 1<br>1 noschina, S                                                                                  | dft. mit einen<br>6: Draffer<br>, Kranichs                                                                                                        | n Landgerichte<br>1 dorf, <b>So</b><br>feld, Nu <b>ß</b>                                                                      |
| Das Flächm. v.<br>wor. an Aect. 5347<br>1516 [ Ki., Hihm<br>Kl. H. 532, Why<br>E. Whft. Wfd. 386.                      | om Bzf. beträgt 3. 117 [ Kl. 3. 1315 3. 265 5. 549, einh. Bi 6. Och 243, Kh. 4 7 mit 2055 fl. 1 7 rägniß in 3 Aemi nen liegen in nud dorf, Graßer 9 8 Kanichsfelb, | , Wan. unb (<br>Kl., Wilbg. 6<br>olf. 2273, w<br>01, Schf. 350<br>7 fr. Dom. u<br>tern mit 145<br>hfolgenden Ge<br>Borstadt zu W<br>St. Lorenzen, | Srt. 1088 3. 43 3. 219 3. or. 1186 wbl. , Bienff. 297. ind 217 ff. 24 Haufern bean- meinden, als: larburg, Grus, , St. Magdas |
| •                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | 18 *                                                                                                                                              |                                                                                                                               |

boma, Cautenborf, Schifolla, Starofchingen, Stabtberg, Strafigoingen und Birtovet. 3m Cf. ju Breitenbach unter, Buchberg, Lestovet und Pulsgau unter.

Das Schl. ift in Fischers Topographie abgebildet.

Brubere Befiter biefer Sichft. waren : Die Statted, Montfort , Regall , Sanded, Sattenbach, Serini, und Otta Frepherr

von Teufenbach.

Im Jahre 1725 war Joseph Ludwig Frenberr von Bertenberg, mit 28. September 1739, bessen Better Leopold Frenherr von Wertenberg, 1788 Franz Frenherr von Wertenberg, mit 31. July 1795 Theresia Freninn von Bolfensberg, verehelicht gewefene Freninn von Wertenberg, und mit 25 November 1816 Gottlieb von Rainer zu Lindenbuchel im Besibe bieser Sichte.

- Rrangalpe, 3f., im Ingeringgraben, mit 50 Rinderauftrieb.
- Rrangbachel, 3f., im Bif. Gftatt, treibt eine Sausmuble in Langborf.
- Rrangbauernviertel, Bf., G. b. Bits. Oberfindberg, Pfr. Kindberg; jur Sichft. Bieben, Spiegelfeld, Oberfindberg und Unterfapfenberg bienftbar.

Das Flachin, ist mit der G. Kindbergerviertel vermeffen. H. 26, Why. 19, einh. Bolt. 77, wor. 45 wbl. S. Phft. Och. 18, Kh. 37, Schf. 42.

- Rrapfenalve, 3f., unter bem Gefaus, awifden bem Brudftein, Lauferwald, und bem Brudgraben, mit 20 Rinderauftrieb.
- Rrapina, groß und tlein, Mt., Beingebirgegend, jur Sichft. Thurnifch bienftbar.
- Rrapping, mindich Krappia, Mf., G. b. Bits. Maled, Pfr. Luttenberg; jur Sichft. Neuweinsberg, Chrenhausen und Maled bienftbar.
  - Flachm. zus. 450 J. 1240 St., wor. Acct. 272 J. 388 St., Wn. 107 J. 1534 St., Grt. 3 J. 1391 St., Hithw. 48 J. 561 St., Wiby. 18 J. 561 St., Hiby. 45, einh. Bolf. 238, wor. 128 wbl. S. Whst. Pfb. 52, Ochs. 2, Kb. 73.
- Rrafde und Pufteupolle, Cf., Sidft. Oberburgifde Balbung mit 351 Jod Stadeninhalt.
- Rrafche ober, Ef., eine Gegend in ber Pfr. Oberbutg, jur Sichft. Oberburg mit bem gangen Getreidezehend pflichtig.
- Rrafche unter, Ef., eine Gegend im Bif. Altenburg, Pfr. Rieg, 2 Stb. v. Rieg, 1 & Stb. v. Altenburg, 7 & Stb. v. Et. Peter, 5 & Ml. v. Cilli; jur hichft. Oberburg mit dem gangen Garbengehend pflichtig.

History 1968 10. 26 10. 25 10. 25 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10. 26 10.

Libst. Pfd. 10, Ab. 19.

Rrafina, Cf., G. b. Bate. Stubenit, Pfr. Polticad; jur Sichft. Burg Feistrig und Stattenberg bienftbar, jur Graatsbichft. Studenis mit bem gangen Getreibegebent pflichtig.

Das Blachm. ift mit ber G. Graftopet im nahmlichen Bif.

vermeffen.

Hf. 15, Bbp. 18, einh. Bolt. 83, wor. 42 wbl. G. Abst. Pfd. 3, Odf. 6, \$6. 17.

Sier fliegt der Rletschabach.

- Rraffaberg, Cf., eine Beingebirgsgegend, jum Gute Reuftift dienstbar.
- Rrafinigg, Johann Georg, geboren ju Gonowit im 17. Jahre bunderce, fdrieb Philosophie. Giebe von Binflern G, 108.
- Araft, Mt., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Belsbergel dienfte bar, in der G. Egendorf des Bits. Burgethal.

Rrattenau, bie.

Urban 1064 befaß die Befte Lemberg.

- Bratgbad, Gt., ein Bad, ber unfern Riegereburg entspringt, ben Sagendorf vorbepfließt, und fich ben gehring mit ber Raab
- Rratzeralpe, 3f., im Barenthal ben Obbach, am linken Ufer ber Lavant, mit 58 Minderauftrieb.
- Rratgriegel, Mt, Pfr. Riged, jur Sichft. Landsberg mit bem gangen Getreidezehend pflichtig.
- Rraubath oder Graubath, Die, G. b. Bits. Balbicach, Pfr. St. Ricolai; jur Sichft. Dorned, Frauenthal und Edenberg bienftbar , jur Sichit. Landsberg mit & Getreibes und Rleinrechts zebend pflichtig.

Die Gegend Kraubathberg ist zur hichft. Landsberg mit 🖁

Betreides und Weinzehend pflichtig.

Flachm. juf. 806 3. 732 | Rl., wor. 2fed. 143 3. 739 | Rl., 2Bn. 145 3. 202 | Rl., Teiche 36 3. 284 | Rl., Sthw. 116 J. 964 🗆 Kl., Bgt. 770 🗀 Kl., Blog. 304' J. 973 \_ Kl. Sf. 44 , Bbp. 44 , einh. Bolt. 194, wor. 94 wbl. S. Whst. Pfd. 13, Ochs. 18, Kh. 80.

Rraubath, Bt., G. b. Bits. Raifersberg, mit einer Pfarrtirde, genannt St. Georgen in Kraubath, im Det. Leoben, Patronat und Bogten Stift Abmont , 1 Stb. v. Raifersberg , 4 Stb. v. Leoben, 4 Stb. v. Rnittelfeld , 41 Ml. v. Brud; jur Sichft. Maffenberg, Pfeffergut, Riegersburg, Stubichhofen, Bieden,

Admont, Pfr. Leoben und Sectau bienstbar.

Flachm. zus. mit Leising 1547 3. 720 ... Mi., wer. Med.
587 3. 247 ... Kl., Wn. 376 3. 1004 Kl., Grt. 4 3. 189 ... Al., Hthw. 20 3. 526 Al., Wildg. 559 3. 354 Al. H. 58. 58, Why. 62, einh. Bolf. 316, wor. 153 whl. S. Whft. Pie.

181 Dof. 40, St. 126, Sof. 15.

Bier ift eine f. f. Poftstation, und eine Triv. Och. von 30 Rinbern.

1243 hielt Reinbert von Mured Canbrichter in Stepermart, bier einen offenen Gerichtstag, bep welchem auch Baderziel, Stadtrichter in Grab, erichien. Im Jahre 1245 war hier abermahls ein Gerichtstag. hier wurde Friedrich von Stubenberg ben bem Einfalle der Bapern und Salzburger im J. 1292 in einem Gefechte von herrmann von Canbenberg, herzog Alberts Keltherrn, geschlagen, und gefangen nach Judenburg geführt.

Rraubatharaben, Be., G. b. Bies. Kaifersberg, Pfr. Kraubath, 1½ Std. v. Kraubath, 2½ Std. v. Kaifersberg, 5 Ml. v. Brud; jur Sicht. Maffenberg, Bieben, Kaifersberg, Goff, Frenenitein, Abmont, Pfr. Leoben, Pfr. Michael, Chrenau und Altenhofen bienstbar.

Flachm. zus. 2610 I 514 | Al., wor. Aeck. 117 J. 234 | Al., Wn. 300 I 459 | Al., Grt. 1 J. 129 | Al., Hhm. 6 J. 788 | Al., Why. 2185 J. 504 | Al. H., Hhm. 34, einh. Holf. 191, wor. 91 whl. S. Uhst. Pfd. 2, Ochs. 36, Ab. 65, Sch. 84.

Der gleichnahmige Bach treibt in diefer Gegend eine Mauthmuble.

- Rraus Joseph, geboren zu Neumarkt, Befuit, Prediger. Siebe von Binklern S. 108.
- Rraufeneck, die Frenherren von, auf Frauenburg und Sollened. Und diesem Geschlechte wurde Paul, Reichshofrath zc. ben 23. Janner 1614 Mitglied ber fteperifchen Landmannschaft.
- Rraut Albert, Jesuit, geboren ju Grat 1677, Ascetif. Siebe von Winklern S. 108.
- Rrautboben, Bf., zwifchen bem Feuchtegel und Schindigrasben, mit ber Goljalpe, auf welche 37 Rinder aufgetrieben werben.
- Rrautergraben, Bf., im Golgapfelthal, gwifden bem Beiggraben und Rreutberg, ber Rlamm und bem Efelfattel.
- Rrauterin, Bt., eine bebeutenbe Alpe ber Staatsbichft. Daria Bell, mit 400 Rinberauftrieb.
- Rrautersbach, Bf., in ber Laffing, swiften bem Babrentamp, Richmoosbach und ber Laffing, mit bedeutenbem Balbftanbe.
- Rrautgarten, Bt, im Rabmergraben, zwischen bem Beigenbachel und Socheck, kaiferliche Walbung, mit bedeutenbem Solzftanbe und einer Alpe von 100 Rinderauftrieb.

Das Krautgartenbachel treibt in diefer Gegend eine Sausmuble.

Rrautgartentegel, Bt., beteutenbe Alpenhoben im Commabenguge, zwischen bem hollfamp und ber Aflenger Starige.

- Rrautgraben, Bt., swifden bem Bemeforft und bem Befenberge.
- Rrautfchalpe, It., im gleichnahmigen Graben, mit so Rinberauftrieb und einigem Balbstande.
- Rrautichenbof, Bt., G. b. Blis. und Grundhichft. Reuberg, Pfr Spital, & Stb. v. Spital, 42 Stb. v. Neuberg, 14 Stb. 'v. Murgguichlag, 04 Ml. v. Brud; mit einem Zerrennfeuer:

Das Flachm. ift mit ber G. Spital vermeffen. H. 29, Whp. 24, einh. Boll. 116, wor. 56 wbl. S. Ahft. Ochs. 20, Ab. 43, Schf. 108.

- Rravick, Et., eine Gegend, jur Staatshichft. Seit mit bem einbandigen Garbenzehend pflichtig.
- Rraxenbach, Gf., im Bit. Borau, treibt 1 Mauthmable, 1 Stampf und 2 Sausmublen in Bittermann.
- Rraxentogel, Bf., zwifchen bem hoch und Schwarzed, an ber Enne, mit bebeutenbem Balbftanbe.
- Brebengeralpen, If., ein hohes Alpen-Gebirg zwifchen Reumartt und St. Lambrecht.
- Rreigh, die Ritter von, waren vorzüglich in Rarnthen begütert, auch vielfach mit steperischem Abel verschwägert. In Stepersmart besaßen sie Schmanberg, Schönstein, Edenstein, Guter im Schallthale, einige Unterthanen und Zehende ben beil. Rreug, welche sie im Jahr 1434 an Hand Brand und seine Gattinn Kordula zu leben gaben. 1165 erscheint Bilbelm als Befiger bieser Guter.
- Rreimpen eigentlich Rrampen, Be., eine Gegend im Bit. Reuberg.
- Rreimpengraben Rlein, Bf., ein Seitenthal bes Reubergergraben, zwischen ber Großfreimpen und ber Ochonalpe, mit 37 Rinderauftrieb.

Der Kreimpenbach treibt in ber Gegend Rreimpen 1 Mauthmuble. Auch fließt in biefer Gegend bas Zumpfenthalerbachel, Rettenbachel, Falkensteinerbachel und ber Erzbach.

- Rreiftnerbach, Bf., zwischen dem Durngraben und Adsbach, an welchem die Gulzbachau und Kögel mit 5, ber Halsboden mit 4, das Bicheidech, Ebelsech, Brands, Geitens und Schwarze ech mit 7 Alpen und 229 Rinderauftrieb sich besinden.
  - Rreitfchitza, Cf., fiebe Rrainfchitza.
  - Aremberg, Ct., eine Beingebirgsgegend, jur Sichft., Lemberg bienftbar.
  - Rremberg, fiebe Rriedenberg.
  - Rrems, Gf., oftl. v. Boitsberg an ber Sainach, & Stb. v. Margarethen, 71 Stb. v. Grat, Ruinen einen alten Berge

fcloffes, jundoft eine Weißblechfabrit, mit 2 Berrenn. und 2 Blechfeuer.

Die gleichnahmige Sichft. ift mit 991 fl. 26 fr. Dom. und 75 fl. 47 fr. 2 bl. Rust. Erträgniß in 3 Zemtern mit 86 Saufern beanfagt.

Die Unterthanen berfelben liegen in ben G. Gaffelberg, Bichneib, Geisfelb groß, Geisfelb Elein, Kalchberg, Komalb,

Muggauberg und Thalein.

In Zehenden besitet biese Sichtt. 2 Getreid- und Beinzehend ju Buchbach und Bolmes, ben Garben- Bollzehend in Sreinberg, 3 Bein- und Getreidzehend in der Cobming, Bein- und Getreidzehend in Kremswald, 2 Getreidzehend ju Cenach, 2 Getreidzehend in Mosenthal, Bein- Bollzehend in Mittered, 2 Beinzehend in Hofenthal, Bein- Bollzehend in Can und Niesenbach, den Garben- Bollzehend in Corint, und in ter Pfr. Ligift, 2 Garbenzehend in Sat, Ober- und Unterwald, 2 Beinzehend in Althosen, 4 Getreidzehend um ben Markt Ligist, den Bein- Bollzehend in der Pfr. St. Barthersond.

Die Fifchnutzung bat biefe Sichft, in ber Gefinit, Rainach, Lufinigerbach, Ligift., Grabenwarthers, Schwaigs, Gorps, Faftelbauers und Johambache.

Frubere Befiger biefer Sichft. maren bie Statted, Mont-

fort, Berberftein, Genmann.

Geit mehr als einem Jahrhunderte besigen felbe aber bie Grafen v. Saurau.

Die Gegend Krems ift jur Staatshichft. Biber Beinzebend pflichtig.

Das Ochloß ift in Fischere Lopographie abgebildet.

- Rremfer, die, befagen bas gleichnahmige Schloft in Stepermart. Bon ihnen erscheint Bilfing 1168, Otto 1188, 1209, Starband von Kreins 1202.
- Rremswald, Gf., eine Gegend, jur hichft. Krems mit Beinund Getreid - Bollzehend pflichtig.
- Rrenach, Ge., G. b. Bits und Pfr. Riegersburg. Bur Sichft. Gutenberg, Burgau, Sainfeld und Riegersburg bienftbar; junt Sichft. Sainfeld mit & Garbenzebend pflichtig.

  Rlachm. jus. 1316 3. 1506 St., wor. Med. 704 3. 1179

Flachm. zus. 1310 J. 1500 S., wor. Aect. 704 J. 1179 St., Wn. u. Grt. 163 J. 1112 St., Hew. u. Wilde. 448 J. 815 St. Her. 165 J. 127, Whp. 111, einh. Bolt. 601, wor. 315 whs. S. Whit. Oft. 54, Ochi. 32, Kh. 187.

Eine gleichnahmige Beingebirgegegend ift jur Sichft. Gutenberg bienftbar.

Krenfendorf, Mf., eine Steuer- Gemeinde d. Bzfs. Friedau. Der Flacheninhalt beträgt guf. 747 3. 143 [] Rl., mor. an Ued. 341 3. 770 [] Kl., Wn. 163 3. 1513 [] Kl., Trifchf.

| 2 J. 1508 [ Kl., Sthw. 69 J. 14 [ Kl., Widg. 169 J.                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1138 🗆 \$1.                                                                                                                                                                                                                               |
| Krennalpe, 3f., im Krenngraben, mit 60 Rinberauftrieb und<br>großem Walbstande, zwischen der Baumkircher-, Warnhin- und<br>Reibeckeralpe.                                                                                                 |
| Krennalpe, Jf., im Lobminggraben, mit 70 Rinderauftrieb.<br>Krennalve, Jf., im Paalgraben, mit 50 Rinderauftrieb und<br>einigem Balbstande.                                                                                               |
| Rrennau, Gt., eine Gegend in ber Pfr. Riegersburg, jur Sichft. Cicberg mit Rleinrechtzebend pflichtig.                                                                                                                                    |
| Rrennbachel, 3f., im Bit. Murau, treibt 2 Sausmublen in Raltendorf.                                                                                                                                                                       |
| Rrennberg, Cf., mit einer Pfarrfirche genannt St. Peter am Rrennberge, im Dtt. St. Martin.                                                                                                                                                |
| Krennberg, Mt., G. d. Bits. Obergutenhag, Pfr. St. Leon-<br>hard, jur hichft. Oberinured bienstbar.                                                                                                                                       |
| Flachm. zus. 355 J. 887 Sl., wor. Aeck. 63 J. 1100 Sl., Wn. 24 J. 371 Sl., Grt. 9 J. 339 Sl., Hhm. 26 J. 1337 Sl., Wgt. 63 J. 664 Sl., Wlog. 168 J. 276 Sl. H., H., Why. 20, einh. Bolk. 72, wor. 42 whl. S. Whit. Kh. 14.                |
| Krenngraben, It., ein Geitenthal bes Rachaugraben, in welschem bie Bauinkircher:, Krenn:, Barnhin:, Neibeder:, Barg ichen: und Scheipelalve sich befinden, mit 80 Rinderauftriest zwischen bem Galigraben und Thomasbach.                 |
| Rrennich, windisch Hrenza, Mt., G. b. Bils. Melling, Pfeite. Et. Peter, & Ml. v. St. Peter, & Ml. v. Melling, 1 MR.                                                                                                                       |
| v. Marburg. Bur Hichft. Burg Marburg und Melling bienft-                                                                                                                                                                                  |
| Flachm. zus. 184 J. 1237 [ Kl., wor. Ued. 30 J. 1094<br>[ Kl., Wn. 20 J. 575 [ Kl., Hthw. 21 J. 1514 [ Kl., Wyggt. 78 J. 1271 [ Kl., Wygda. 23 J. 1583 [ Kl. H. H. 31, Wyghr. 28, einh. Wolf. 116, wor. 72 wbl. S. Whst. Ochs. 3, Kh. 29. |
| Rrennmaper, Andra, geboren ju Jubenburg, Jefuit , Dicheter. Siehe von Binklern Seite 109.                                                                                                                                                 |
| Rresbad, Mt., G. b. Bite. und Pfr. Sollened. Bur Sichft.<br>Feilhofen, Frauenthal, Landsberg, Limberg, Sollened, Sowan-<br>berg und Balbichach bienftbar.                                                                                 |
| Flachm. jus. mit Eben 453 J. 818 [ Kl., wor. Aed. 69 J. 743 [ Kl., WBn. 167 J. 1061 [ Kl., Leuche 10 J. 23 [ Kl., Hohm. 18 J. 824 [ Kl., Wgt. 8 J. 1361 [ Kl.,                                                                            |

8

| 02               | 4000.                                             |
|------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Bibg.</b> 178 | 3. 1576 🔲 Kl. Hf. 32, Bhp. 26, einh. Bolf.        |
| 133, mor. 7      | 1 wbl. S. Ahft. Ochf. 24, Kh. 36.                 |
|                  | bestehende Leuch treibt 1 hausmuble.              |
| resnite,         | Ef. , G. b. P. fe. Magistrat Cilli , Pfr. Suchern |
| # Stb. v. C      | illi, & Stb. v. Tuchern, jur Sichft. Tuchern unt  |
| Deucilli bien    |                                                   |
| Madym.           | juf. mit ber 3. Lippa 588 3. 615 🗆 Kl., mor,      |
|                  | 368 🔲 Kl., Wn. 98 J. 822 🔲 Kl., Hthw. 356         |
| 3. 714 🗆 \$      | l., Wgt. 16 J. 77 🔲 Kl., Wibg. 35 J. 233 🗀        |
| 6 6              | Why on sink Bull on man se whi as                 |

In diefer G. kommt ber Toplitabach vor. Rreffingenberg, Mt., eine Beingebirgegegenb, jur Sichft. Minoriten in Pettau bienftbar.

Whit. Pfd. 2, Ochs. 12, Kh. 16.

Rretzenbach, Mf., G. b. Bife. Fall, Pfr. St. Lorenzen in ber Wüste, gur Hicht. Fall bienstbar.
Flachm. gus. 1091 3. 304 . Rl., wor. Neck. 128 3. 1252

Rreug St., windisch Swet Krisch, Cf., 12 Stb. v. Robitsch, 51 Ml. v. Feistrig, 7 Ml. v. Gilli, G. b. Bifs. Stermoll, mit einer hauptpfarr sammt Gult, genannt beil. Kreug ben Sauerbrunn, im Oft. Robitsch, Patronat Kammeralfond; jur Hicht. Oberrobitsch und bem Kammerale dienstbar. Die hauptpfarr hat bas Patronat über die Kirchen: St. hema am Kreugberge, St. Peter im Barenthal und St. Florian am World.

Flachm. zus. 360 J. 1047 St., wor. Ned. 103 J. 1513 St., Wn. 116 J. 276 St., Grt. 1 J. 1448 St., Sthw. 131 J. 695 St., Why. 3 J. 62 St., Why. 4 S. 253 St. H. H. H., Why. 36, einh. Bult. 189, wor. 106 whs. S. Uhft. Pfb. 10, Ohf. 12, Kh. 34.

Sier ift eine Triv. Och. von 48 Rinbern.

Rreug, beil., Cf., eine Filialfirche, 1 Stb. v. Erifail, 4 Stb. v. Pragmald, 4% Stb. v. St. Peter, 7 Ml. w. Gilli.

Kreug, beil., Cf., eine Filialfirche, & Stb. vom Markte Binbifchlandsberg, i Stb. vom Schlofe Binbifchlandsberg, 7 Stb. v. Winbifchfeiftrit, 7 Ml. v. Cilli.

Rreug, beil., Cf., eine Filialfirche, 1 Stb. v. St. Peter, 1& Ml. v. Bifell, 4 Ml. v. Rann, 9 Ml. v. Cilli.

Rreug, beil., Cf., eine Filialtirde, 1 Stb. v. Pifdde, 3 Stb. v. Wifell, 3 Ml. v. Rann, 9 Ml. v. Cilli.

| Rreug, heil., Cf., eine Pfarrkirche, & Stb. v. St. Beit, &<br>Ml. v. Montpreis, 64 Ml. v. Cilli.                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sreuz St., windisch Sweti - Krisch, Cf., G. b. Bifs. Gonoz<br>wis, Pfr. Rotichach, & Stb. v. Rotichach; zur hichft. Beich-<br>felftätten und Gonowis dienstbar.                                                                                                                                      |
| Fldchm. zus. 440 J. 1084 [ Kl., wor. Acct. 105 J. 709<br>St., Wn. 80 J. 1445 [ Kl., Grt. 264 [ Kl., Hthw. 46 J. 1275 [ Kl., Wgt. 6 J. 1470 [ Kl., Wblg. 200 J.                                                                                                                                       |
| 721 [ Kl. H. 26, Whp. 28, einh. Bolk. 154, wor. 71 wbl. S. Uhft. Ochs. 32, Kh. 19.                                                                                                                                                                                                                   |
| Rreuz St., windisch Sweti - Krisch, Et., G. b. Bits. und Grundhichft. Neucilli, Pfr. Greiß, 1½ Stb. v. Greiß. Flachm. jus. mit Raffaffe 884 3. 803  Rl., wor. Neck.                                                                                                                                  |
| 123 3. 725 Sc., Wn. 80 J. 609 Sc., Grt. 2 J. 482 Sc., Leuche 362 Sc., Hibm. 262 J. 565 Sc., Bgt. 28 J. 1200 Sc., Woby. 587 J. Hi. 24, Why. 11                                                                                                                                                        |
| einh. Bolk. 49, wor. 23 wbl. S. Ahk. Pfd. 10, Ochf. 6, Sh. 5.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rreug, Et., eine Gegend, in ber Pfr. Oberburg, jur Sichft. Oberburg mit bem gangen Getreidzehend pflichtig.                                                                                                                                                                                          |
| Rreug, beil., Gf., eine Filialfirche, & Stb. v. Borau, 12 Stb. v. 314, 12 Ml. v. Gras.                                                                                                                                                                                                               |
| Rreuz, beil., Gt., 1½ Stb. v. Baafen, 3 Stb. v. Graß, G. b. Bits. Baafen, mit eigener Pfr., genannt beil. Kreuz am Baafen, im Kreisbekanate Graß, Patronat und Vogtey Bisthum Seckau; auch ist bier eine Filialkirche am Berg Calvarie. Die Pfarre bat eine Gult mit Unterthanen in dieser G. und in |
| Birching. Pfarrer: 1810 Joseph Schönherr, 1816 Endler. Diese Gemeinde ift jur Hicht. Neudorf, Waasen, St. Martin, Herbersdorf, Rohr, Freyberg, Messendorf, Graben                                                                                                                                    |
| hofen, Commende Fürstenfeld, Oberwildon, Fintened, Liebenau, Rabahof und Pfarregult beil. Kreuz dienstbar, zur Bisthumshichft. Sedau mit & jur Hichte. Baafen mit & Getreid                                                                                                                          |
| und Bein-, und jur Sichft. Herbersborf mit Biersfadzebent<br>pflichtig.<br>Das Blachm. betragt juf. 1144 3. 1350 [ Rl., wor. Hed                                                                                                                                                                     |
| 376 J. 778 🔲 Kl., Trischf. 98 🔲 Kl., Wn. 189 J. 1020 🖂<br>Kl., Grt. 213 🖂 Kl., Sthw. 47 J. 187 🖂 Kl., Wyt. 19 J                                                                                                                                                                                      |
| 757 St., Wibg. 413 J. 869 St. H. 96, Asp. 92<br>einh. Bolf. 459, wor. 249 wbl. S. Abst. Pfb. 43, Ochs. 41<br>Kh. 78.                                                                                                                                                                                 |
| Hier wird ben 2. May Jahrmarkt gehalten.<br>Auch ift hier eine Triv. Sch. von 93 Kindern, und ein A                                                                                                                                                                                                  |
| Inft, mit 24 Pfrandnern.<br>In Diefer G. fließt der Stiffingbach.                                                                                                                                                                                                                                    |

Rreug, beil., Mf., ben Luttenberg, eine Defanatspfarr, im Patronat Bisthum Sedan, & Stb. v. Lukaufgen, 3 Ml. v. Rubersburg, 7% Ml. v. Marburg. Diesem Defanate unterftes ben bie Pfarren: St. Johann Bapt. in Luttenberg, beil. Dreysfaltigkeit in Kleinsonntag, St. Georgen an ber Staing, St. Unton in Bindischubeln, Maria in Megau, St. Magbalena in ber Kapelle, und St. Peter außer Rabkersburg.

Pfarrer und Dechante: 1810 Unton Magbitich, 1811

Unton Brabufcha.

Bier ift ein 2. Inft. von 19 Pfrandnern.

Rreug, beil., fübl. v. Arnfels.

Rreug, heil., windisch Sweti Krisch, Mt., G. b. Bits. Bilds haus, mit einer Localie im Ott. Marburg, Patronat Religions, fond, 1½ Stb. v. Gems, 3 Stb. v. Bildhaus, 2½ Ml. v. Marburg. Bur Sichft. Amthof, Eibiswald, Frendened, Fall, und Langenthal bienstbar. Die Kirche war eine Filiale nach Gems, 1787 ward eine Localcuratie errichtet.

Flichm, jui. 077 3. 44 Rl., wor. Med. 130 3. 263 Rl., Erifchf. 74 3. 893 Rl., Wn. 24 3. 1137 Rl., Grt. 3 3. 91 Rl., hthw. 604 3. 1497 Rl., Wat. 59 3- 990 Rl., Wlog. 79 3. 1573 Rl. 66- 56, Why. 54, einh. Wile. 228, wor. 118 whl S. Whit. Ochf. 50, Rh. 35, Schf. 45. Cocaleuraten: 1787 Infelin Belliefch, 1807 Johann Puckel, 1817 Joseph Peris. Sier fließt der Rekadach.

Rreugberg, Cf., eine Gegend im Bif. Altenburg, Pfr. Rieg, jur Sichft. Oberburg mit bem gangen Garbengebend pflichtig.

Rreugberg, Gt., G. b. Bits. Lantowit, Pfr. Etelfdrott, jur Sicht. Greifened, Reittered, Ligift, Alttainach, Biber unt Lantowit bienftbar, jur Sichft. Lantowit mit & Getreibgebend pflichtig.

Flächm zuf. 3447 J. 1206 St., wor. Aeck. 475 J. 1272 St., Wn. 1218 J. 1326 St., Hehm. 21 J. 1033 St., Wyt. 2 J. 1244 St., Why. 1758 J. 1131 St., H., Why. 106, einh. Bult. 558, wor. 280 whl. S. Wht. Pft. 10, Ochf. 166, Kh 173, Schf. 431.

In diefer G. fommt der Sirfchectbad, bie Deigitsch und bas

Tiefenbachel vor.

Rreugberg, Be., Beingebirgegegend, gur Sichft. Poppenborf tienftbar.

Rreugbergthal, 3f., ein Geitenthal ben Rottenmanner Corengen, einst von 12 Bauern ruckfäßig bewohnt, jest gang unbewohnt und in Buleben verwandelt.

Bier entspringt ber Schwarzenbach welcher in die Palte

fließt.

- Rreugborf, windisch Krischhofzi, Mt., G. b., Bife. Que taufgen, Pfr. beil. Rreug ben Luttenberg; jur Sichft. Maled bienftbar.
  - Das Flachm. beträgt zus. 425 J. 722 St., wor. Aed: 225 J. 1573 Rt., Wn. und Grt. 59 J. 1145 Rt., Hthw. 49 J. 1541 Rt., Wileg. 89 J. 1263 Rt. Hs. 32, Why. 36, einh. Bolf. 198, wor. 110 wbl. S. Bhft. Pfb. 34, Kh. 46, Bienft. 40.

Bier ift eine Triv. Och. von 05 Kindern.

- Rreugect, Mt., Pfr. Riped, eine Gegend, jur Sichft. Lanbe-
- Areuzen, windisch Krisch, Et., G. d. Bits., der Pfarre und Grundhersschaft Herberg, 1½ Std. vom Markte Hörberg, 1 Std. vom Sann, 12 Ml. v. Eilli. Flachm. jus. 1065 J. 1313 Al., wor. Acct. 262 J. 1012 Al., Wn. 106 J. 1529 Al., Grt. 1127 Al., Hibm.
  - 050 3. 1430 Sl., Wgt. 38 3. 1013 Sl. H. H. Whp. 47, einh. Bolt. 236, wor. 140 wbl. S. Whft. Ochs. 20, Kh. 38.
- Rreugenalpe am Schanbed, Bt., in ber Trafapacher Gog, mit 22 Schwaighutten, 110 Rinderauftrieb und großem Balbeftande.
- Ar euzer. Ein abeliches Geschlecht, welches in Krain und Deftent reich begütert war, aus welchem Gabriel Kreuzer beutscher Orbensritter und Comthur ber Ballay Desterreich, bann Bice-Statts halter ber nieberbsterreichischen Lande, Hofrath w., bie steperissse Landmannschaft erhielt, er ftarb ben 1. December 1568. Dieses Geschlecht besaß auch Gulten ben Bindischgraß, ihr Bappen ging an die von Stadl über.

Sigmund Kreuger mar 1446 ben bem großen Aufgebothe gegen bie Ungarn,

- Rreuger Joseph, geboren ju Grat am 11. May 1776, Rechtswiffenschaften. Giebe von Binklern G. 109.
- Rreugeralpe, 3f , im Ochboergraben , mit 10 Rinberauftrieb und einigem Balbftande.
- Rreuggraben, Bt., eine Balbhuthung ber Staatshichft. Reuberg, mit 530 Joch 846 . Al. Flaceninhalt.
- Rreugmubl, Gt., eine Gegend in der Pfarre Rumberg, jur Sichft. Rainberg mit & Getreidezehend pflichtig. Sier flieft ber Kahlbach.
- Areugfattelalpe, Gt., im Balbfteingraben, mit 60 Rin-
- Rribenetichenberg, DR., Beingebirgegenb, jur Sichft. Dberpettau bienftbar.

- Rrickling, ME., eine Gegenb, jur Sichft. Landsberg gang mit Getreides und Rleinrechtzebend pflichtig.
- Rriechbaum, Balthafar Ritter von, murbe ben 11. July 1625 Mitglied ber ftenerifden Landmannichaft.
- Rriedenbad, windisch Kremberg, Mt., G. b. Bits. Negau, Pfr. St. Benedict, jur Sichft. Gutenhag, Obermured und Bitichein dienstbar.
- Rriechenberg, windisch Kremberg, Mt., G. b. Bite. und ber Grundhichft. Obermured, mit einer Pfarrfirche, genannt St Unna am Kriechenberge, im Ott. St. Leonbard in Bindbischeln, Patronat Religionsfond, 2 Ml. v. Obermured, 4 Ml. v. Radtersburg, 7 Ml. v. Marburg; mit einem A. Juft. von 6 Pfrundnern, und einer Triv. Sch. von 71 Kindern.

An Flaceninh. besitt diese Gemeinde 103 J. 544 St., wor lied 17 J. 1071 St., Wn. und Grt. 31 J. 131 St., Sthm. und Wirg. 38 J. 735 St., Byt. 35, Why. 25, einh. Bulf. 95, wor. 44 wbl. S. Bht. 6, Ochs. 24, Kh. 29, Bienst. 2.

- Rriechenled, Gt., eine Gegend in ber Pfr. Flabnis, jur Sichft. Freyberg mit & Getreibe- und Beinzehend pflichtig.
- Rriegelalpe, Bl., fuboftl. von Raifereberg, in ber Schladnis, jur Sichft. Gof geborig, mit 13 Stud Biebauftrieb.
- Krieglach, Bl., Marktfleden im Bezirte Hochenwang an ber Murz, 1 Stb. v. Hochenwang, 4 Ml. v. Brudt, unter 47° 33' 50' nördl. Breite, und 35° 13' 50" Lange, mit eigener Pfarre, genannt St. Jakob in Krieglach, im Oft. Neuberg, Patronat Studienfond, Bogten Hicht. Oberfindberg; jur Pfrsgult Krieglach, Lorenzen und Brudt, und zu den Hichten. Neuberg, Oberkanfenberg, Feistris, Hochenwang, Wieden und Oberstindberg dienstbar; zur Staatshichft. Neuberg mit ? Garbenzebent unstichtig.

Der Flächeninhalt beträgt zuf. 1331 J. 1550 St., wor. Aleck. 313 J. 1512 St., Wn. 284 J. 1308 St., Grt. 3 J. 1235 St., Hills St., Hills J. 1547 St., Wildg. 712 J. 746 St., Hills J., Log, Whp. 119, Wolk. 550, wor. 294 wbl. S. Whft. Pfd. 59, Ochs. 22, Kh. 137, Schf. 51.

Die Pfarre hat eine Gult, ihre Unterthanen liegen in Rriege

lad, Murggraben, Mitterborf und Commer.

Hier wird am 25. July und 25. August Jahrmartt gehalsten; hier ift eine t. t. Posistation, eine Triv. Sch. von 148 Kindern, ein 21. Inft. von 18 Pfrundnern, ein Spital, und ein Zerrennfeuer.

In biefer Mabe entbedte Abbe Poda 1766 Steinkohlen. Der Markt ist in Fischers Lopographie abgebildet. Besitzer desselben waren die Hörmann. Rriegt bal, Bf., fabl. von Raifereberg, in ber Galabnig. ... Rriebuber, die Eblen von. Mus diefem Befchlechte murbe Lege vold Kriebuber Doctor ber Rechte, Sof- und Berichtsabvotatund Judex delegatus ben allen Cammeral-Berrichaften in Etmt. dd. 11. Hornung 1788 von Kaifer Joseph il in ben Abelftand erhoben. Deffen Cobn Ulons Ebler von Rriebuber ift Befiner ber vormabligen deutschen Ordenshichft. Melling ben Marburg. Rrimpenbach, Bt., in der vorderen Bildalpen, gwifden bein Charbach, bem Striebl und der Galja, mit 5 Alpen, 92 Rinberauftrieb und großem Balbftande. Rrinect, 3t., im Miederoblergraben, nachft bem Daised und bem Höllwald. Rrinoutze, Cf., G. d. Bits. Geprach, Pfr. St. Rupert, jue Bichft. Zuffer und Meucilli dienftbar. Hf. 20, Bhp. 24, einh. Bolt. 102, wor, 51 wbl. &. Bhft. Dol. 18, Kh. 19. Rrippan, Bt., G. b. Bifs. und ber Grundhichft. Gallenftein, Pfr. Landl, 14 Std. v. Landl, 3 Std. v. Gallenftein, 1 Std. v. Reifling, 11 Ml. v. Brud. Flachm. jus. 2513 3. 1578 . Kl., wor. Acct. 71 3. 514. 22hg J. 1575 🔲 Kl. Hf. 27, Bhp. 34, einh. Bolk. 131, wor. 89 wbl. S. Whit. Pfd. 3, Ochs. 9, Ab. 96, Schs. 42. Sier fließt, der Dublaubach. Rrippenftein, 3t., fubl. von Muffee, ein bober Grangberg. gegen Defterreich. Rrippgraben, Bt., ben Altenmartt, mit einigem Biebauftriebe. Rrippleiten, Bf., faboftl. von Raifereberg, eine Alpe mit 20 Rinderauftrieb, in ber Chladnig. Rrifd. Ometi, fiebe St. Rreug. Krifdanverd, siehe Bretschenverd. Rrifd bofgi, fiebe Rrengdorf. Krifetschiames, siehe Kroisendorf. Arifdnig, Cf., eine Begend im Bit. Altenburg, Pfr. Rieg, jur Sichft. Oberburg gang Beinzebend pflichtig. Rrifper, Erefceni, geboren ju Grat, Franciscaner, Uscete. Ciebe von Winflern G. 109, 110.

Aristanverch, Ct., G. d. Bits. und ber Grundhschft. Landsberg, Pfr. St. Peter im Brunnthal. Flüchm. jus. 256 J. 138 St., wor. Ied. 87 J. 133 St., Bn. 43 J. 1147 St., Grt. 1077 St., Sthw. 105

3. 1546 🔲 Kl., Wgt. 18 J. 1918 🔲 M., Whig.

23bit. Rb. 28.

Stroise

Blachm. juf. 412 3. 644 [ Rl., an 2led. 275 3. 1426 [ Rl., 2Bn. und Grt. 37 3. 1125 [ Rl., Sthm. und Blog. 98 3. 1493 [ Rl. Sf. 27, Bbp. 29, einb. Bolf. 188, wor. 128 wbl. G. Boft. Pfb. 24, Rb. 42, Bienft. 23. Kritbalpe, 3t., in ber Bim, eine Dieberalpe gwifden bem Leisling, Dippelberg, Defling und Dais, mit 5 Mobutten und 50 Rinberauftrieb. Krivit ja, Ct., G. d. Bifs. und ber Pfr. Guffenheim, jur Sichft. Windischlandsberg bienftbar. Das Glachm. ift mit ber G. Lopaga bes nahmlichen Bifs. vermeffen. Df. 40; Bbp. 44, einh. Bolf. 114, wor. 95 mbl. G. 936ft. Doj. 24, Rb. 34. Rrobengeralpe, If., im Pollagraben, mit 200 Rinberauf-trieb und febr großem Balbitanbe. Grojet, auch Rravict. Cf., G. b. Bits. Plantenftein, Pfr. St. Geift , jur Sichft. Gonowis bienftbar. Gladm. juf. mit ber G. beil. Geift bes nabmlichen Bats, vermeffen. Sf. 12, Bbp. 12, einh. Bolt. 62, wor. 35 mbl. . Boft. Pid. 5, Ddi. 6, Stb. 7. Rrojenaberg, De., Beingebirgegegenb, jur Sichft. Burmberg bienftbar. Rroisbad, Gf. , G. b. Bils. Feiftrit, Pfr. Steinbad, & Stb. p. Beiftrig, & Gto. v. Steinbach, 24 Gtb. v. 31g, 7 DN. D. Gras ; jur Sichft. Com. Fürstenfeld, Berberftein , Pfr. Bal-tereborf und Pfr. Steinbach bienftbar; jur Bichft. Derberftein mit ? und Sichft. Frenberg mit & Getreide : und Beingebend pflichtig. Flachm. jus. 691 3. 281 | Rl., wor. Med. 288 3. 127 | Rl., Wn. 128 3. 956 | Rl. Grt. 534 | Rl., Hthw. 65 3. 923 | Rl., Widg. 208 3. 941 | Rl. H. H. 59. 59, Why. 55, einh. Bolt. 258, mor. 138 mbl. G. Bbft. Pfb. 14, Ochj. 48, Rb. 85. Rroisbad, Gf., G. b. Bits. Thalberg, Pfr. Dechantstirden, \$ Stb. v. Dechanisfirchen, & Stb. v. Thalberg, 84 Stb. von 313, 134 Ml. v. Grat; gur Sichfe. Thalberg und Eichberg Dienftbar. Blachm. juf. 1785 3. 858 [ Rl., wor. Med. 309 3. 1245 □ AL , 2Bn. und Grt. 156 3. 1265 □ St. , Sthw. und Bibg. Dib. 2, Odf. 30, Stb. 54, Gdf. 2.

St. 66. 66, 286p. 55, einb. Boll. 257, mor. 128 mbl. 2.

Rriftangen, windifch Kristanzi, Mt., G. b. Bgfs. Lufauf-

- Rroisbad, Gf., im Bit. Pollau, treibt 1 Santimuble in Odonau.
- Rroisbach, Gf., eine G. an ber Raab im Bgf. Freyberg.
- Rroisbach, Gf., ben Maria Eroft, 1 Stb. v. St. Leonbarb. 1 Gtb. v. Gras, eine Gegend, jum Stadtpfarrhofe Gras mit & Garben , Bein- und Dierszehend pflichtig.
- Rroisbachhof, Gt., norbl. von Gras, Schlog und Gut, ift mit 31 fl. 43 fr. Dom, und 1 fl. 52 fr. 2 dl. Rust, Ertragnif im Ratafter beanfagt.

In Fischers Lopographie abgebildet. Ursprünglich wurde bieses Gut heignishof genannt. 1730 war Georg Bilbelm Graf von Galler, fpater Maria Unna Grafinn von Breuner, bann Sigmund Graf von Galler, mit 13. Rebruar 1778 Elifabeth Grafinn von Galler, 1782 Dr. Frang Zav. Feldbacher, mit 24. Gept. 1798 durch Rauf Mathias Pra-tengeper, mit 15. Marg 1802 Joseph Binceng Ganfter, und mit 22. July 1805 Joachim Edler von Zierenfeld im Befige diefes Gutes.

- Rroifenbad, 3f., im Bif. Abmontbubel, treibt eine Bausmuble in Unterleiten.
- Rroifenborf, windisch Krisetschiawels. Cf., G. b. Bife. und ber Grundhichft. Studenig, Pfr. Poltichach; jur Staats. bichft. Studenis Getreibezehenb pflichtig.

Das Blachm. ift mit Birtendorf bes nahmlichen Begirts

- Hf. 20, Bhp. 16, einh. Bolk. 89, wor. 43 wbl. S. Ahft. Pfd. 7, Ochs. 4, Kb. 12.
- Rrois- ober Birgergraben, If., ein Geitenthal bes Lobminggrabens.
- Rrotgraben, Bt., im Geeboben, zwifden bem Pfaffenftein, Beharts. und Rlammgraben und ber Geeboden : Ebene, mit bedeutendem Baldftande.
- Rronburg, fiebe Komig.
- Rronect, Bt., G. b. Bifs. Thalberg, Pfr. St. Lorengen, 1 Otb. v. Dechantsfirchen, 1 & Otb. v. Thalberg, 9 Stb. v. 313, 15f MI. v. Grag; jur Sichft. Borqu und Ctadtpfarre Friedberg bienftbar ; jur Sichft. Schieleiten Garbenzebend pflichtig.

Das Rlachm. ift mit ber B. Lorengen vermeffen.

- Hf. 36, Bhp. 24, einh. Bolt. 143, wor. 79 mbl. . ' **Bhst.** Ochs. 22, Kh. 52, Schf. 52. Bier fließt bas Wiebenbachel.
- Rronect, bie Grafen von, follen aus Rarnthen abftammen, von benen Paul Kronecker 1429 porfommt. II. Band,

Aus biefem Geschlechte wurde Johann Wilhelm, Chriftoph, Ferdinand, Jonas, Georg Andreas, Albrecht, Sans Chriftoph und Morit von Kroncet burch Kaifer Ferdinand II. ben 15. Man 1031 in ben Frepherrnstand erhoben, und fuhrten bas Pravicat auf Moosburg und Glaneck.

Christoph, aeboren 1507, † ben 18. Aprill 1587 ju Grat. Rarl von Kroned wurde ben 17. Februar 1596 Mitglied ter steperischen Landmannschaft. 3org Undra von Kroned war um

bas Jahr 1602 landeshauptmann in Karnthen.

Joseph Wilhelm Frenherr von Kroned wurde von Raifer leopold 1. im Jahre 1075 sammt feiner Descendenz in ben Reichsgrafenstand erhoben.

Gie erhielten bie ftenerische gantmannschaft mit biefem 30-

feph Bilbelin.

In Etmf. befaffen fie bie Sichft. Bafoldeberg und bedeu-

tente Balbungen im 3f.

Cie waren verschwägert mit ber Familie Rulmer, Egth, Gibismald, Koffiach, Giegersborf, Prant, Spangenstein, Goreschad u.

Rronect auf Riegereburg.

Rronecterbof, Mt., Beingebirgegend, jur Sichft. Beleber: gel bienftbar.

Rronersborf, Gf., G. b. Bifs. Poppendorf, Pfr. Straben, & Ctd. v. Etraben, 3 Ctd. v. Mured, 972 Ml. v. Graß; jur Sichft. Barened, Eibiswald, Kornberg und Burgsthal bienftsbar; jur Bisthumshichft. Sedau mit & Getreide: und Beingeshend, jur Sichft. Landsberg mit & Getreide: und Kleinrechtzehend pflichtig.

Flächin. zus. 504 J. 1034 D. K., wor. Acc. 179 J. 1346 D. K., Wn. 91 J. 865 D. Kl., Grt. 8 J. 143 D. Kl., Hehm. 45 J. 879 D. Kl., Wgt. 18 J. 187 D. Kl., Why. 163 J. 814 D. Kl. H., Why. 31, einh. Bolt. 145, wor. 80 wbl. S. Whit. Pft. 28, Ochs. 4, Kh. 60.

Rronstorf, fiebe Cetto.

Rronefa, Et., Bat. Beiftrit, ein Bach, treibt 1 Sausmuble in ber Gegend St. Martin.

Rronthal, Johann Georg von, befaß 1729 bie Berrichaft Mbtenhofen.

Rropfgraben, St., swifchen bem Flatichachgraben und Rattenberg, in welchem ber Rothbachwald und bie Rattenberger Schafgemeinde mit einigem Biehauftriebe vorkommen.

Rropfleiten, Bt., im Seltichengraben.

Rrottenborf, Df., nordoftl. von Kapfenberg, Sofl. und Sidft. in ber gleichnahmigen Bemeinbe. Die Unterthanen berfelben find

in bie zwen Memter: Staing und Brud in ber Utich eingetheilt. Sie liegen in den Gemeinden Frauenberg, Gorig, Grafnis, Bafendorf, Bergogberg, Jagnigthal, Krottendorf, Leopersborf, Miklausborf, Dbereich, Parfdlug, Potichach, Poseck, St. Rup. recht, Sonnberg, Staing, Ueberlandviertel, Utichgraben, Utichthal und Bieden. Die Sichft. ift mit 712 fl. 28 fr. Dom. und 69 fl. 37 fr. 2 dl. Rust. Erträgniß beanfagt.

Die herrichaftlichen Grunde bestehen in 30 3och Neder, 47 Jod Wiesen, 18 Jod Rubhalt, 701 Jac Alpen, 83 Jod Bal-

bungen.

Frühere Befiger biefer Sichft. waren die Krottendorfer, Rack-

nit, Graben, Stadt, Kornberger, Leuzendorf. In der neueren Zeit war 1730 Johann Rebeta Mejack, 1760 Joseph Florian Suber, ben 11. July 1767 Frang Joseph Suber, ben 11. December 1771 Frang Ebler von Lierwald, ben 20. Aprig 1799 Ignag Eduard Mult, den 18. August 1804 Frang Unton-Ourtmann, ben 14. May 1805 abermable Ignag Eduard Mulg, mit 10. Marg 1806 Ignag Benedict Beffel, mit 5. Janner 1808 Johann Rep. Oberbiegler, mit 10. August 1810 Maximilian Profefd, mit 25. Juny 1813 Binceng Berger, und mit 14. Februar 1814 Frang Zav. Puttnigg im Befige biefes Gutes.

Das Chlof hat eine Rapelle, und ift in Fifchers Topogra-

phie abgebildet.

Rrottendorf, Bl., G. b. Bill. Bieben, Pfr. Rapfenberg, & Stb. v. Kapfenberg, & Stb. v. Bieben, 1 Ml. v. Brud; jur Sichft. Krottendorf, Ober- und Untertapfenberg Dienftb.; jur Sichft. Bieden mit } Garbenzehend pflichtig. Das flachm. ift mit der G. Grafchnig vermeffen. Sf. 19,

Bhp. 15, einh. Bolk. 83, wor. 37 wbl. S. Ahst. Pfd. 3, Ochs.

17, Stb. 40, Ochf. 21.

Pfd. 2, Ochs. 26, Ab. 26.

In diefer Mabe ift eine Brude über die Murk.

| fei        | strit, Pfr. Laporie, 1 Std. v. Laporie, 1 Std. v. Wink    | oilde-        |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| fei        | ftrig, 6 Ml. v. Cilli, jur Hichft. Seit und Grunberg dien | ftb.;         |
| <u> iu</u> | r Staatshichft. Studeniß Getreidzehend pflichtig.         |               |
|            | Flachm. juf 899 3. 1261 [ Kl., wor. Ned. 157 3.           | _6 <b>9</b> 9 |
|            | Rl., Mn. 159 3. 819 [ Kl., Grt. 1052 [ Kl., Ceud          | pe 7          |
|            | 30 🗌 Kl., Hthw. 55 J. 1052 🔲 Kl., Wldg. 520 J. 26         |               |
| R          | . Sl. 36. Bbn. 34, einb. Bolt. 154, mor. 77 mbl. &.       | Bbs.          |

Rrottenborf, windisch Schabiek, Cf., G. d. Bits. Binbifc.

Rrottendorf, Gf., G. d. Biff. und Pfr. Ligift; jur Sichft. Ligift, Sochenburg, Premftatten, Altenberg, Geonroth und Grei. feneck bienftb. ; jur Sichft. Greifened mit 2 Getreibzebend pflichtig.

St., wor. Acc. 3. Blachm. zus. Kl., Wn. u. Grt. 3. 19

St., Blbg. 3. ☐ St. Sf. 165, Bbp. 144, einh. Boif. 689, mor. 339 mbl. G. 23bit. Pfd. 26, Đợj. 102, \$6. 210, €¢f. 89.

Sier fließt ber Ligiftbach und Teigitichbach.

Rrottenborf, Gf. , G. b. Bifts. Edenberg, Pfr. Strafgang, jur Sichft. Et. Martin bienftb.; jum Gute Ferbinandeum und Pfarrhof Strafgang mit Garben , und jur Stifthichft. Ct. Dartin mit Garben- und Weinzebend pflichtig.

Das Blachin. Diefer G. ift mit jenem von Begeleborf permeffen. Sf. 28, Bbp. 22, einb. Bolt. 118, wor. 64 wbl. G.

Bbft. Pfb. 20, Ochf. 18, Sh. 51.

Die Gegend Rrottenborfberg ift jur Sichft. Lanbeberg mit ? Beinmoftzebend pflichtig.

Rrottenborf, Bf., G. b. Biff. Thanhaufen, Pfr. Beig, jur Bichft. Oberfladnig und Ctabl bienftb., jur Biethumebichft. Cestau mit & Getreibzebend pflichtig.

Das Bladm. ift mit ben G. Farcha, Reberftatten und Prebing vermeffen. Df. 31, 2Bpb. 30, einb. Bolf. 187, wor. 107 26ft. Pfd. 26, Ochf. 30, Ab. 50, Schf. 19. wbl. S.

Rrottenborf, Bf., G. b. Bifs. Balbed, Pfr. St. Stephan, jur Sichft. Burgethal, Dominifaner in Grat, Labed, Domtapitel in Gras, Balbed, Stadt, Rornberg, Begeleborf, Dir. Ct. Stephan, Commente am Leed, St. Georgen, Oberwilbon, Robr, Reudorf, Birfenftein und Gibismald bienftb.; jur Bis thumshichft. Cedau mit & Getreibzehend pflichtig.

Riadm. guf. 897 3. 826 . Ri., wor. 2led. 359 3. 136 . Ri., 28n. u. Grt. 135 3. 172 . Ri., Sthw. 41 3. 505 . Kl., Wgt. 17 3. 873 | Kl., Blog. 344 3. 440 | Kl. Sf. 61, Bbp. 60, einh. Bolf. 335, wor. 183 mbl. G. 25ft. Pfb.

44, Ochs. 18, Stb. 109.

Rrottenborf, Of., eine Gegend im Bat. Baafen, Pfr. beil. Rreug, in ber Gemeinbe Gnaning; jur Dichft. Baafen mit if und Pfarrhof St. Georgen mit & Betreibzebend pflichtig.

Rrottenborf, Gt., eine Gegend im Bif. Labed, in welcher bas Sagbachel fließt.

Rrottenborf, ME., G. b. Biff, Frauenthal, Pfr. Gt. Flo. rian; jur Sichfe, Feilhofen, Frauenthal, Limberg, Pfarregult Odwanberg, Decfau und Comanberg bienftb., jur Sichft. Lande. berg mit ? Betreid und Berichnickgebend pflichtig.

Flachm. jul. 327 J. 72 St., wor. Neck. 87 J. 1594 St., Won. 87 J. 1505 St., Grt. 1560 St., Sthw 60 J. 1388 St., Wyt. 3 J. 172 St., Wblog. 86 J. 453 St. Si. 74, 2860. 74, einb. Bolf. 369, wor. 190 mbl. G. 1991. Pfb. 11, Dof. 48, Stb. 125.

Rrottenborf, windisch Schabniak, Mf., G. b. Biff. Oberradtersburg, Pfr. St. Peter, jur hichft. Frenbubel dienftb.

Das Flachm. ift mit ber G. Rugberf vermeffen. Sf. 9, Bhp. 7, einh. Bolt. 33, wor. 17 mbl. G. Bhit. Ab. 7.

Rrottendorf, windisch Schabniak, Mf., G. d. Bats. Obers radtersburg, Pfr. St. Magbalena, jur hichft. Frendubel und herbersborf bienftb.

Das Flachm. ift mit ber G. Woritschau vermeffen. Bf. 14, Whp. 12, einh. Bolf. 60, wor. 33 wbl. S. Abft. Kb. 14.

Rrottenborf, windisch Jablenze, Mt., G. b. Bils. Oberpettau, Pfr. St. Oswald, & Stb. v. Dornau; jur Sichft. Dornau und Oberpettau bienitb.

Flachin. guf. mit Rogosnis vermeffen. H. 27, Bbp. 28, einh. Bolt. 123, wor. 69 wbl. C. Abft. Pfo. 25, Ochf. 16,

Bur Sichft. Dornau mit bem einbeinigen Berichnidgebenb

Sier fließt ber Ragofinisbach.

Rrottenborf, Mt., eine Gegend im Bit. Fall; mit ber G., Bellnit vermeffen.

Arottendorf, die von. Sie besaffen Krottendorf im Murzthale, Krottendorf an der Kainach, Krottendorf an der Sulm bey Leibnig und Eppenstein. Eberhard von Krottendorf lebte 1165, Gottschaft 1168, Seinrich und Hartwig 1216, Sepfried 1298, Otto 1343, Hans 1345, Udam 1350, Hermann 1362, Seidel 1390, Undra 1403, Otto 1410, Ulrich 1458. Martha von Krottendorf übergab ihre brüderliche Erbschaft 1519 an Bernhard Stadler zu Stadl. Unna Krottendorfer war 1409 die Gemahz linn Bolf Stadlers zu Stadl. Bolf Krottendorfer lebte 1463, Peregrin 1470.

Nach absterben ber Krottenborfer erbte Bernhard Stables ju Stabl bie Schlöffer Krottenborf im Murtthale und im Raia nachboben, welches lettere jedoch Stabler an die Kainache gegen

andere Guter vertauichte.

Rrottenhof, Be., fürmeftl. v. Mürzzuschlag, an ber Mürz, ein Gut, unter 47° 33' 41" nördl. Breite, und 33° 16' 20" oftle Lange.

Deffen frubere Befiger maren: die Krottenborfer, Stabl,

Fladniger, Gleisbach, Ocharfenberg.

1730 war Johann Ferdinand Painstingel, bann Simon Rleinschneck, im Jahre 1787 Johann von Ebelfeld, mit 4. Febr. 1790 Georg Freyherr von Schindl, mit 12. August 1791 Maria Theresia Eble von Philippirsch, mit 14. Gept. 1798 Mathias. Prathengeper, mit 25. Uprill 1799 Johann Mally im Besitze dies fes Gutes.

Rrottenhof, Bt., eine Gegend im Bit. Sochenwang, burch welde ein Arm ber Durg fliegt.

Rrotten hofen, Dit., nordweftl. von Leibnis, Gol. u. Sichft. bes Bisthums Gedau, ift mit 2181 fl. 28 fr. Dom., und 133 fl. 59 fr. 3 bl. Rust. Erträgniß in 6 Memtern mit 82 Baufern

beanfagt.

Die Unterthanen biefer Sichft. kommen in nachstehenden G. vor, als: in Desniack, Dobroichag, Ginob, Fresing, Grottenhosfen, Jahring unter, Ivankoffen, Kaindorf, Kogelberg, Lahomet, Lang, Littenberg, Lofchnit, Lupitschenn, Neurath, Restelberg, Pollanzen, Potles, Rindscheit, Schoneck, Schügenberg, Geckauberg, Tilmitsch, Willitsch, Wittmannsborf und Wresowet.

Das Schloß ift in Fischers Topographie abgebilbet.

Krottenichlaggraben, Bf., ein Seitenthal bes Allerheiligengraben, mit bedeutendem Balbstande und einigem Biebauftriebe. Der gleichnahmige Bach treibt in ber Gegend Allerheiligen eine Sausmuble.

Rrottsteinbad, It., im Bif. Großfolt, treibt i Sausmuble in Rleinfolt.

Rromathen, Gf., G. b. Biffs. Brunnfee, Pfr. Straben, 12 Stb. v. Straben, 23 Stb. v. Mured, 93 Ml. v. Grab; jur Sichft. Brunnfee, Sedau, Mooferhof, Kornberg und Jainfelb bienftb.; jur Sichft. Landsberg mit 3 Getreid- und Kleinrechtzebend pflichtig.

Flachm. zus. 303 J. 759 □ Kl., wor. Ueck. 114 J. 1521 □ Kl., Win. 60 J. 1497 □ Kl., Hebw. u. Widg. 127 J. 941 □ Kl. H. H. S. 1521 □ Kl. H. H. Wilk. 85, wor. 38, wbl. S. Whit. Pfb. 6, Ochs. 10, Kb. 35.

Rrugbadel, It., im Bif. Abmontbubel, treibt 4 Sausmub-

Rruglbach, eigentlich Rrungelbach, St., im Bit. Pflinbsberg, treibt in ber gleichnahmigen Gegend 3 Mauth-, 4 Sausmublen und 1 Gage.

Rrug meneralpe, 3f., im Rothgraben bes Feiftrifgrabbid; mis

Rruisborf, Gt., G. b. Bifs. Poppendorf, Pfr. Straben, & Stb. v. Straben, & Stb. von Poppendorf, 12 Ml. v. Mured, 72 Ml. v. Grah; jur Sicht. Gleichenberg bienitb., jur Bisthumshichft. Gedan mit & Getreib- und Beinzehend, ju Sicht. Landeberg mit & Getreib- und Kleinrechtzehend pflichtig.

Flachme zus. 622 J. 217 | Kl., wor. Ueck. 202 J. 1563 | Kl., Won. u. Grt. 101 J. 579 | Kl., Hibm. 15 J. 1094 | Kl., Wyt. 10 J. 1530 | Kl., Wbg. 201 J. 651 | Kl. His., Kl., Why. 46, einh. Bolk. 235, wor. 126 wbl. S. Whit. Pft. 29, Ochs. 8, Kh. 70.

Rrutenberg, Mt., G. b. Bifs. unb Pfr. Sollened; jur Sichft.

| Frauenthal, Solleneck und Pfarrhof Schwanberg bienfth.                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rlachm. Juf. 1313 3. 721 3l., wor. 2eck. 110 9 120                                                                                                                                                    |
| St., 23n. 435 3. 617 St., Sthw. 287 3. 878 St.                                                                                                                                                        |
| 28gt. 956 🗆 Kt., 28lbg. 479 J. 1322 🗀 Kt. H. 29, 28bp                                                                                                                                                 |
| 26, einh. Bolk. 113, wor. 63 wbl. S. Abft. Ochf. 36, Ab. 35                                                                                                                                           |
| In biefer G. tommt ber Stulmedfluß vor.                                                                                                                                                               |
| Rrutenwald, Bt., bey Trofenach.                                                                                                                                                                       |
| Rrumau, Jt., G. b. Bgfs. und Pfr. Abmont, gur Stiftebichft<br>Abmont bienftb., 1 Stb. v. Abmont, 6 Stb. v. Altenmartt, 12<br>Stb. v. Jubenburg; mit einem Torfanbruche und 3 Bruden übel<br>bie Enns. |
| Flachm. guf. 4643 J. 222 D Rl., wor. Ned. 179 3. 1588                                                                                                                                                 |
| 🔲 Kl., Wn. 040 J. 375 🗋 Kl., Grt. 3 J. 670 🗌 Kl., Leu                                                                                                                                                 |
| che 65 J. 325 🔲 Kl., Hthw. 110 J. 752 🗍 Kl., Wlbg. 3673                                                                                                                                               |
| 3. 1312 St. Sf. 55, Bbp. 58, einh. Bolt. 388, wor. 194                                                                                                                                                |
| wbl. G. Bhit. Pit. 41, Ochs. 33, Kb. 269, Schf. 136. Sier fließt ber Schmibbach.                                                                                                                      |
| Rrumau, It., zwischen bem Reitmeperberg und bem Gefaus,<br>in welchem bas Lercheck, Die Biberschwellherberg, bas Langriedl<br>und Die Beindlau sich befinden.                                         |
| Rrumbach, Mf., im Bgt. Eibiswalb, 13 Ml. v. Eibiswalb, 2                                                                                                                                              |
| Ml. v. Mahrenberg, 6 Ml. v. Marburg, eine Localie, genannt                                                                                                                                            |
| St. Oswald am Krumbach, im Oft. Eibiswald, Patronat Re-                                                                                                                                               |
| ligionsfond                                                                                                                                                                                           |
| Die Rirche mar eine Filiale nach Gibismald, bis 1788 eine                                                                                                                                             |
| eigene Curatie errichtet wurde.                                                                                                                                                                       |

Bier ift eine Bm. Och. von 7 Rinbern.

Localcuraten: 1788 Frang Rainer, 1811 Joseph Glet.

gau, 1817 Jofeph Teutschmann.

Am gleichnahmigen Bache befindet fich eine Gensen- und Nagelfabrik des Grafen von Festerits und Frenherren von Baldacci; auch treibt derselbe in dieser Gegend 6 Sausmuhlen und 1 Sage, in Mitterstraßen 2 Hausmuhlen; dann im Bit Schwanberg 11 Hausmuhlen und 10 Sagen in Wiel. In dieser G.
kommt auch das Wiebenbachel, der Beilerbach und Feisternisdach
vor.

Rrumbach, bie, befagen Thalberg. Gerard 1230.

Rrumect, Gt., G. d. Bits. Basoldsberg, Pfr. St. Marein, jur Sichte. Birkwiesen, Frauheim, Riegersburg, Luftbabel, Oberstapfenberg, Lanach, Rein, Plankenwarth, Mangraben, Messenborf, Balbitein, Welsborf, herberstein, Feldbach, Münchhosfen, Freyberg und Reinthal bienstb.; jur Hicht. herberftein mit

pflichtig.

| Blachm. guf. 1825 3. 1369 [ Rl., wor Hed 786                                                               | 3. 1421    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| St., Bn. 125 3. 659 St., Bgt. 84 3. 398                                                                    | J Stl. ,   |
| 18610g. 831 3. 411 Al. H. Df. 105, Bhp. 95, einb. 28 wer. 272 wbl. G. Whft Pfb. 5, Ochf 92, Kh. 166, 6     | our. bitt, |
| Der gleichnahmige Bach treibt i Mauthmuble, 1                                                              | Gramne     |
| und 1 Gage in St. Marein.                                                                                  |            |
| Rrumect, 3f., in ber Obermole, swiften bem Goo                                                             |            |
| und bintern Galchergraben, in welchem bie Premald @                                                        |            |
| mit 20 Rinder- und 8 Pferbenauftrieb , und febr großer                                                     |            |
| ftanbe, bann bie Salsalpe, Feiftrig- und Pfaffengruben beutenben Biebauftrieb befigen.                     | alpe be-   |
| Rrumecterbach, 3t., im Bgt. Gedau, treibt 4 Sau<br>in Blein.                                               | smühlen    |
|                                                                                                            |            |
| Rrumen ober Rrumpen, in ber, BE., ein bebeuten                                                             | Des Epal   |
| ben Trofepach, in welchem bie Ganbler=, Reindl=, 9                                                         |            |
| Rrumenalpe, ber Schwalbenftein, Die Belgboben: , Be Buchelmener- und Monsbergeralpe fich befinden, mit 264 | Winher-    |
| auftrieb. Die gleichnahmige Steuer- G. b. Bies Fre                                                         | mitein ift |
| mit ber &, Rrumpengraben vermeffen mit einem Blache                                                        | ninhalte   |
| von 2783 3. 1029 St. , wor. 2fed. 72 3. 1236 S                                                             |            |
| 145 3. 1595 St., Hthw. 1455 3. 588 St., 281                                                                |            |
| 3. 810 St.                                                                                                 | 1000       |
| Rrumenalpe, BE., ben Erofenach, in ber Rrumen, mit                                                         | 126 Min-   |
| berauftrieb,                                                                                               | 211        |
| Rrumenbad, Bf., in ber fleinen Bog, swifden bem                                                            | Ternthal   |
| und ber Sochalpe.                                                                                          | 1977       |
| Rrumenbach, Bt., ein Geitengraben bes Dopfgarten                                                           |            |
| Rrumlactenberg, nordl. von Saus, ein foreffes birg.                                                        | Citingo    |
| Rrumpafonig, Et., Bit. Mienburg, ein Bag, trei                                                             | it in be   |
| Gegend Planina 3 Sausmublen.                                                                               | ***        |
| Rrunblbad, 3f., im Bif. Trautenfele, treibt : Da                                                           | utbmüble   |
| fammt Stampf, und a Sausmuble in Furth.                                                                    | 1 (647     |
| Rrungelfee, Bl., nordweftl. von Ironing, am Fuße ges Brimming, ein Gebirgefee.                             | des Ber-   |
| Rrungler- und Reiteralpe, 3f., auf bem Grimm                                                               | ina , mit  |
| 124 Rinderauftrieb.                                                                                        | PRODUCTS.  |
| Rruntel, auch Rrungel genannt, 3f., G. b. Bifs.                                                            | Pflinds=   |
| berg, Pfr. Mitterborf , jur Dioft. Sinterberg , Bolfen                                                     | frein und  |
| Großfolt dienftb.                                                                                          | 1- 1       |

Flachm. juf. mit ben G. Thori, Bauchen und Deuhofen vermeffen 5137 3. 169 | Rt., wer. Med. 238 3. 1182 | Mi.,

Betreib. jur Sichft. Lanach mit & Getreib. und Beingebend

**281.** 967 J. 1359 St., Grt. 388 St., Hihm. 524 J. 717 St., Wibg. 3405 J. 1323 St. H. H. H. Why. 44, einh. Bolk. 233, wor. 109 wbl. S. Ahft. Pfd. 10, Ochf. 36, Kh. 119, Schf. 54.

Sier fließt ber gleichnahmige Bach und ber Rohlberggraben.

bach.

- Rfangach U-, Et., eine Begenb, jur Sichft. Reucilli Beinges benb pflichtig.
- Ruchelect, BE., im Guebesgraben, mit bedeutenbem Balbstane be und 50 Schafeauftrieb.
- Ruchter, bie, befagen Friedberg. Seinrich 1165.
- Rubler Joseph, geboren zu Rabkersburg 1787, wurde im Jahre 1809 Professor am Lyceo zu Graß; vielseitige Kenntnisse und Humanität erwarben ihm ben Gründung des Lesevereins im J. 1818 die Directorsstelle an demselben, welche er mit dem Bepfalle aller Glüeber durch 3 Jahre begleitete, und mit vielem Fleisse besorgte. Mit 25. Juny 1821 wurde er an die Universität nach Wien als Professor der politischen Wissenschaften ernannt.

In bas erste heft ber stepermarkischen Zeitschrift lieferte er einen hochst intereffanten Auffat, unter bem Titel: "Stepermarks Bolkszahl" in den Jahren 1819 und 1820, nebst vergleichenden Rudblicken auf frühere Jahre, und für bas zweyte:

" Stepermarts Diebstand" von gleichem Intereffe.

- Ruegen, 3f., im Feistripgraben ob Kraubath, mit ungeheuerener Balbftande.
- Ruenring, die von. Dieses alte Geschlecht war auch in Stink.
  begütert, in welchem sie die Burg Gutenberg, einige von Poulheimische Güter, worunter Leibnig, dann von benen von Wildon, als Wildon Lebensweise und Oberradkersburg besagen. Gutenberg verkaufte Leutold von Kuenring im Jahre 1288 an die
  Gebrüder Ulrich, Friedrich und heinrich von Stubenberg.

Siehe die Urkunde in Fregherrn von Stadl 4. Th. S. 25.

- Rugelberg, Bt., zwifchen Rein und Strafengel, bem Goirminggraben und hundeborfgraben.
- Rugelberg, Gf., G. b. Bifs. Rein, Pfr. Gradmein, 1 Stb. v. Gradmein, 1 & Stb. v. Rein, 3 & Stb. v. Peckau, 2 & Stb. v. Grat; jur Stiftshichft. Rein bienftbar.

Das Bladm. ift mit ber G. Gradwein vermeffen.

ூர். 34, இந்p. 32, einh. Bolf. 127, wor. 56 wbl. S. Ahft. Ochf. 18, Kh. 34.

Ruge Imann, die Ritter von, befagen Kopreinig und Gilgenbubel. Ein Sigmund von Rugelmann wurde den 16. Ianner 1627 Mitglied der fteperifchen Landmannschaft. Rugelmann Peter ju 298

- Chrenfels, nieberofterr. Rammerrath, wurde ben 17. 3an. 1605 Mitglied ber ftenerischen Candmannicaft.
- Rugelmann, Karl, geboren ju Grat, Jefuit, fdrieb Prebigten. Giebe von Binflern G. 110.
- Rugelmann, Johann Baptift, geboren ju Gras, Dichtfunft. Giebe von Winklern G. 110.
- Rugelthal, Bt., ben Gifenerg, gwifchen bem Lufatwalb und Comarzenbach.
- Rugelthalgraben, 3t., am Rieningberg.
- Rugenberg, Cf., eine Gegend in ber Pfr. Lichtenwalb; jur Er : Minoritengult in Cilli mit & Bein - und Getreidezebent pflichtig.
- Rubalpe, 3f., am füblichen Abhange bes Lauern, mit 65 Rinderauftrieb und fehr großem Baloftande.
- Rubalpe, 3f., im Sommeraugraben, mit 40 Rinder und 100 Schafe Auftrieb.
- Rubalpe, 3f., fübl. von St. Lambrecht, ein Granzberg gegen Rarnthen, mit 430 3och Ulpenweibe und 359 3. 226 [ Kl. Baldungen; jur Sichft. Lambrecht geborig.
- Rubbad, Bf., im Radmergraben, mit großem Balbftanbe und 12 Ruben Huftrieb; auch werden mit Inbegriff des benachbarten Edelsbaches 150 Ochsen aufgetrieben. Umgebungen find ber Grogerwald und Mittagkogel.
- Rubbach, Bf., an ber Galja, swifchen bem Sopfgarten und Gefdleiff, mit bedeutendem Baldftande.
- Rubbachgraben, Bt., ein Geitenthal bes Caufniggraben.
- Rubberg, It., am Frefenberg, mit 60 Rinderauftrieb und febr großem Baldftande.

Ein gleichnahmiger Bach treibt 1 Sausmuble in Dirnberg.

- Rubberg = Kaindorfer, 3f., fubl. von Murau, mit 34 Rinderauftrieb.
- Rubberg, 3f., im Mandlinggraben, mit 10 Rinberauftries.
- Rubberg, Gt., G. b. Bits. Borned, Pfr. Bengeberg, jur Sidhft. Gerbereborf, Cedau, Pfrhof hengeberg, Robr und Bilbbach bienftbar; jur Sichft. Borned mit 3, jur Sichft. lanach gleichfalls & Beinmoftzebend pflichtig.

Flachm. juf. 211 3. 1392 [ Rl., wor. 2ed. 44 3. 157 □ Kl., Wn. und Grt. 58 3. 178 □ Kl., Bgt. 2 3. 1307 □ Kl., Blog. 100 3. 1350 [ Kl. Sf. 16, Bop. 15, einh. Bolt. 73, wor. 36 wbl. S. Abst. Ochs. 10, Kb. 26.

Rubbrandalve, Bf., nordl. von Mautern, in ber Magdwie: fen, unter bem Grastogel, mit 17 Rinderauftrieb.

ı

- Rabebergen, Gt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Sochenbrud bienftbar.
- Rubebubel, Gt., eine Gegenb, jur Sichft. Landsberg mit ? Getreibe- und Beinzehend pflichtig.
- Rubefcwang, Bt., eine Gegend, jur Staatshichft. Sorned mit & Beingebend pflichtig.
- Rubethalberg, Cf., Weingebirgsgegend, jur Staatshichft. Geprach bienftbar.
- Rubgraben, Gt., eine Beingebirgegegenb, jur Sichft. Reuborf bienftbar.
- Rubberndl, Bf., im Neubergergraben, zwischen bem Schaftogel und bem Beitschbach, mit 230 Rinderauftrieb und 196 Joch 1569 
  Rl. Flächeninhalt; zur Staatshichft. Neuberg geborig.
- Ruhfahr, If., im Johnsbachgraben, zwischen ber Sebering, dem Rothtogel und Johnsbach; mit 32 Rinderauftrieb.
- Rubleiten, 3f., ben Muffee, swifchen ber Rothhauferalpe, Rottentrog und bem Bauchnerbach; mit bedeutenbem Balbftanbe.
- Ruhlen brein, 3f., fübweftl. von Murau, ein Granzberg gegen Salzburg.
- Rublenbreinalpe, It., am Schattenberg, gegen ben Breingraben, mit 40 Rinderauftrieb.
- Ruhnburg, Maximilian Ganbolph Graf von, geboren zu Gras ben 1. Nov. 1622, starb zu Galzburg ben 3. May 1687. Siehe von Winklern S 113.
- Rubnect, Gt., Pfr. Gleisborf, jur Sichft. Landsberg mit & Betreibe- und Beingebend pflichtig.
- Rubneck, Gt., Pfr. St. Peter am Ottersbach, gur Sichft. Landsberg mit & Getreibezehend pflichtig.
- Rubneck, Gt., ein Gut, beffen Unterthanen befinden fich in Birnbaum, Entichendorf, Grabersborf, Perbersborf und Erdifing; bann im Mt. in der Gemeinde Staing. Jest besteht es unter bem Litel:
- Rubneck, Nen=, welches feinen Sis im Mt., in ber Pfarre ,Mured, & Stb. v. Obermured, 2& Stb. v. Rabkersburg, samml. v. Gras hat.

Dieses Gut besteht aus dem früheren Altkuhned, welches die Familie Holgapsel-Baasen, und vor ihnen die Eibiswald und Kühnburg besessen hatten. Der Lette aus dieser Familie, ge-wesener Kreiscommissär, starb ben 12. Februar 1798; er vermachte sein Gut seinem Freunde Andra Ritter von Jakomini, welcher es bald darauf an Franz Zaver Grafen von Lichtenberg verkaufte. Johann Georg Kockl kaufte unter dem 28. Marz 1804 von dem obengenannten Grafen von Lichtenberg das Gut Kühneck

mit seinen bepben Uemtern: Rubned im Ge., und Safding im Me.; sobann auch die Uemter: Mured, Lugat, Lichendorf und Bogendorf, welche jur hicht. Beissened im Me. gehörten. Der bermahlige Git Neu-Rubned war eine jur hicht. Obermured bienstbare Besitzung, welche vermög landrechtlichem vidimirten Protofolle dd. 10. März 1808 gegen Ubtretung einiger Unterthanen an dieselbe bas Dominium directum über ben größten Theil der bermahligen Grunde des Gutes Rubned babin abtrat. Die herren Stände bewilligten unter 8. Janner 1816 eine neue Ratastral- Umschreibung, unter bem Nahmen Gut Neu-Rühned. Die Unterthanen dieses Gutes liegen zerstreut in ben Pfarren: St. Egydi, St. Jakob, St. Anna, Maria Schnee, Ubsthal, St. Georgen, heil. Drepfaltigkeit, St. Untoni 2c.

- Ruhr, Groß, Gt., eine Gegend in ber Pfarre St. Margarethen, jur Sichft. Berberftein mit ? Getreibe- und Beinzehenb pflichtig.
- Rubichweifberg, Mf., eine Beingebirgsgegend, jur Pfregult St. Florian bienftbar.
- Ruhftandlwald, 3f., im Beifofnergraben, mit 34 Rinder und 4 Pferden Auftrieb, und einem Flacheninhalte von 153 3. 9 . Rl.; ber Sichft. St. Lambrecht geborig.
- Rubwiesen, Gf., G. b. Bifs. Stadt, Pfr. St. Ruprecht, jur Sichft. Munchhofen, Unterradmanneborf, Meffenborf, Stadt, Dornhofen, Liebenau, Pfr. Rabegund und Fregberg bienftbur. Blachm. juf. 477 3. 785 [] Rl., wor. Heck. 171 3. 425 []
  - Kl., Wn. 57 3. 588 | Kl., Grt. 180 | Kl., Sthw. 16 3. 1206 | Kl., Wgt. 12 3. 465 | Kl., Wlbg, 219 3. 1123 | Kl. H., Wbp. 33, einh. Bolk. 173, wor. 91 wbl. S. Bhik. Pfb. 1, Ochf. 22, Kh. 53.
- Ruten bergen, Gt., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Kornberg bienftbar.
- Rutenborf, Gf., norboftl. von Friedberg, an ber ofter. Grange.
- Ruflitg, Gf., eine Gegend nordl. von Preding.
- Rufovitgad, CE, eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Erlade ftein bienftbar.
- Rulbel, Gt., fuboftl. von Anger, Schloft und But, & Ctb. v. Anger, 14 Stb. v. Frondsberg, mit der Hicht. Thanhaufen vereint Die Unterthanen besselben liegen in den G. Baperdorf- viertel, Bremsborf, Edelsbach, Feistrig Ober-, hart, hafelbach, St. Johann und Bofenberg.

Die Meiergrunde Diefes Gutes find jur Bisthumsberricaft

Cedau mit 3 Betreibezehend pflichtig.

Das Gut ift mit 499 fl. 24 fr. Dom. und 24 fl. 25 fr. 21 bl. Rust. Ertragniß beanfagt.

Aus ber Beschichte ber Befiter erscheint Erasmus Drarler, Offeger ju Bachfened ju Ende bes 15. Jahrhunderts. 36m folgte fein Cobn Morth Drarler, verebelicht mit Elifabeth von Rad. nit, diefem feine Ochwester Barbara Dragler, vermablt mit Sans Lasla von Ratmanneborf um bas Jahr 1556, Diefer ibr amenter Gemabl Cafpar Ochrampf, und hierauf Maria Ochmiegerinn. Spater tommt Cebold Stangig (mahricheinlich Starger, wie Frepherr von Gudenus vermuthet), und endlich um bas Jahr 1604 Georg Frepemuth, vermahlt mit Maria Elifabeth Starger, als Befiter vor. Georg Frensmuth, + ben 31. August 1034, und seine Gattinn, † den 12. October 1638, liegen ju Anger begraben. Der Cohn biefer benden lettern, Georg Dietrich Frensmuth , verkaufte mit 30. Juny 1650 biefe Sichft. an bas Chorherren . Stift Pollau , unter bem bamabligen Dralaten Dicael Pontrag Berghofer. Die Probfte Michael Meifter und Johann Ernft von Ortenhofen, erweiterten und verfconerten bas Chlofgebaube , und ber lette weihte im 3. 1701 am 2. August bie neue Echloftapelle. Rach Aufhebung bes Orbens 1785 murbe es eine Staatshichft., und im Jahre 1800 an 30feph Dettel, einem Geifenfieber aus Gleisborf, vertauft. Diefer vertaufte fie wieder an D. Bohn, mußte fie aber balb wie ber jurudnehmen , verfaufte fie abermahls mit 9 Day 1808 an Chriftian Cowarz, welcher fie wieder mit 24. Jung des nabine liden Sabres an Frang Pellifan überließ, von welchem fie Frenberr von Gubenus am 18. Jung 1811 erfaufte.

Das Schloß ist in Fischers Topographie abgebildet.

Rulber, Chriftoph, geboren ju Gras, Rhetorik. Giebe v. Bink-lern G. 110, 111. + ju Bien ben 11. Juny 1529.

- Rulm, Bf., ben Trofanach, zwischen bem Soffenberg und ber Trofanacher Kehr, ein bennache gang abgerundeter frey stebenber Berg.
- Rulm, Gt., bftl, von Beig, ein ansehnlicher Berg mit herrlicher Aussicht, auf seinem Ruden find mehrere Kapellen; an feinem Fuße liegt Maria Buch in BB., Rulbl im DB.
- Rulm, Gf., eine Gegend, jur Sichft. Schieleiten mit & Garbengebend pflichtig.

Rulm, Jk., G.b Biks. Linb, Pfr. St. Beit, zur Hick. Felden, Puchs, St. Helenakirche und St. Marein dienstdar.
Flächm. zus. mit Hammerl, Lauchendorf, Judendorf, Doble hof, Wazendorf, Kahlsborf, Obrfling und Ober: Neudorf des nachmeichen Bezirks vermeffen 2695 J. 85 St., wor. an Neck.
551 J. 1524 St., Win. 629 J. 1475 St., Grt. 2 J. 326
St., Hthw. 594 J. 328 St., Terche 3 J. 68 St.,
Wilda. 1483 J. 1162 St. H., Terche 3 J. 68 St.,

383, wor. 169 wbl. S. Whst. Pfb. 32, Ochs. 93, Kh. 126, Schf. 472.

Rulm, 3f., meftl. von St. Peter am Rammersberg.

Rulm auf ber Ramsau, If., nordweftl. von Schladming, 2
Stb. v. Haus, 19 Ml. v. Judenburg, 19 Ml. v. Leoben, 5
Ml. v. Raftadt, ein Vicariat, genannt St. Rupert am Kulm,
im Oft. Haus, Patronat Freyherr von Konigsbrunn und herr
von Lendenfeld wechselweise.

Sier ift eine G. Cd. von 5 Rinbern.

Polhobe 47° 25' 10" nordl. Breite, und 31° 20' 40" offl. Bange.

Der gleichnahmige Berg zwifchen bem Salferberg und Borberg wird mit 150 Schafen betrieben.

- Rulmalpe, Bf., jur Sichft. Gof bienftbar, mit 195 3och Blacheninhalt.
- Rulmalpe, 3f., im Oberthal bes Kleinfölfgrabens, zwifden bem lachfahr und ber harneralpe, mit 26 Rinterauftrieb.
- Rulmbachel, 3f., im Bit. Murau, treibt 1 Sausmuble in Triebendorf und 1 in Lagnig.
- Kulmbach, Gf., im Bezirk herberstein, treibt 1 Mauthmasle und 2 hausmuhlen in Freyenberg, und 1 Sausmuble in Ruming.
- Rulmbach, If., im Begirt haus, treibt 2 Sausmuhlen in Ramsau.
- Rulmberg, Ge., eine Gegend im Bit. Baafen, Pfr. Allerheisligen, jur Sichft. Baafen mit &, Sichft. Oberwildon mit 14 und jur Sichft. Neudorf mit 14 Beinzehend pflichtig.
- Rulmberg, Gf., eine Beingebirgsgegend, jur Dichft. Schieleiten bienftbar.
- Rulmberg, It., ben Mitterborf, an ber Galgtammergutsgrange, ein fast gang fren ftebenber Berg, mit einigem Biebauftriebe.
- Rulmberg, It., unfern bes Gullingthales, ein fast frey ftebenber Berg, auf welchem die Salchberge, Sochenbergere, Schlathammer = und Rambuchler = Gemeinde mit einigem Schafauftriebe sich befinden.
- Rulmberg, 3t., im Rleinfolkgraben, mit bedeutenbem Balbftande und 30 Rinderauftrieb.
- Rulmberg, windisch Hum, Mf., G. b. Bils. Friedau, 32 Stb. v. Dornau, mit einer Localie, genannt St. Johann am Kulmberge, im Dft. Groffonntag, jur hichft. Groffonntag bienftbar.

|     | Fla   | фm. zu   | f. 570 S | 3. 1060   | <b>IR</b> [ | , wor.         | Med. 102 | 2 3. 711 |
|-----|-------|----------|----------|-----------|-------------|----------------|----------|----------|
|     | Ri.,  | Erifchf. | 211.3    | . 595 🗀   | £1.,        | <b>B</b> n. 78 | 3. 969   | □ RI.,   |
| Btl | bw. 9 | 57       | Kl., W   | 3gt. 56 2 | . 1303      | i 🔲 🤻 (.       | , Bildg  | . 120 3. |
| 132 | 25 🔲  | KI. 5    | of. 90,  | Whp. 10   | 3, ein      | b. Bolk        | . 446, 1 | wor. 239 |
| mb  | ı. G. | Vba.     | Pfd 1    | 4, Dof.   | 2, \$6      | . 82.          | •        | -        |
|     |       |          |          | Øф. von   |             |                |          |          |

Rulmer, die Frenherren, befagen in Stepermart die Sichft. Bodenmauthen, und einige Gulten in Windischgraß, dermablen die Sichft. Rothenthurn genannt, Jamnig, Thalerhof, Sartenstein.

Die Ritter von Kulmer waren schon um bas Jahr 1299 lesbensleute in Karnthen. Seinrich von Kulmer war 1302 mit einer von Falbenhaupt vermählt. Serman Kulmer war 1446 bey bem großen Aufgebothe gegen die Ungarn. Albrecht von Kulmer war 1529 bey dem Entsate von Bien. Herman Kulmer von Einzenbach erhielt dd. Lienz ben 5. Sept. 1538 von Kaiser Ferdinand I. die Erlaubniß, das Schloß Hohenstein in Karnthen zu erbauen, und sich davon zu schreiben, welche Erlaubniß dd. Graß am 15. Dec. 1589 mit erzherzoglicher Bewilligung auf seinen Vetter Balthasar von Kulmer, vermählt mit Margarretha von Mosheim und bessen Erben überging.

Georg Kulmer von Einzenbach und Rofenbicht, ber Stammvater ber gegenwartig noch lebenden Zweige ber herren und Frepherren von Kulmer war anfangs vermahlt mit Margaretha von Pain, bann mit Ignes von Obritschau, burch welche lettere bas Bappen ber von Obritschau an die von Kulmer überging.

dd. Regensburg ben 20. Mary 1654 erhob Raifer Rerbis nand III, die Gebrüder Balthafar, Vernhard und Chriftoph von Rulmer jum Rofenbicht in ben Reichefrenberrenftand. Balthafar Rulmer, vermablt mit Margaretha von Mosheim gruntete burch feine Gobne die ftenerische, farnthnerische und froatische Linie der Freyherren von Rulmer, und zwar durch Christoph Andra, vermählt mit Judithe von Staudach, welcher mit 9. Dan 1654 Mitglied der ftenerifden Landmannschaft murde, und beffen Gobn Chriftoph Ferdinand, vermablt mit einer Freginn von Jabornigg fich in Stepermart niederließen, wovon beifen Enfel Otto Berbert Frenberr von Rulmer, geboren 1688, f. f. Major, ftarb 1746, war vermählt mit Martha Freginn von Patatich, von feinem Better Chriftoph Berbinand Frenberen von Rulmer, die Ribei . Commig. Guter Rothenthurn und Bald. ed ben Binbifchgrat ererbte, von dem fie auf den Cohn bes lettern Jofeph Emerich, geboren ben 30. Auguft 1717, t. t. Rammerer und Landrath in Rarnthen, farb 1790, überging.

Diefer war anfange vermählt mit Juliana von Stebenega, geborne von hocheneimer, ftarb 1768, bann mit Josepha von Berchenthal, ftarb ben 10. Dec. 1817. Diefer Joseph Emerich ift ber Bater ber gegenwärtig lebenben Frepherrn von Rulmer ftepe

rifder Linie, und mehrerer vor bem Feinde belbenmuthig gebliebener Sohne, wovon ber alteste noch sebende Johann Rep. geboren ben 29. Jan. 1759, t. f. Rammerer und hauptmann in ber Urmee, vermahlt ben 31. July 1796 mit Johanna Freyinn Rebbach, Inhaber der herrschaften Rothenthurn, Walbeck und Hartenstein ift. \*)

Rarl, geboren 1752, war f. f. Rreiscommiffar, ftarb 1758. Joseph, geboren 1753, ftarb 1791 als Oberlieutnant ben

Bilbelm Ochroter Infanterie.

Frang Zav. geboren 1760, ftarb 1793 ale Oberlieutnant von Brechanville Infanterie-Regiment in der Bataille von Tir-

lemont in Dieberlanben.

Ferbinand, geboren ben 30. Juny 1763, f. f. Rammerer, Obriftlieutnant und Urtillerie Diftricte Commandant in Innerofterreich, verlor ben 1. Dec. 1794 im Sturme auf Bablbach
vor Mainz ben rechten Urm, vermählte fich ben 14. Map 1805
mit Josepha Gräfinn von Rhunburg.

Johann Bapt. geboren 1763, farb als Oberlieutnant ben Lattermann Infanterie in ber Bataille vor Castiglione in

Italien.

Die kanthnerische Familie pflanzte fich mit Georg Ferbinand Freyberrn von Rulmer, vermählt mit Susanna Constanzia gebornen Fischer, Freyinn von und zu Magweg, bessen Gobn Wolf Franz, vermählt mit Maria Unna Josepha Freyinn von Reblingen auf Goldenstein, dessen Enkel Johann Undra Modent t. t. Kammerer und Obriststabelmeister, vermählt mit Margarestha Freyinn von Klies, starb zu Neustadt 1776, und bessen Urentel Umadeus, geboren 1749, t. t. Gubernialrath in Innerosterreich, zuerst vermählt mit Josepha Freyinn von Sternbach, dann mit Theresia Grafinn von Uicholt, fort, und erlosch mit dessen Lobe 1809.

Die froatische Linie, begründet durch Ferdinand Ernft, welder als Obrift und Commandant ju Karlstadt aus ber karnthnerischen Linie bes obigen Balthasars, vermählt mit Margarethe
von Moshelm abstammet, sich in Kroatien seshaft machte, und
bort 1736 farb. Gein Gohn Joseph geboren 1710, vermählte sich 1738 mit Regina Frepinn von Patatich de Zaseda,
Schwester Udams Patatich, Erzbischofs von Colotscha,
und starb 1749. Der Gohn dieses lettern Johann Emelino,
geboren 1739, f. f. Major, vermählte sich 1775 mit Jubith

Grafinn von Sermage, und farb 1807.

Der Cobn biefes lettern Ferdinand Frenberr von Rulmer, geboren 1770, t. f. Kammerer, herr auf Cartell und Serti-

~ \ \

<sup>9</sup> Stone: 3gnat; geboren ben at. Dec, aylig. Rart, geboren ben io. Der.

na vermablte fich 1804 mit Josepha Grafinn von Orsich, quittirte 1808 als Bauvtmann, und ftarb ben 12. Darg 1816. Bon ibm lebten bie Cobne Frang, geboren 1805, bann Emelino, geboren 1807, und eine Lochter Clothilbe geboren 1809.

Uebrigens mar biefes Befdlecht verfdmagert außer ben bereits angezeigten gamilien mit ben graffichen von Caurau, Sauer, Aicholt, Traetowis, Rofenberg und Camberg. Dann mit ben frenberrlichen von Ottenfels : Geschwind , Gabelthofen , Frobmuller, Solger, Chrenau, Gall, Schrainpf, Kroneck, Morbar, Ciegersborf, Reuhaus zc.

Nach guten Quellen mar aus biefem bem Raiferhaufe burd Sahrhunderte fo treu ergebenen Gefchlechte auch 3org Rulmer, er lebte um bas Jahr 1529, und mar in Diefem Jahre ben bem Entfabe von Bien. Bolf Unbra Frepherr von Rulmer mar bentider Ordensritter . Commendeur ju Friefac 1658.

- Rulmeralpe, 3t., am Grimming, mit 38 Rinderauftrieb.
- Rulmerichafberg, 3f., im Rantengraben, mit 60 Ochafenauftrieb. Die Rulmeralpe wird mit 30 Rinder betrieben.
- Rulming, Gt., G. b. Bats. Berberftein, Pfr. Bufchelsborf, am fogenannten Rulimberge, 14 Otb. von Bufchelsborf, 14 Otb. D. Berberftein , 41 Std. v. Gleisdorf , 51 Dil. v. Gran; jur Sichft. Berberftein und Schieleiten bienftbar, jur Sichft. Berberftein mit & Getreid: und Beingebend pflichtig.

Blachm. juf. mit ber G. - ? vermeffen.

Pf. 14, Bhp. 12, einh. Bolt. 62, wor. 30 wbl. S. Bhft. Dof. 8, Sb. 17, Cof. 6.

Sier flieft ber Bafcbach und ein gleichnahmiger Bach.

- Rulmmald, Mt., eine Gegend im Bif. und ber Pfr. Friedau, 31 Otb. v. Dornau ibrer Grundbichft., ju der fie auch mit bem einbeinigen Getreid. und Ganfegebend pflichtig ift.
- Rumar, Joseph Muguft, geboren ju Grat ben 7. Dec. 1789. Siehe von Bintlern Geite 111-112. Bon Diefem fur bie ftenermartifche Gefchichte viel ju frub verftorbenen jungen Befchichteforider tonnen wir gur Ergangung ber von Bintlerichen Rotig anführen, bag Rumar im Jahr 1809 anfangs als Rechnungeführer mit der fteperifchen Candmehr ausmarfdirte, bann aber in die Reiben ber Bechtenden als Oberlieutnant trat, fpas ter in die f. t. Linien - Jufanterie überfest , ben Dresden fic auszeichnete, ein Muge verlor, bann im Feldzuge von 1815 in Frankreich als Platcommandant in einem Otabtden angeftellt war, mit Ende bes Jahres 1815 nach Bien jurudtehrte, im Jahre 1816 und 17 bie Stepermart besuchte, bie mablerifchen Streifzuge ber Umgebungen von Grat, ben Frang Ferfil, Die IL Band.

Befdicte ber Kamilie und Burg Berberftein ben Rarl Gerold in Wien, und ben Joseph Frang Raifer in Gras einen hiftorifden Almanach fur Damen berausgab, bann aber im Oct. 1818 unter mannigfachen Leiden feines munden Rorpers, fern von allen Unverwandten und Freunden, in Bien ftarb.

- Rumbachalpe, 3f., am Erleberg des Donnersbachgraben, zwis' fden der Cabnitref- und Burftingalpe, mit 30 Rinderauftrieb.
- Rumberg, Cf., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Erlachftein und Plankenitein dienstbar. Die Gegend Großtumberg ift jur Bichft. Reucille bienftbar.
- Rumberg, Of., eine Begend in ber Pfr. Bengeberg, jur Bisthumshidift. Gedau mit & Betreidzebend pflichtig.
- Rumberg, Gt., G. b. Bifs. Rainberg, eigener Pfr., genannt St. Stephan in Rumberg, im Dft. Paffail, Patronat Sichft. Kainberg, & Stb. v. Rainberg, 14 Ml. v. Grat; jur Dichft. Rainberg und Gutenberg bienftbar. Die Pfr. hat eine Gule mit Unterthanen in Uffenthal, Raltenbrunn und Diebericodel. Blachm. juf. mit hörmeborf und Mayerhoffen vermeffen 1048 J., wor. 2led. 379 J. 891 [ Kl., 23n. 204 J. 237

[ Kl., Grt. 1 J. 222 | Kl., Hibw. 19 J. 176 | Kl., Wgt. 11 J. 24 | Kl., Wbg. 443 J. 50 | Kl. H. 51. 51, Why. 45, einh. Bolf. 275, wor. 134 wbl. S. Whit. Pfb. 17, Ochj. 72, Kh. 84, Schf. 65.

Bier ift ein U. Inft. mit 10 Pfrundnern, und eine Eriv.

Cd. von 97 Rindern.

Pfarrer: 1810 Frang Zav. Raffler, 1811 Georg Dil. belm.

In diefer G. flieft ber Rabnigbach.

- Rumberg, Mt., Weingebirgsgegend, jur Sichft. Burmberg bienftbar.
- Rumenberg, Cf., eine Wegend, jur Pfarregult Bidem mit & Weinzebend pflichtig.
- Rummen, Mf., eine Steuer : Gemeinde b. Bafe. Rall mit 13503 3. 479 🗀 Kl. Flachm., wor. an Med. 205 3. 1305 🔲 Kl., Erichf. 1 3. 1445 [ Rl., 28n. 173 3. 955 [ Rl., Grt. 19 3. 434 🗀 Kl., Hthw. 372 J. 697 🖂 Kl., Widg. 12730 J. 443 🗀 SI.

ihrer fommt der Lambrechtbach vor.

Rummereberg, winbifc Kumerschag, Mf., G. b. Bits. Maled, Pfr. Luttenberg, jur Landichaft, Sichft. Daled, Schadentburn und Stift Rein bienftbar.

Blachin, jui. mit Unterfchloß 500 3. 760 [ Ri., wor. Zed. 89 3. 730 🔲 Kl., Trijchf. 7 3. 812 🔲 Kl., WBn. 54 3. 320 □ Sl., Grt. 4 3. 265 □ Rl., Leuche 6 3. 1309 □ Sl., Sibiv. 132 3. 1597 🗆 Kl., Bat. 143 3. 997 🗆 Kl., Bleg.

|          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | - 4-                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| •        | 61 3. 1070 🗆 Kl. H. 51, 98hp. 48, ei<br>102 wbl. S. Whft. Kh. 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | -                      |
|          | Die Gegend Großtummersberg ift jur bienftbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stiftshichft. A                            | bmont                  |
| R        | umpect auch Krumpect genannt, St.,-<br>fels, Pfr. Oberwolz, zur Hicht. Rothenth<br>au und Rothenfels dienstbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>G. d. Bzts.</b> Rurn, Authal,           | othen-<br>Mur-         |
|          | Flachm. jul. mit Galchau vermeffen 37<br>wor. dect. 124 J. 25   Kl., Bn. 642 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1235 🔲 \$1.,                               | Grt.                   |
|          | 2 J. 477 [ Kl., Hthw. 1678 J. 355 [ J. 294 [ Kl. H. 17, Whp. 18, einh. wbl. S. Whft. Pfd. 1, Kh. 5, Schf. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bolf. 78, w                                | 128 <b>2</b><br>or. 41 |
| R        | umpitz, 3f., eine Localie genannt Me<br>Dkt. Auffee, Patronat Religionsfond, Bog<br>berg. Hier ist ein A. Inst. von 7 Pfründr<br>Sch. von 109 Kindern. Diese Gegend i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | stey Hichft. P<br>1ern, und eine<br>staats | flinds-<br>Eriv.       |
| R        | Bohnsborf und Paradeis Garbenzehend pflic<br>umpitzbach, If., im Bzt. Sectau, t<br>und 1 Sage in Dirnberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | nühlen                 |
|          | umpitzgraben, 3f., zwischen bem Diet<br>bachgraben bey Anittelfelb, mit einigen Sch<br>trieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ersborfs und I<br>pafs und Rind            | Liefen-<br>erauf-      |
|          | umpitzwand, St., am Fresenberg mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                          |                        |
| 34       | tundberg, Mt., eine Beingebirgsgegend, bienstbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | far Didite m                               | (euin <b>g</b>         |
| R        | und igraben, Gt., Beingebirgegegend, zu<br>bienstbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ır Pfarrsgült                              | (Sna <b>ğ</b>          |
|          | unes meperalpe, Bl., fübl. v. Raiferst<br>graben, mit 16 Minderauftrieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                        |
| <b>.</b> | un i gund St., windisch Sweta-Kung.<br>Bifs. Gonowit, Pfr. Rotfchach, 2 Stb. v<br>v. Cilli, mit einer Localie. Bur Sschft. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . Notschach,                               | 5 Mi.                  |
|          | Gonowis und Weichfelftatten bienstbar. Flachm. jus. 899 3. 1462 St., wo St., 28n. 84 3. 143 St., Grt. 1 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r. Zed. 267 3                              | . 35ź                  |
|          | 87 3. 1382  \( \) Kl., When \( \) 901  \( \) Kl., When \( \) 901  \( \) Kl., When \( \) H., When \( \) H., When \( \) H. | bg. 458 J. 14<br>, wer. 66 wb              | 40 🔯                   |
| ;        | unigund St., windisch Podgorie, Et. loch, Pfr. Galligien, & Stb. v. Galligien loch, 2 Mil. v. Cilli; jur hicht. Minorten,i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 14 Std. v.<br>n Cilli, Pfr.              | Sa <b>ch</b> a         |
|          | fenfeld und Cilli dienstbar. Das Beingebit gur Hichft. Salloch dienstbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rg Kunigundbe                              | rg ift                 |

| Rladm. juf. 1602 3. 1062 [ Rl., wor. Zed. 285 3. 114     | 8  |
|----------------------------------------------------------|----|
| Si., Wn. 318 J. 1448 Stl., Grt. 3 J. 1195 St.            |    |
| Leuche 7 3. 1550 🗌 Kl., Sthw. 534 3. 1125 🔲 Kl., Bgl     |    |
| 44 J. 1300 🗌 Kl., Widg. 406 J. 1224 🔲 Kl. Hi. Hi. 71, Wh |    |
| 56, einh. Bolt. 244, wor. 125 wbl. G. Abst. Pfd. 5, Och  | į٠ |
| 2, \$\hat{h}. 46.                                        |    |

- Runigund St., Mf., eine Filialfirche, & Stb. v. Seibin, & Etb. v. Ebensfels, 12 Ctb. v. Pettau, 2 Ml. v. Marburg.
- Runigund Et., Obere, Mf., G. b. Bits. Langenthal, mit einer Localie bes Otts. Marburg, Patronat Bisthum Gurt, & Ett. v. Langenthal, 1 Ml. v. Marburg; jur Sicht. Arnfels, Burg Marburg, Frendeneck, Langenthal, Mahrenberg, Pfarrsgult Gems, Posnishofen, Straß, Spielfeld, Schleinig und Echmierenberg bienstbar, jur Bisthumshichft. Sectau mit & Getreidzehend pflichtig.

Das Flachm. beträgt zus. 554 J. 1416 Sl., wor. Ned. 149 J. 583 Sl., Wn. 50 J. 1007 Sl., Grt. 18 J. 784 Sl., Hill., Hill., Grt. 18 J. 784 Sl., Hill., Hill., Hill., Bidgt. 82 J. 106 Sl., Wigt. 82 J. 106 Sl., Widgt. 83 Sl., Soph. 82, Cd., 64, Kb. 158, Schf. 3.

hier ift ein U. Inft. mit 4 Pfrundnern, und eine Eriv.

Localturaten: 1810 Unbreas Mebelto, 1812 Jatob Beud.

Sier fliefit ber Desnigbach.

Runigund St., Unter-, Mf., eine Cocalie im Dft. Jahring, Patronat Stift Abmont, & Stb. v. Langenthal, 1 Ml. v. Marburg.

Bier ift ein 2. Inft. mit 6 Pfrundnern, und eine Eriv.

Ød. von 32 Rindern.

Rocalturaten: 1810 Genefius Opur. 1814 Frang

- Runrabberg, Mt., eine Beingebirgegegend, jur hicht. Regau bienftbar.
- Rundberg, siehe Ronigsberg.
- Runften bachel, St., im Bit. Rothenfels, treibt 1 Sausmitle in Obermolg.
- Runftner Gemeinbe, St., im Cobbergraben, mit einigem Biehauftrieb.
- Runtnerbergen, Gf., Beingebirgegegend, jur Dichft. Rornberg bienftbar.
- Rupetingen, Mf., G. b. Bifs. Schachenthurn, Pfr. St. Georgen, 1 Gtb. v. St. Georgen, 2i Stb. v. Schachenthurn,

21 Stb. v. Rabtersburg , 8 Ml. v. Marburg. Bur Sichft. Schachenthurn bienftbar.

Das Flächm. vermessen mit jenem ber G. Gelluschen ber trägt jus. 607 J. 226 St., wor. Nedt. und Wgt. 254 J. 681 St., Wn. und Grt. 70 J. 772 St., Him. und Widg. 282 J. 365 St. Hi. H. 21, Whp. 22, einh. Bolk. 108, wor. 50 wbl. G. Aht. Ph. 10, Kh. 31.

Rupferberg werke befinden sich in Stepermark zu Deblern, in der Radmar, zu Schladming und zu Kahlwang. Siehe diese Derter.

Einst stieg die jahrliche Erzeugung wohl über 5700 Zense ner 3. B. Jahre 1789, 5489 Zentner 11 Pfund. 1790, 5792 Zentner 17 Pfund. Nach Professor Unters mineraslogischer Darstellung von Stepermark haben im Jahre 1807 Deblern, Radmar und Kahlwang nur 878 Zentner Kupfer erzigugt.

- Ruripefchitz, Undreas, geboren ju Oberburg, Sofbolmetfc, Orientalift. Siebe von Binklern Geite 26.
- Rurmaberg, Gt., eine Gegend ber G. Borth bes Bits. Rirche berg an ber Raab.
- Rurich a netz, windisch Kurschinez, Mt., G. b. Bit. Mab ed, Pfr. Kleinsonntag; jur hicht. Schachenthurn bienftbar.

- Rurtichifcheg, Et., eine Gegend in der Pfr. Peilenftein, jur Sichft. Oberburg mit & Beingebend pflichtig.
- Rurgeck, Be., Beingebirgsgegend, jur Pfarrsgult Gnaß bienft-
- Rurgbeim, Ober , 3t., G. b. Bits. Reifenftein, Pfr. Polis; jur Sichft. Probften Zepring, Beper und Pfarregult Pols bienftbar.

Flachm. zus. mit der G. Gogendorf vermeffen. Bl. 11, Whp. 10, einh. Bolt. 76, wor. 36 wbl. G. Ahft. Pfd. 10, Ochs. 18, Rh. 54, Ochs. 96.

Rurgheim, Unter-, 3t., G. b. Bits. Reifenftein, Pfr. Pols; jur Sicht. Reifenftein und beil. Geift bienftbar, jur Staatsbichft. Fohnsborf und Paradeis Garbengebend pflichtig.

Das Flachm. ist mit der G. Allerheiligen des nahmlichen Bits vermeffen. H. 17, Why. 15, einh. Bolt. 99, wor. 49 whl. S. Bhs. 3, Ochf. 10, Kb. 65, Sof. 127.

Rufdernig, Mt., G. b. Bifs. Ponighofen, Pfr. St. Jatob, jur hicht. Burgethal, Gutenhag, herbereborf, St. Jatob unb Beiffened bienftb.

Fildom. 20f. 121 S. 1313 Sl., wor. Act. 26 J. 248 St., Wn. 14 J. 1167 Sl., Hhm. 18 J. 165 Sl., Whyt. 57 J. 1283 Sl., Whig. 5 J. 475 St. Hi. Hi. 30, 23, einh. Bolf. 107, wor. 53 whl. S. Whit. Pfd. 3, Ochi. 4, Kh. 22.

Rut, Gt., norbweftl. von Grabwein, miffen Bergen.

- Ritol, St., weftl. von Feiftrig, an ber Strafe' mag thethe-
- Rutich arovets, Df., eine Gegenb im Bif. Groffonntag, mit einem gleichnahmigen Bache, ber bier 3 Mauthmublen treibt.
- Rutich nitzbach, Gf., bilbet von windisch- Gorig bis Debenig die Granze von Ungarn, ben Belting verbindet eine Brucke die Strafe von Rabkersburg nach Kaltenbrunn, er fällt bereits in Ungarn'in der Rabe von Petang in die Mur; er entsteht eigentlich aus ber Vereinigung bes hafelbaches und Poltenbaches, fein Lauf ift von NO. nach CO., mit geringem Falle und sumpfigen Ufern.
- Rutico vetg, Dt., Beingebirgegegenb, jur Sichft. Thurnifd bienftb.
- Küttojetz, siehe Kittenbork.
- Rugengabach, EL, im Bil. Ofterbig, treibt ! handuiffle fargut Gtampf in ber Gegend Schwarzenberg.

aa Dber, Ge, G. b. Bgfe. und Pfr. Premftatten, jur Sichft. Edenberg, Beiffeneck, Rein, Greifeneck, Pole, Premftatten, Gorneck und Dechanten Leibnig bienftb.; jur Sichft. Landeberg mit & Getreib:, Kleinrecht-, jum Pfarrhofe Strafgang mit & Getreibzehend pflichtig.

Baafeld, Gt., G. b. Bits. Reuweinsberg, Pfr. Rabtersburg an ber Dur, jur Sichfe. Rothenthurn, Altottersbach und Dagi-

Z,

|   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Krat Radlersburg dienstb.; zur Bisthumshichft Seckau mit dem so genannten Getreid. Wechselzebend pflichtig.  Flächm. zus. mit der G. Sicheldorf vermeffen 1333 J. 1073  St., wor. Neck. 642 J. 127 St., Wn. 347 J. 78 St., Hin. 344 J. 108 St., Hs. 45, Why. 47, einh. Wolk. 205, wor. 112 wbl. S. Phft. Pfd. 66, Kh. 92. |
|   | Laafelbalpe, 3f., im Jeterichgraben, mit 40 Rinberauftrieb.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Laafelbalpe, 3t., im Paalgraben, zwischen ber Fledel-, Era-<br>ming- und Chelleitenalpe, bann bem Chenwalbe, mit 150 Rin-<br>berauftrieb.                                                                                                                                                                                 |
|   | Laagberg, Ct., Beingebirgegegent, gur Sichft. Oftermit dienitb.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • | La at, bie von. Mus biefem Gefchlechte befaß Georg von Laat ben<br>Raufder- oder Plaschishof bey Pettau um bas 3. 1445, 1450,<br>welcher ihn von Albrecht von Kainach erfaufte.                                                                                                                                           |
|   | Laat, Cf., 6 Ml. v. Cilli, Soll. und Hichft. mit einem Landsgerichte und Bift. von 14 G., als: St. Irgen, Laat, Lustautz, Ofroglitz, St. Peter, Rabeich, Raswor, Raticitza, Schaunapetich, Scherautze, Scheuserndorf, Maria Scheuern, Tichellounig und Wiregg.                                                            |
|   | Das Flächm. des Biks. beträgt jus. 5976 J. 406 [ Kl., wor. Ueck. 1011 J. 267 [ Kl., Wn. 585 J. 304 [ Kl., Grt. 16 J. 505 [ Kl., Hhm. 3332 J. 109 [ Kl., Wgt. 183 J. 1332 [ Kl., Wbig. 2292 J. 1181 [ Kl. H. 397, Whp. 431, einh. Bolk. 2018, wor. 1047 wbs. S. Whst. Pfd. 5, Ochs. 256, Kh. 321, Sch. 210.                |
|   | Die Unterthanen biefer Sichft. befinden fich in St. Geor-<br>gen, Kout, Laat, Otroglit, Rabeich, Ratichita, Maria Scheuern,<br>und Bregg.                                                                                                                                                                                 |
|   | Die Hicht. ift mit 911 fl. 49 fr. Dom., und 67 fl. 41 fr. 21 bl. Rust. Erträgniß in 3 Memtern mit 51 Saufern beanfagt-<br>linter ben fruheren Besitzern kommen die Bintershofen und Stubenberge vor. 1730 war Anna Theresia von Flachenfeld, und seit bem Jahre 1764 die Freyherren von Abfalterer im Bessitze berselben. |
| , | Laat, windisch Locke, Ct., G. d. Bzks. und Grundhschft Laak, mit eigener Pfarre, genannt St. Helena in Laak, im Okt. Tüffer, Patronat Hauptpfarr Adfer. Flächm. zus. 541 J. 460 Al., wor, Neck. 153 J. 660 Al., Wn. 21 J. 1396 Al., Grt. 1486 Al., Hhm. 364 J. 725 Al., Wyt. 1991 Al., H., H., How.                       |
|   | Bolf. 221, wor. 124 wbl. S. Abst. Ochs. 40, Kb. 31.<br>Die Pfarregult hat Unterthanen in St. Irgen.<br>Hier ist eine Triv. Sch. von 29 Kindern.<br>In dieser S. sließt ber Scheronzabach.                                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Laaf, windifc Locke, Cf, G., b. Bits., ber Pfarr und Grundberrichuft Laaf, gur Sichft. Geprach mit Getreide, Bein- und Sadzehend pflichtig. Das Rlachm. guf. ift mit ber vorbergebenden G. vermeffen

(?) Si. 36, Why. 41, einh. Boll. 174, wor. 88 whl. S. Bhk.

Pfd. 3, Ods 2, Kb. 29.

Sier ift eine Ueberfurthmauth, welche ber Sichft. Laat ge-

Laat, Mt., G. b. Bits. Fall, Pfr. Raft, jur Sichft. Faal, Lembach, Windenau und Pfarregult Raft dienstbar.

Das Flachm. ist mit ber G. Lobnis bes nahmlichen Bits. vermessen. Sf. 26, Php. 27, einh. Bolk. 117, wor. 67 wbl. G. Whit. Ochi. 23, Ay. 27, Schf. 16.

In Diefer G. fliegt ber Reiftrisbad.

| Sur confer on fresh and Contentional                             |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Laake, Cf., G.b. Bifs. Montpreis, Pf                             | ۲. |
| Ct. Beit ben Montpreis, & Ml. v. St. Beit, i Ml. v. Mon          | t= |
| preis, 7 Ml. v. Cilli : jur hichft. Montpreis und Genrach bienft |    |
| Flachm. juf. 845 3. 1168 [ Kl., wor. Med. 162 3. 102             | 13 |
| St., Wn. 175 3. 369 St., Grt. 612 St., Sthw. 46                  |    |
| 3. 1570 St., Bet. 898 St., Blbg. 40 3. 1168 S                    |    |
| 56. 19, Bbp 23, einh. Bolt. 111, wor. 63 mbl. G. 36              |    |
| Day 15, 86, 10.                                                  | ,  |
| In diefer G. fomint der Feiftrigbach vor.                        |    |

Caatoorf, windich Loszavels, Ct., G. d. Bits. und Grundherrichaft Ofterwig, Pfr. St. Georgen ben Sabor, & Stb. von Sabor: dur Ofchtt. Oberburg mit 2 Getreibiebend pflichtig

Labor: jur Sichft. Oberburg mit & Getreibzebend pflichtig. Das Flachin. it mit ber G. Schwarzenberg vermeffen. Si. 50, Whp. 39, einh. Bolt. 199, wor. 112 wbl. S. Abft. Pfb. 7, Ochl. 20, Kb. 63, Schf. 40.

Laakdorf, windisch Loka, Mf., G. b. Bils. Chensfeld, Pfr. St. Johann am Draufelbe, & Stb. v. St. Johann, 3 Stb. v. Ebensfeld, & Stb. v. Pettau, 1& Ml. v. Marburg; jur Hichft. Ebensfeld dienstb.

Flachm. 1us. 764 J. 654 | Rl., wor. Aed. 235 J. 141 | Rl., 1381. 137 J. 1097 | Rl., Erischf. 219 J., Hebre. 172 J. 730 | Rl. Hi. 25, Whp. 25, einh. Boll. 107, wor. 58 wbl. S. Whst. Pfd. 15, Ochs. 19, Kh. 21.

Laas, Gl., G. b. Bits. Pfannberg, Pfr. Frohnleiten, & Stb.
v. Frohnleiten, & Stb. v. Pedau, 3% Ml. v. Graß; jur Stadtpfarr Brud, hichft. Pfannberg, Adriach, Beper, Neufchloß,
Pedau und Commende am Leech bienftb.; jur hichft. Beper mit
Earbengehend pflichtig.

Flachm. zus. 521 J. 515 | Kl., wor. Aed. 111 J 465 | Kl., Wn. 78 J. 1322 | Kl., Wlbg. 331 J. 328 | Kl.

Bf. 62, Bbp. 62, einh. Bolk. 284, wor. 156 mbl. G. Och 20, Kb. 25. Sier fließ das Dirnbergerbachel.

Laas, Gt., am linten Ufer ber Mur, swiften bem Dirnberg und Schollipkogel, mit einigem Biebauftriebe.

Laas, 3t., G.b. Bits. Sectau, Pfr. Marein, jur hichft. Moos-

bart, Gedau und Maffenberg bienftb.

Flachm. juf. mit ber G. Laas bes nahmlichen Bits. vermefe fen. Bf. 28, Bhp. 21, einh. Bolt. 104, wor. 53 wbl. 6. 9bft. Pfd. 1, Ochs. 36, Kh. 54, Ochs. 52.

- Laas, Mf., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Limberg bienftb.
- Laafe, windisch Laasoh, Ct., G. d. Batt. Bollan, Pfr. St. Egnden ben Schwarzenstein, & Stb. v. St. Egnden, jur Sichft. Schwarzenstein, Bollan, Tuffer und Meucilli dienftb.; jur Sichft. Dberburg mit dem Bollmeinzebend pflichtig.

Das Flachm. ift mit ber 3. Arnatiche vermeffen. 23hp. 40, einh. Bolk. 190, wor. 105 wbl. S. **Bbst.** Pfd. 6,

Đợj. 14, Kb. 50.

Laafen, Gt., G. b. Bits. Salbenrain, Pfr. Straden, 13 Stb. v. Straben, 5 Stb. v. Mured, 103 Ml. v. Grat; jur Sichft. Commende gurftenfeld, Salbenrain und Robr bienftb.

Bladm. juf. 615 3. 473 [ Rl., wor. 2led. 253 3. 1294 🔲 Kl., Wn. 128 J. 95 🔲 Kl., Grt. 248 🔲 Kl., Hthw. 50 3. 67 [ Kl., Bat. 27 3. 1274 [ Kl., Bibg. 154 3. 295 ] Kl. Sf. 49, 286p. 44, einb. Bolt. 216, wor. 118 wbl. S. Bhk. Pfd. 36, Ochs. 14, Kb. 78.

Labeck, Gk., 1 Std. v. St. Georgen, 14 Std. v. Lebring, 4 DRI. v. Grat, Gol. und Sichft. mit einem Bit. von 13 Gind. nahmlich: Breitenfeld, Glonach, Grasborf, Sainsdorf, Jagerberg, Leitersborf, Maggau, Meuborf, St. Nicolai, Ragnitz, Sanach, Betzelse borf und Bolfsberg.

Das Blachm. vom Bit. beträgt juf. 12,888 3. 1525 🗆 Kl., Ror. Med. 4208 3. 638 [ Kl., Bn. u. Grt. 2939 3. 1328 [ Sthw. u Blog. 5681 3.1159 [ Kl. Bf. 859, BBbp. 702 einb. Bot. 4038, wor. 2178 mbl. G. Abst. Pfb. 649, Dass. 293,

Kh. 1430, Ochf. 9.

Diese Sichft. ift mit 975 fl. 42 fr. Dom., und 141 fl. 55 fr. Rust Ertragnif in 10 Memtern mit 207 Baufern beanfagt, ibre Unterthanen tommen in nachftebenden G. vor, als im Gf.: ju Auersbach, Badendorf, Breitenfeld, Entschendorf, Sag, Sainse borf, Buth, Jagerberg, Aniebing, Krottenborf, Labnborf, Leis tereborf, Meudorf, St. Micolai, Deb, Ragnis, Reit, Bogaus ober, Beiffenbach und Bildersborf. 3m DRt. ju Altenberg. Altenmarkt, Frefing, Gamlis, Gebirg. flein, Greuth ober,

Greuth- unter, Grottenhofen, Lupieffene, Bablierg, Bablier, Dombach und Billitich.

Sier ift auch eine Sm.: Co, von 27 Rinbern, eine Golof-

tapelle mit einem Benefigium.

Benefiziaten: 1810 Jofep Boller, 1817 Frang Con

thaler.

Frühere Befiger biefer Sichft, waren bie Labegger, Lamberg 2c. dd. am St. Marrtag 1493 erbielt Cafpar Lueg Burggraf ju Luenz bas Schlof Labect pflegweise, die Dugen und Renten aber in Bestand.

1730 war Johann Christoph Freyberr von Webereberg im Besite dieser Hicht., von welchem selbe mit 26. Febr. 1738 Frang Christoph Graf von Webersberg erbte. Mit 30. August 1760 erkaufte Joseph Graf von Attems dieselbe. Im 3. 1774 kam Maria Anna Grafinn von Attems, und im 3. 1779 Amalievers witwete Grafinn von Lengheim, geborne Grafinn von Fanftirchen, und mit 11. Februar 1804 Leopold Edler von Warnhauser zum Besite derselben.

Das Ochl. ift in Fifchers Topographie abgebifbet.

Labectalpe, 3t., im Gumpenthale, mit 80 Rinderauftrieb.

Labegger, bie, befagen in Stmt. bas Schl. Labed, und in Rarnthen gleichfalls bas Schl. Labed, nahe ben Gberftein, weldes Margaretha bie Maultasche gerftorte.

Ein Lublein von Labect lebte um bas Jahr 1398, mo er in einer Bertaufsurtunde zwischen Erasm bem Gober, und Friedrich

von Graben als Beuge erfcheint.

- Lab e nbad, 3f., im Bif. Obbach, treibt 1 Mauth und 5 hausmublen in ber Begend Obbach.
- La bien alpe, St., ben Muffee, eine Sochalpe mit 157 Rinberauftrieb.
- Labill- Mitter, Mf., G. b. Bifs. und Pfr. St. Georgen an ber Stiffing; jur hicht. herbereborf, St. Georgen, Robr, Balbed, Oberwildon und Straf bienftb.; jur hicht. St. Gesorgen mit & Garbens, Weinmofts, hierds und Kleinrechtzebend pflichtig.

Flachm. 3uf. 768 J. 1579 M., wor. Ueck. 256 J. 1007 M., Wh. 127 J. 1023 M., Hib., Sthw. 18 J. 158 M., Whyt. 19 J. 988 M., Whyt. 32 J. 21 M. H., Hib., Sh. 58, Why. 53, einh. Wolk. 236, wor. 131 whi. S. Whit. Pfd. 3, Ochi. 8, Kh. 90.

Der gleichnahmige (Mitterlabill.) Bach treibt 1 Mauthmible fammt Stampf in Bolfeberg; auch fliefit bier ber Bild-

Babille Ober und Unters, Gf., 2 Gegenben im Bit. St. Georgen an ber Stiffing, Pfr. St. Beit am Bogau, & Stb. v.

| Luv                                                                                                                                                                                                                                                            | cway                                                                                                                                                            | 318                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| St. Beit, 1 Stb. v. Labed, 23<br>Grag; jur hichft. St. George<br>Sierie- und Kleinrechtzehend pfic                                                                                                                                                             | n mit 🚦 Getreide - ,<br>htig.                                                                                                                                   | Bein- ,                                                           |
| Der lettere Ort ist zugleich Labeck mit einem Flächm. von 45<br>172 J. 444 [ Kl., Wn. 62 ]<br>Kl., Whig 210 J. 1482 [ Kl.<br>Hier fließt das Lappachbachel                                                                                                     | is J 536 🗋 Kl., w<br>J. 1113 🔲 Kl., Wygt                                                                                                                        | or. Heck.                                                         |
| Pabitichberg auch Copitichbe<br>Pfr. Chrenhausen, jur Sichft. (<br>gna dienstbar.                                                                                                                                                                              | Straß, Trautenburg                                                                                                                                              | und Wa.                                                           |
| Fláchm. zuf. 534 J. 28 ☐<br>☐ Kl., Wn 60 J. 1520 ☐ Kl.<br>110 J. 400 ☐ Kl., Wgt. 39 S<br>1165 ☐ Kl. H. (48, Whp. 47<br>wbl. S. Whft. Pfd. 4, Ochf. 28                                                                                                          | 3. 109 🔲 Kl., Wildg<br>7, einh. Bolk. 239,                                                                                                                      | . 185 3.                                                          |
| Labtabr, 3f., in Grubthal des 3<br>Achened, Cadentahr und ber Win                                                                                                                                                                                              | terholl, mit 28 Rinde                                                                                                                                           | rauftrieb.                                                        |
| Labuch, St., G. d. Bzks. Frende Burgau, Ober- und Unterstadnu Thanhausen bienstdar; zur Hichtig. Klächm. zus. 609 I. 988  Wn. 46 I. 1120 I. Kl., Sthw. I 529 I. Kl., Wibg. 260 I. seinh. Bolk. 215, wor. 115 wbl. Ah. 68.                                      | 8, Frenberg, Manchit. Herberstein mit } Kl., wor. Ned. 247; 33 J. 1252   Kl., 574   Kl. H. H. 42, 8                                                             | Hofen und Getreides 3. 713   Wagt. 21 Why. 45, Ochs. 19,          |
| Labuttenborf, Gk., G. b. B<br>Bogau, Zotd. v. St. Weit, i<br>Ehrenhausen, 6½ Ml v. Grat<br>keneck, Rekhof, Maleck und S<br>hichft. Seckau mit Hirsezehend i<br>Flächm. zus. 968 J.  Sl., Wn. 146 J.  H., 28, Whp. 21, einh. Bult.<br>Pfd. 21, Ochs. 9, Kh. 31. | Stb. v. Straß, 14; jur Hickerstedau bieustbar; zur Hickerstedau bieustbar; zur Kossichtig.<br>Al., wor. Ved. 1811, wor. Ved. 1811, wor. 52 J. 104, wor. 54 wbl. | Std. von<br>dorf, Fith-<br>Bisthums-<br>70 I.<br>UKL.<br>S. Whft. |
| Labwies, Be., im Bablifterngra<br>Grange, bem Ottesbach und Och<br>Lachalpe, Bt., im Murggraben                                                                                                                                                                | indlbach; ungeheure L                                                                                                                                           | dehölzung.                                                        |
| einem Flacheninhalte von 205 3.<br>Neuberg eigenthümlich.                                                                                                                                                                                                      | 1294 □ Kl., der Ot                                                                                                                                              | aatshichft.                                                       |
| Pachen berg, Mt., Beingebirg<br>Pfr. St. Thomas; jur hichft. !<br>Dornau, Malled und Grottenhi<br>Lachenborf.                                                                                                                                                  | Rahlsdorfer Gült in E                                                                                                                                           | uttenberge                                                        |

- Ladlabralpe, 32., im Dorthal bei Rhinfill ber Sopfgarten- und Rulmalne, und bem Riod, mit 60. · auftrieb.
- La d m d bl, Gf., eine Gegend im Bil. Barened in ber bier flieft bas Rothmablbadel.
- Lachnitg; Gt., eine Gegenb, jur Sichft. Premftatten mit } Getreibes und Bein-, und jur Sichft. Groffobing mit & Beinzebend pflichtig.
- Lacomel, Ct., G. b. Bit., ber Pfr. und Grundbichft. Zuffer. Bladm. juf. mit Rlabie, Stopit und Teutiche bes nabenlichen Bite. 701 3 1246 | Rl., wor. ded. 174 3. 18 | Rl., Bn. 103 3. 1 31., Grt. 2 3. 836 3. Kl., Sthw. 46 3. 821 | SL, Bgt. 73 3. 1037 | Kl, Blbg. 302 3. 135 | Sl. Sl. 31, Bbp. 16, einh. Bolt. 85, wor. 38 mbl. G. 20pft. Oof. 12, St. 17.
- Lachomideg und Lachomidegberg, Cf., G. b. Biff. und ber Pfr. Zuffer; jur Sichft. Tuffer und Beichfelftatten bienft.

Flachm. guf. mit Gowat, Maria Grat, Mobritich, Ter-nowet, Troino, Sagan und Raboble 763 3. 1350 [ Rl., wor. Acd. 129 J. 1015 St., Wn. 289 J 801 St., Grt. 1 J. 439 St., Sthw. 27 J. 755 St., Whyt 42 J. 854 St., Whyt. 27 J. 755 St., Whyt. 15, einh. Bult. 82, wor. 49 wbl. G. Bbst. Ddf. 18, Kb. 16.

Der gleichnahmige Bach treibt in Maria Gras 2 Mauth.

mublen und 1 Stampf.

- Ladomidga, Cf., ein Bach im Bgt. Genrach, welcher bie Glanamoba und ben Matfcbfobach aufnimmt.
- Ladonetg, DR., G. b. Biff. und ber Pfr. Groffonntag, gur Bichft. Altotterebach, Friedau, Dornau, Grottenhofen, Liboine berg , Rableborf und Maled bienftbar.

Flachm. juf. vermeffen mit ber 3. -?

Di. 72, 936p. 01, einh. Bolt. 259, wor. 141 wbl. 3. 936ft. Pfb. 17, Dass. 4, Sh. 57.

Der gleichnahmige Bach treibt in Diefer Gemeinde 1 Sausund 1 Mauthmüble.

Lachougraben, Ct., G. b. Bifs. Geprach , Pfr. Raswor; jur Sichft. Unterlichtenwalb und Genrach Dienitbar ; jur letteren auch mit Getreibe: , Bein- und Gadgebend pflichtig.

Das Rladen. if mit b. G. Pametiche vermeffen.

Si. 53, 28hp. 64, einh. Bolt. 334, wor, 177 mbf. G. Bbft. 8, Stb. 41.

In diefer &. fliegt ber Opichoug- und Ochmelgbach.

. Ladouna, aud Cantouna öfter genannt, Cf., G. b. Bils. Beichfelftatten, Pfr. Godened, jur Sichft. Lanhof bienftbar. Das gladm. ift mit ber G. Arglin vermeffen.

- H. 5, 28hp. 6, einh. Bult. 28, wor. 16 wbl. S. Phft. Pfb. 8, Kb. 8.
- Lach owitz, Georg Christoph von, faiserl. hoffriegerath und geheimer Referent, murbe ben 28. Marg 1736 Mitglied ber fteperischen Landmannichaft.
- Lacht hal, 3f., im Oberwölsthal, zwischen bem hinteren Galcher und bem Freudenbubel, in welchem die gleichnahmige Alpe mit 150 Rinderauftrieb und großem Balbstande, die hirzectalpe, Birgmanns, Bruders und Bachleralpe mit bedeutendem Biebe auftriebe und Balbstande vortommen.

Der gleichnahmige Bach treibt 1 hausmuble in Preblis.

- Lacteberg, Et., eine Beingebirgegegenb, jur Sichft. Laffer bienftbar.
- Lacten, Gt., eine Gegend in ber Pfr. St. Anna am Aigen, jur Bisthumsbichft. Gedou mit & Beingebend pflichtig.
- Lactenbach, 3f., im Bit. Saus, treibt eine Sausmuble in . Leiten.
- Lacten bachel, 3t., im Bit. Strechau, treibt brey Sausmablen in Oppenberg.
- Lacten berg, Mt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Oberpettan bienftbar.
- Lackendorf, windisch Latkowa-Vals, El., G. b. Bile. Pragwald, Pfr. St. Paul, & Stb. v. St. Paul an der Can; jur Hicht. Neucilli, Pragmald und Straugeneck bienstbar; jur Hicht. Oberburg mit & Getreidezehend pflichtig.
  - Hichft. Oberburg mit ? Getreibezehend pflichtig.
    Flächm. zus. 798 J. 1397 St., wor. Aeck. 362 J. 772
    St., Won. 125 J. 962 St., Grt. 18 J. 177 St.,
    Leiche 1 J. 165 St., Hibw. 188 J. 562 St., Wyt. 14
    J. 1078 St., Wald. 88 J. 940 St. H., H., Why. 57,
    einh. Brit. 267, wor. 139 wbl. S. Whft. Pfd. 43, Ah. 33.
- Lactenfahr, 3f., im Grubthal bes Johnsbachgrabens, zwischen ber Labkahr : und Geberinalpe, mit 60 Rinder und 3 Pferben-austrieb.
- Lacth, die von, befaßen im Et. die Sichft. Laad. Ein Berthold von Lach lebte 1260, feine Tochter Abelheid war mit Friedrich' Grafen von Ortenburg, eine andere Tochtet aber mit Albrecht von Auersperg um das Jahr 1330 vermahlt. Ein Konrad erscheint um das Jahr 1265, ein Wernher 1267, ein Bernhard 1422, eine Anna, Gemahlinn Wilhelms von Saurau 1464. Ein Bernhard von Lach jog 1440 mit dem großen Aufgebothe gegen die Ungarn,
- Lactmeperalpe, 28f., im Möggraben, mit 60 Rinberauftrieb und bebeutenber Behölung.

Laeiner, Conftantin , Minorit , Ufcete. Giebe von Bintlern **6.** 113.

Laben bad, 3f., im Bif. Goppelebach , treibt eine Sausmuble in Predlit.

Laben beder, Bf., eine bobe Felfenfpite im Schwabengug und - Machbar bes Gobenichmaben, ben 7000 guß uber ber Meeresfface.

Safnitg, Gt., ein Blug, ber eine Strede bie Grange gwifden - Ungarn und Stint. bilbet , entfpringt im Bit. Borau am Rilgmoos auf bem Polgenberge, in ber Pfarre Benigget, nimmt im Bit. Borau ben Brudenbad, Safelbad, Rrarenbad unb . Sollbach aus ber Pfarre Beniggell, bann ben Balbbach ben bem gleichnahmigen Dorfe, und ben Offenbach auf; fpater auch einige Bache aus bem Bit. Thalberg, bann bie Borau.

Gie treibt 2 Mauthmühlen, 1 Stampf, 1 Gage und 4 Baus mublen in Bornholg; 3 Sausmublen und 1 Gage in Riegersbab; 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 3 Sausmublen ben ibrem Urfprunge im Gidart; 3 Mauthmublen, 3 Sausmublen, 3 Stampfe und Gagen im Bit. Borau; 2 Dauth-, 12 Saude mublen und 1 Gage in Schmidviertel, im Bif. Thalberg; 1 Mauth-: muble, 9 Stampfe und 1 Gage in Lafnigborf, 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Gage in Lafnig; 2 Mauthmublen, 2 Stampfe und 2 Gagen in Robrbach, im Bit Reittenau; 2 Mauthmublen, 2 Stampfe und 2 Gagen in Borth und Deubau, im Bif. Deubau; 2 Mauthmublen, 2 Stampfe und 2 Dagen in Blumau, bes Bifs. Burgau.

Rafnitz, Beiß:, Gf., im Bif. Thalberg, ein Bach, ber 2 Sausmublen und 1 Gage im Ochmidviertel treibt.

Lafnitzviertel, Gf., am gleichnahmigen Rluffe, G. b. Bits. Reittenan, Pfr. Grafenborf, 1 Std. v. Grafendorf, 14 Std. v. Rirchberg am Batbe, 4% DRI. v. 313, 9% DRI. v. Grat; jur Didft. Cicberg bienftbar.

Das Biddm., vermeffen mit ben G. Lebing und Robrbach, beträgt 1398 3. 1475 🗌 Kl., wor, 2led. 780 3. 433 🔲 Kl., 28n. 382 3. 1209 St., Ort. 47 3. 1082 St., Bldg. 188 3. 351 St. Df. 51, Bbp. 50, einb. Bolf. 303, wor. 154 mbt. . Whit. Pfd. 3, Ochs. 50, Kb. 82, Ochs. 20.

Dier ift ein Granggollamt und eine Gem. Schule von 61 , Rindern.

Bafnitgborf, Bf., G. b. Bafe. Barened in ber Elfenau, Pfr. Doaffern, jur Sichft. Barened bienftbar.

Das Blachm, ift mit ber G. Tanged vermeffen.

6f. 42, 2Bbp. 34, einb. Bult. 195, mor, 104 mbl. G. 23bft. Pfb. 4, Dof. 46, Sh. 77, Ochf. 610 In biefer G. fliegt ber Pintaubach.

- Labmbachgraben, Bl., zwifden bem Geleniggraben und bem Murgthale, in welchem bie Schallborfer Gemeinde vortommt.
- Bahnalpe, Bf., in der langenteichen, mit 14 Rinderauftrieb und bedeutenbem Balbftande.
- Lahnberg, Gt., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Schieleiten bienftbar.
- Cabnboden, Bf., in der Bolsbachau, mit bedeutenber Beholgung.
- Labn boben, Bf., im Gemeforft, zwifden bem Rauchfogel und ber Beiffenzwiefel; bedeutende Bebolgung.
- Lahn boben, Bt., in ber fleinen Bilbalpen, zwifden bem Sattelfogel, ber Sochenmauer, bem Rothmoos und Schnerentogel, mit 26 Rinberauftrieb.
- Eahnectalpe, Bt., im Langenließinggraben, zwifchen bem Leiftentahr und ber Klausneralpe, mit 50 Schafenauftrieb.
- Lahnergruben alpe, 3f., am Grundlfee, zwifchen ben Gisbrunnwanden und bem Schoberwiesberg, mit 4 Alphutten, 23 Rinder- und 20 Schafenauftrieb.
- Lahnerleiten, Bt., im Radmergraben, zwischen bem Schafboben und Seetahr.
- Labnfriedalpe, It., ben Auffee, gwifchen ber Plan- und Sprungalpe, mit 3 Sutten und 43 Rinderauftrieb.
- Lahngangalpe, 3f., am Grundlfee, eine Bochalpe, zwifchen bem Reuenstein, Bordernbach und ber Gogleralpe, mit 4 Alpbutten, 36 Rinder- und 20 Pferdenauftrieb.
- Labngangbach, 3f., im Bif. Bepring, treibt 1 Sausmuble in ber Lauern Schattfeite.
- Bahnganghuttenalpe, Bt., im Raltenbachgraben, mit 40 Minderauftrieb.
- Cabngraben, Bl., eine Balbhuthung mit 538 3. 444 🗆 Kh. Flacheninhalt, jur Staatshichft Neuberg geborig.
- Cabnftrafalpe, 3f., am Erisberg des Donnersbachgrabens, gwifchen ber Burfting: und Rumbachalpe, mit 30 Rinderauftrieb.
- Laimbach, Sf., im Bif. St. Cambrecht, eine Begend, jur Staatsbichft. Friefach Garbengebend pflichtig.
- Laim bach, Gf., im Bif. Pollau, treibt 1 Mauth- und 5 Sausmublen in hintered, 1 Mauthmuble, 1 Gage und 2 hausmublen in Rabenwald.
- Laing, Jf., G. b. Bgf. Spielberg, Pfr. Linb, jur Sichft. Grubhofen, Thann, Sedan und Lambrecht bienftbar; jur Staatsbichft. Fohnsborf und Paradeis Getreibezebend pflichtig.

Ridom. zuf. 544 3. 1000 (1) Mir wor: Weilt 196 3. 1000 (1) Mir, 188n. 59 3. 1499 (1) Mir (Chirary (1) Mir, 1860. 199 (1) Mir of 12, 12, 1860. 18, 1860. 199 (1) Mir of 12, 12, 1860. 18, 1960. 102. 102.

Lainthal, Bf., G. b. Bifs. Frenenstein, Pfr Trofapach, 2 Etb. v. Trofapach, 1 Ctb. v. Frenenstein, 3; Ctb. v. Leoben, 31 Mil. v. Bruck; jur Hicht. Frenenstein, Ctibichhofen, Ct. Ruprecht, Paradeis, Göß, 3mölch, Trofapach, Kaisereberg, Ehrenau, Lorberau, Pfr. Leoben, Dominikaner Gult Leoben, Criegelfeld, Kahlberg, Com. Leech, Massenberg, Kindberg, Bieben und Beis bienstbar.

Flichm. zus. mit Kainthal, Wolfersborf, Unter-, Mitterund Oberborf Traschthal und Deb 2518 J. 464 St., wor. Ied. 667 J. 1261 St., Wn. 326 J. 1588 St., Grt. 1 J. 1090 St., Widg. 1621 J. 1325 St. H. H. H., Grt. 87, einh. Bolk. 482, wor. 232 wbl. S. Whit. Pfb. 4, Ochs. 93, Kb. 136, Schf. 169. Dier fließt der Trasthalbach.

Lainthal, Bt., fubl. v. Dichael, in ber Schlabnie, ein großes Balbrevier.

Laisberg, windisch Ulitszach, Et., G. b. Bife. Magiftrat Cilli, Pfr. Stadtpfarr Cilli, & Stb. v. Cilli; jur Sichfr. Reuseille bienftbar.

Flickm. zus. mit Nikolaiberg 799 J. 109 . Kl., wor. Aeck. 30 J. 1340 . Kl., Wn. 65 J. 1469 . Kl., Grt. 2 J. 568 . Kl., Hebr. 166 J. 916 . Kl., Wgt. 56 J. 25 . Kl., Wbg. 477 J. 591 . Kl. Hebr. 26, einh. Bolk. 118, wor. 71 wbl. E. Whst. Ofb. 1, Ochs. 4, Kh. 13.

Die Beingebirgegenden Laisberg - ober und unter find gur Sichft. Reucilli bienfibar.

Baroberg, Cf., weftl. v. Montpreis, ein Ergberg.

Auf biefem Berge findet fich auch nachstebenbes Monument

MARCO, VLPIO, RVTILIANO, MELLAEI, FILIO, PRAEFECTO, SVO AVSPICIIS.

DIVI. ALEXANDRI IMPERAT.
IN PERSIA. FELICITER, PVCNANTI.
COHORS. TAVRISCORVM
HAEC. POSVIT.



28, Ochf. 48. Der gleichnahmige Bach treibt bier 1 Mauthmuble fammt Stampf und Gage; auch treibt berfelbe in ber Begend Altenberg des Umtes Rapellen eine Sausmuble.

Lambad, Be., im Bit. Gallenstein, treibt in ber G. Panbl 1 Mauthmuble und Odge.

Lambachel, Bt., im Bit. Sudenwing, treibt.in ber Gagna

- Lambachel, Bf., im Bit. Wieben, treibt in ber Gegend Gene
- Lambachel, Gf., im Bgfs. Bafolbsberg, treibt 1 Sausmuble fammt Stampf in Petersborf.
- Lambachel, 3f., im Bif. Saus, treibt 2 Sausmublen in Ramfau.
- Lambachel, 3f., im Bif. Murau, treibt i Sausmuble in Lugmannsborf.
- Lamberg, Gt., eine Gegend jur Sichft. Lanach mit & Beine und Garbengebend pflichtig.
- Lamberg, Mt., eine Gegenb im Bit. Urnfels, Pfr. St. 30bann im Sagauthale, jur Sichft. Ehrenhaufen mit & Beinger benb pflichtig.
- Lamberg, Gt., G. b. Bifts. Sorned, Pfr. Bengeberg. Bur Sichft. Sorned, Edenberg, Neufchloft, Balbichach und Bere bereborf bienftbar, jur Sichft. Sorned mit & Beine, jur Sichft. Lanach mit & und gur Sichft. Stadt mit & Getreibe und Beine gebend pflichtig.

Lamberg, St., Beingebirgegegend, jur Sichft. Dunchhofen bienftbar.

Lamberg, DRt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Limberg bienft-

Lamberg, bie Grafen von, befagen Gineb und Schaled mit bem vierten Theil, Altenburg, Poppenborf, Montpreis, Buchlern, Eppenftein, Fohnsborf, Robleberg ben Neumartt, Prant, Unterlichtenwald, Labed, bas Aint Ratten, brep Theile von Luttenberg, Schmierenberg, Beingarten in Rabtersburg, und bie Sicht, Reiftris.

Diefes Gefchlecht wurde dd. Prag ben 12. 3an. 1544 in ben Frenherrn:, und dd. 10. Nov. 1667 in bem Grafenstand erboben, und wanderte mit Johann Unton im Jahre 1611 guerft -

aus, Rrain in bie Stepermart ein.

Diefes in viele Linien, als Lamberge, Springenfteine, Orztenede, Steine, Gutenberge, Sanftein, Rottenbubel und Poppenberg getheilte Familie bat ju allen Beiten bedeutenbe Manner, unter benen Joseph Dominif 1712 bis 1722 Bifchof von Gedau war, aufzuweisen.

Lamberg, Graf von, Jesuit, Kirchenrebner. Giebe von Wintlern Seite 113.

Lambergische Berggult, Ml., 1 Stb. v. St. Peter bey Rabfersburg, 1 Stb. v. Oberradfersburg, 8 Ml v. Marburg, ben Grafen von Lamberg gehörig, ift mit 465 fl. 7 fr. Dom.

und 45 fl. 31 fr. 31 dl. Rust. Ertragnif beanfagt.

Die Unterthanen derfelben befinden fich in Iswanzen Obers und Unter:, Iswanzenberg : Unter, Pettauerstraß, Plivigberg, Pölitschberg, Politschborf, Rosengrund, Staingthal, und Nanettina im Marburgerfreise, bann ju Pollau, Ottersborf, Zestensborf und Birknig : unter im Gragerfreise.

Lambre cht St., 3f., 4 Ml. v. Ungmarkt, 7 Ml. v. Jubens burg, Marktslecken im Bik. ber Staatsbichft. St. Lambrecht, mit eigener Dekanatspfarr, welcher die Stiftspfarr und bas Benedictineritift baselbit, die Pfarren Mariahof, Neumarkt, Scheisting, Lafinis, St. Lorenzen ob Scheisting, Oberwölz, Scheisting, Lafinis, St. Leufenbach, St. Marein ben Neumarkt, St. Beit in der Gegend, St. Margarethen ben Silberberg, dann die Localien: St. Gotthard in der Perchau, St. Leonhard in der Pöllau, St. Martin in Greuth, Zeitschach, Nieberwöls, Altötting und die Filialen: St. Helena, St. Blasi, und Karchau unterstehen.

Hier wird am Benedictstag in ber Fasten, Erchtag in ber Bittwoche, am Lamberti: und St. Johann Evang. Tag Jahrmarkt gehalten, wozu bas Privilegium schon von Kaifer Fries brich 1446 bestätiget murbe.

Der gleichnahmige Bach treibt 2 Mauthmublen.

Much fliegt bier noch ber Thejabach, Kirchbach, Schwarzenbach, bas Ralcher: , Thaler: und Grunbachel.

Ferner ift bier eine Triv. Och. von 87 Rindern, ein 2. Inft.

mit 22 Pfrundnern und 2 Spitaler.

Dieser Ort wurde von Raiser Friedrich dd. Bien am Erchetag vor St. Peter und Pauli 1.458 ju einem Markiflecken erhoben, und erhielt dd. Wien am Samftag vor bem Sonntag Kantate durch Raiser Friedrich die Bewilligung ichrlich am St. Lamebrechtstag einen Jahrmarkt mit 4 wochentlicher Frenung zu halten.

Die Stiftshichft. St. Cambrecht welche fich in biefem Markte befindet, ift mit 10,176 fl. 33 fr. Dom. und 1356 fl. 29 fr.

Rust. Erträgniß im Catafter beanfagt.

Sie hat einen Bit. über biefen Markt und 8 Gemeinben, els: Abenborf, St. Blafen, Diemersborf, Seiligenftabt, Hofersborf, Lagnitz, Unter ber Alpe und Reitschach.

Das Flachm. des Bifs. beträgt juf. 20,844 J. 1577 [] Rl., wor. 2ecf. 2529 J. 1408 [] Kl., Wn. und Grt. 5144 J. 783 [] Kl., Hib., 5thw. 803 J. 1403 [] Kl., Wlbg. 12,566 J. 981 [] Kl. Hib., 491, Whp. 474, einh. Bolf. 2714, wor. 1299 wbl. S. Whit. Pfd. 172, Ochs. 621, Kh. 1050, Bienst. 103.

Die Unterthanen ber Sichft. befinden fich in ben G. Abenborf, St. Blasen, Buchfeld, Bubelhofen, Diemersborf, Dirnsberg ben Schönberg, Durnstein, Gottsbach, Gersborf im Gratzertreise, Beiligenstadt, Hofersborf, Jakobsberg, Laing, Marks Lambrecht, Lagnig, Lind ben Spielberg, Mitternberg, Miederwölz, Perchau, Scheiben, Scheifling, Unter ber Alpe, 2854 und Zeitschach.

Sier wird bas gur Sichft. Stein geborige Landgericht ver-

maltet.

Die Sichft. hat bas Patronat und bie Bogten über die Pfarre lirche Beiffirchen, St. Johann ber Taufer in ber Innern Zeistrit, St. Johann in ber Scheiben, St. Martin zu Lind, Obbach und St. Katharina zu Neumarkt; die Bogten über die Rirchen St. Marein ben Neumarkt, St. Bolfgang in Munched und St. Gottharb zu Bergau; bas Patronat und die Bogten über die Pfarrfirche im Markte baselbit, bann Mariabof, St. Nikolaus zu Lafinit, St. Thomas zu Scheifling, und St. Egyben zu Zeitschach. Ferner im Bruckerkreise bas Patronat und die Vogten mit ber Staatsbischt. Maria Zell, über die Kirche in Seerwiesen, abwechselnb mit ber Staatsbischt. Maria Zell, über die Kirche in Seerwiesen, abwechselnb mit der Hicken. Patronat und Vogten über die Localie St. Clement in Freyen, und über die Kirche St. Jakob zu Turnau, abwechselnb mit ber Hicken.

Die Reihe ber Aebte von St. Lambrecht beginnt mit harts mann, vorhin Prior aus bem Stifte St. Blafius am Schwarze walbe, welcher diesem Stifte burch 36 Jahre vorstand, und 1109 starb. Sein Nachfolger Jakob kommt im Jahre 1114 vor, starb 1125. Other folgte bemselben, und starb im nahmlichen Jahre 1125. Ulrich starb 1149. Wolfram ben 9. August 1150 ermorbet. Gottfried, starb ben 5. Nov. 1156. Otto, starb ben 14. Juny 1164. Magnus, starb ben 23. Aprill 1170. Bernhard, starb 1181. Peregrin, starb ben 3. August 1208. Ulrich ber zwepte, starb 1215. Wallfried reisete 1221 nach Rom, starb 1226. Bolffer, starb ben 20. May 1253 Germann von Truchen erhielt die Inful, starb ben 29. Aprill 1260. Gotte schaft, starb ben 9 August 1280. Bernhard ber zwepte, starb 1282. Buckart, unter bem Maria Zell berühmt zu werden an-

fing, ftarb 1287. Bilbelm, ftarb 1292. Rappotte, ftarb 1204. Otter, ftarb ben 16. July 1300. Friedrich, ftarb ben 17. Febr. 1307. Seinrich ber erfte, ftarb 1311. Otto von Laa, ftarb 1329. Ordolph, ftarb ben 23. Juny 1341. Johann Friedberger, ftarb im Janner 1358. Peter von Leoben, ftarb 1375. David Krall, ftarb ben 27. Febr. 1383. Rudolph von Lichtened, ftarb ben 14. Marg 1414. Beinrich ber zwente, Mobet von Beinzheim, refignirte 1455, ftarb ben 13. Juny 1490. Johann Schachner von Frauenburg, ftarb ben 22. Juny 1478. Johann Gar, ein Uffenger, ermablt ben 26. Jung 1478, ftarb 1418. Balentin Pierer, ftarb 1541. Thomas Perner, ein Affenger, ftarb 1551. Gigmund Rogler, geboren auf dem Berge ben Trattenbof, ftarb 1562. Johann Trattner, den 5. Juny 1591. Thomas Eber, ermablt ben 5. Juny 1591, trat feine Stelle ab, welche Chriftoph Kirmeffer, geboren aus Schemnit in Ungarn 1502 übernahm. Martin Alapigius, ein Ochmabe, murbe ben 18. Juny 1600 fenerlich eingesett, ftarb ben 4. Dan 1613. Johann Beinrich Stadtfeld aus dem Trierifden von Rochbeim geboren, ftarb 1638. Benedict Pierin , ein Staliener , aus Vencano, farb 1662. Frang von Raftenbaufen, ermablt am 2. May 1662, ftarb ben 27. Febr. 1708. Unton

Rilian Eugen Graf von Inzaghy Berthold, unter ihm wurde im Jahre 1786 von Kaiser Joseph II. das Stift aufgehoben, und die Güter zum Religionsfonde gezogen. Im Jahre 1802 von Kaiser Franz II. auf Verwendung der Königinn von Meapel wieder aufgerichtet. Hierauf Joachim Reck den 4. Oct. 1802 zum Abten erwählt, welcher den 8. Junn 1810 stard. Sein Nachfolger, Ferdinand Herzog, ein geborner Grager, wurden 4. Oct. 1811 erwählt, und resignirte den 17. Junn 1817 die Stiftsverwaltung. Am 11. Oct. 1820 wurde Rupert Schmidzmaper zum Stifts Administrator ernannt.

Das Stift ift in Fischers Topographie abgebilbet; auch lieferte Frang Zav. Stockl einen Prospect besselben im Jahre 1802.

Der zusammenhangende Theil dieser Hichft. granzet in D. an die Sichft. Teufenbach, Frauenburg und den Markt Neumarkt, in S. an die Sichft. Lind, Duruftein, und an die Granze von Karnthen, in B. an die Sichft. Murau, in N. an die Hichft. Pur. Das Stiftsgebaude ift eines der ansehnlichsten in der Provinz, 3 Stockwerke hoch, mit 80 beisbaren Bimmern, welche 237 Fenster, die Gange aber 131 Fenster baben.

Bu biefer hichft, gehören 5 Maperhofe, und zwar ber Kaltenhof, Trattenhof, Schwaighof, Bubelhof und einer zu Wariahof, wovon bem Kaltenhof 257 J. 889 ... Kl., wor. 18 J. 299 ... Al., Ked., bem Trattenhof 379 J. 114 ... Kl.,

Gie hat einen Bif. über biefen Markt und 8 Gemeinben, ale: Abenborf, St. Blafen, Diemersborf, Beiligenftabt, hofersborf, Lafinitz, Unter ber Alpe und Zeitschach.

And Flachm. des Bifs. beträgt juf. 20,844 J. 1377 ☐ Kl., wor. Ueck. 2329 J. 1408 ☐ Kl., Wn. und Grt. 5144 J. 783 ☐ Kl., Hiv. 803 J. 1403 ☐ Kl., Wldg 12,506 J. 981 ☐ Kl. Hi. Hiv. 491, Whp. 474, einh. Bolk. 2714, wor. 1299 wbl. S. Bhft. Pfd. 172, Ochf. 621, Kh. 1050, Biensk.

103.

Die Unterthanen ber Sichft. befinden fich in ben G. Abenborf, St. Blasen, Buchfeld, Bubelhofen, Diemersdorf, Dirne berg ben Schönberg, Durnstein, Gottsbach, Gersdorf im Gratgerkreise, Beiligenstadt, Hofersdorf, Jakobsberg, Laing, Markt Lambrecht, Lagnig, Lind ben Spielberg, Mitternberg, Niederwölz, Perchau, Scheiben, Scheifling, Unter ber Alpe, Will und Zeitschach.

Sier wird bas gur Sichft. Stein geborige Landgericht ver-

waltet.

Die hichft, hat bas Patronat und bie Bogten über die Pfarre firche Beiffirchen, St. Johann ber Taufer in der Innern Feiftris, St. Johann in der Scheiben, St. Martin zu Lind, Obdach und St. Katharina zu Neumarkt; die Bogten über die Rirchen St. Marein ben Neumarkt, St. Bolfgang in Munched und St. Gotthard zu Bergau; das Patronat und die Bogten über die Pfarrkirche im Markte daselbst, dann Mariadof, St. Nikolaus zu Lafinis, St. Thomas zu Scheifling, und St. Egyden zu Zeitschach. Ferner im Beuckerkreise das Patronat und die Bogten mit der Staatsbichft. Maria Zell, über die Kirche in Seewiesen, abwechselnd mit der Hicht. Maria Bell, über die Kirche in Seewiesen, abwechselnd mit der Hicht. Aflenz. Patronat und Vogeten über die Localie St. Clement in Freyen, und über die Kirche St. Jakob zu Turnau, abwechselnd mit der Hicht.

Die Reihe ber Aebte von St. Lambrecht beginnt mit hartmann, vorbin Prior aus dem Stifte St. Blasius am Schwarzwalde, welcher diesem Stifte burch 36 Jahre vorstand, und 1109 starb. Sein Rachfolger Zakob kommt im Jahre 1114 vor, starb 1125. Other folgte demselben, und starb im nähmlichen Zahre 1125. Ulrich starb 1149. Wolfram den 9. August 1150 ermord bet. Gottfried, starb den 5. Nov. 1156. Otto, starb den 14. Zung 1164. Magnus, starb den 23. Aprill 1170. Bernhard, starb 1181. Peregrin, starb den 3. August 1208. Ulrich ber zwepte, starb 1215. Wallfried reisete 1221 nach Rom, starb 1226. Bolfter, starb den 20. May 1253 Germann von Truchsen erhielt die Inful, starb den 29. Aprill 1260. Gotteschaft, starb den 9 August 1280. Bernhard der zwepte, starb 1282. Burkart, unter dem Maria Zell berühmt zu werden ans

fing, farb 1287. Bilbelm, ftarb 1292. Rappotte, ftarb 1294. Otter, ftarb ben 16. July 1300. Friedrich, ftarb ben 17. Febr. 1307. Beinrich ber erfte, farb 1311, Otto von Caa, farb 1329. Ordolph, ftarb den 23. Juny 1341. Johann Friedberger, ftarb im Janner 1358. Peter von Leoben, ftarb 1375. David Krall, farb ben 27. Febr. 1383. Rudolph von Lichtened , ftarb ben 14. Marg 1414. Beinrich ber zwente, Mebet von Beinzheim, resignirte 1455, ftarb ben 13. Juny 1490. Johann Schachner von Frauenburg, ftarb ben 22. Juny 1478. Johann Gar, ein Uffenger, ermablt den 26. Juny 1478, ftarb 1418. Balentin Pierer, ftarb 1541. Thomas Perner, ein Affenger, ftarb 1551. Sigmund Rogler, geboren auf bem Berge bep Erattenhof, ftarb 1562. Johann Trattner, ben 5. Juny 1591. Thomas Eber, erwählt ben 5. Juny 1591, trat feine Stelle ab, welche Chriftoph Rirmeffer , geboren aus Schemnit in Un: garn 1592 übernahm. Martin Alapizius, ein Ochwabe, murbe ben 18. Juny 1000 fenerlich eingefett, ftarb ben 4. Dan 1613. Johann Beinrich Stadtfeld aus bem Trierifchen von Rochheim geboren, ftarb 1638. Benedict Dierin, ein Italiener, aus Vencano, ftarb 1662. Frang von Kaltenhausen, ermahlt am 2. Day 1662, ftarb ben 27. Febr. 1708. Unton

Rilian Eugen Graf von Injaghy Berthold, unter ihm wurde im Jahre 1786 von Raifer Joseph II. das Stift aufgehoben, und die Güter jum Religionsfonde gezogen. Im Jahre 1802 von Raifer Franz II. auf Berwendung der Königinn von Meapel wieder aufgerichtet. Hierauf Joachim Reck den 4. Oct. 1802 zum Abten erwählt, welcher den 8. Juny 1810 starb. Sein Rachfolger, Ferdinand Herzog, ein geborner Grater, wurden 4. Oct. 1811 erwählt, und resignirte den 17. Juny 1817 die Stiftsverwalrung. Am 11. Oct. 1820 wurde Rupert Schmidzmaper zum Stifts Abministrator ernannt.

Das Stift ift in Fischers Topographie abgebilbet; auch lieferte Franz Zav. Stockl einen Prospect besselben im Jahre 1802.

Der zusammenhangende Theil dieser Haft, granzet in D. an die Sichft. Teufenbach, Frauendurg und den Markt Neumarkt, in S. an die Sichft. Lind, Duruftein, und an die Granze von Karnthen, in B. an die Sichft. Murau, in R. an die Sichft. Dur. Das Stiftsgebaude ift eines der ansehnlichsten in der Provinz, 3 Stockwerke boch, mit 80 heißbaren Bimmern, welche 237 Fenster, die Gange aber 131 Fenster baben.

Bu biefer Hichft, geboren 5 Maperhofe, und zwar ber Kaltenhof, Trattenhof, Schwaighof, Bubelhof und einer zu Mariahof, wovon bem Kaltenhof 257 J. 889 . Kl., wor. 18 J. 299 . Kl., ked., tem Trattenhof 379 J. 114 .

| wor. 16 J. 117 🔲 Kl. Ned., bem Schwaighof 563 J. 1464      |
|------------------------------------------------------------|
| Sl., wor. 20 3 801   Rl. Med., bem Bubelhof 180 3.         |
| 14-9 🔲 Rl., wor. 15 J 267 🔲 Kl. Meck, und jenem zu         |
| Mariahof 454 3. 552 🗌 Kl., wor 69 3 1232 🔲 Kl. 2ed.        |
| fich befinden, jugewiesen find. Die fammtlichen Biefen ber |
| Sichft, betragen 506 3. 751 🔲 Kl., wor. 160 3. Fluff= oter |
| Mooswiesen, und 233 3. Bald: und Bebirgewiesen fich befin- |
| ben. Balbhurhungen 1185 3. 313 [ Rl., Grt. 11 3. 737       |
| 🔲 Kl., Leuche 49 3. 626 🔲 Kl., Blog. 21,310 3. 839         |
| [ , \$\frac{1}{2} .                                        |

Utter ben Ferften biefer Sicht. find vorzüglich ber Ballner-, Starnberg-, Birkberg-, Geizel-, Bafferofen-, Leben-, Kühftandl-, (Grünwald-, Sommerau-, Scheibstatt-, Kaltwaffer-,
Dorferhalt-, Roßbach , Buchberger-, Kammer-, Pollau-, Schilder-, Polleteck , Stein-, Beiffenbach-, Grafilab-, Gulbenberg-,
Eck , Spital-, Ofneralbel-, Babeben , Kogler-, Kogerl , Borbere Moßeck-, Maß , hintere Roßeck-, Böller-, Buchlereck, Hochgeitschach- und Kahlberawalt zu bemerken.

Bu biefein Stifte geboren ein Gifenbergbau und Comde werf in ber Pollau, ein Gifenbammermert und ein Drabtzug im

Thenagraben.

Die Unterthanen bieser Hicht, sind in die Uemter: Markt St. Lambrecht, Keller, Lagnit, Probit, Blasen, Karchau, Mur, Hagen, Hof, Stein, Lausach, Gall und Lind, Scheifz ling, St. Michael und Ingelsthal eingetheilt, und bestehen aus 594 rückläsigen und 142 Zulehensgründen, bevölkert von mehr als 4000 Seclen, welche in guten Zeiten 363 Pferde, 1400 Ochsen, 1783 Kühe, 2243 Stück junges Hornvieh, 5284 Schafe, 177 Ziegen und 1252 Schweine erhielten. Sie bestehen 5955 J. 218 St. Uecker, 8815 J. 881 St. Wiesen, 11292 J. 1585 St. Waldungen und Huthweiden. Zusammen 24,003 J. 1084 Kl.

Beither: Einst gehörte diese Besthung ben Grafen von Affeng und Murgehal, nachmabligen Bergogen in Karnthen, bis es von Marquart aus biefem Sause 1066 — 1074 zu einem Benedictis nerftifte gegründet murbe, welche Grundung fein Cohn Beinrich

um 1080 erft eigentlich vollendete.

d.l. Rlofter St Lambrecht am Montag vor St. Urbanitag 1414 veripra h Abt Rubolob ju St. Lambrecht und ber gange Convent baselbit, baß nie für Bergog Ernst von Oesterreich, und Bergog Friedrich seinen Bruder, sammt allen beren Vorfahren und Nachtommen wegen ber zu ihrem Orden gestifteten Pfarretirche Biber, 2 Convent = Patres und 4 Schullermehrer über die gewöhnliche Zahl in der Pfarretirche Maria Zell halten, und darin alle Tage ewiglich ein Amt von unser lieben Frauen sinzen, und darunter eine Messe im Nahmen der heil. Orenfaltigeteit lesen, wie auch nicht minder alle Quatember einen Jahrtag

- mit Vigill und Geelenamt, und barunter mit 12 andern Price ftern gesprochene Deffen begeben, befigleichen benfelben Sag jew berzeit 12 Urme speifen, und jedem 1 bl. reichen wollen.
- Lambrecht, St., in Stommern, Cf., norboitl. von Beistenstein, eine Localie im Dft. Gonowis, Patronat und Bogten hauptpfarre St. Martin ben Binbifchgraß.
- Lambrechteralpe, 38., im Fegnachgraben, mit 36 Rinder, auftrieb.
- Lambrechtsbach, Mf., im Bif. Fall, treibt gehn Breterfagen in ber Gegend Lorengen, Rumern und Binfath.
- Lameralpe, Bt., zwischen bem Ofenbach und Globogengraben, mit 50 Rinberauftrieb.
- Lamers berg, 3t., am Grundlfee, nacht bem Schoberwiesberg, Eriffelberg, Subnerarich und Geiswinkel, mit bedeutender Beholzung.
- Lambof, Ober-, Cf., vereint mit ber Gult St. Martin und Gut Rabeneberg.
- Lambof, Unter, Cf., & Sto. v. Cidi.
- Laming, in ber, nordweftl. von Brud, eine Gegend mit einer Cocalie, genannt St. Katharina in ber Caming, im Oft. Brud, Patronat Stadtpfarre Brud, Aogten Sichft. Oberkapfenberg. Bor 1568 war hier N. Cechner Paftor.
  - Bier ift ein Gifenhammerwert mit einem Berrenn- und Stredfeuer, und eine Driv. Och, von 38 Rindern.
- Lamingbach, Bt., im Bit. Untertapfenberg, treibt in ber Gegend Arndorf eine Mauthmuble und Gage.
- Lamingburalpe, Bt., jur hichft. Gog bienftbar, mit 70 3. Rlacheninbalt.
- Laminggraben und Bach, Bf., ein Geitengraben bes Tra-
- Lammmoosalpe, Bt., ben Auffee, mit 12 Alphatten im Ifchellierwald, mit mehr als 100 Rinderauftrieb.
- Lamnacherhobe, Gt., eine Alpenhöhe an ber Grange bes Bruder- und Judenburgerfreifes, zwischen ber Moostratten und Rachaualpe.
- Lampel, bie, befagen Oberlorenzen und Frondsberg. Jatob 1623.
- Lampelsborf, Mt., jur herrichaft Steinhof Getreibezehenb pflichtig.
- Lamperstatten, Mf., G. b. Bits. Balbicach, Pfr. St. Micolai; jur Sichft. Freybubet, Sobened und Balbicach bienftbar.

Lan

|      | Rladm. juf. 477 3. 1473 [ Rl. , mor. 2fed. 119 3. 1 | 281 |
|------|-----------------------------------------------------|-----|
|      | II., 2Bn 144 3 650 [ Rl., Leiche 1 3. 876 []        |     |
|      | v. 60 3 227 🗌 Kl., Witg. 152 3. 39 🗍 Kl. H.         |     |
| 2031 | . 25, einh. Bolt. 125, wor. 64 mbl. G. Bhft. Pfo.   | 25, |
| Od   | . 8 , Stb. 45.                                      |     |

Lampertichberg, Cf., Beingebirgegegend, jur Sichft. Dberlichtenwalb bienftbar.

Lanad, Gf., 1 Gtb. v. Dobel, 3 Ml. v. Gras, Golof und Sichft. mit einem Begirte von 16 Gemeinten , als: Blumau, Breitenbad, Dobel, gabing, Gieffenberg, Beubolg, Sotichborf, Lanad, Libod, Muttenborf, Oberberg, Sanad, Shabenborf, Spatenbof, . Seipel und Beingebl.

Das Rlachm. bes Bits. beträgt guf. 7068 3. 616 [ Rl., wor, an 2led. 1951 3. 1448 [ Rl., 2Bn. und Grt. 2364 3. 437 St., Sthw. 410 3. 260 St., Bgt. 117 3. 1451 Rl., Blog. 2224 3. 211 | Rl. Sf. 525, Bbp. 497, einb. Bvlf. 2518, wor. 1312 wbl. S. Bhft. Pfd. 408, Ochf. 169,

Sth. 932, Odf. 7.

Diefe Sichft. ift mit 2056 ff. 40 fr. Dom. und 138 ff. 18 fr. 1 bl. Rust. Erträgniß in 6 Memtern mit 250 Saufern ber

anfagt.

Die Unterthanen befinten fich in nachstebenben Gemeinben, als: Urbach, Babed, Birding, Birthof, Blumed, Breitenbach, Ebelsgrub, Ebelftauben, Gemegebirg, Grabenwarth, Bunber6: borf, Guffenberg, Sallersborf, Safelsborf, Safelsborfberg, Beubolg, Botichborf, Remetberg, Reppling, Rrumed, Lanach, Libod, Gt. Marein ben Pictelbach, Mofing, Muttenborf, Oberborf, Dienis, Petersborf, DeBenborf, Rettenbach, Schabenborf, Gpaltenhof, Steinberg, Tiefernis, Tobis, Tobised, Bald Unter ., Begelsborf, Beingebl , Bufdan , Birfnit und 3maring. Dit Lanach find auch bie Berrichaften Binterhof und Gjaibhof vers einiget.

Diefe Sichft. hat auch die Bogten über bie Pfarrfirche

Maria in Dobel, fie bat auch eine eigene Ochlogfapelle.

Bebende befitt bie Sichft.: ben Getreibezebend ju Rabing im Bit. Lanach, ju Pegendorf, Bufchan, Schlof Pols, Bolfs. bof und Gemabrfeld im Bit. horned, ju Dietersborf, 3was ring, Steindorf, Grabenfelb, Raften, Forft, Bunbichub und Deufchloß im Bat. Reufchloß, bann ju Beitenborf und Reuborf im Bit. Oberwifton. Den Rabiborfer Getreibegebend ju Ultenberg, Mittered, Rubed, Jogeled, Rettenbach, Pregeled, Roblborf , Rrumed, Grubberg , Camberg , Schwarten , Ebels: grub, Erlach und Strobriegel, in ben Bit. Baafen, Rirchberg und Bafoldeberg. Den Teipler Stockjebend ju Begelsborf und Robrbachberg im Bit. Borned, ju Gt. Jofeph, Grager - und

Birkaberg im Bik. Staing, bann ju Teipel und Blumed im Bik. Canaco.

Beinzehende zu Polisberg, Hirzenbühel, Kaisersberg, Kolstersberg, Farbenwinkel, Hollberg, Laufenstein, Judenberg, Spiegelberg, Müllerberg, Gmaneck, Altenberg, Jungberg, Rasbensberg, Meuberg, Kübberg, Hühnerberg, Lamberg, Sauberg und Buchgraben im Bzk. Horneck; dann zu Altenberg, Mitterberg, Rubeck, Jogeleck, Bergeleck, Kohlborf, Krumeck, Grubsberg, Lamberg, Schwarten, Erlach und Strohriegel in den Bzk. Waasen, Kirchberg und Basoldsberg. Dann zu Sirling, Reinbach, Steinreb, Hocherg, und Niedergreul, Greisbach, Baumgarten, Preisberg, Mawerhofberg, Lehstein, Hofererberg, Odrefel, Debenberg, Jirknitherg, Freysingberg, Sechterberg, Ghliez und Roseck, Poerfuggauberg, Kapereck, Rogelberg, Glanzberg, Kirchberg, Hochneuburg, Mittereck im Bzk. Stainz, Robrbachberg Unters im Bzk. Horneck, dann in Bottichberg, Keinrohre, bachberg, Blumeck, Frauengraben, Teipelberg und Lanachberg im Bzk. Lanach. Zusammen den Getreibezehend von 3095 Joch 240 Al., den Weinzehend von 384 Joch 647 Al.

Das Col. ift in Fischers Topographie abgebildet.

1730 bis jum 16. July 1816 waren bie Grafen v. Galler im Besite biefer Sichft. Geit biefer Zeit ift Karl Freyherr von Manbell beffen Besiter.

Lanach, St., G. b. Bits. Lanach, Pfr. Dobel, jur Lanbicaft, Sichft. Lanach und Binterhof bienftbar; jur Sichft. Lanbeberg mit & Getreibe und Kleinrechtzebend, und jur Sichft. Binter-hofen (vereint mit Lanach) mit & Getreibezehend pflichtig.

Die Beingebirgegegend Lanachberg ift gur Sichft. Lanach

mit & Beinzebend pflichtig.

Lanacher, die, waren Besiger ber gleichnahmigen Sichft. im Rainachthale, und es lebte ein Otto, Abel und leo von Lanach um das Jahr 1314, welche im nahmlichen Jahre mit dem Abe Albert von Rein Granzstreite hatten. Ulrich und Jakob Lanacher lebten 1345, und kauften von Gaul Jagerschrant eine Hube zu Dobel und zu Mitterdorf. Andra Lanacher zog 1446 mit dem großen Ausgebothe.

Lanau, Bf., G. b. Bits. und ber Grundhichft. Reuberg, Pfr. Muriftig, 3 Stb. v. Reuberg, 6 Stb. v. Murijuschlag, 9 Mil. v Bruck.

Das Flachm. ift mit ber G. -? vermeffen. ..

Hi. 14, Mhp. 26, einh. Bolf. 152, wer. 51 wbl. S. Aftb. Pfb. 2, Kh. 17.

Sier ift eine t. T. Robrfabrit fur Infanterie: , Dragoner:

und Sugarengewehre und Piftolenlaufe.

Landau', Ge., G. b. Bite. Birtenftein, Pfr. Fifchbach, jur Sicht. Birtenftein bienftbar, jur Sicht. Berberftein mit & Getreibegebend pflichtig.

Das Glachm. ift juf. mit ben G. Unter- und Ober-Diffau

bes nabmlichen Bats, vermeffen.

Hhft. Ochf. 28, Kh. 38, Schf. 65.

In diefer G. fliefit das Goldleitbachel, ber Birfcbach, Fei-frigbach, Rofibach und Wetscherleitenbach.

Landau, die von, befagen Offenburg, Cherhard 1280, Conrad 1364.

- Landaualpe, 3f , im Oberfcladmingthal, gwilchen ber Baperleben:, Sof= und Solleralpe, auf bem Robrinoos, mit 30 Rinberauftrieb.
- Lanbaualpe, 3f., im oberen Schlabmingthal, zwifchen ber Kammerer und Bageralpe, und bem Aborntahr, mit 60 Rimberauftrieb.
- Lan bect, Cf., G. b. Bits. Lemberg, Pfr. Reutirchen, 1 Stb. v. Lemberg, 33 MI, v. Cilli; jur Sichft. Lemberg und Gutem ed bienftbar

Das Flachm. guf. mit ber G. Somet bes nahmlichen Bifs. vermeffen.

Θί. 22, Whp. 15, einh. Bolt. 84, wor. 47 wbl. . Whft. Ochf. 8, Kh. 17.

Landesfür ften. Die Stepermart erscheint erft um bas Sahr 1122 als ein mehr consolibirter Korper oder als eigentliche Stepermark. Wir können also die Reihe der eigentlichen Regenten erst mit Markgraf Loopold I. aus dem Hause Babenberg, welcher die Grafschaften Ruen (Rein), Marchburg, Eppenstein, livelanz und Mürzthal theils durch Erbe, theils durch Kauf zusammen brachte, und somit das Markgrafthum Stepermark grundete, anfangen. Markgraf Leopold I. starb 1129. Seine Bitwe Cophie von Bapern regierte bis zum Untritte

Ottokar I. ihres Sohnes. Dieser erbte bie Grafschaft Portenau, die Karnthner Mark und bie nördliche Grafschaft Putten, wurde schon im 13ten Jahre feines Lebens 1137 Markgraf, und † 1165. Er ift der Grunder der altesten Karthause Deutschlands zu Seiz in Stmk. und liegt bort begraben. Seine

Gattinn Runigunde von Bobburg regierte bis

Otto far II., Sohn bes vorigen, 1175 bie Markgrafichaft antreten konnte; er murbe 1180 erfter Bergog von Stepermark und

starb schon im 29. Jahre seines Alters 1192 kinderlos, nachdem er vorher in milder Gorge für das künftige Schickal seines zu hinterlassenden Landes durch die berühmte Ottokarische Urkunde, womit er die Stepermark an Herzog Leopold VI. von Desterreich übergab, rechtlich und vaterlich gesorgt zu haben glaubte.

Diefer Leopold I. \*), mit bem Bennahmen ber Tugendshafte, ftarb icon 1:94 ju Grat, indem er ben einem Turniere am St. Stephanstage fturgte und ein Bein brach. 3hm folgte

fein zwepter Cobn

Leopold II. \*\*) ber Ruhmwurdige, geboren ben 15. Oct. 1176, im Jahre 1198. Seinen Bennahmen an den Saratenen, Albigesen und Ungarn oft verdienend, Befestiger von Friedberg, Erbauer ber steinernen Brucke über die Sau und ber Stadt Friedau, † den 28. July 1234; diesem folgte der durch seine innere Kraft und seine Schicksale so merkwurdige

Friedrich der Streitbare, geboren ben 15. Juny 1211 gu BBiener Neuftadt, erstochen in der Felbschlacht vor Neuftadt am 15. Juny 1246. Er ift der einzige steperische herzog, der vor

bem Feinde blieb.

Run folgte bas fur Stepermark so verberbliche Zwischenreich, in welchem die Prateudenten die Witwe Margaretha, Gertrude von Mobling, vermählte Markgrafinn von Baaben, Bela IV. König von Ungarn, Stephan von Ungarn, Ludwig von Bapern, Ottokar Przemiss sich um das Land zankten und auch schlugen, bis

Albert I. von Sabsburg \*\*\*) auf dem Reichtage ju Augsburg bie Stevermark als ein erbliches Reichslehen errang, und bis jur Thronbesteigung als deutscher Kaifer 1298 behielt. 3hm

folgte fein altefter Cobn

Rudolph I., der die Stepermark aber bald 1306 an feis

men Bruber

Friedrich III. \*\*\*\*) ben Schonen überließ. Diefem folgte

im Jahre 1330

Al bert II. ber Lahme \*\*\*\*\*) ober Beise, welcher seinen Bruber Otto \*\*\*\*\*\*) ben Frohlichen jum Mitregenten annahm. Otto
starb 1339. Albert verband Krain und Karnthen mit Stepermark.
Obicon berselbe sehr weise regierte, so konnten bie burch mehrere
Kriege erschöpften Kaffen nur durch wiederholte und große Steuern
gebeckt werden, die dem Bolke brückend waren, und die zu Unruhen Anlaß gaben. Ihm folgten seine Sohne

e) Siebe bie ausführliche Lebensgeschichte in hormapre herrlichem Defterreis difden Plutard 19. heft.

<sup>\*)</sup> Wie oben 20, heft. \*\*\*) Wie oben 20, heft. \*\*\*) Wie oben 1. heft. \*\*\*\*) Wie oben 2, heft,

<sup>\*\*\*\*\*\*)</sup> Er liegt nebft feinen benden Semablinnen und feinen Göbnen in dem von ihm gestifteten Rlofter Reuberg begrabes.

Rubolph II. 1358, 1365 Ulbert III: mit bem Bopfe und leopold III. \*) ber Biebere, welche aber bald bie bfterreichifchen ganber unter fich theilten, fo bag Leopold bie Stepermart bebielt. Rach feinem Lobe in ber Schlacht ben Gempad, mo fo viele eble Stepermarter ben Belbentob ftarben, regierte Albert III. als Bormund von Leopolds Rindern. Albert ftarb 1395.

Bilbelm ber Rreunbliche, Leopold III. altefter Gobn. murbe nun Berjog von Stepermart. Unter ibm ericbeint Berre mann II. Graf von Gilli icon im großen Glore. Bilbelm ftarb

1406, und Stepermart tam an feinen Bruber

Ernft ben Gifernen \*\*). Er fcblug bie Eurfen ben Rabters. burg , ftarb ju Brud an ber Mur 1424, und liegt in ber Stifts. Firche von Rein begraben. Dach feinem Tobe verwaltete Friebrich von Eprol fein Bruber bie Regierung Stepermarts, bis 1435.

Friebrich IV. \*\*\*) ber Friebfertige, geboren gu Innsbrud ben 21. September 1415, Bergog Ernft bes Gifernen Gobn, im 20 Jahre feines Mitere bie Regierung antrat. Unter ibm fallt Baumfirders Emporung und bas Musfterben ber Grafen von Cilli. Friedrich ftarb ju Ling ben 19. Muguft 1393. 36m folgte

Maximilian I., geboren ju Reuftabt ben 22. Marg 1459. Diefer großmuthige berrliche gurft \*\*\*\*) ftarb ju Bels am

12. Janner 1519. 3hm folgte fein Entel . Rarl I. \*\*\*\*\*) (Raifer Rarl V.) ber bie Stepermart aber

balb an feinem jungern Bruber

Ferbinand I. 1521 überließ. Unter ihm murbe ber Bauernaufruhr ben Golabming 1525 burch bie tapfern BBaffen Ditlas Grafen von Galm gedampft, Die Stepermart burch Eurten überichmemmt 1529, biefelben auf bem Leibnigerfelbe burch Sigmund von Beichfelburg und auf bem Fernigerfelbe 1532 burd Sans Ragianer gefchlagen. Diefem folgte 1564 Ferbinands dritter Gobn

Rarl II. \*\*\*\*\*) Er befeftigte Grat, bampfte ben croatifden und frainerifchen Bauernaufftant burch Allapi und Georg von Odrottenbach ben Deilenftein. Er grunbete bie innerofterreichifde Regierung , ben innerofterreichifden Soffriegerath , und unter ibm fingen bie Protestanten an etwas frech ihr Saupt ju erbeben. Er ftarb \$590 ju Grat, und liegt in ber Stiftefirche ju Gedau begraben. 3hm folgte fein altefter Gobn

Rerbinand II. f), geboren ju Gras ben 0. July 1578, anfangs unter ber Bormunbicaft feiner Ontel, ber Ergbergoge

<sup>&</sup>quot;) Wie efen 3. Beft. "') Wie oben 3. Seft. "") Ble oben 5. Beft. "") Die oben 6. Beft. \*\*\*\*\*) Wie oben 6, Seft. \*\*\*\*\*) Wie oben 6. Deft. +) Wie oben 6, Deft.

Ernft und Maximilian, bis berfelbe im 17. Jahre feines Alters 1596 die Regierung felbft übernahm. Er unterdrudte die Lutheraner mit Gewalt. Unter ihm fielen ungarifde Rebellen baufig in die Stmt. ein. Er ftarb zu Wien den 15. Februar 1637, und rubt im Maufoleo gu Grat. 3hm folgte fein Gobn Gerbinand III. \*), geboren gu Grat ben 13. July

1608. Unter ibm mußte bie Stepermart alle Rrafte aufbietben, bas Gindringen der Reinde von allen Geiten abzuhalten; er ftarb ...

ben 2. Aprill 1657. 3bm folgte Leopold IV. \*\*) (als Raifer I.), geboren ben 9. Juny 1640. Unter ibm fallt Montecucoli's Gieg ben St. Gottbarb 1664, Die Berichworung des Grafen von Sattenbach, und Die Landwehre gegen die Koruggen. Er farb den 5. Man 1705. 3bm folgte

Joseph I. \*\*\*), geboren ben 26. July 1678. Unter ibm verheerten die Ratotyfden Rebellen die oftliche Seite des Grat-

ger Rreifes; er ftarb ben 17. Uprill 1711. Gein Bruber

Rarl III. \*\*\*\*) (als Raifer Rarl VI.), geboren ben 1. October 1685, mar fein Nachfolger. Er erhob Banbel, Aderbau und Biffenschaften mit vaterlicher Gute, Beisheit und Blud. Er ftarb den 20. October 1740. Ihm folgte die große

unvergefliche Canbesmutter

Maria Therefia \*\*\*\*\*), geboren ben 13. Map 1717, feine fung fte Sochter. Ihre weifen Unftalten, ihre glude liche Regierung lebt noch im frifchen Undenten von Saufenben ber Bewohner Stepermarts, und wir alle fuhlen noch bie gludlichen Folgen ihrer Unordnungen fur viele Zweige bes menschlichen Lebens. Gie farb ben 28. Movember 1780. 3br **Cobn** 

Sofeph II. \*\*\*\*\*), geboren ben 13. Marg 1741, mit 18. Muguft 1765 Mitregent, und vom 28. November 1780 bis ju feinem Tode am 20. Februar 1790 Alleinregent. Er bob 1782 bis 1785 einen großen Theil ber Stifte und Rlofter in Stepermart auf , und führte die Steuerregulirung und bas Soleranie Opftem ein. Bu nabe liegt die Beit, um mit voller Gerechtige feit und Ueberzeugung über die wichtigen Folgen feiner großen Unternehmungen ju urtbeilen.

Leopold V. t) (als Raifer Leopold II.), geboren gu Bien den 5. May 1747 folgte feinem Bruder pur auf furze Reit in der Regierung; zu bald entriß der Tod am 1. Mart 1792 einen

gutigen Landesvater ber Belt. 3bm folgte

<sup>, ••)</sup> Wie oben 9. Beft. \*\*\*) Wie oben 10. Seft. \*) Wie oben 9. Beft. \*\*\*\*) Wie oben 10. Beft. †) Wie oben 19. Deft. 11. Offi.

Frang I. \*) geboren ju Floren; ben 12. Febr. 1768, ber erftgeborne Cobn Leopold V. Zwanzigjährige Rriege und Leiben waren ber Probierftein ber bochften Bebarrlichfeit und Gerechtigfeit unseres Fürsten, welche nun vor ben Augen von gang Europa in einer Rarbeit und in einem Glanze baftebt, bie man bepfpiellos nennen barf. Das Schickfal hat fich mube geprüft, und Frang I. ben oft und viel betriegten zum Friedengeber für ganz Europa erhoben,

Es mare vermeffen und furglichtig, über Gegenwart und Bue tunft Gedanken aufzustellen; der Sterbliche ift zu schwach um die Bukunft zu erschauen. Der Raiser ift zu erhaben, um an einem bombastischen Wortschwalle von Lob Bergnügen zu finden. 3h brude bier nur aus, daß mit mir alle guten Stevermaeker das lange ungetrübte Leben eines Kurken wunschen, der beharrlich, vaterlich und weise bahin frebt, den physischen und moralischen Woohlkand seiner zahlreichen Unterthanen zu befordern.

Lande bauptleute in ber Stegermart nach Frenheren von Stadt 1. Theil G. 650.

Reichard Graf von Marburg 1170, Bolfarth Braf v. Eres ven 1180, herand Graf von Bilbon 1200, hermann Graf v. Ortenburg 1210, Mainhard Graf v. Gorg 1240, Beinrich Graf v. Pedach und Pfannberg 1250, Beinrich Graf von Montfort 1256, Beinrich v. Rofenberg aus Bobmen 1261 (nach Bilbenftein 1264), Otto v. Lichtenftein ju Murau ber altere 1268, \*\*) Otto v. Lichtenftein ber jungere, bes altern Cobn 1277, Bul-fing herr v. Stubenberg 1314, Illeich v. Balfee 1323, Rubolph v. Balfee 1337, Sartneid v. Lichtenftein 1338, Rudolph v. Barened 1396, Friedrich v. Alabnis 1413, Moris Welger v. Eberftein 1410, Sans v. Binden 1420, Bilbelm v. Barenect 1427, Sans herr v. Stubenberg 1453, Bernhard v. Liechtenftein 1458, Ulrich v. Graben 1462, Bilhelm Graf v. Darnftein 1469, 3rg Frepherr v. Efchernembl 1479, 3rg herr v. Lofenftein 1493, Ruprecht v. Reichenburg 1499, Gigmund Frenherr v. Dietrichftein 1519, Sans Frenherr v. Ungnad 1540, 3rg Frenherr v. Gerberftein 1557 (nach Bilbenftein 1550), Sans Berr v. Ocharfenberg 1562, 3rg Frenberr v. Berberftein 1580, Bans Graf v. Mont fort 1586, Sans Mar v. Schrottenbach 1591 , Gigmund Freyberr v. Berberftein 1594, Sans Ulrich Furft v. Eggenberg 1621, Rarl Graf v. Gaurau 1632, Bans Mar Graf v. Berberftein

<sup>\*)</sup> Die oben in. heft. Unverganglich find die Berdienfte hormaners um die Seifchichte unserer Canbesregenten burch ben oft erreichtifchen Plutard. Seine fraftvolle Sprache, feine bereiten Unfichten haben mabrlich mannet patriotifche Bemuth geftarff und erwecht.

<sup>90)</sup> Rach einigen Urfunden fommt im Jahre 1979 Burfart von Rlingenberg ale-

1648, Sigmund Kriedrich Graf v. Trautmannsborf 1660, hans Max Graf v. Herberstein 1675, Jrg Christian Graf v. Saurau 1680, Jra herr v. Stubenberg 1687, Jrg Sepfried Graf v. Dietrichstein 1704, Karl Weichard Graf v. Breuner 1717 (nach Wilbenstein 1715), Sigmund Rudolph Graf v. Wagensberg 1730, Karl Abam Graf v. Breuner 1735, Franz Ludwig Graf v. Ruhnsburg 1750, Johann Max Graf v. Wilbenstein 1763, Leopold Graf v. Herberstein 1765, Franz Anton Graf v. Khevenhüller 1781, Karl Thomas Graf v. Breuner 1791, starb den 7. Juny 1800, Ferdinand Maria Graf v. Attems 1800, starb 23. May 1820, Ignaß Graf v. Attems 1821.

Landesobrifte, die, befehligten die von dem Cande gestellten Eruppen gu Beiten ber Aufgebothe und der feindlichen Ginfalle.

Ihre Reibe ift folgende:

1475 Reinprecht von Reichenburg, 1493 Christoph Gerr v. Scherfenberg, 1499 Georg v. Serbersteil., 1520 Abel v. Hollenget, 1556 Georg Sigmund Frenherr v. Herberstein, 1576 Otto v. Nattmannstorf, 1582 Wilhelm v. Gleispach, 1592 Gottfried Stainer, 1594 Sigmund Ludwig Herr v. Schaffenberg, 1595 Wolf Herr v. Scharfenberg, 1605 Wolf Wilhelm Frenherr zu Herberstein, 1619 Ruprecht Rindsmaul, 1645 Johann Christoph Frenherr v. Mindorf, 1649 Geord Sigmund Frenherr v. Herbersstein, 1652 Hans Georg Graf v. Herberstein, 1661 Johann Weickard Graf Vetter von der Lilien, 1683 Sigmund Graf v. Herberstein, Hans Rudolph Frenherr v. Stadl, 1700 Joseph Graf von Rabatta.

Lande svert he id ig ung. Die Feinde von außen, die Stepersmart so oft bedrobten, verwüsteten und verheerten, haben in versichiedenen Jahrhunderten große Kraftanstrengung nothwendig gemacht, um entweder diese Einfalle ganz zu hindern, oder doch wesnigstens unschällicher zu machen. Um merkwürdigsten hierunter sind das Aufgeboth vom Jahre 1446, die Landwehre vom Jahre 1683 gegen die Kuruzzen, der Landsturm vom J. 1740, die Landwehre vom J. 1808 und der Landsturm vom J. 1809.

Der alte hochverdiente Balvafor hat uns von bem obgenannten Aufgebothe ein Nahmenverzeichniß bet Eblen aufbemahrt, welches mir bier feiner boppelt hiftorifchen Mertwurdigfeit

willen mittbeilen.

Buerst weil man die Nahmen und Thaten berjenigen, melde bem Baterlande in ber Beit ber Noth mit Gemeinsinn und Shatkraft, mit Leib und Leben, Sabe und Gur Dienste geleistet, nicht oft genug zum neuen Sporn in das Gedachtniß rufen kann. Fürs zwepte weil dieses Verzeichniß zugleich den gesammten Abel bes damabligen Jahrhunderts der Stepermark genau bezeichnet.

Die hauptverfügung welche biefem Aufgebothe voraus ging,

war urkundlich folgende.

Erftlich folten alle Grafen, Ritter und Rnede te in Steper, Carnthen und Erain zc. mo moge lich in eigner Perfon fambt ihren Dienern gu Rog auf fein, ond fic auf ben negften Montag nad S. Veits-Lage gen gurfrenfeld und Racter fpurg verfügen.

atens folten obbenannte Canber ben 10. Mann von Baurn, und zwar wol bewehrt aufbringen.

Stene folten von ben aufgebotenen Bauern ihrer 20 algeit einen guten gerichten Deirelmas gen, und auf benfelben Bagen 2. Sacten, 2. @ daufeln, 2. Sauen, eine Rrampe, und eine gute ftare te eiferne Rette, bie 2. Rlaffter lang, baben.

4tens folten alle Bifchoffe, Pralaten, 21bte, 26tifinen zc. in vorbenannten gandern, bem Unfolage nad, ausgeruftete Pferbe geben, inglei-

den'ben toten Mann von ibren Bauren.

stens folten alle Stabte und Martte in obbe: beuteten Landern fich gleichfahle gegen beftim ten Sag, bem Unichlag gemaß, ju Rog und ju Buß im gelbe ftellen.

# Bu ftellen batten , bie

### Pralaten:

- 1. Bifchof ju Gedhau.
- 2. 26t ju G. Camprecht.
- 3. 2fbt ju Momunt.
- 4. 2bt ju Meuenberg.
- 5. 2bt ju Rein.
- 6. 2bt ju Oberburg.
- 7. Probit ju Gedhau.
- 8. Probft ju Staing.
- o. Probft ju Barau. 10. Prior ju Genrach.
- 11. Prior ju Geig.
- 12. Commendeur ju Grag.

- 13. Commendeur ju Cuntag und Friedau.
- 14. Commendeur ju Rurften-
- 15. Johanniter ju Melling ben Marburg.
- 16. Abtigin ju Bog.
- 17. Abtifin ju Bubenburg.
- 18. Priorin ju Gras.
- 19. Priorin ju Marenberg.
- 20. Priorin ju Stubenig.

### Pralaten

fo Guter in Land haben, und barin nicht gefeffen finb.

- 1. Bifchof ju Galzburg.
- 2. Bifchof von Frenfing.
- 3. Bifchof von Burdh.
- 4. Bifchof von Chiemfee.
- 5. Bifchof von Lavant,
- 6. Abt jur S. Drepfaltigfeit in 10. Probit und Cherheren gu Gt. ber Meuftatt.
- 7. Ubt von Farnbach.
- 8. 21bt ju St. Peter ju Galje burg.
- o. Ubt jur Garften.
  - Stephan ju Bien.

- wit Vigill und Seelenamt, und darunter mit 12 andern Prieftern gesprochene Deffen begeben, befigleichen denfelben Sag jebergeit 12 Urme speifen, und jedem 1 bl. reichen wollen.
- Lambrecht, St., in Stommern, Cf., nordbill. von Beistenstein, eine Localie im Dft. Gonowit, Patronat und Bogstey Hauptpfarre St. Martin bey Bindischgrat.
- Lambrechteralpe, It., im Fesnachgraben, mit 36 Rinderauftrieb.
- Bambrechtsbach, Mf., im Bif. Fall, treibt gehn Breterfagen in ber Gegend Lorengen, Rumern und Binfath.
- Lameralpe, Bf., swifden bem Ofenbach und Globogengraben, mit 50 Rinberauftrieb.
- Lamers berg, 3t., am Grundliee, nachft bem Schoberwiesberg, Eriffelberg, Guhnerarich und Geiswintel, mit bedeutender Be-
- Lambof, Ober-, Cf., vereint mit der Gult St. Martin und Gut Rabensberg.
- Lambof, Unter, Cf., & Sto. v. Cidi.
- Baming, in ber, nordwestl. von Brud, eine Gegend mit einer Cocalie, genannt St. Katbarina in der Laming, im Okt. Brud, Patronat Stadtpfarre Brud, Vogten Hicket. Oberkapfenberg.

  Bor 1568 war hier N. Lechner Pastor.
  - Bier ift ein Gifenhammermert mit einem Berrenn- und Stred. feuer, und eine Triv. Och. von 38 Rindern.
- Lamingbad, Bt., im Bit. Untertapfenberg, treibt in ber Segend Arnborf eine Mauthmuble und Gage.
- Laming baralpe, Bf., jur hichft. Gog bienftbar, mit 7a 3. Rladeninhalt.
- La minggraben und Bad, Bf., ein Geitengraben bes Tragofthales.
- Lammmoosalpe, 3f., ben Auffee, mit 12 Alphatten im Ichellierwald, mit mehr als 100 Rinderauftrieb.
- Lamnacherhobe, Gt., eine Alpenhobe an ber Granze bes Bruder- und Judenburgerfreifes, zwischen ber Moostratten und Rachaulpe.
- Lampel, die, befagen Oberlorengen und Frondsberg, Jakob 1623.
- Lampelsborf, Mt., jur Berrichaft Steinhof Getreibezehenb pflichtig.
- Lamper ftatten, Ml., G. b. Bits. Balbicach, Pfr. St. Micolai; jur Dichft. Freybubet, Debened und Bolbicach bienftbar.

| \$58    |                                            |       | . ` /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Bernard Griebinger 3:                      | - 94. | Rubolph Teuffenbacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 50,     | Miclas Griebinger.                         |       | Sans von Fladnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Hans Steinpeis.                            | 96.   | Borg ber altere von Rlabnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Beinrich Steinpeis.                        | 97-   | Borg ber jungere von glabnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Ruprecht Gleiniger: 31                     | 98-   | Borg Oberleiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54-     | Michael Reichenburger.                     | 99.   | Chriftoff Oberleuter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 55,     | Friberich Reifacher.                       | 100.  | Conrad Belger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Jorg Reifacher.                            | 101.  | Friberich Belger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 57.     | Sigmund Rogenborfer.                       | 102.  | Frig von Mad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Erhardt Hapnritter.                        | 105,  | Balthasar Onafer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Thomas Giebinger.<br>Ulrich Kladnizer.     | 104.  | Sainrich Canbichaches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Ulrich Fladnizer. Friderich Fladnizer.     | 105.  | Friberich Lemeniger. Erhard Lemeniger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60      | Bulfing Fladniger.                         | 100.  | Sainrich Lemeniger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Sans Benoliner, fors Bel                   | 100   | Clemens und Chriftopi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 00.     | ner.                                       | 2006  | Lemeniger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64.     | Sans Spangfteiner ber Bie                  | 100.  | Sans Belger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • • • • | ger.                                       |       | Balthasar Belges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 65.     | Philipp Breuner.                           | 111   | Unbreas Belger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66.     | Unbreas Greiffenecher.                     | 112   | Sans Prandher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Bans Teufenbacher.                         | 113.  | Unbreas Prandber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Martin Teufenbacher.                       | 114.  | Ernft Pranether.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Caspar Teufenbacher.                       | 115.  | Lubwig Linbecther.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70.     | Balthasar Teufenbacher.                    |       | Friberich von Glonach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Otto Trautmanftorfer.                      | 117.  | Conrad Sertenfelber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Herrant Trautmanstorfer.                   | 118.  | Bolfgang Gler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Hans Raming.                               |       | Beit Gapfrudber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74.     | Bolfgang Abrottenborfer.                   |       | Sigmund Gaperudber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Jorg Abrottendorfer.                       |       | Bernard Peuerl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Ulrich Ahrottendorfer.                     |       | Ernft Dorner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Hans Kainacher.                            |       | Cosma Dörner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 78.     | Jörg Lenghaimber.                          |       | Caspar Steinborffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79.     | Wolfgang Lenghapmer.<br>Martin Lenghapmer. |       | Sans Pfundtan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Caspar Rapfensteiner.                      | 120.  | Hans Schrampf.<br>Wolfgang Maringer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Ulrich ber altere ) Rapfen-                | 120.  | Bilhelm Meg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Ulrich ber jungere ) feiner.               | 120   | Ulrich Det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 84.     | Caspar Rhelz.                              | 130.  | Jacob Trapp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 85.     | Sigmund Rhels.                             | 131.  | Ulrich Trapp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Bigleis Shell.                             | 132.  | Jorg Rhochinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 36rg Sherfaner.                            | 133.  | Sans Rhodinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Pane Bebinger.                             | 134.  | 3org Ragianer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 89.     | Sans Rrabethftorfer.                       | 135.  | Matthes Ragianer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90.     | Erhard Herberstorfer.!                     | 136.  | Caspar Bagefber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01.     | Caspar Berberitorfer.                      | 137.  | Stephan Sagether.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 92.     | Friderich Berberfterfer.                   | 138.  | Caspar Schrott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 93.     | Bourad Leuffenbachet, 🖟                    | 130.  | Lucas Schrott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •       |                                            |       | The second secon |

•

|       |                                               |      | •                       |
|-------|-----------------------------------------------|------|-------------------------|
| 140.  | Peter Epsbech.                                | 184. | 36rg Rofenberger.       |
| 141.  | Achatius Gen.                                 | 185. | Bolfgang Losnizer.      |
| 142.  | Bulfing Bindler.                              | 186. | Undreas Cosnizer.       |
|       | Sainrich Pruch.                               | 187. | Mam von Gamlyj.         |
| 144.  | Peter von Obroteban.                          | 188. | Friedrich Bethergill.   |
|       | Bernard von Ladb.                             | 189. | Gigmund Bethergill.     |
|       | Sainrich Pichler.                             | 190. | Ruprecht Wethergill.    |
|       | Caspar Bifcher.                               | 191. | Dietmanr Rindtichanbt.  |
|       | Jorg Roitfcher.                               | 192. | Beinrich Rindtichandt.  |
| 140.  | Conrad Bimmerauer.                            | 193. | Miclas Glonacher.       |
|       | Peter Sarber.                                 | 104. | Unbreas Glopacher.      |
| 151.  | Jacob Petungler.                              | 105. | Ernst Glopacher.        |
| 152.  | Andreas Trientner.                            | 1C6. | Balthasar Rejer.        |
|       | Chriftoph Stainacher.                         | 107. | Jörg Rezer.             |
|       | Moriz Stainacher.                             | 108  | Jobst Prueschenet.      |
| 155-  | Ulrich Grafel.                                | 100. | Stephan Pruefchenth.    |
| 155   | Mungmaister ben Jubenburg.                    | 200. | Sans Metteregger.       |
| 150.  | Raifoona Stobler                              | 201  | Friderich Metteregger.  |
| 15(-  | Bolfgang Stadler.                             | 202  | Rudolph Puchlar.        |
| 130.  | Michael himmelfeindt.<br>Bilhelm hebenftreit. |      | Beinrich Duchlar.       |
| 109.  | Bilhelm Rhernbeth.                            | 204  | Sobrhurser of Manage    |
| 100.  | Wieles Woisheimen                             | 204. | Hohnburger ob Murau.    |
| 2010  | Niclas Mojdeiner.                             | 205. | Peter Liechtenauer.     |
| 102.  | Miclas Prugger.                               | 200  | Gregorius Schurpf.      |
|       | Undreas Lenacher.                             | 207. | Beit Bengstbacher.      |
| 104.  | Ulrich Druchses in Ens-                       | 200. | Gigmund Thiernauer.     |
| - 4 - | thall.                                        | 209. | Jorg Urcher.            |
| 105.  | Jörg Schachner.                               | 210. | Achatius Lichitsch.     |
| 100.  | Sans Schachner.                               | 211. | Bans Schurgl zu Welt    |
| 107.  | Sans Pfaffendorffer.                          |      | schach.                 |
|       | Erhard Enbeswalter.                           |      | Erasmus Wornbacher.     |
|       | Gigmund Gebriacher.                           | 210. | Balthasar Prueschendh.  |
|       | Otto Rabmanftorfer.                           |      | Ulrich Lobinger.        |
| 171.  | Andreas Gall von Puechen-                     |      | Jörg Gräßel.            |
| _     | stein.                                        |      | Paul Plocher.           |
| 172.  | Jorg Lembacher.                               |      | Jobst Wellun.           |
|       | Erhard Lembacher.                             |      | Sans Perichacher.       |
| 174.  | Achatius Muetmanftorfer.                      |      | Peter Schauenfues.      |
|       | Erasmus Gräßler.                              |      | Ernft Bergentruft.      |
| 170.  | Ulrich Sammert.                               |      | Etabler.                |
| 177.  | Paul Schachner.<br>Jörg Börstler ber altere.  | 222. | Erich Moginger.         |
| 178.  | Jorg Borftler ber altere.                     |      | Godfrid Krufg.          |
| 179.  | Weichard Fuchs von Orden-                     |      | Peter von Tichernembl.  |
|       | baufen                                        |      | , Niclas Pysbeckh.      |
|       | Sans Galienz.                                 | 226  | Sans Sternsbas.         |
| 181.  | Undreas von Zellingt.                         |      | Jörg Pinterbichler.     |
| 182.  | . Hans Altenburger.                           |      | , Bilbelm Rattenberger. |
| 183,  | Ulrich Mosenberger.                           | 229  | . Geifridt Grueber.     |
|       | · · · · ·                                     |      | 22 *                    |

230. Albrecht Saffner. 235. Sant Debitet. 231. Leonhard Alpach und feine 234. Belfgang End 236. Ertharbt von Steiff. 226. Borg Rinigratte, bod mi Schwieger. 232. Beinrich Steiner. of their programme and south Diefe nachfolgenbe buden unftatt ifre bandeme , miegan fiche Control anfabrile agibice burg bei alter 1. . ' . E' . 1. herrn Lautitden von Shalleg, Cofmitte , 224t refred 2. Sabl von Gamlis, Dofus - Erubenberg i 🗽 4. Unbre ber Galler und feines: Bruber. Minber, mafingena :2 5. Sans von Dichef und feines Benbes Binber, tagin 3 \ 70.1 6. Sanfen und Caspar 3ages Rinber. 7. Sans Schlüßler Rinder. THE COURT 8. Anbre bed Samert Rinber. Geren Cereine ben gatige gras . 1 9. Martin Minborfer und feines Bruber Ridben. . ad bionig 10. Jorg Sorringer und fein Bruber. 11 10 1 1 CO 1 1 1 1 11. Berman Saffner und fein Bruber. 32 - 1 og 350 gift 🗃 n's UNITED 13. Erhard Baldburger und fein Bruber. . 14. Gigmund Feller und fein Bruber. 15. Rudolph Glenfpacher und feines Benbers 16. herman Samerl. 17. Borg Schrettenberger. : 16:35 . Car

7th, this is a 19 Ben ber im Jahre 1808 errichtette Landwoffee wurften? Stepermart 12 Bataillone formirt, weson & auf bon- 2 burger., 1 auf ben Bruder., 5 auf ben Graber pit a Marburger- und 2 auf ben Cilliertreis angefchlagen foutbe

18. Dietrich Regenhofer.

And Crists ....

ge In taile as .

Diefe 12 Bataillons waren abor 12,000 Pann fart. .. Die 5 Grager Bataillone marfchirten jum Theile ble Dabua, und murben ben ber Blotabe von Wonebig verwendt Die benden Marburger : Bataillons, bienten bep ber Bi Dforpo, und litten viel ben Daffergette. Die 2 Ciffier- u 2 Judenburger - Bataillone capitulirten in Stottenmann ginger bem Befehte bes Obriftlieutnant von Plunquet, eines Defterreichifden Candwehr= Batailons - Commandanten , bis auf eine Compagnie, melde fic unter Oberfieutnant Gauer und Lieutnant Baper gludlich burdiding. Das zwente, britte und vierte Grager: Bataillon, und ein Bruder fochten in ber Golacht von Raab. Das zwepte Graber Canbwebr : Bataillon vertheibigte ben Maperhof von Kischmom r unter bem bamabligen Dajor

oon hummel, ") mit einer Sapferleit, welcher felbft bie Feinbe bie ehrenvollfte Gerechtigleit wiberfahren liegen.

Landesverweser. Diese Burde wurde im Jahre 1382 von Berzog Albrecht gegründet, um an ber Seite der Landeshaupt leute die Justipstege im Lande zu führen. Die Reihe der Landesverweser beginnt mit Rudolph von Prank 1382, welchem Philipp Breuner von Fladnig 1403, Reinbrecht von Reichendurg der altere 1415, Wilhelm von Prank 1420, Leopold Usbacher 1425, Wilhelm von Gaurau 1427, Leopold Herr von Studenberg 1437, Bernard Herr von Lichtenstein 1446, Georg Herr von Losenstein 1482, Andre Breuner 1483, Sebastian von Spangenstein 1490, Reinbrecht von Reichenburg der jüngere 1497, Caspas von Khündurg 1508, Andre von Spangenstein

, Leonhard von Sarrach Bilhelm Schrott von Rindberg 1520, Abam von Sollened 1531, Georg Freyberr von Berberftein 1549, Undra von Glonach 1557, Underd von Teufenbach 1500, Georg Frepherr von Berberftein 1570, Johann Friedrich Frenherr von hoffmann 1574, Georg Sepfried von Triebeneck 1576, Sigmund Friedrich Frepherr gu Herberftein 1583, Gigmund Frepherr von Bagensberg 1600, Sans Gigmund von Schrottenbach 1607, Beorg Frenberr von Baller 1620, Chriftoph Ulrich herr von Scharfenberg 1623, Rarl Graf von Saurau 1632, Ferdinand Frepherr von Rhunburg 1635, Christoph Frenherr von Gibiswald 1640, Gigmund Briedrich Graf von Trautmannsborf 1650, Erasm Bilbelin Graf von Saurau 1661, Johann Max Graf von Berberftein 1066, Sans Christoph Frenherr von Sturgeb 1676, Georg Sepfried Graf von Dietrichftein 1686, Bans Abam Graf von Saurau 1703, Johann Ernst Graf von Berberstein , Sig-mund Rudolph Graf von Bagensberg 1728, Karl Abam Graf von Breuner 1731, Thabbaus Graf von Attens 1735, Leopold Graf von Berberftein 1764 folgte.

9 Johann Ludwig von hummel, bas feltne Bepfpiele eines hoben und gludle den Alters, einer langen, thatigen und ausgezeichneten Dienstzeit (am 17. Aprill 1822 vollendete er fein zwen und fechzigftes militarisches Dienstiahr), dren Mahl eingedürgert in der Stepermart durch Jojabrige Anwesenheit, um die Ehre der Stepermart hoch verdient, durch die tapferre Unführung der Stepermarter in der obigen Schlacht, unerschütterlich tren dem Monarchen und seiner Dienstehplicht, erhielt durch die obgenannste ausgezeichnete That, die Obeistlientnantswürde, den Therestenorden, und da. Wien den 13. May 1817 ben Frepherenkand.

3m 61. Denftjahre erhob ibn bie Onade Gr. Majeftat jum Obriften.

Landgerichte, sonft auch Sale, Blut und Kriminalgerichte in Stepermark sind biejenigen, welche die peinliche Jurisdiction in erfter Instanz in einem gewissen und von Alters ber bestimmten Bezirke ausüben. Es gibt beren 136 im ganzen Lande, welche hier nach Graffs richtigem Verzeichnisse in dem Versuche der Kriminal : Gesetzebung 20. aufgezahlt worden.

### 3m Bruckertreife.

#### Landesfürftliche Stabte :

Leoben. Nach Borfdrift bes Strafgefeges organifirtes Rriminal = Bericht, fren.

#### Landesfürftliche Martte:

•

Eifenerz. Bordernberg. Benbe fren.

#### Landgerichts . Berrichaften :

Frenenstein ob Leoben, Gallenstein, Canbestron in ber Stadt Bruck, Dbertapfenberg, ju Bieden vermaltet, Röthelstein, ju Bog vermaltet, Tragog, ju Bog vermaltet. Sind durchaus nicht frep.

### 3m Cilliertreife.

#### Landesfürftliche Stabte:

Cilli, Kreisstadt. Nach Borfdrift bes Gefetes erganifirtes Landgericht, fren.

Bindifchfeiftritz. Benbe fren.

Landgerichts . Berrichaften.

Freye:

Meu: Cilli und Oberburg.

Dict frene.

Anderburg, zu Reifenstein verwaltet. Arzlin, zu Salsoch verwaltet. Buchenftein, Burg Feiftritz, Frenstein, Gutenborf, zu Saloch verwaltet, harten- und Peilenftein, zu Bindischlandsberg verwaltet, horberg, Königsberg, zu Bifell verwaltet, Kranichefeld, zu Frenstein verwaltet, Laack, Leben, Lemberg, Manneberg, Montpreis, Neucilli, Oberburg, Obergon wortt, Oberlichtenwald, Oberpulsgau, zu Fresen witt, Oberlichtenwald, Oberpulsgau, zu Fresen

fteln verwaltet, Oberrobitich, Ofterwitz, Pifchatz, Plankenftein, Ponigl, Pragwald, Rabenberg, Rann, Reichenburg, Reifenftein, Saneck, Schnftein, Stattenberg, Tüffer, Beitenftein, Bine bifch (andeberg, Bifell, Bellan, Zerowitz, zu Erlachstein verwaltet.

### 3 m Gratzerfreife.

#### Landesfürftliche Stabte :

Farften felb. Greisftadt. Nach Borfcrift bes Gea. fetes organisirtes Kriminal - Gericht. \*)

Rabtersburg. Bind freg.

### Canbesfürstliche Martte:

Keldbach. Fronleiten. Bepde frey.

#### Landgerichts . Berrichaften.

#### Frene :

Cetenberg, \*\*) Gleichenberg, Berberftein, Dens berg, Stein ober Begeleborf.

### Dicht frepe:

Birkenftein, Burgau, Frondsberg, St. Georgen an der Stiffing, Gradwein, zu Rein verwaltet, Halbenstain, Hartberg, Hochenbruck, Kapfenftein, Obersfladnitz, zu Thanhausen verwaltet, Obermaperhofen, zu Neudau verwaltet. Oberwison, Pollau, Gemricach, disher zu Pecau verwaltet, Stainz, Straß, Thaleberg, Thanhausen, Borau, Baldstein, Bachseit, zu Thanhausen verwaltet.

# 3 m 3 ube.nburgerfreise.

Landesfürftliche Stabte :

Judenburg, Kreisstadt. Knittelfeld. Sind fren.

- 9 Mit ausgebehnter Birtfamteit über alle Wellichen und Goberhefibern ic. im Lande, welche fich ber Kriminal : Berbrechen fepuldig machen.
- 4") Bermög Combention werben bie Berbrecher jur Unterfuchung an bas Grabes Reiminal : Gericht abgegeben.

Frang I. \*) geboren ju Floreng ben 12. Febr. 1768, ber erftgeborne Cobn Leopold V. Zwanzigiahrige Rriege und Leiben waren ber Probierftein ber bochften Beharrlichfeit und Gerrechtigfeit unseres Fürsten, welche nun vor ben Augen von gang Europa in einer Rlarheit und in einem Glanze baftebt, die man bepfpiellos nennen barf. Das Schickfal hat fich mube gepruft, und Frang I, ben oft und viel befriegten zum Friedengeber für gang Europa erhoben.

Es mare vermeffen und furgfichtig, über Gegenwart und 3mtunft Gedanten aufzustellen; ber Sterbliche ift zu ichwach um die Butunft zu erschauen. Der Raifer ift zu erhaben, um an einem bombastischen Wortschwalle von Lob Vergnügen zu finden. 3h brude hier nur aus, bag mit mir alle guten Stepermäeter bas lange ungetrübte Leben eines Fürsten wunschen, ber beharrlich, vaterlich und weise babin ftrebt, ben physischen und moralischen

Bobiftand feiner jablreichen Unterebanen ju beforbern.

Lanbeshauptleute in ber Stepermart nach Fregheren von Stadt 1. Theil G. 650.

Reichard Graf von Marburg 1170, Wolfarth Graf v. Eres ven 1180, Berand Graf von Bilbon 1200, Bermann Graf v. Ortenburg 1210, Mainhard Graf v. Gorg 1240, Beinrich Graf v. Pedach und Pfannberg 1250, Beinrich Graf von Montfort 1256, Beinrich v. Rofenberg aus Bobmen 1261 (nach Bilben-Rein 1264), Otto v. Lichtenftein ju Murau ber altere 1268, \*\*) Otto v. Lichtenftein ber jungere, bes altern Gobn 1277, Bulfing herr v. Ctubenberg 1314, Ulrich v. Balfee 1323, Rubolph v. Balfee 1337, Sartneib v. Lichtenftein 1338, Rubolph v. Bas rened 1396, Friedrich v. Flabnis 1413, Moris Belger v. Eberftein 1410, Sans v. Winden 1420, Bilbelm v. Barened 1427, Sans Berr v. Stubenberg 1453, Bernbard v. Liechtenftein 1458, Ulrich v. Graben 1462 , Bilbelm Graf v. Durnftein 1469 , 3rg Frepherr v. Efchernembl 1479, 3rg herr v. Lofenftein 1493, Muprecht v. Reichenburg 1499, Gigmund Frenberr v. Dietrichftein 1519, Bans Frenherr v. Ungnad 1540, 3rg Frenherr v. Berberftein 1557 (nach Bilbenftein 1550), Sans Berr v. Scharfenberg 1562, 3rg Frenherr v. Berberftein 1580, Sans Graf v. Montfort 1586, Sans Mar v. Schrottenbach 1591 , Gigmund Frepberr v. Berberftein 1594, Sans Ulrich Rurft v. Eggenberg ifigi, Rarl Graf v. Gaurau 1632, Bans Dar Graf v. Berberftein

e) Die oben 19. Beft. Unverganglich find die Berdieufte hormaners um ble Gefchichte unserer Landesregenten durch ben oft erreichtichen Plutarch.
Seine fraftvolle Sprace, feine bereitchen Anfichten haben mabelich manches patriotifde Gemuth gestärte und erwecht.

<sup>90)</sup> Rach einigen Urfunden tommt im Jahre 1271 Burfart von Rlingenberg ule Landesbauptmann vor.

1648, Sigmund Kriedrich Graf v. Trautmannsborf 1660, Hans Max Graf v. Herberstein 1675, Irg Christian Graf v. Saurau 1680, Ira Herr v. Stubenberg 1687, Irg Sepfried Graf v. Dietrichstein 1704, Karl Weichard Graf v. Breuner 1717 (nach Wildenstein 1715), Sigmund Rudolph Graf v. Wagensberg 1730, Karl Abam Graf v. Breuner 1735, Franz Ludwig Graf v. Kuhnsburg 1750, Iohann Max Graf v. Wildenstein 1763, Leopold Graf v. Herberstein 1765, Franz Anton Graf v. Kevenhüller 1781, Karl Thomas Graf v. Breuner 1791, starb den 7. Juny 1800, Ferdinand Maria Graf v. Attems 1800, starb 23. May 1820, Ignaß Graf v. Attems 1821.

Landesobrifte, die, befehligten die von dem Cande geftellten Eruppen gu Zeiten der Aufgebothe und der feindlichen Ginfalle.

3bre Reibe ift folgende:

1475 Reinprecht von Reichenburg, 1493 Christoph Herr v. Scherfenberg, 1499 Georg v. Herbersteil., 1520 Abel v. Hollenseck, 1556 Georg Sigmund Frenherr v. Herberstein, 1576 Otto v. Rattmannstorf, 1582 Wilhelm v. Gleispach, 1592 Gottfried Stainer, 1594 Sigmund Ludwig Herr v. Schaffenberg, 1595 Wolf Herr v. Scharfenberg, 1605 Wolf Wilhelm Frenherr zu Herberstein, 1619 Ruprecht Rindsmaul, 1645 Johann Christoph Frenherr v. Mindorf, 1649 Geord Sigmund Frenherr v. Herbersstein, 1652 Hans Georg Graf v. Herberstein, 1661 Johann Weickard Graf Vetter von der Lilien, 1683 Sigmund Graf v. Herberstein, Hans Rudolph Frenherr v. Stadl, 1700 Joseph Graf von Rabatta.

Lande evert heidigung. Die Feinde von außen, die Stepermart so oft bedrobten, verwüsteten und verheerten, haben in verschiedenen Jahrhunderten große Kraftanstrengung nothwendig gemacht, um entweder diese Einfalle ganz zu hindern, oder doch wenigstens unschällicher zu machen. Um merkwürdigsten hierunter sind das Aufgeboth vom Jahre 1446, die Landwehre vom Jahre 1683 gegen die Kuruzzen, der Landsturm vom J. 1740, die Landwehre vom J. 1808 und der Landsturm vom J. 1809.

Der alte hochverdiente Balvafor hat uns von bem obgenannten Aufgebothe ein Nabnienverzeichniß bet Edlen aufbemahrt, welches wir hier feiner doppelt historischen Merkwurdiakeit

willen mittbeilen.

Buerft weil man die Nahmen und Thaten berjenigen, melde dem Baterlande in der Beit der Noth mit Gemeinsinn und Shatkraft, mit leib und leben, Sabe und Gur Dienste geleistet, nicht oft genug zum neuen Sporn in das Gedachtniß rufen kann. Fürs zwepte weil dieses Verzeichniß zugleich den gesammten Abel bes damabligen Jahrhunderts der Stepermark genau bezeichnet.

Die hauptverfügung welche biefem Aufgebothe voraus ging,

war urfundlich folgende.

Erftlich folten alle Grafen, Ritter und Rnede te in Steper, Carnthen und Erain zc. mo moglich in eigner Perfon fambt ihren Dienern gu Rog auf fein, ond fich auf ben negften Montag nad S. Veits- Sage gen Fürftenfeld unb Ractere fpurg verfügen.

atens folten obbenannte Lander ben 10. Dann von Baurn, und zwar mol bewehrt aufbringen.

3tene folten von ben aufgebotenen Bauern ibrer 20 algeit einen guten gerichten Deirelmagen, und auf benfelben Bagen 2. Sacten, 2. Chaufeln, 2. Sauen, eine Rrampe, und eine gute ftar te eiferne Rette, bie 2. Rlaffter lang, baben.

4tens folten alle Bifcoffe, Pralaten, 21bte, 26tifinen zc. in vorbenannten ganbern, bem Unichlage nach, ausgeruftete Pferbe geben, ingleis

den ben toten Mann von ihren Bauren.

Stens folten alle Stabte und Martte in obber beuteten landern fich gleichfahls gegen beftimten Lag, bem Unichlag gemaß, ju Rog und ju Buf im gelbe ftellen.

### Bu ftellen batten , bie

### Pralaten:

- 1. Bifchof ju Gedhau.
- 2. 21bt ju G. Camprecht.
- 3. 2fbt ju 2fdmunt.
- 4. 21bt ju Meuenberg.
- 5. 21bt ju Rein. 6. 21bt ju Oberburg.
- 7. Probft ju Gedhau.
- 8. Probit ju Gtaing.
- 9. Probft ju Barau.
- 10. Prior ju Genrach. 11. Prior ju Geig.
- 12. Commendeur ju Graj.

- 13. Commendeur gu Cuntag und Friedau.
- 14. Commendeur ju Fürftenfelb.
- 15. Johanniter ju Melling ben Marburg.
- 16. Abtifin ju Goff.
- 17. Abrifin ju Jubenburg.
- 18. Priorin ju Grab.
- 19. Priorin ju Darenberg.
- 20. Priorin ju Stubenis.

# Prálaten

fo Guter in Canb haben, und barin nicht gefeffen find.

- 1. Bifchof ju Galgburg.
- 2. Bifchof von Frenfing.
- 3. Bifchof von Gurdb.
- 4. Bifdof von Chiemfee.
- 5. Bifchof von Lavant,
- 6. 21bt jur S. Drepfaltigfeit in ber Reuftatt.
- 7. 2bt von Farnbach.
- 8. 216t ju Gt. Peter ju Galje burg.
- 9. Ubt gur Barften.
- 10. Probit und Chorberrn ju Gt, Stephan ju Wien.

11. Probst ju Gebing, lege Gu. 13. Prior ju Gaming. 14. Abtifin ju Traunturchen.

12. Probft ju Spital an Pyrn.

### Grafen.

1. Gtaf Friberich von Cily.

3. Graf Berman von Montfort. 4. Graf Sang von Montfort.

# 2. Graf Ulrich von Cilp.

### Herren.

1. Niclas von Liechtenstein von Murav.

2. Leotold Bang von Stubenberg.

3. Ulrich Otto von Stubenberg.

4. Sans von Menberg.

5. Beinrich von Nepberg. .

6. Ortolf von Pernecth.

7. Wilhelm von Pernecth.

8. Jorg von Pernecth. 9. Beichard von Pollbeim.

10. Dietegen Eruchfeß von Emmerberg. 11. Erafmus von Bilbhaus.

### Ritter und Rnechte.

1. Sans Laun ju Saunftein.

2. Friderich von Graben. 3. Leonhard Sarracher.

4. Jorg Ochweinpoct. 5. Jobst Belfenberg.

6. Panerag Rindschaibt.

7. Wiguleus Grabner.

8. Pangrag Grabner.

9 Bernard Rrabathsborfer.

10. Wolfgang Friedberger.

11. Balthasar Gafner.

12. Sang Reichenburger.

13, Walther Zebinger, 14. Seinrich Gerberfteiner. 15. Jorg Gerberfteiner.

16. Jörg Beiffenedber. 17. Uchatius Perger.

18. Wolfgang Neubeußer. .
19. Bernard Coft.

20. Unbreas Giegenhaimer.

21. Otto Ratmanftorfer.

22. Unbreas Holnegker.

23. Untonius Solnegter. 24. Bolf Solnegter.

11. Band.

25. Beinrich Solnegfer.

26. Erasmus Solnegfer.

27. Triftan von Teufenbach.

28. Järg Saurer.

29. Ulrich ber altere Saurer.

30. Ulrich ber junger Gaurer. 31. Bolfgang Saurer.

32. Caspar Gaurer.

33. Seinrich Gilberberger. 34. Jorg Gilberberger. 35. Friberich Luegafter.

36. Leopoldt Ufpach.

37. Bang Perner von Perneto.

38. Sigmund Windischgrager.

39. Ruprecht Windischgrager. 40. Caspar Bindischgrager.

41. Conrad Pefiniger.

42. Jorg von Dietrichftein.

43. Bernard von Dietrichftein,

44 Colman Dradenberger.

45. Bilbelm Reifberger,

46. Pangras Reieberger. 47. Niclas Reisberger. 48. Sanf Reifberger.

Ceit

| <b>\$</b> 00                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40. Bernard Griebinger.          | 94. Rubolph Teuffenbacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50, Dielas Griebinger.           | 95. Sans von Flabmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51. Sans Steinpeis.              | 96. Borg ber altere von Riabnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52. Seinrich Steinpeis.          | 97. Borg ber jungere vonfflabnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 53. Ruprecht Gleiniger.          | 98. 3org Oberleiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54. Michael Reichenburger.       | 99. Chriftoff Oberleuter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55, Rriberich Reifacher.         | 100. Conrad Belger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56. 36rg Reifacher.              | 101. Friberich Belger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57. Gigmund Rogenborfer.         | 102. Frig von Rab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 58. Erhardt Sannritter.          | 103. Balthasar Onofer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 59. Thomas Giebinger.            | 104. Sainrich Landichades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60. Ulrich Flabniger.            | 105. Friberich Lemeniger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61. Friberich Flabniger.         | 106. Erbard Lemsniger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 62. Bulfing Flabniger.           | 107. Bainrich Lemeniger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 63. Sans Benollner, fors 3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ner. II. d                       | Lemsniger comil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64. Sans Spangfteiner ber 3      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ger.                             | 110 Balthasar Belgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 65. Philipp Breuner.             | 111, Unbreas Belger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 66. Unbreas Greiffenecher.       | 112. Sans Prancher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 67. Sans Teufenbacher.           | 113. Unbreas Prancher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 68. Martin Teufenbacher.         | 114. Ernft Prandber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 69. Caspar Teufenbacher.         | - 115. Lubwig Linbedber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 70. Balthasar Teufenbacher,      | 116. Friberich von Glopad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71. Otto Trautmanftorfer.        | 117. Conrad Sertenfelber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72. Berrant Trautmanftorfer,     | . 118. Bolfgang Gler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 73. Sans Raming.                 | 119. Beit Bapfructher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 74. Bolfgang Shrottenborfer      | . 120. Gigmund Baperudber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26. 36rg Rhrottenborfer.         | 121. Bernard Peuerl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 76. Ulrich Rhrottenborfer.       | 122. Ernft Dorner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77. Sans Rainacher.              | 123. Cosma Dorner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 78. 36rg Lenghaimber.            | 124. Caspar Steinborffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79. Bolfgang Lenghapmer.         | 125. Sans Pfunbtan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 80. Martin Lenghanmer.           | 126. Sans Schrampf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 81. Caspar Rapfenfteiner.        | 127. Bolfgang Daringer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 82. Ufrich ber altere ) Rapfen   | 128. Bilbelm Deg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 83. Ulrich ber jungere ) fteiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 84. Caspar Rhelg.                | 150. Jacob Erapp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 85. Gigmund Rhelg.               | 131. Ufrich Trapp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 86. Bigleis Rhely.               | 132. 36rg Rhochinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 87. 36rg Rherfaner.              | 133, Sans Rhodinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 88. Sans Bebinger.               | 134. 3org Ragianer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 89. Pans Rrabethftorfer.         | 135. Matthes Ragianer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90. Erhard Berberftorfer.        | 136. Caspar Sagether.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 91. Caspar Berberftorfer.        | 137. Stephan Sagether.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 92. Friberich Berberftorfer.     | 138. Caspar Schrott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 93. Conrad Teuffenbacher,        | 159. Lucas Schrott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | ALCOHOLD BY THE PARTY OF THE PA |

|        |                            |                             | •  |
|--------|----------------------------|-----------------------------|----|
| 140.   | Peter Epsbech.             | 184. Jörg Rofenberger.      |    |
|        | Achatius Gen.              | 185. Wolfgang Losnizer.     |    |
| 142.   | Bulfing Bindler.           | 186. Unbreas Cosniger.      |    |
| 143.   | Sainrich Pruch.            | 187. Abam von Gaming.       |    |
| 144.   | Peter von Obroteban.       | ,188. Friedrich Bethergill. |    |
| 145.   | Bernard von Ladb.          | 189. Sigmund Bethergia.     |    |
| 146.   | Hainrich Pichler.          | 190. Ruprecht Bethergiff.   |    |
|        | Caspar Bifcher.            | 191. Dietmanr Rindtichanbt. |    |
| 148.   | Jörg Roitscher.            | 192. Peinrich Rindtschapbt. |    |
| 149.   | Conrad Bimmerauer,         | 193. Niclas Glonacher.      |    |
| 150.   | Peter Harder.              | 194. Unbreas Glovacher.     |    |
| 151.   | Sacob Petungler.           | 195. Ernst Glopacher.       |    |
| 152.   | Andreas Trientner.         | 196. Balthasar Reier.       |    |
|        | Christoph Stainacher.      | 197. Jörg Reger.            |    |
| 154.   | Moriz Stainacher.          | 198 Jobst Prüeschenkb.      |    |
|        | Ulrich Grafel.             | 199. Stephan Pruefchenth.   |    |
|        | Mungmaifter ben Jubenburg. | 200. Sans Metteregger.      |    |
|        | Bolfgang Stabler.          | 201. Friberich Metteregger  |    |
| 158.   | Micael himmelfeindt.       | 202. Rubolph Puchlar.       |    |
| 159.   | Bilbelm Bebenftreit.       | 203. Beinrich Duchlar.      |    |
| 160.   | Bilbelm Rhernbeth.         | 204. Hohnburger ob Murau.   |    |
| 161.   | Miclas Mojdeiner.          | 205. Peter Liechtenauer.    |    |
| 162.   | Miclas Prugger.            | 206. Gregorius Schurpf.     |    |
| 163.   | Andreas Lenacher.          | 207. Beit Bengftbacher.     |    |
| 164.   | Ulrich Druchfeß in Ens-    | 208. Gigmund Thiernauer.    |    |
|        | thall.                     | 209. Jorg Urcher.           |    |
| 165.   | Jörg Ochachner.            | 210. Achatius Tiditid.      |    |
|        | Sans Ochachner.            | 211. Sans Schurgl ju Bel    | 14 |
|        | hans Pfaffendorffer.       | schach.                     | •  |
|        | Erhard Enbesmalter.        | 212. Erasmus Bornbacher.    |    |
|        | Gigmund Gebriacher.        | 213. Balthasar Pruefdendb.  |    |
|        | Otto Rabmanftorfer.        | 214. Ulrich Lobinger.       |    |
| 171.   | Undreas Gall von Puechen-  | 215. Jörg Grafel.           |    |
|        | ftein.                     | 2.6. Paul Plocher.          |    |
| 172.   | Borg Lembacher.            | 217. Jobst Wellun.          |    |
| 173.   | Erhard Lembacher.          | 218. Sans Perfcacher.       |    |
|        | Achatius Muetmanftorfer.   | 219. Peter Ochauenfues.     |    |
|        | Erasmus Gräßler.           | 220. Ernft Bergenfragt.     |    |
|        | Ulrich Sammerl.            | 221. Stadler                |    |
| 177.   | Paul Schachner.            | 222. Erich Moginger.        |    |
| 178.   | Jorg Borftler ber altere.  | 223. Godfrid Krugg.         |    |
|        | Weichard Fuche von Orben-  | 224. Peter von Sichernembl. |    |
| - • 3• | baufen                     | 225. Niclas Pysbeck.        |    |
| 180.   | Sans Galienz               | 226. Sans Sternsbas.        |    |
|        | Andreas von Bellingt.      | 227. Borg Binterbichler.    |    |
|        | . Sans Altenburger.        | 228. Bilbelm Rattenberger.  |    |
|        | Ulrich Rosenberger.        | 229. Seifrist Brueber.      |    |
|        | · and and and and          | 22 *                        |    |
|        |                            | <b>≈</b> •                  |    |

230. Albrecht Saffner.

231. Leonhard Apach und feine 234. Bolfgang Ensthaler. Comieger.

232. Beinrich Steiner.

233. Sans Drörfer.

235. Erthardt von Stain.

226. Borg Ronigtaller.

#### Diefe nachfolgende haben anftatt ihrer anbere mießen fcbicken.

1. Serrn Lautifden von Schalleg, Cohn.

2. Gabl von Gamlit, Gobn.

3. Conradi Raumfdiffels, Cobn.

4. Unbre ber Galler und feines Bruber Rinber. 5. Sans von Dichel und feines Bruber Rinder.

6. Sanfen und Caspar Jages Rinber.

7. Sans Schlüfler Rinter. 8. Undre bes Samerl Rinder.

9. Martin Mindorfer und feines Bruber Rinder.

10. Jorg Corringer und fein Bruber.

11. Berman Saffner und fein Bruber.

12. Balthasar Barnedber und fein Bruber.

13. Erhard Waldburger und fein Bruber.

14. Gigmund Feller und fein Bruber.

15. Rudolph Glenfpacher und feines Bruders Rinder.

16. Berman Bamerl.

17. Jörg Schrettenberger. 18. Dietrich Regenhofer.

Ben ber im Jahre 1803 errichteten gandwehre wurden in Stepermart 12 Bataillone formirt, wovon 2 auf den Judenburger., 1 auf ben Bruder-, 5 auf ben Grager, 2 auf ben Marburger- und 2 auf den Cilliertreis angeschlagen wurden.

Dieje 12 Bataillons waren über 12,000 Mann ftart.

Die 5 Grager = Bataillone marichirten jum Theile bis Pas bua, und wurden ben ber Blofade von Benedig vermenbet. Die benden Marburger = Bataillons bienten ben der Blotade von Dforvo, und litten viel ben Malborgetto. Die 2 Cillier- und 2 Judenburger = Bataillone capitulirten in Rottenmann, unter bem Befehle des Obriftlieutnant non Plunquet, eines Defterreichischen Landwehr = Bataillons = Commandanten , bis auf eine Compagnie, welche fic unter Oberlieutnant Cauer und Lieutnant Baner gludlich burchichlug. Das zwente, britte und vierte Grager : Bataillon, und ein Bruder focten in ber Schlacht von Raab. Das zwente Grager-Landwehr Bataillon vertheidigte ben Mayerhof von Kischmegyr unter bem bamabligen Major

- oon Summel, \*) mit einer Lapferteit, welcher felbft bie Feinbe bie ehrenvollfte Gerechtigteit widerfahren ließen.
- Landes verweser. Diese Burbe wurde im Jahre 1382 von Serzog Albrecht gegründet, um an der Seite der Landeshauptsteute die Justizpsiege im Lande zu führen. Die Reihe der Landesverweser beginnt mit Rudolph von Prank 1382, welchem Philipp Breuner von Fladnig 1403, Reinbrecht von Reichendurg der altere 1415, Wilhelm von Prank 1420, Leopold Usbacher 1425, Wilhelm von Saurau 1427, Leopold Herr von Studenberg 1437, Bernard Herr von Lichtenstein 1446, Georg Serr von Cosenstein 1482, Andred Breuner 1483, Sebastian von Spangenstein 1490, Reinbrecht von Reichenburg der jüngere 1497, Caspas von Khündurg 1508, Andred von Spangenstein

, Leonhard von Harrach Bilbelm Schrott von Rindberg 1520, Abam von Sollened 1531, Georg Fregherr von Berberftein 1549, Unbra von Glonach 1557, Undra von Teufenbach 1560, Georg Frenherr von Berberftein 1570, Johann Friedrich Frenherr von Soffmann 1574, Georg Sepfried von Triebened 1576, Sigmund Friedrich Frenherr ju Herberstein 1583, Sigmund Frepherr von Bagensberg 1600, Dans Gigmund von Schrottenbach 1607, Georg Frenberr von . Galler 1020, Chriftoph Ulrich Gerr von Ocharfenberg 1623, Rarl Graf von Saurau : 632, Ferdinand Frenherr von Rhunburg 1635, Chriftoph Frenherr von Gibismald 1640, Sigmund Briedrich Graf von Trautmannsborf 1650, Erasin Bilbelm Graf von Saurau 1661, Johann Mar Graf von Berberftein 1066, Sans Christoph Frenherr von Sturgth 1676, Georg Sepfried Graf von Dietrichstein 1686, Sans Abam Graf von , Gig= Caurau 1703, Johann Ernst Graf von Berberftein mund Rubolph Graf von Bagensberg 1728, Karl Abam Graf von Breuner 1731, Thabbaus Graf von Attens 1735, Leopold Graf von Serberftein 1764 folgte.

3m 61. Denftichre erhob ibn Die Gnade Gr. Majeftat jum Obriffen.

<sup>9</sup> Johann Ludwig von hummel, bas feltne Benfplete eines boben und gludlis den Alters, einer langen, thätigen und ausgezeichneten Dienstzeit (am 17. Aprill 1812 vollendete er fein zwen und fechzigftes militärisches Dienstiahr), dren Mahl eingebürgert in der Stepermark durch Bojährige Anwelenheit, um die Ehre der Stepermark hoch verdient, durch die tapfer re Anführung der Stepermarker in der obigen Schlacht, unerschütterlich treu dem Monarchen und seiner Dienstehnstein, erhielt durch die obgenanns te ausgezeichnete That, die Obeistlieutnantswurde, den Theresienorden, und Ad. Wien den 18. Map 1817 den Frepherrnstand.

Landgerichte, sonft auch Salte, Bint. und Ariminalgerifte in Stepermart find biejenigen, welche die peinliche Judibietion in erster Instanz in einem gewissen und von Alters ber bestimme ten Bezirte ausüben. Es gibt beren 136 im ganzen Lanbe, welche bier nach Graffe richtigem Berzeichnisse in bem Bersuche ber Kriminal - Gesegebung 22. aufgezahlt worben.

# 3 m Bructertreife.

### Lanbesfürftliche Sidbte:

Leoben. Dach Borfdrift bes Strafgofeges organifirtes Rrimingl - Bericht, fren.

### Landesfürftliche Martte:

Gifenerg. Benbe fren.

### Landgerichts . Berrichaften :

Frenenstein ob Leaben, Gallenstein, Lanbestein in ber Stadt Brud, Obertapfen berg, ju Bieben verdaltet, Rothelstein, ju 366 verwaltet, Lragff, ju 366 verwaltet. Sind burchaus nicht fren.

### 3m Cilliertreife.

# Landesfürftliche Stabte:

Cilli, Rreisstadt. Rad Berfdrift bes Gefeges vrganifetes Landgericht, fren.

Binbifdfeiftritz. Bepbe frey.

# Landgerichts . Gerrichaften.

# grebe :

Meu-Cilli und Oberburg.

# Dict frepe,

Anberburg, ju Reifenftein verwaltet. Arglin, ju Salloch verwaltet. Budenftein, Burg Feiftritg, Frenttein, Gutenborf, ju Salloch verwaltet, Sartem und Peilenftein, ju Bindifchlandsberg verwaltet, Brobetg, Ronigsberg, ju Bifell verwaltet, Kranich ffelb, ju ffrentein verwaltet, Laack, Leben, Lemberg, Branneberg, Montpreis, Reucilli, Oberburg, Obergennowitz, Oberlichtenwalb, Oberpulsgau, ju ffren

keln verwaltet, Oberrobitsch, Ofterwitz, Pischatz, Plankenstein, Ponigl, Pragmald, Rabenberg, Rann, Reichenburg, Reifenstein, Saneck, Schönstein, Stattenberg, Tüffer, Beitenstein, Binebischlanbeberg, Wifell, Bellan, Zerowitz, zu Erlachstein verwaltet.

3m Gratgerfreife.

Lanbesfürftliche Stabte :

Farften felb. Greisstadt. Nach Borfcrift bes Gefetes organisirtes Kriminal - Gericht. \*)

Rabtersburg. Bind fren.

Landesfürftliche Martte:

Kelbbach. Fronleiten. Begde frey.

Candgerichts. Berrichaften.

Frepe :

Cetenberg, \*\*) Gleichenberg, Berberftein, Reuberg, Stein ober Begeleborf.

#### Dicht frene:

Birtenftein, Burgau, Frondsberg, St. Georgen an der Stiffing, Gradwein, zu Rein verwaltet, Halbenstain, Hartberg, Hochenbruck, Kapfenftein, Obersfladnitz, zu Thanhausen verwaltet, Obermayerhofen, zu Neudau verwaltet. Oberwildon, Pollau, Semrisach, bisher zu Peckau verwaltet, Stainz, Straß, Thaleberg, Thanhausen, Worau, Baldstein, Bachseitet, zu Thanhausen verwaltet.

3 m Jubenburgerfreise

Landesfürftliche Stebte :

Judenburg, Kreisstadt. Knittelfeld. Sind fren.

- 9 Mit ausgebehnter Birffamteit über alle Abeliden und Gaberbefigern ac. im Sande , welche fich ber Reiminal : Berbrechen fculdig machen.
- 49) Bermög Combention werben die Berbrecher jur Unterfuchung, an bas Grabes Reiminal : Gericht abgegeben.

Murau, ju Obermurgu vermaleit.-- Benten mann. Bopbe nicht frey.

### Canbesfürftliche Parite:

Auffe e. Reumurft. Obbach. Alle brep frep.

### Landgerichts . Derrfcaften.

Sectau, nachft Anittelfelb, frep.

Abmont, Abmontbubel, Danftein gu St. Salbastor, steperischen Antheils, Donnertbach, Franenburg, ju Ungmarkt verwaltet, Grobioming, Gufterbeim, Obermurau, Reifenftein, ju Gufterheim verwaltet, Robenfels, Stein, ju St. Lambrecht verwaltet, Bob tenftein, ju Irdning verwaltet.

# 3 m Rarburgertreife. Canbesfürftliche Stabte:

Marburg, Kreisstabt. Dettau. Benbe fren.

### Banbgerichte - Berrichaften :

Anfenftein, Arnfele, Burg Marburg, Cirtovid, ju Rothwein verwaltet, Deutschlandsberg, Ebensfeld, Eibiswald, Fall, St. Florian, Frend of Pettam ju Wurmberg verwaltet. Friedan, Grünberg, ju Bieftein verwaltet, Gutenbag, Saus am Bader, Gelleneck, Mahrenberg, Neuftift, Obermareck, Oberluttenberg, ju Malect verwaltet, Oberpekten, Oberradtersburg, Pettau-Erdominifaner, im Unteramte ben der heil. Drepfaltigkeit (Goikova) ju Thurniff verwaltet. Pettau-Minoriten Gut, im Oberands (Hammer). Sauritsch, Schwierenberg, ju Arnfels verwaltet, Schwanberg, Gechan der Godan berg, Thurnisch, Wurmberg,

Ueber die Kriminalverfaffunger. Befdichte beg Stepurment bat Johann Christian Graff ein vecht grundliches Bert gefchrieben, 1817 gr. 8. Grag bep Muller und herausgegeben?

<sup>&</sup>quot;) Diefe Sichft, beficht nebitsop eine angenende tienefneriebe Landgefeldigesteit, welche jum Unterfolite: Antigige Dan felben Farntender vifden Intheils geneunt wieb.

| bung ber Land- und Banngerichte zc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandl, Be., G. d. Bies. und Grundhichft. Gallenstein, eigener Pfr. genannt St. Bartholomd ju Landl, mit einer Kirchengült, im Oft. St. Gallen, Patronat und Vogtep Stift Admont, 3 Stb. von Gallenstein, 1 Stb. v. Reisling, 10 Ml. v. Bruck. Flachm. jus. 14,518 J. 1253 St., wor. Ueck. 499 J. 1308 St., Wh. 21577 St., Why. 21577 St., Why. 13044 J. 211 St. H. |
| In dieser G. fliegt ber Eisbach, Roggrabenbach, Sulga-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lanborf, Gt., G. b. Bits. Beinburg, Pfr. Bolfsberg, gur Sichft. Straft, Beinburg, Oberraggitich, Kornberg, Obermils bon, St. Georgen, Obermured und Labed bienftdar, jur Sichft. Beinburg mit Sadzehend, jur Sichft. St. Georgen an ber Stiffing mit & Garbens, Beinmofts, Sierfes und Kleinrechtzes                                                                                                   |
| hend pflichtig.  Flachm. zus. 876 J. 382  Rl., wor. Aeck. 241 J. 592  Rl., Wn. 163 J. 1415  Rl., Wgt. 10 J. 1339  Rl., Wlog. 460 J. 236 J. Rl. H. H. H. H. Whr. 42, einh. Bolk. 217, wor. 114 wbl. S. Bhk. Pfb. 34, Ochs. 28, Kh. 91. Land of fel, Gk., eine Gegend im Bzk. Halbenrain, der Pfr.                                                                                                       |
| Salbenrain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Landsberg. Dewtsch ober Neu, Mt., Schloß und Hicht. 7½ Ml.v. Graß, mit einem Landgerichte und Bif. von 1 Markt und 10 Gemeinden, als: Markt Landsberg, G. Burgeck, Klosterwinkel, Laufeneck. ober, Mittereck, Mit- terspiel, Osterwitz, Rettenbach, Sulz, Trabat- ten und Barnblick.                                                                                                                   |
| Das Flächm. vom Bzt. beträgt zuf. 11,726 J. 1548 [] Kl., wor. Neck. 770 J. 493 [] Kl., Wn. und Grt. 3099 J. 1233 [] Kl., Hibw. 6109 J. 550 [] Kl., Wyt. 108 J. 697 [] Kl., Widg. 1639 J. 175 [] Kl. Hf. 571, Whp. 439, einh. Bvlk. 1992, wor. 1032 wbl. S. Ahft. Pfd. 28, Ochs. 444, Kh. 528, Bienst. 20.                                                                                              |
| Das Schloß ift in Fischers Topographie abgebilbet, liegt auf einem 72 Klafter hohen Berge, & Std. v. dem gleichnahmisgen Markte, 10 Std. v. Graß, 18 Std. v. Marburg, 9 Std. v. Boitsberg, 10 Std. v. der Stadt Bolfsberg in Karnthen. Der Markt Großsorian ik 2 Std., der Markt Stain, 3 Std., Schwanberg 2 Std., Eibiswald 4 Std., Bildon 5 Std., die                                                |

Berricaften : Reilhofen & Stb. , Frauenthal 1 Stb. , Sollens ed 1 Stb., Bilbbach 1; Stb. und bie Meffingfabrit ju Frauen . thal 14 Gib. entfernt.

Diefe Sichft. ift mit 8437 fl. 27 fr. Dom. und 282 fl. 27 fr. 3 bl. Rust, Ertragnift in 15 Memtern mit 608 Saufern be-

anfagt.

Die Unterthanen find eingetheilt in bas 2mt Martt Canbs. berg, Amettenborf, Erabutten, Barnblidt, Law fenect, Baffenberg, Bettmanftatten, Dichael tling, Großbeimichub, Gulb, Dabrenberg und Laufenect, fie befinden fich in ben Gemeinden Mug, Brunn, Brunngraben, Burged, Gined, Gebirg Rlein, Gauitich, Greuth, Grotid, Gutenader, Saimichub, Gt. Johann , Rresbach, Lundsberg, Leibenfeld, Laufened sober: u. unter, Michaels Pling, Mitterect, Mitterfpiel, Muggenau, Raffau, Ofterwis, Pernitich, Dobles, Reitererberg, Saufal, Stang, Gulb, Guly, Oulghof, Steinriegel, Erabutten , Bochera , Barnblid, Bettmanftatten, Bochau und Zwettenborf.

An eigenen Grundfruden befitt bie Sichft. 5 3. 105 [ AL. Med., 1471 . Rl. Grt., 102 3. 491 . Rl. 2Bn., 470 3. 310 St. Beibe und 1226 3. 916 St. Blbg. Bufammen 1808 3. 93 Sl. Unter biefen ift bie Steffelpeteralpe 7 Stb. v. Landeberg in ber G. Ofterwiß mit 52 3. 1200 | RL. Beite und 87 3. Balbung, bie Bilbenfteineralpe 8 Gtb. v. Landeberg in der nahmlichen G. mit 10t J. 1000 | Rl. Beibe und 89 3. 1250 | Rl. Balbung, bie Pofchalpe 6 Stb. entfernt, mit 58 3. 950 [ Rl. Weibe, und 259 3. Balbung, bie Sanbalpe mit 240 3. 1400 [ Kl. Beibe und 87 3. 800 [ Kl. Balbung, bie Bobenalpe 5 Gtb. entfernt mit 86 3. 800 [ Kl. Beide und 271 3. 250 🔲 Rl. Balbung, und bie Dooferalpen Baldung mit 176 3.

Landsberg bat in Bereinigung mit ben Berricaften Rrauenthal, Reilhofen und Sarrached, nachftebenbe Bebenbe, als: im Gragerfreife 2 Getreib- und Rleinrechtzebend in Barnblid, Laufened, Beitenfelb, Erabutten, Ofterwiß, Blumau, Geipers. borf, Diebergems und Bildbachberg, Gersborf, Frauenhof, Gaftram, Gutenader, Otternit, Ofterleiten, Begideib, Ofter leitenftang , Ober- und Untergreuth, Basreit , Barrachhof, Lichtened, Sochgleinit, Bergla unter, Grub, Langed, Detelsborf, Buffendorf, Cooneid, Dornader, Soffelbern, Sangelsborf und Ed , Begeleborf, Begeleborfberg , Alling , Savernig , Biefels-

borf.

Betreib:, Bein- und Rleinrechtzebenbe in Rraubath, Rraubathberg, Disnit, Dichaelfling, Gafforing, Benigfleing , Bofern, Brunngraben, Farm und Streitholy, Rafenborf, Rettens berg, Raffad, Grafchad, Ochweig und Tamberg.

& Gefreid und Rleinrechtzebend im Markte Stainz, G. Buchling, Stallhofen, Ettenborf, Grafenborf, Neuborf, Mattersborf, herbersborf und herbersborfered. Dann in Lichtenhof, Ober- und Unter-Lemsit, Unterzirfnit, Afant, Mitter- und Oberzirfnit, Krudling, Langenhart, Gundersborf, hochstraffen, Windhagen, Birkhof, Ober- und Unter-Robed, Posenneurath, Rut-

gendorf, Ober- und Unter : Teipl und St. Joseph.

2 Getreids und Kleinrechtzehend zu Groß und Kleinstding, Barendorf, Hausdorf und Zoißlgraben, Neudorf, Buchling, Bollau, Ranftlhof, Oberdorf, Malintfeld, Furth, Mosing, Bagimuhl, Lagnig, Grabenwarth, Dietenberg, Hallersdorf, Bubendorf und Uhn, Stegersdorf, Fladersdach, Sommerein, Eden, Zirknigberg, Rosenberg, Gersdorf, Babstuben, Guffenberg, Spasenhof, Liboch, Treubach, Dorfling, Muhlau, Schattendorf, Birka, Morschorf, Uttendorf, Groß und Klein-Haselsdorf, Fluthendorf, Neudorf, Ungerhof, Hoschorf, Lanach, Weinzierl, Muttendorf, Hauholz, Schrötten und Thalerhof.

Dann & Getreid- und Rleinrechtzehend in ben G. Straf.

Lebern, Abriffendorf, Thalerhof, Bagnit und Forft.

Ebenfalls 3 Getreibe und Rleinrechtzebend von Großfulg, Rleinsulg, Gradwein, Stallhof, Sundsborf, Rob, Strafengel, Jubendorf; 2 Beinmoftzebend von Strafgangberg, Krottendorfsberg und Ginob.

Betreib- und Beinzehend in Bollsborf, Forft Ras, Balgamin, Ebersborf, Dipoltsberg, Rabnip, Ed und Kochermubl,

Rinned, Gottlesberg, Rlamm, Bof und Gowaig.

Betreidzehend in Edersborf, Stuhlsborf, Stullingered, Ebelsbach, Höfling, Sart, Königsgraben, Neuburgershof, Aigen, Beingartfeld, Albersdorfered, Hummeled, Geised, Safelbach, Urscha- unter, Freningered, Alpen, Affenberg, Betterkreuz, Baumgarten, Beiterstauben, Kubbühel, Deb, Brodersdorf, Prebach, Birching, Saubergen, Höf, Irrbühel, Bolf, Gmaidlgraben, Lembach, Lembachbergen, Pfannberg, Giging und Maining.

3 Weinmostzehend in Brodingerbergen, Baumgarten, Debenberg, Weiterstauben, Saidenberg, Wetterkrauz, Alpen, Frepingereck, Hummeleck, Beingartfeld, Geiseck, Königgraben, Neuburgerhof, Uffenberg, Kühbühel, Ebelsbach, Hofing, Hocheck, Pfannberg, Irbühel, Hof, Lembachberger, Stullingereck und

Prebach.

3 Getreidzehend vom Markte Gleisborf, G. Gamling, Lubersborf, Ungerborf, Fleding, Lagnig-mitter, ober und unter, Mestelbach, Hochenberg, Niticha, Nitichaberg und Graben, Fünfing, Soll, Wolfgruben und Kubned.

3 Getreidzehend in Arnwiefen , Groffau ober , Begamintel, Kaltenbrunn, Bunfchenborf, Birching , Bartl und Sadern. Beinmoftzebend in Shattagberg, Prebereborfberg, Mibfchaberg Unter. Stol, Rafden, Boffgruben, Enterg, Banfingerfegen Kubned, Ocherciorty Mitfchaberg Ober, Grad, Mittcha, Neufepen, Ortgraben, Aufgenbrunnerberg, Allemmeg, Zungberg und Hochenberg.

3 Getreibe und Riementigebend in Aettenbach Diers und Unter-, Prem, Forftbeteg, Atobekod, Aliem, Gandt, Glaubelbach, Ginabellirchen, Raifer nib Ronigsberg, Pretundeff, Stadt, Alpen, Bolenborf Groß bann in ber Pfr. Gt. Ruprecht, die Getreibezehnde von Unterfladnit, Belga, Braided, Sanberg, Brand, Prebersberf, Schattach, Bolenborf am und ten Ilgufer, hinterleiten und Blutchtonfold.

Beinmoftzebenb von Unter Beetenbad, Prem, Mihr fod, Kliem, Stachelbach, Rufer- Buige und Boofbergif:

Borth, Cormanbergen, Beine und Aleintoftzebend in Bicenbait, Borth, Cormanbergen, Beinborgeil, Counteiton, Gaether eber, Rathbergen, Anfilbach, Schamantel, Ritterbergen, Gaechenunter, Reit, Moftbofchen, Guy, Man, Arbach, Bauta, has felbach, Plenkler, Bierleiten politigieret, Pratterbergen and Scheibl.

3 Setreib", Bein- und Reimochtzefend ju Giente alugund unter, Petersborf, Leitersborf, Scheibenhof, Michiband, Millifenbach- ober und unter, und auf ben Sicht. Sainfoldiffen Sofgrunden.

Betreib ., Bein- und Meinrechtzehend von Oblinges, Rohlberg, Ebelebrunn, Mingengraben, Mitterbach, Pouluges ben, Grabereborf, Poppenborf, Londider, Berieberf mir Conference, Bifcha, Sof, Barenreit, Dellgrund, Lichteneil, Billen graben, Baumgarten, Rabifchen, Mitteb und Babenbrann.

2 Getreibe, Beine und Rleinrechtzebent von Glagunfaf. Auersbache ober und unter, Aug, Raning und Chersbach.

3 Getreid und Kleinrechtzehend in Batfcenberf, Golingel, Gorig, Spig, unter, Rublhof, Arobathen, Rariae ober und unter, Mudendorf, Dirnbach, Stainz, Bart, Baclen, Cominae. Dann in der Pfr. St. Peter am Otterbach von Birnband, Perbereborf, Ebla und Rubnect.

3 Getreid- und Aleinrechtzehend in Aronersborf, Arnichorf, Grub, Buchla, Tiefchen, Papen, Gröffing, Reufet, Goftatten und Nageleborf.

3 Getreidzehend in der Pfr. Trautmannsborf, zu Wellender borf, Wilchensborf, Baldsberg, Sag, Gulz und Traumanntdorf. 2 Beinzehend in der G. Sofftetten, Geristen und Rogelsborf. 3 Getreid- und Kleintechtgebend its Frueten in Berf, Aigen, Klapping, Safelsborf und Gruitet.

### 3m Marburger . Rreife:

& Getreid-, Rleinrecht- und Berfchnickebend in Bogenborf, Unbrengendorf, Roslafgen und Rittenborf.

3 Beinzehend von Iswanzen- unter, Kahmarenberg, Bogen-

berg, Rirchberg, Andrengenberg und Sandberg.

Betreibs und Berichnickebend vom Stadtfeld Marburg, Leitersborf, Melling, Gems, Eröfternis, Feistris, Krottendorf, Bellnis, Gt. Jakobsthals ober und unter, Ochonwarth, Bolfsethal, Rogbach, Pofirud, Stillenberg, Lintenbach. Dann Gestreibe, Weins und Lammerzehend im Bellnigers, Schaugers, Slesmer und Feistrigers Gebirg.

Betreid- und Berichnickebend von St. Peter, Tepsau, Ebentreug, Belleftrin, Mattau, Jabling, Klein- und Groß- Bintersbach, Ober- und Unterwurg, Seitendorf, Ober- und Uns

terteibling und Sauerdorf.

Bollgebend im Martte Chrenhaufen, G. Ewitfc, Billitfd,

Spielfeld, Grasnis, Obed, Ottenberg und Rang.

Betreidzehend ju Pernitich, Zeggerl, Terbian, Groß- und Rleingauitich, Steinbach, Sachernig, Einbb, Deutenbach, Saused, Ebelichub, Ribed, Steinriegel, Langriegel, Geisriegel, Ralcheriegel, Soch, Altenberg, Brudered, Fahred, Ebened, Mittered, Rabred, Soched und hinterfelb.

Dann Bollzehend im hoben und niedern Sausal, Alt- und Meu-Rersched, hollerberg, Kahrleiten, Globered, Ult. Baumgare ten, Ren Baumgarten, Mitterberg, Mitterriegel, Ploberl, Jainzich, Roblgruben, Sattel, Breitriegel, hemetriegel, Schmaled,

Bridl, Rragriegel, Oberfarm und Rreuged.

Und ? Getreidgebend in Groß. und Rleinheimfcub, Beber-

ed, Meftelberg und Beigbeim.

Diese Sichft, bat die Wogten über die Kirche Maria im Elende ju Strafgang, St. Johann Bapt. ju Felbfirchen, St. Thomas ju Premftatten, Allerheiligen ju Landsberg, St. Maria ju Offerwiß; über die Localie St. Nifolai ju Trabutten, und

über die Raplanen St. Balentin ju Bettmanftatten.

Die Fischerengerechtsame hat biese Hickt. von bem Ursprunge bes Lafinisbaches, bis dieser in den Stainzbach rinnt, durchgesbends einbandig, und ist die Beschreibung hievon in dem herrsschaftlichen Urbario auf folgende Art enthalten: "Das Fische wasser besteht an der großen Lafinitz, welche sich in dem Alspengebirge oberhalb Ofterwiß ben des Strille Schmiden (Stifte Admontischen Unterthans) aus denen daselbst von der Bildensteinner Hofstatalpen zusammen rinnenden 2 Bachen Beis seiffensund Rettendach genannt — erhebt, dann in dem Bache Ofterwitz, welcher auf den herrschtl. Landsberger Hausalpen entspringt, — sodann zwischen Jakob Grien und Blass Lagslers — Landsberger Unterthans Grunden in den Lafinisbach

350

fliefit, von bannen erstrecket ber Sichft. Fischwasser auf ber Eafen it i, bis biese in die Stainz, allba es sich enbet, und gleichwie bas Stift Stainz daselbst in der Lagnit mit Beeren bren Sate zu thun befugt, also hat hingegen auch die Sichft. Landsberg in dem Stainzbache selbigen Orts sich beffen zu bedienen."

Diese Fischerengerechtsame beträgt vom Ursprunge ber Lagnin bis auf ben Plat, wo diese in die Stain; flies, eine Lange von

bepläufig 4 beutiden Deilen.

Die biefer Sichft. eigenthumliche Bochjagt ober Bilbbabn rainhet am obern Orte in Ofterwiß an Die farnthnerifche Connn und bem Traff, fodann rechter Sand nach bem Traff abwarts in bas Barenthal, ju bem bafelbft entspringenden Bach, Geebad genannt; nach diefem Bache abwarts unter die alt Schwarzsulm, und nach ber Gulm immer abwarts bis nach St. Martin an bes Stolzels (Pfarr Schwanberger Unterthanns) Feld - von ba nach bem Bangfteig aufwarts an bas bolgerne Rreug, meldes unweit des Daviden Saus in beffen Feld ftebet; fodann nach ber Reiterbergerstraße an die Begfcheibe, - bann ferners fort bis an bas Sofbolg bes Georg Joftels, Sichft. Sollenegger Unterthanns am Saren - fobann binab in beffen Biefe, Die Budwiese genannt, - an bie im Gebig ftebenbe große Giche; von biefer Ciche gerade abwarts an bas Gleinit Bruckel, von ba nach ber Strafe juruck aufwarts an bas Gereutl im Langenbach fodann burch ber Gruber Solger aufwarts an bas Suebmanniiche Eggfeld, und fo fort bis auf die Barng - von da über bie Wiefen hinein an bas Lebinger Forftl, fodann über bes Jafob Rroifer Bichft. Bilbbacher Unterthans Biefen an bie abgebrannte Gichen - und fo weiter beim Lebingerfteg unter ber Reib in bie Lafinit; nach ber Lafinit aufwarts an die Zeidlinger Grunde, allwo die kleine und große Lafinit jufammen kommen. -Bon da nach ber fleinen Lagnit binauf an bas Reinifch - Rreug, und von diesem Kreug abwarts burch bes gedachten Reinisch Bolg, nach beffen Befchied in die große Lagnit - fobann nach berfelben immer aufwarts bis an bas Rottenbachel, und nach biefem Bachel hinauf an die Bebalpen, wieder bis an die im Unfange bemeldte farnthnerische Confin.

Die Niedere oder Reisjagd nimmt ihren Unfang in den Ofterwiter Ulpengebirgen, an der karnthnerischen Confin und dem Traff — gehet sodann nach dem Traff rechter hand — hinaban den Rohlberg und des Michael Jobstel, hichft. Landsberger Unsterthans Grunde, von da abwarts in die Leiben, und nach der Leiben immer abwarts bis an die Pragather Brucke, sodann von der Leiben hinweg nach dem Fuhrweg unter Kleinstätten in die Culm. — Sohin nach der Culm hinab, die die Lafinit in die Culm rinnt. Von da zuruck nach der Lafinit aufwarts an die Kumbergischen, Lamperstätten und Zenstorfer hölzer, dem Baldschachbof zu, dann hinauf an Simonseck, und sofort wieder in die

. Bafnit; nach ber Lagnit auf und auf bis an bie Rrottenborfer Brunde (Frauenthaler Burgfried). Bon ba burch ben Ragnis. graben an bas Pfarr Schwanberger Bergrecht in ber Gleinig; pon ba aufwarts an bes Griefen, Landsberger Unterthans Grunben, fodann nach bem Rirchweg binauf nach Landsberg, von benen ine Beilgraß - und bin in die Steinmand. Bon biefer aufmarts nach bem Beg fo nach Bilbbach führt, auf Beipeleborf; von ba an den Potichenberg ans Sofbolg, von biefen Solg an Spatenberg, bann an die Ofterleiten und bes Robin - Banbsberger Unterthans in Laufened - Grunde, von bannen nach bem Traff übermarts durch die Binterleiten bis an das Thorl. moben ein Quellbrunnen entspringt. Bon diefen Thort binauf an bes Reinifch Kreug, und binuber an bie Solgmann Suben, von ba in Die Lagnit; und nach der Lagnit auf und auf fo weit fic bas Sidft. Landeberger Landgericht erftredet, wieber an bas oberfte Ort jurud, wo diefe Jagd fich anfangt.

Im vorbeschriebenen Sagbbegirte bat bie Sichft. Lanbeberg (in so weit sich berfelben Landgericht erstredet), bie einbanbige Jagb, in ben anderen Orten über jagen folgende Sichften mit.

itens. Die Sichft. Sollened von ben Leibenfelber Grunden bis an Rleinstätten Sart, wie es berfelben Landgericht icheibet.

2tens. Die Sichit. Frauenthal, von bemeibeten Leibenfelber Grunden, über bas ber Gleinig, bis an ben Riemer Schwanberger Bergrecht.

3tens. Die Sichft. Schwanberg von gedachten Riemer bis

und mit Ginichlug der Gulben Grunde.

4tens. Die Bichft. Rleinftatten und Ottersbach von biefen

Grunden bis auf Bufdelsborf.

stens. Die hicht. Seckau von ba bis an bie Beimichuher Grunde, einschluffig bes sausalischen Berggerichts hintern Umts, bann im vorderen Umte.

otens. Die Hicht. Krottenhofen hinauf bis an Schwanbergerhof, und von biefen hof zwischen ber Lagnig und Gleinig aufwarts bis an die Lamperstätter Solzer.

7tens. Die Sichft. Balbichach und Gulghof von jest befag.

ten Solgern bis an die Stang.

Stens. Die Sichft. Solleneck in ber Stanger Sblier.

gtens. Die hicht. Frauenthal bis an ber Gruber Solzer und berauf bis an beffen Burgfrieb, fo viel fich zwifchen ber Gleinig und Lagnis befindet — fobann abermable.

1otens. Die Sichft. Sollened im Bepelgraß, Gulgraß und

Oteinwand.

11tens. Die Bichft. Wilbbach in Spatenberg, und enblich

12tens. Die Sichft. Bilbbach und Hollened im Poschenberg und Hochholz, woben von letterer Sichft. Das Gut Feilhofen auch einen Theil Mitjagd zu besuchen hat. Arubere Befiget biefer Sicht, waren bie Grafen Rhilenburg, bas Ergftift Salgburg, ber Lanbesfürft. Mit 15. Oct. 1811 taufte biefe Sicht. Morit Graf von Fries aus bem Religionsfonde, ber fie wieder an Johann Furften von Lichtenstein am 15. Janner 1820 vertaufte.

Landsbergs windisch, Cf., Schl. und Hicht. & Stb. vom Markte Windischlandsberg, o Stb. v. Windischfeistrig, o Ml. v. Cilli, mit einem Landgerichte und Bik. von i Markt und 41 Smb., nahmlich: Markt Windischlandsberg, G. St. Bartholoma, Bischofsberg, Gaberge, Gerlitsche, Hainsto, St. Hermagoras, Jertschndorf, St. Johann, St. Katbarina, Katschoboll, Kristanverch, Lasche, St. Magdalena, Mostinberg, Mestindorf, Neswitsche unter, Rinaborf, Plath, Pristova, Pristouza, Neinkovetz, Wodinsgraß, Sabothe, Schoffendorf, Sibika, Slate, Stadlerneberg, Stadlernborf, Sibika, Slate, Stadlerneberg, Stadlernborf, Stertenitza, Laubendorf, Linskos ober, Linskos unter, St. Beit, Binoutz, Bonarie, Wesgowitza, Zesta und Zmereschtagorza.

Der Flächeninhalt bes Biks. beträgt zuf. 11,340 J. 817 A. 81., wor. Aed. 2631 J. 1191 Al., Wn. und Grt. 1856 J. 1088 Al., Him. 3461 J. 421 Al., Wlbg. 2551 J. 389 Al., Bik. 839 J. 928 Al., Hi., Him. 1774, Whp. 1284, einb. Bult. 6209, wor. 3187 whl. S. Whft. Pfd. 163, Ochf. 278,

Rh. 698, Bienft. 60.

Bey biefer Sichft, werben auch bie landgerichte ber Bert-

fcaften Gartenftein und Peilenftein verwaltet.

Diefe Sichft. bat bie Bogten uber bie Pfarrfirche in Binbifchlandsberg, Sagorie, St. Semma am Rreugberge und St.

Deter im Barenthale.

Die Unterthanen biefer Hicht. befinden sich in nachstehenden G., als St. Bartholoma, Bischofsberg, Dobie, Dobleichis, Dobrinsko, Gostinza, Gruberg, Gaberze, Gubno, Gerlitiche, Bainsko, St. Hemma, St. Hermagoras, St. Johann, Jetts schindorf, St. Johann, St. Katharina, Klacke, Krivinga, Katschiboll, Kristanverch, Lopana, Losching, Lestischno, Markt Landsberg, St. Magbalena, Mestindorf, Merslapolle, Nekmaper, Meswitsch- unter, Minadorf, Markt Peilenskein, Petel, Pristova, Plath, Pristouza, Rakitoveh, Rodeins groß, Robeins klein, Moginskagorza, Sagorie, Sella, St. Stephan, Sabothe, Schöpfendorf, Slacke, Ctablernberg, Taubendorf, Stermen, Lospolau, Transforeber, Taubendorf, Linskos ober, Tinskos unter, Totatschowa, Lopolle, Burstein, St. Beit, Bonarie, Breste, Westgowinga, Zesta und Imereschtagorza.

- Landsberg ift feit mehr als einem Jahrhunberte ein Gigenthum ber Grafen von Attems. 1480 murbe biefes Ochloß von ben Ungarn befest Frühere Besiter maren die Lattenbad. Landsberg, windifd Potscheterteck, Cf., Martifleden bes Bitt. und Grundhichft. Windischlandsberg , & Otb. v. Ochloffe Bindifclandeberg, an der Gottla, mit eigener Pfr. im Dft. Drachenburg, Patronat Bisthum Lapbach, Bogtep Sichft. Bindischlandsberg. Blachm. juf. 455 3. 401 🔲 Kl., wor. Ned. 42 3. 828 🗍 Al., Wn. 105 J. 581 Al., Grt. 3 J. 1284 Al., Him. 147 J. 919 Al., Whyt. 5 J. 778 Al., Widg. 152 J. 811 □ Kl. わら. 49, 28hp. 50, einh. Bolt. 241, wor. 120 wbl. S. 製作に Pfb. 13, Ochs. 12, Kb. 37. Bier ift eine t. t. Beidellftation, ein Grang-Bollamt, bann eine Eriv. Och, von 83 Rindern. Landsberg, Mt., 31 Ml. v. Lebring, 9 Ml. v Marburg, Marttfleden an der Casnis, im Bit. und ber Grundbichft Candsberg, mit einer Pfarrfirche, genannt Allerheiligen in Deutschlandsberg, Patronat Religionsfond, mit einem Det., welchem Die Pfarren: Et Bartholoma in Geme ben Staing, St. Jatob in Frenland, St. Maria in Ofterwiß, bann die Localien : St Oswald in Frepland, St. Micolai in der Trabutte und Maria in der Glasbutte unterfteben. An Blacheninhalt befitt biefer Martt 121 3. 1480 [ Rt. , wer. 21ed. 28 3. 1421 [ Kl., Wn. 16 J. 1302 [ Kl., Grt. 11 3. 1437 ] Kl., Hibr. 12 3. 719 [ Kl., Wileg. 51 3. 1400 🗌 ደ1. . ֍[ 79, 286p. 97, einh. Bult. 484, wor. 258 wbl. &. **Bhs.** Pfd. 29, Ochs 2, Kh. 80. Diefer Martt ift die Geburtsftatte des Schriftftellers Jafob Prenner; fiebe feinen Dabmen. hier wird jahrlich am 14. Febr. , 23. Juny, 11. August und 3. Nov. Jahrmarkt gehalten. Much ift bier ein U Inft. von 11

Pfründnern, eine Eriv. Sch. von 200 Rindern, ein landschaftliches Districtsphysikat und ein Spital. Pfarrer: 1810 Joseph Paltauf, 1815 Beinrich Sackel. Landsberger, die, besagen im Et. die gleichnahmige Hoft. Ein

Man beberger, Die, bejagen im Er. Die gleichnahmige Diopte. Ein Alhoch lebte 1358, ein heinrich 1423 mit feiner Gemablinn Runigunde Pfaffendorfer. Ein Bilhelm war 1446 bep bem großen Aufgebothe gegen die Ungarn. Ein hand Landsberger, der lette feines Stammes, wurde auf bem Krapffelde im Kampfe ersichoffen.

Landsbergerbach, Mf., im Bif. Beilhofen, treibt 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Sage in Laufened.

Landicha, Gf., G. b. Bits. Straff, Pfr. St Beit am Bogau, 1 Stb. v. St. Beit, 1 Stb. v. Straff, & Stb. v. Chrenhau-U. Band.

fen, 5 Dil. v. Graß ; jur Sichft. Ehrenbaufen, Straff, Beiterde felb, Brunnfee, Robr, Gibismalb, Gedau und Landesfürgtlich dienftb.

Flidem. juf. 408 3. 1200 Kl., wor. Neck. 218 3. Bn. 50 3. 1200 St., Blog. 140 3. Hi. 39, Bbp. 39, einh Bolk. 218, wor. 115 wbl. S. Whit Pfb. 30, Ochf. 32, Kh. 07. Zur Bisthumshichft. Sedau mit bem gangen Getreibzebend

pflichtig.

Bier ift eine Brude über bie Dur, bie fo genannte Lanb. fcabrude ; auch ift bier ein Wegmauthamt & Gtb. v. Leibnig, 1 Otb. v. Gedau, 14 Gtb. v. Ehrenhaufen, 3f Dil. v. Darburg.

Diefe Mauth taufte Bergog Friedrich ber jungere dd. am Pfingfttag nach Kreugerbobungstag 1435 bon feine m ge-ereuen Diener Sans Balbftein um 500 Pf. bl. und übergab biefelbe dd. Grat am Gonntag vor Gt. Balentinstag 1436 an die Burger von Grat mit bem Bedinge, baß fie bort einen Mauthner feben, und von bem eingebenben Mauthgelbe bie obigen 500 Pf. bl. jurudbezahlen, und nach vollgemachter Summe bie Mauth gang eigen behalten follen.

Die gleichnahmige Sichft. befagen einft bie Belger, die

Moodheim ; jest ift fie mit ber Sichft. Labed vereint.

Landichad, Gt., G. b. Bifs. Thanhaufen, Pfr. Beis, ju Sichft. Gutenberg und Dechanten Beig bienftb.

Blidm. juf. 429 3. 1349 [ Rl.; wor. Hed. 112 3. 5[] Kl., Bn. 52 3. 405 . Kl., Wgt. 20 J., Blbg. 265 3. 959 Rl. Sf. 60, Whp. 50, einh. Bolf. 189, wor. 110 wil &. Bbft. Ochf. 24, Rb. 42, Schf 46.

Die Begend Landichaberg ift jur Sichft. Frenberg mit ! Ge

treib- und Beingebend pflichtig."

Lanb ich ach, 3f., ein lanbichaftlicher Frenfit und But, mit Unterthanen in ber Anittelfelber Emob, Grasedgraben und Panbicad.

Dasfelbe befitt auch bie in ber . Lanbicach beftebenbe Brus tenmauth. Es ift mit 536 fl. 42 fr. Dom., und 19 fl. 41 fr. 1 bl. Rust. Erträgniß in 1 Umte mit 18 Saufern beanfagt. 1790 genoßen es Richter und Rath ju Rnittelfelb.

Lanbicad, 3t., G. b. Bits. und Pfarr Rnittelfelb; jur Sichft.

Großlobming , Farrach und Lanbichach bienftb.

Blachm. juf. mit ber 3. Upfelberg und Gollgraben bee nabmlichen Bile. vermeffen. Sf. 29, 28bp. 36, einb. Boll. 177, wor. 76 mbl. C. Bbft. Dof. 26, Stb. 48 Ochf. 49.

Bier fließt ber Ingeringbach.

Lanbidader, bie, befagen Lanbichach ben Anittelfelb, unb bas bey Rethof. Mangold von Cantichach war 1108 ein Bobltbater bes Stiftes Ubmont.

Heinrich Lanbschacher lebte um bas 3. 1422, und war 1446 ben bem großen Aufgebothe gegen die Ungarn. Otto ber Landsschacher lebte um bas 3. 1416.

Landich a togel, Gt., Pfr. Beigberg, jur Bisthumshichft. Gec- fau mit & Garbengebend pflichtig.

Landfiedel, Bt., im Gulgraben, mit 30 Chafeauftrieb.

Landsfrone, ein altes Bergichloß, jest Ruine ben Brud. Die gleichnahmige hicht. in Brud hat ein Landgericht und einen Bit. v. 8 ., als: Bühelborf, Kotzgraben, Metiche lach, Oberborf, Obereich, Sittenthal, Utschgtaben und Utschhal.

Der Flächeninhalt des Biks beträgt jus. 6603 3 1449 [ Kl., wor. Neck. 992 3 702 [ Kl., Wn. 763 3 1425 [ Kl., Grt. 27 3 950 [ Kl., Him. 100 3 868 [ Kl., Widg. 4719 3 703 [ Kl. Him. 212, Whp. 186, einh. Bolk. 1009, wor. 578 wbl. S. Whst. Ochs. 195, Kh. 329, Sch. 544.

Die zu biefer Sichft. gehörigen Unterthanen liegen in ben G. Barendorf, Leobner und Wiener - Vorstadt von Brud, Diemlach, Einob, Judendorf, Raltenberg und Karneberg, Kohlbach, Oberborf, Pische, Pischerg, St. Ruprecht, Uebelstein, Utschthal und Zlaten.

Diefe hichft. ift mit 1133 fl. 23 fr. Dom., und 77 fl 54 fr. 3 bl. Rust. Erträgniß beanfagt. Der Gig biefer alten hichft. ift, feitbem eine Feuersbrunft im Jahre 1792 bie Stadt Brud und die Befte Landsfron verheerte, in der Stadt.

Aus den fruberen Schickfalen diefes Schloffes, welches einft bem Landesfürften fur turgen Aufenthalt als Bohnfit Diente,

find folgende urtundliche Daten vorhanden :

dd. Erchtag nach bein Sonntage Lactare in ber Fasten 1428 verlieh Kaifer Friedrich an Richter und Rath ber Stadt Bruck die Beste Landstron bis auf wohlgefälligen Biederkauf gegen jährliche Burghuth von 8 Pfund Pfenning.

dd. am Sonntage Judica in ber gaften 1484 erhielt Sans Rafeth von Raifer Friedrich bas Schloft Canbetron pflegweife.

dd. am Mittwoch vor St. Gebaftianstag 1497 verlieb Rbnig Maximilian biefelbe pflegweise an Banfen Sturm.

dd. Montag vor St. Bartholoma 1498 erhielt Diefelbe Rit

ter Georg Peufder jum Lebenftein.

dd. Innerberg unseres Eisendrztes am 12. May 1506 abergab Ronig Maximilian biese Beste an Franz Farber pfleg- und pfandweise. Mit 26. Nov. 1626 verkaufte Kaiser Ferdinand II. biese Beste an die Burger ber Stadt Bruck; hiezu hat dann die Stadt Bruck unter 17. Aprill 1630 von der Stadt Leoben 3 Unsterthanen, unterm 19. Janner 1633 von dem Stifte Neuberg die sogenannte Fröhlichische Gult, und unterm 29. Nov. 1681 von Otto Herrn von Stubenberg 2 Unterthanen hiezu erkauft,

und mit ber hichft. Landsfron incorporirt. Unterm 31. Marg 1043 erkaufte die Stadt von Kaifer Ferdinand III. ben boppelen Zapfenmaftag in ber Stadt Brud, im Tragog, Kathaerein= und Lamingthal, unterm 22. Marg 1724 den boppelten Rapfenmaftag in ber Gegend Bareneck, Breitenau, Utich und Foirach, und unterm 5. Juny 1742 von ber Kaiferinn Maria Therefia eine betrachtliche Wildbahne und Forst um Bruck, und vereinigte biese Corpora mit der Hichft. Landsfrou.

Nachbem die Stadt Brud die Sichft. Landstron burch 145 Jahre befeffen batte, verfanfte fie biefelbe unterm 30. Aprill 1771 an Frant Bav. Eblen von Frandenegg, welcher fie am 15. Febr. 1810 an Erneit Peinhold und feine Gemahlinn Magdalena, geborne Eble von Infel verlaufte, von welch letteren fie am 1. Man 1816 nach Peinholds Ubsterben an Joseph Ludwig

Sausmann gelangte.

Landftrag, Sichft in Rrain bat bat Patronat über nachlebenbe Riechen im Gillierfreise, nahmlich: St. Ruprecht zu Widem, Dobowa, Pischaty, Gromte, Lichtenwald, Rapellen, Urtitich und Cholle.

Canbwirthichaftsgefellicaft, f. f. bes Bergogthums Stepermart. Diefe in volltommener Renntnig bes Canbes und feiner Bewohner , ihres Senns und Berbens mit ausgeichnenber Liebe fur die gute Stepermart und mit bem fraftigften Billen ibr Beites ju beforbern von Gr. taifert. Bochbeit 3 o bann Erge berjog von Deiterreich gegrundete Gefellichaft ift vermög allerbochiter Beftatigunge : Urfunde dd. Bien am 4. Febr. 1819 von Gr. Dajeftat Raifer Frang I. gnabigft bewilligt worben, und bielt am 28. Marg 1819 gu Gras im Berfamintungsfaale ber landesftande ibre erite Sauptverfammlung. Die bort von Gr. taifert. Sochheit gehaltenen Bortrage voll Einfachbeit, Babre beit, voll Liebe fur unier gemeinfames Baterland, und voll Ehrfurcht und Beborfam fur feinen faiferlichen Bruber und Berrn unferen gutigften Lanbesvater werben ber Stepermart freis une vergeslich fenn und bleiben, und bezeichnen ben guten Geift, welchen Diefer bobe Berr in ben Bliebern ber Befellichaft gu bringen ober ju befeitigen ftrebt. Ginftimmig mabite bie Befellicaft Ge. tailerliche Sochheit jum Prafibenten und Bochftfelber nahmen Seither bat fich Die Befellichaft mabrlic an Dieje Buroe an. madern Bliedern in allen Theilen bes Candes fo febr vermehrt, bağ ibre Anjahl im Canbe allein nabe an 3000 flieg, und bereits aus 24 Giliglen ober Unterabtheilungen beftebt. Diefe Theile nahme an einem guten gemeinfamen 3met gereicht bem Canbe gewiß ju einer großen Chre, und wird auch icon in den Rade barlandern und felbit in Deutschland, Frankreich und England bafur ertannt , Beweife fur bas Befagte liegen in ben Bufdrif: ten großer Gelehrter, melde als forrefpondirente Glieber ber

Gefellicaft angehören, und welche mit freudiger Buftimmung er-Blarten, gerne alles jum Beften ber Gefellicaft bengutragen, was ihr Birtungefreis und ihr Biffen erlaube. Manner wie Thaer, Ochwert, Fellenberg, Diel, Cloffen, Digtet aus Deutschland, Bants, Ginclair, Acland in England, Bosc, Thuin, Lafteprie Girot Chantrans in Frankreich, Braf Meillerio in Italien geboren biefer Gefellfcaft an. Go wie diese Mahmen ehrenvoll in ber Matrifel fteben, fo fehlen auch nur we nige aus ben Beften und Eblen bes landes aus allen Standen einer Matritel, bie noch in fpateren Jahren den Machkommlingen Diejenigen bezeichnen wirb, welche in bem Mugenblide ber Grundung empfanglich gening maren, bas Bute welches fie burch ihr Mitwollen ichaffen tonnten, einzuseben , und ihre Rrafte angureiben bas Bute auch berbenguführen. Ein Berein von bennabe 3000 Familienvatern, Prieftern ober gebildeten Candwirthen wieviel tann und wird er einem · Lande nugen', beffen Geele Aderbau', Beinbau, Biebjucht, Landwittbicaft überhaupt ift. 3:

Innige Barme unter ben GNebern, bas reine Besbachten ber berrlichen Statuten, bas Bergeffen bes eigenen Ichs wo es bas allgemeine Beste gilt, werben unter ihrem gutigen Führer bie Gesellschaft ihren eblen Entimeed erreichen laffen.

Gemuther wie die Stepermarter, mannlich, treu, atheits fam, fleißig unter dem Leitsterne Johann wieviel Gegen bringendes werden fie dem Monarchen ju Buffen legen, der wie ein Familienvater das Bohl der Seinigen mausgefeht wunschet, wenn ihre Barme burch Schonung und Gerechtigteit erhalten, ihr practisches Biffen und ihr Fortschreiten darin nicht durch aufgeblühte theoretische Nielwifferen geschulmeistert, wenn ihr Bidrebeitslieben nicht verfannt, und allem Fremdartigen bas Einsschlieben abgeschnitten wird.

Bereinfachung ber Sitten und Beburfniffe, Abftellung bes Luxus, Burudrufen eines altpatriarchalischen hirtenfinnes find so nabe mit ber Beredlung ber Landwirtsfchaftszweige verwandt und in Stepermarts Bergen und Ehffein vielleicht feichter als irgendwo in ber Belt jurudjuführen, wohu bie Gefellchaftsglies

ber burch Bepfpiel und Borte gerne bie Sand biethen.

Das hohe Bertrauen womit bisher bie Regierung bie Gefellschaft beehrte, die Gerechtigkeit mit welcher fie bie von der Gesellschaft gemachten Borschlage murbigte, haben bie Gifeber mit Freude und Zuversicht erfüllt, und so hat das Berhaltnis auf einer Seite durch Baterlichkeit, auf der andern durch Kindlichkeit in einem Lande gewonnen, welches von jeher ben Lanbesfürsten als Bater zu betrachten gewohnt war.

Beharrlichteit, treue Ergebenheit, Rechtschaffenheit, Bahrbeit in Sprache, ruhige Gemeffenheit in Sandlungen und vor allem vaterlandischen Gemein, unn find die Krafte wodurch fich bie Gefellichaft bie Fortbaner biefes wohlthatigen Bertrauens immer mehr zu verbienen ftreben und auch gewiß erhalten wirb.

Aller Anfang ift schwer und gewöhnlich mit Opfer verbunten, bas Meifte ift überftanden, nach bren Jahren Dasenn bewegt sich und lebt biefe Gesellschaft in ihren meisten Theilen voll freudigen Mutbes. Höchfterfreulich ift ber Ueberblick ber bisher burch bie Glieber eingegangenen Auffate, Mobelle, Maschinen und übrigen Bentrage, und ber höchsten Unerkennung werth sind die durch die Gesellschaftsglieder gemachten neuen Erfindungen, als 4. B. die Flurwaage und Getreibsauberer von herburger, die Bleichmaschine von Kreithansel, die Spinnrader von

Prettl und Cadl zc. zc.

Den Statuten gemäß weiset ber Centralausschuß nichts von sich aus Urfache ber Geringfähigkeit. Das vornehme Absprechen oder hohnendes Zurückweisen werden und muffen demselben ftets fremd bleiben. Dieser Berein betrachtet sich durchaus nur als Glieder tie nie aushören zu lernen und sich zu bilden, die durch geachiertige Schonung nur die Lust zum Lernen haben, und nicht durch unwürdiges Betragen gegen bergliche Willschrigkeit die kein mende Sbattraft anseinden oder unterdrücken wollen. Es ist ein Verein ben nicht Geld und Geldgierbe, nicht uneble Befriedigung von Nebenabsichten, sondern die Liebe zum allgemeinen Guten und Besten geboren hat, der fest bestehen wird, so lange die Regierung eine Freude haben wird an guten gehorsamen Unterthauen, an gut benkenden Menschen und ihrer Wohlfahrt, was unter Vater Franz einig der Fall sen wird.

In biefem Ginne und Beifte bat fic bie Gefellichaft nunmehr in fechs Sauptverfammlungen gefeben, ertannt, erfreut

und geftarft.

In ter zwenten Saupeversammlung am 17. Cept. 1819 erschienen bereits burch Deputirte bie Filiale Brandhof, Judensburg, Brud, Trofanach, Gröbming, Nottenmann, Marburg und Teurenbach; in ber britten Hauptversammlung am 20. und 21. Marz 1820 erschien außer ben obgenannten auch ichon die Filiale Boitsberg, Windischgrat, Pettau, Pedau, Grat, Radetersburg, Feltbach, Florian, Pollau, Wildon und Cilli.

Mit 11. Gept. 1820 hielt die Gefellichaft.ihre vierte Sauptversammlung; am 10. Aprill 1821 ihre fünfte, in welcher die
in die Oft- und Weit Grat gespaltene Grater-Filiale, bann
auch jene von Beig und Murgguichlag burch Deputirte auftrat,
und endlich in ihrer sechsten hauptversammlung am 15. und 16.

Bept. 1821, in welcher auch bie Riliale Sifiau ericien.

Mus folgendem ftatiftichen Ueberblide entnimmt man Grofe, Bevolkerung und Biehftand ber bestehenben Filiale, und zugleich das Berhaltniß ber Große bes Bobens zur Population
und zum Biebstande.

## Reihenfolge nach ber Grope bes Siddeninhaltes :

| Filiale         | 3.      | □ \$71. | Kiliale         | 3.      | □ Kl. |
|-----------------|---------|---------|-----------------|---------|-------|
| Judenburg       | 238,449 | 1033    | Siffau          | 112,526 | 1526  |
| <b>Orbbming</b> | 223,180 | 813     | Rottenmann      | 112,007 | 1239  |
| Zeufenbach      | 219,809 | 377     | Trofunach .     | 109,914 | 766   |
| Ciai            | 218,294 | 1478    | Brud            | 105,741 | 1049  |
| Pollau          | 161,756 | 1044    | Boiteberg       | 90,685  | 1,68  |
| Pettau          | 160,950 | 184     | Rann            | 88,523  | 1415  |
| Horiau          | 153,711 | 1137    | Murzzuschlag    | 87,401  | 1002  |
| Marburg         | 147,513 | 712     | <b>23</b> ildon | 74,711  | 574   |
| Rabtereburg     | 127,437 | 318     | Praßberg        | 56,949  | 26    |
| Feldbach        | 117,798 | 855     | Grager - Oft    | 46,228  | 333   |
| <b>A</b> Seiz   | 117,492 | 1305    | Graber . Beft   | 29,711  | 1104  |
| Bindifdgraß     | 113,667 | 1213    | Pedau           | 25,310  | 804   |
| Brandbof        | 112,641 | 1480    |                 | •       |       |

# Reibenfolge nach ber Bevolkerung:

| Biliale      | Geelen.        | Riliale       | Geelen. |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| Cidi         | 70,0 <b>60</b> | Boiteberg     | 26,936  |
| Pettou .     | 64,353         | Graber = Beft | 23,292  |
| Feldbach.    | 49,084         | Zeufenbach    | 22,941  |
| Marburg      | 47,839 .       | Grobming      | 22,126  |
| Stabferiburg | 47,543         | Trofapad      | 15,585  |
| Florian      | 45,354         | Bruck         | 14,521  |
| Pôllau       | 40,307         | Pectau        | 12,502  |
| Beil         | 38,851         | Pragberg      | 12,297  |
| Grager . Dft | 36,343         | Rottenmann    | 12,213  |
| Rann         | 36,178         | Mürzzuschlag  | 10,038  |
| Bildon       | 31,113         | Hiffau        | 9,413   |
| Bubenburg    | 27,962         | Brandhof      | 9,152   |
| Binbifchgraß | 27,143         | • •           |         |

### Reihenfolge nach dem Biebstande

| Reibeuloide | nacy                                                                              | vem Biegitanve                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stück       | )                                                                                 | Filiale '                                                                                                                    | Stück                                                                                                                                                                                               | ] .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22,420      | ابع                                                                               | Binbifchgraß                                                                                                                 | 11,302                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23,521      | 14                                                                                | Grager . Oft                                                                                                                 | 8,278                                                                                                                                                                                               | Sperce,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23,409      | 1 3                                                                               | Brud                                                                                                                         | 8,015                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22,053      | -                                                                                 | Rottenmann                                                                                                                   | 7,775                                                                                                                                                                                               | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21,409      | Q                                                                                 | Rann                                                                                                                         | 7,462                                                                                                                                                                                               | Ochlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21,135      | 「                                                                                 | Erofanach '                                                                                                                  | 7,237                                                                                                                                                                                               | (इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20,907      | (≌                                                                                | Pectau                                                                                                                       | 6,216                                                                                                                                                                                               | (≌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18,223      | E                                                                                 | Graber = Beft                                                                                                                | 5,262                                                                                                                                                                                               | and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16,483      | 5                                                                                 | Brandhof                                                                                                                     | 5,250                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15,724      | 50                                                                                | Mürzzuschlag                                                                                                                 | · 4,822                                                                                                                                                                                             | <b>196</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14,216      | <b>  \$</b>                                                                       | Prafiberg                                                                                                                    | 4,033                                                                                                                                                                                               | Kube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13,848      | 1.                                                                                | Biflau                                                                                                                       | 3,774                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13,741      | J                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Øtûd 22,420 23,521 23,409 22,053 21,409 21,135 20,907 18,225 16,483 15,724 14,210 | Øtůď<br>22,420<br>23,521<br>23,409<br>22,053<br>21,409<br>21,135<br>20,907<br>18,223<br>16,483<br>15,724<br>14,210<br>13,848 | Stud 22,420 23,521 23,409 21,409 21,135 20,907 18,225 16,483 15,724 14,216 13,848  Siliale Braber Oft Brager Oft Brager Oft Brager Oft Brager Seft Branchof Murgjulchlag Fraßberg Fraßberg Fraßberg | Stück 22,420 23,521 23,409 22,053 21,409 21,409 21,135 20,907 18,225 16,483 15,724 14,216 13,848  Siliale Stück 11,302 8,278 8,278 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8,015 8 |

#### Methalenit bes Glacheninhaltes gur Population:

~ 41×0000

|  |  | Menfchen |  |
|--|--|----------|--|
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |

| Filiale 3.                                    | D.R.L.      | Filiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. D.R.     |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Brandhof                                      | 402         | Boitsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 584       |
| Hiffour                                       | 1526        | Cilli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 185       |
| Grobming 3 10                                 | 138         | Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 131       |
| Leufenbach , gia                              | 930         | 2Beig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 - 11 38   |
| Rottenmann 9                                  | 273         | Pettau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 = 801     |
| Budenburg                                     | 844         | Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 714       |
| Murguschlag 7                                 | 1296        | 2Bubon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 642       |
| Bruck 7                                       | 4517        | Relbbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 639       |
| Trofanad                                      | 77          | Graper : Beft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 184       |
| Prafiberg 4                                   | 1009        | Pedau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 24        |
| Winbifchgraß 4                                | 300         | Radtersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 10 1 10   |
| Pollau 4                                      | 20          | Grager . Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 435       |
| Blorian " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 622         | " Students of all and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 02.00     |
| 17/24/16                                      | 20124560330 | The state of the s | - Shallying |

#### Berhaltnif bes Gladeninhaltes jum Diebftanbe.

#### Es tommen auf 1 Stud Bieb in ber

| Kiliale .    | 3. D AL. | Riliale        | 3.   | ☐ St. |
|--------------|----------|----------------|------|-------|
| Hiffau       | 20 1305  | Pettau         | 7    | 984   |
| Brandhof     | 21 728   | Pollau         | 7    | 588   |
| Grobming     | 16 386   | Pragberg       | 6    | 1091  |
| Seufenbach   | 15 759   | Klorian .      | - 6. | 905   |
| Trofanach    | 15 300   | Boitsberg      | 6    | 3     |
| Rottenmann . | 14 649   | Grater = 2Beft | 5.   | 1052  |
| Brud .       | 13 308   | 2Beis          | 5    | 905   |
| Judenburg    | 13 136   | Graber . Dft   | . 5  | 935   |
| Mann .       | 11 1381  | Relbbach       | 5    | 546   |
| Windischgraß | 10 91    | Radfersburg    | 5    | 66    |
| Ciffi        | 9 1178   | Pedau          | 4    | 146   |
| Marburg      | 9 610    | Bilbon         | 2    | 1431  |
| Murzzuschlag | 7 1296   | 198 W. T.      |      |       |

Lanereberg, Mf., eine Beingebirgegegenb, jur Sichft. Regau bienftbar.

Lanersborfberg, Mf., Beingebirgsgegenb, im Bif. Friebau, Pfr. St. Rifolai; fur Sichft. Maled und Dornau bienftbar.

Laneregraben, 3f., swiften bem Glangberg und Allthofen, mit febr großem Balbitanbe.

Lang, St., eine Gegend, jur Sichft. Bafferberg mit & Garben gebend pflichtig.

Lang, Mt., G. b. Bil s. Gedau, mit eigener Pfr. genannt St. Matthans in lang, im Dft. Leibnig, Patronat Biethum

| Lavant, 1 & Stb. v. Sedau, & Stb. v. Lebring, 42 Ml. v.                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marburg. Bur Sichft. Grottenhofen, Gedau, Rein, Trausenburg und Bitichein bienftbar, gur Biethumebichft. Gedau          |
| mit & Getreidzehend pflichtig.                                                                                          |
| Flachn. zus. 309 3. 176 . Rl., wor. 2ect. 73 3. 387                                                                     |
| ス(., 28k, 118 N. 187 □ R(., Grt. 021 □ R(., 与thw. 6 N.                                                                  |
| 2312: [] M., Wldg. 110 J. 567 [] Kl. H. 19, Whp. 20, einh. Bolf. 96, wor. 54 wbl. S. Whft. Pfb. 6, Och. 14,             |
| eing. Bolls. 90, wor. 54 wdl. S. Agit. Pio. 0, Dog. 14,                                                                 |
| Die Pfare hat eine Gult , mit Unterthanen in Jeg.                                                                       |
| hier ift eine Triv. Och. von 97 Rindern, und ein A. Inft.                                                               |
| mit 2 Pfrundnern.                                                                                                       |
| Pfarrer: 1810 Unton Sueber, 1817 Mathias Glafer.                                                                        |
| Lang, die, befagen Pegnighofen und Gutenbubel. Johann Paul 1640.                                                        |
| Rangalpe, 3t., im bintern Galder, zwifden ber Pfaffengru-                                                               |
| benalpe, Bett Pletten: und Barenthal im Puftermalbe und bein                                                            |
| Lachthal, mit 80 Rinderauftried und bedeutendem Balbftande.                                                             |
| Langauy, Boll, je bwifchen bem Thoneck und dem Birgboben, mit 30 Rinberauftrieb und einiger Bebolgung.                  |
| Langbud, Ge., Beingebirgegegend, jur Sichft. Johnsborf                                                                  |
| Dienftbat.                                                                                                              |
| Langborf, Et , eine Gegend im Bit. Ofterwit, in welcher                                                                 |
| der Ofterwigbach fließt.                                                                                                |
| Langect, Gt., G. b. Bite. Bafolbeberg, Pfr. St. Marein,                                                                 |
| jur Sicht. Birtwiefen, Sartmannsborf, Freyberg, Riegers-                                                                |
| burg, Munggraben, Neuberg, Thanhaufen, Meffendorf, Stadl, Munchhofen, Luftbubel, Pfr. St. Marein, Beig, Stift Rein,     |
| und herberftein bienstbar; jur hichft. herberftein und Fregbeth                                                         |
| mir & Getreid. und Beinzebend, und gur Staatshichft. Staing                                                             |
| mit & Garbenzehend pflichtig.<br>Flachm guf. 1785 3. 585 🗆 Kl., wor. Acc. 705 3. 463                                    |
| □ Kl., Wn. 147 J. 157 □ Kl., Wat. 71 J. 923 □ Kl.,                                                                      |
| Blog. 861 3c 442 🗌 Kl. H. G. 92, Whp. 90, einh. Bolf. 537,                                                              |
| wor. 284 mbl. G Abft. Pfb. 23, Ochf. 50, Ab. 156, Ochf. 6. Sier ift eine Gm. Och. von 18 Kindern; befigleichen ift auch |
| in ber Gegend Langed unter eine Gm. Sch. von 23 Rinderu,                                                                |
| Der gleichnahmige Bach treibt in diefer Gemeinde 1 Mauth-                                                               |
| muble, 1 Stampf und 1 Sage.                                                                                             |
| Auch kommt hier ber Gollitschbach vor.                                                                                  |

Langect, Gt., Beingebirgegegend im Bit. Rahlsborf, gur Sichft. Schieleiten bienftbar.

Langeck, Mt., G. b. Bits. Frau enthal, Pfr. St. Florian; jur Sichft. Feilhofen und Rohr bienftbar, jur Sichft. Landsberg mit & Getreto- und Kleinrechtzebend pflichtig.

| 352                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kl, 1<br>3. 29<br>Al<br>Whft.<br>Lange<br>Fahre | Cachin. zuf. 469 3. 1026   Kl., wor. Ned. 92 3. 738   Bm. 147. 111   Kl., Grt. 8 3. 636   Kl., Sthw. 95 22   Kl., Wat. 2 3. 1194   Kl., Wiby. 123 3. 1255 L. H. 40, Why. 41, einh. Bolf. 173, wor. 86 wbl. S. Pfo. 11, Ochf. 15, Kh. 64. cebach, Bk., in ber Laffing, zwischen bem Reichmoosbach, entamp und Laffingbach, mit bedeutender Behölzung und tinderauftrieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bist                                            | ceberg, Mt., Pfr. St. Georgen an ber Posnis, gur bumebicoft. Gedau mit Bein- und Getreibezehend pflichtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | nacter, Cf., Pfr. Kaftreinis, jur Sichft. Oberrobitfd<br>Stermoll mit & Garbengebend pflichtig.<br>nacter, Mf., G. b. Bills. Burmberg, Pfr. St. Rup-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| recht,<br>Seiche<br>40 I                        | , zur Hofft. Gutenhag dienstbar. Flachm. zuf. &228 J. 629 M., wor. Acct. 205 J. 997 L., Trifchf. 13 J. 219 M., Wn. 84 J. \$10 M., E 36 J. 455 M., Hill., Hill., Athw. 243 J. 1361 M., Wat. &37 M., Why. 243 J. 1361 M., Wat. &37 M., Why. 243 M. 361 M., Why. 243 M. 361 M., Why. 243 M. 361 M., Why. 361 M., Why. 243 M., Why. 361 M., Why |
| pichft<br>Mi.                                   | nbach, Gk., G. b. Biffs, Neubau, Pfr. und Grunds. gleichfalls, & Std. v. Limbach, 14 Stb. v. Neudau, 5 v. Fürstenfelb, 9 Ml. v. Graß.<br>Das Flächm. ist mit der G. Mitterborf vermessen.<br>H. 11, Whp. 11, einh. Bolk. 41, wor. 20 wbl. S. Abst.<br>10, Ochs. 6, Kh. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lange<br>Dienft                                 | n bach, DE., Beingebirgegegenb, jur Staatsbichft. Ball bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frent<br>Schein                                 | nberg, Mt., G. b. Bzfs. Sedau, Pfr. Cang; zur Hichft. üsel, Rohr, Sedau, Stift Rein, Trautenburg und Witbienstbar. Iddm. zus. 105 J. 1333   Kl., wor. Neck. 13 J. 15   Wn. 36 J. 487   Kl., Wgt. 43 J. 148   Kl., Him. 1285   Kl., Wldg. 10 J. 996   Kl. Hi. 36, 35, Why. 30,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| einh.<br>Kh. 2                                  | Bolk, 112, wor, 62 wbl. S. Absk. Pst. 3, Ochs. 2, 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rein ,<br>I. 60<br>Ecido<br>52 J.               | nberg, windisch Dogagora, Ek, G. d. Bzies. Planken, Pfr. Ponigl: zur Hicht. Gonowis und Ponigl diensth. Flächm. zus. mit Wobau 659 J. 918 Al., wor. Ueck 1150 Al., Wn. 102 J. 1259 Al., Grt. 1571 Al., 246 J. 174 Al., Sthw. 189 J. 1269 Al., Wgt. 599 Al., Wlog. 152 J. 181 Al. Hi. Hi. 68, Whe. 189 Al., Bot., Who. 189 Al., Bot. 30, Who. 189 Al., Bot., Who. 189 Al., Ph. 68, Who.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Der gleichnahmige Bach treibt bier 3 hausmubleu, 1 Mauthmible und 1 Stampf; auch fließt in dieser G. der Zoginabach, Oftrosnabach und Langenbach.

Langenberg, windisch Dagiverch, Cf., G. b. Bits. und ber Grundhichft. Studenis, Pfr. Laporie, jur Staatshicht. Studenis Beingebend pflichtig.

Das Glachin. ift mit ber G. - ? vermeffen.

Si. 11, Bhp. 9, einh. Bolt. 35, wor. 18 whi. 6. Ahft. Ochf. 2, Kh. 9.

Langenbuch, Cf., eine Gegend, jur Staatshichft. Frenftein Getreibezehend pflichtig.

Langengupf, Cf., ein jur Staatsbichft. Studenis eigenthumliches Balbrevier, 2 Stb. v. Studenis, mit 140 3. 1296 [] Rl. Flaceninhalt.

Eangenbart, Mf., eine Gegend, jur Sichft. Canbeberg mit ? Getreibe und Rleinrechtzebend pflichtig.

Langenmantl, die Edlen und Frenherren von, befaften Reischenburg, Eburn, St. Jutob, Pragerhof und Bifiatenhof, und

erbauten Langenthal.

Rajetan von Langenmantel, aus einem alten patrigischen Geschiechte von Augsburg abstammend, siedelte fich in der Stmt. au. tauste die obengenannten Guter, wurde anfangs Kreisamts- Absunct zu Mardurg, Mitglied der alten steperischen Acerdau- Beschlichaft, mit 23. September 1768 von der Kaiserinn Maria Theissta zum t. t. Math und bald barauf zum Kreishauptmann in Kul befördert. Er wurde dd. Welen den 21. Ianner 1766 in den Kitterstand, mit dem Prodicate Edler von und zu Langenthal, dann mit 12 Juny 1766 Mitglied der steperischen Lastomannschaft, und später in den Freyderrnstand erhoben. Sein Schn Maximilian Freyderr von Langenmantl, geboren zu Friesdau, den 2. November 1759, wurde mit 21. September 1780 zwepter Kreisadjunct zu Cilli, mit 9. Janner 1783 zwepter Kreisecommissär zu Rsezzan, dann mit 26. September 1796 k. t. Gubernialrath und Kreishauptmann zu Jasso in Ofigallizien, und mit 29. July 1803 Kreishauptmann zu Lemberg.

Er war im Jahre 1803 Landescommiffar ben dem großen Lager in Oftgallizien, und erhielt von Gr. kaiferl. Soheit dem Ertherzoge Karl, zum Beweise der Zufriedenheit mit den ben bieser Gelegenheit getroffenen guten Anstalten, in Gegenwart der versammelten Generalität, das Porträt Höchstesselben. Er wurde mit 1. August 1806 auf eigenes Ansuchen wegen Krank-

beit in Rubeftand verfett.

Bon diefer Familie ift außer obengenanntem Frenherrn nur noch beffen Stiefbruder Rajetan, t. f. hauptmann in Penfign, vormable ben bem vaterlanbischen Regimente Chafteler, übrig. Langenfee, Sf., norboftl. von Auffee, ein ziemlich tanger, aber fcmaler Gee.

Langenthal, Mf., Gol. und Gut, & Stb. v. Unter. St. Runigund, 1 Ml. v. Marburg, mit einem Bif. von 4 G., als: Dobreng, Grabifchea, St. Runigund und Rangen.

Das Flächm. des Bills. beträgt jus. 3724 J. 941 D. Al., wor. Ned. 957 J. 1199 D. Al., Wn. und Grt. 643 J. 695 D. Al., Hr., hebw. 695 J. 537 D. Al., Wgt. 648 J. 1412 D. Al., Wilds, 779 J. 297 D. Al., he 380, Why. 381, einb. Boll. 1681, wor. 856 wbl. S. Whst. Pfd. 143, Ochs. 122, Ap. 355. Bienst. 89.

Die Unterthanen kommen in nachftebenben Gemeinden vor, als: Dobreng, Gatichnigberg, Grabifchea, Jellenichenberg, Kreug, St. Kunigund, Mangenberg, Slemen, Trofternit und Blefuscheg.

Das But ift mit 272 ff. 52 fr. Dom. und 46 ff. 24 fr. 2 bl. Rust. Erträgnif jur Lanbichaft begnfagt, und bat 42 rudfäßige und 36 Bulebens : Unterthanen und Bergholden.

Die eigenthumlichen Grundftude bestehen in 20 306 Neder, 24 Joh Biefen, 10 Joh Beingarten und 24 Joh Balbungen und Suthweiden. Auch bat die Sichft, alternativ mit Pennisbofen den genannten Beingebend in Gelberg, eine fleine Reis-

jagb und Bifderen in ber Dofinit.

Diefes Gut bien vor bundert Jahren Biffadenhof, welden 1730 Dr. Karl Leopold Rhern, bann Maria Julianna Khern, geborne von Regenheim, und mit 1 December 1731 Dr. Benes bict Ignab Khern, Schwager bes obigen, im Benge hatten.

Spater kommt ein Ernst Bafentin als Besiter vor, von welchem mit 6 August 1764 Rajetan von Langenmantel als Raufer erscheint. Den 15. August 1759 kaufte dieses nunmehrige Gut Langenthal Rajetan Graf von Auersperg. Aon biesem mit 5. July 1785 Joseph Edler von Ralchberg, bann mit 1. December 1789 Alons Pirker, mit 13. Juny 1794 Johann Malp, mit 1. July 1797 Joseph Hofmann, mit 21. Avrill 1806 Karl Konigshofer, mit 3. May 1814 Dr. Anton Benedicter.

Langen wang, Bt., G. b. Bits. und Grundhichft. Sodenwang, mit eigener Pfr. genannt St. Unbra ju Langenwang, im Det. Neuberg, Patronat Montamilifche Stiftsbichft. Neuberg, Bogten Sichft. Bochenwang, 1 Std. v. Krieglach, & Stb. v. Hochenwang, 5 Ml. v. Bruck gelegen.

Polhobe: 47º 54' 10" nordl. Breite, 33º 17' 14" oft.

Blackm. juf. 1303 J. 292 St., wor. 2led. 149 J. 1156 St., Bn. 164 J. 1003 St., Gre: 5 J. 1186 St., Othw. 35 J. 959 St., Widg. 947 J. 827 St. . . . . . . . . . . .

Who. 81, einh. Bolf. 444, wor. 231 wbl. G. Abst. Psb.

24, Oof. 20, \$6. 101, Cof. 40.

hier befindet fich ein Eisenhammerwert mit 2 Berrenn- und 2 Stredfeuer, und 1 Zainhammer, laut hoffammer Refol. dd. &. 3an. 1793, ferner auch eine Triv. Co. von 104 Kindern. Bur Staatsbichft. Reuborg Garbenzebend pflichtig.

Langgrabenbad, Bf., im Bit. Oberfindberg, treibt 1 Sand muble in ber Gegend Bergogberg.

Eangleiten, Gt., Beingebirgegegenb , jur Sichft. Gerbers

Langleiten, Gt., Beingebirgsgegenb, jur Sichft. Rapfenftein-

Langriegel, Dit., eine Segend in ter Pfr. Riged, jur Sichft. Candeberg mit 3 Getreibzebend, jur Biethumebichft. Genau mit 1 Getreib- und Weinzebend pflichtig.

Cangructalpe, St., im Triebengraben, mit 14 Minberauftrieb.

Langthal, It., im Rothgraben Des Feiftriggraben, mit 153 Minberauftrieb und ungeheuerem Balbftande.

Langthal, Bf., im Pretullgraben, swifden dem Rabenthal und Konigetogel, mit bedeutentem Bulbftande, fammt bem Rabenthal mit 200 Schafenauftrieb.

Langthal, Bf., amifchen bem Cebaftiansboten und Raffenberg, mit 28 Rinderauftrieb und bedeutenter Beholgung.

Langwiefen, Gt., G. D. Bits. Commende am Leed, Pfr. St. Leonhard ju Grat, 1 Std. v. St Leonhard, 14 Std. v. Grat. Bur Sichft. Freyberg, Commende um Leed und Ctabte pfarr Grat bienstbar.

Das Rladm. ift vermeffen mit ber G. - ?

H. 12, 23hp. 12, einh. Lult. 69, wor. 34 wbl. S. 23hft. Pfb. 5, Ochs. 4, Kh. 28.

Lan hof, nordweitl. v. Cilli, Schlog und Gut, ift mit 94 fl. Dom. und 7 fl. 4 fr. & dl. Rust. Erträgnig beanfagt.

Die Unterthanen desfelben befinden fich im Martte Fraglau,

S. Goriga, Lipovet und Lachouna.

Der Lanhof mar einst ein, außer ber Stadt Gill liegender und der Landichaft unterchäniger Maperhof, hatte jum Eigenthumer ben August Grafen von Thurn, welcher ihn bann an den Rudolph Felix Grafen von Reifig vertaufte. Dieser Graf Reifig hatte das Bohngebaude vergrößert und bennahe neu hergesstellt; hat von seinem anliegenden Gute Maperberg die Unterthanen zweper Dörfer, als: Gorrtja und Lachouna mit seinem Hofe vereinigt, und auf diese Art es zu einem Gute ums geschaffen.

Diefes Gut hatte bann nach ber Sanb mehrere Eigenthumer, als Rabida 1790, Sutor Bincenz Grafen von Gaisruck, endlich Georg Knieberger, von welchem es im Jahre 1804 Lav. Augustin Freyberr von Dienersberg erfaufte. Rach bem Tobe besselben kam es burch Erbrecht an bessen Tochter Barbara, welche an den Ritter von Gabolla, Inhabern ber Hicht. Reifenstein verehelicher ist, und es an Bincenz Karnitschnig verkaufte.

Lanbof-Unter, Et., ein Gut, welches mit 3 ff. Dorn. und 15 fr. Rust. Erträgniß in 1 Amte mit 12 Saufern beanfagt zft, wurde früher Stockelhof genannt. Im Jahre 1750 war Johann Bernhard Pilbach, später Jakob Igna; Stobl, bann unit 9. Jan. 1792 Maria Stobl, mit 5. Man 1801 Seraphin Koschu, mit 8. Nov. 1810 Franz Cav. Forfiner und seit 20. Jan. 1812 ift Igna; Novad im Besige besselben.

Laningberg, St., im Ratichthal, swifden bem Feiftringraben und Rammersberg, mit einigem Biebauftriebe.

Lanifdbetg, Ct., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Laed bienftbar.

Lantowitz, Gf., Schl. und Staatsbichft. mit einem Bif. von
1 Martt und 17 Gemeinden, ale: Martt Röflach, G. Buchbach, Ebelichrott, Soch und Niedergößnitz, Grabenberg, Obergraben, Untergraben, Basenborf,
Remetberg, Kirchberg, Kreuzberg, Lantowitz,
St. Martin, Büchling; Biberleiten, Reinerseite
und Schaflos.

Das Flachm. des Bzts. beträgt zus. 16,525 J. 347 St., wor. Aleck. 4881 J. 129 St., Wn. 7697 J. 557 St., Grt. 32 J. 1560 St., Wgt. 13 J. 253 St., Wlog. 3900 J. 1049 St. H., Why. 1041, einh. Bolk. 5439, wor. 2739 wbl. S. Bhft. Pfd. 222, Ochs. 1416, Kh. 1549, Schf. 3414.

Die Unterthanen biefer Sichft. fommen in nachstehenden G. vor, als: Barenbach, Bubenvorf, Buchberg, Dobeleck, Ecstartsberg, Goelichrott, Gofinith-hoch, Gofinith-nieder, Gradenberg im Bit. Biber, Gradenberg im Bit. Lantowit, Graden-ober, Graden-unter, hafenborf, Hausborf, Hemmerberg, Holberg, Kemetberg, Kirchberg, Kohlschwarz, Konasberg, Kowald, Köflach, Keppling, Kreuzberg, Lantowit, Lederwinkel, St. Martin, Mitterborf, Mosing, Muggauberg, Neuborf im Bit. Ligist, Meudorf im Bit. Plankenwart, Bibered, Buchling, Reiteredneu, Salla, Schaftos, Scherzberg, Schrottenwinkel, Sobingberg, Stein, Steinberg im Bit. Plankenwart, Steinberg im Bit. Ligist und Tregist.

ben und Beinzehend am Doog, ben Getreidvollzebend in Rird-

berg, Getreide und Beinzebend in Buchbach, Bollzebend in Goßeniggraben, Teigitschgraben, Z Getreide und Beinurostzebend in Biberstein, z Getreidzehend in ber obern und Kemetberg, Mitsterberg, z in Kreuzberg, Ligistberg, z ben Prefiler an ber Steinswand, ber Bolls Getreide und Beinzebend behm Kowalbschmied, den Getreid Bollzebend bey Hostowesser, z Getreid und Beinsmostzebend in Muggau, z Beinmostzebend in Gasselberg, VollsBeinzebend in Urnstein, z Getreide und Beinzehend in Urnstein, z Getreide und Beinzebend in der Gezend Lochnis, Rauched, Breitenbach, Kniezenberg, Dobeled, Hausdorfberg, Housdorfberg, Göllberg, Söllberg, Söllgberg, Spallerg, Schingberg, Schendorsserg, Bemeinzegl, Baded, Steinföst, Altenberg, Bühelberg, Dorngraben, Ulstendorfberg, und Kohlgruben.

Diefe Sichft. ift mit 2219 fl. 20 fr. Dom., und 296 fl. 33 fr. 31 bl., Rust. Erträgnig in 7 Zemtern mit 166 Saufern beanfagt.

Diefe Sichft. hat die Bogten über die Rirchen St. Peter

und Paul ju Salla, und Maria in Cantowit.

dd. am Frentag vor Pfingsten 1479 erhielt Wolfgang Lembach bas Schloß Lankowit von Kaifer Friedrich bis auf Wiederrufen, pflegweise, die dazu gehörigen Nupen und Renten aber gegen Reichung jährlicher 1400 hungarischer Gulben in Bestand.

dd. St. Dorotheentag 1491 erhielt Sans Genmann bas Schlog. Lanfowig und die 2 Schlöffer ju Boitsberg pflegweise, die Nemter Rainach, St. Oswald, Röflach, Tragog, Sergogenberg,

Lugaftberg zc. in Beftanb.

dd. am Montage nach bem Sonntage Cantate 1494 erhielt berfelbe bas Schloß sammt ben besagten Uemtern: am Herzogberg, in ber Graben, in ber Auhnach zc. nebst bem Canbaerichte und Marchfutteramte zu Boitsberg pflegweise auf Raitung.

dd. Erchtag vor St. Johannestag bes Apostels 1500 ente sagte Weorg herberstein bas ihm von König Maximilian pr. 2000 fl. sag- und pfandweise gegebene Schloß und Umt Lan-

fowig.

dd. Mecheln ben 24. Dec. 1508 erhielt Sigmund von Dietrichstein, Erbschent in Karnthen und kaiferl. Silberkammerer bas Schloß und Umt Lankowig um 4000 fl. pfleg- und pfandweise.

dd. Gras ben 21. Febr. 1510 versprach Jorg von Serbersftein, Pfleger ju Cantowit, bag er gegen die ihm um 400 fl. rhein. verschriebene Pflege dieses Amt verraiten, und dem Konig ben vorfallenden Kriegeleuften mit Bein, Getreid und haber allezeit aushelfen wolle.

dd. Augeburg ben 9. Juny 1510 erhielt Oswald von Binbischgrat, katfeel. Truchfeß, bas Schloß Lankowit gegen Musbezahlung bes von Ibrgen Gerberfteiner barauf habenben Pfandfcullings, mit kaiferlicher Bewilligung in bas Pfandeigenthum. dd. 1. August 1512 erflite Glory ift Gertieffill ufficie. Sausfran Margaretha bas Coust und Unt Cantonie far Subs f.

fasmeife.

dd. Grat 12. Janner 1528 wurde biefe Sichft. an Georg Frepherru von Gerberitein dem alteren um 7988 fl. 3 bl. fabmeife und unverrechnet auf lebenslang inne gu haben, von ber hofkammer verschrieben.

dd. Bien 23. Marg 1528 bewilligte Raifer Ferbinant Berra Beorg von Berberftein und feinen Brubern Ruprecht, Unbreas und Georg Sigmund, Lanfowig, Faltenftein und Schachenthurn

10 Jahre lang unabgeloft inne ju haben.

dd. Wien 24. Gept. 1535 wurde auf ein Darleiben von 4000 fl. ber gamilie Gerberftein obige 3 Guter nach Ende ber obigen 10 Jahre noch auf 10 Jahre inne ju haben bewilliget. Bon abiger Pfanbsumme wurden auf Lantowih allein 2400 fl. gesichlagen.

dd. Bien 24. Dec. 1542 murbe abermabis ben Gerberfteis

nen eine Berlangerung ihres Befibes auf 10 Jahre gegeben.

dd. Wien ben 3. Juny 1545 murben 359 fl. 21 bl. Baugelb auf Cantowit ju verwenden bewilliget, und 80 fl. auf Saltung von 4 Pferden, damit Georg Frenherr von Gerberftein ben ber toniglichen Kronung ju Prag 2 Monathe lang gedient hatte" jur Pfandsumme geschlagen.

dd. Prag 10. Janner 1558 wurden neuerlich 3000 fl., welsche Georg Sigmund Frenherr ju Berberftein Ronig Ferdinand ju 8g gelieben hatte, und auf Grat, Jubenburg, Rabtersburg und Murzjufchlag verwiesen war, auf Lankowit verfchrieben.

dd. Prag 16. Marg 1502 murben neuerbings geliebene 2000 ff. auf Cantowis geschlagen, und eine Befit : Berlangerung fur Georg Sigmund und feine Erben von to Jahren bewilliget.

Ferner ben 16. Febr 1560 lieh Georg Sigmund Frenhere von Berberkein bem Landesfürsten Erzberzog Karl abermahl 3000 fl. a 78, welche ihm aus bem Bicebon Umte in Stmt. jährlich gezahlt werden sollen, wofür auch bann Erzberzog bewilligte, daß die bisherige Berschreibung noch auf 10 weitere Jahre ausgebehnt wurde. Endlich

dd. Graß ben letten Uprill 1578 murbe nach einer neuen Berechnung um 16,337 fl. 2 bl. Pfanbgelb biefe Sichte. Sigmund Briebrichen Frepheren von Berberftein und feiner Sausfrau und feinen Erben noch auf 20 Jahre ungefteigert und unabgeloft bemile

liget.

3m 27. Jahrhunderte gehörte biefe Sichft. bem Stifte ju Staing, feit ber Aufhebung beefelben ift fie eine Religionsfundspereichaft; fruber follen es auch die Gradner, Greifeneck und Bindiggrag befeffen haben.

Das Chloß ift in Fifders Topographie abgebilbet.

| Lantowitz, Gt., G. b. Bits. Lantowis, mit eigener Pfr., ge- nannt St. Maria in Lantowis, im Ott. Rofflach: Patronat Re- ligionsfond, Bogten Sichft. Lantowis, & Stb. v. Roflach, 6& Mil. v. Gras; zur Sichft. Greifened, Biber, Lantowis und Berg- gericht Leoben bienftb., zur Sichft. Lantowis mit & Garbenzehend pflichtig.                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flachm. zus. 298 J. 1575 St., wor. Neck. 138 J. 1095 St., Win. 69 J. 1127 St., Grt. 8 J. 1191 St., Hthw. 23 J. 133 St., Teuche a. J. 365 Wisg. 47 J. 864 St., H., H., Wish. 52, einh. Bolk. 289, wor. 134 wbl. S. Whit. 19fb. 23, Ochs. 10, Kh. 50.                                                                                                                                                                                                            |
| Hier ift eine Eriv. Sch. von 69 Kinbern, ein A. Inft. mit<br>14 Pfründnern, ein aufgehobenes Franziskaner Kloster, eine Abstheilung des Beschell- und Remontirungs-Departements.<br>Das hiesige Franziskanerkloster wurde so wie auch die Kirche<br>1455 von Georg Gradner erbaut, die Franziskaner aber 1566 von den lutherischen Ständen vertrieben.                                                                                                         |
| Pfarrer: 1810 Ignat Geel aus bem Franziskaner-Orben. Im J. 1766 fanben Abbe Poda und Johann Geist hier Steinkohlen, und im J. 1772 wurde dieser Bau von bem Steinkohlenpachter Beibinger betrieben. Später wurde dieser Bau volslig verlaffen, jest aber wieder eifzig betrieben. Die Erzeugung im J. 1817 betrug 1063 Itn., im J. 1818 2598 Itn., und wird größtentheils nach Grat geführt. In dieser G. fließt bas Kirchbergbachel.                          |
| Lanthieri, die Grafen von, stammen aus bem Bergamascischen<br>in Italien. Unton, Friedrich, Wilhelm, Ferdinand und Joseph,<br>Sohne Franz Grafens von Canthieri, Canbeshauptmanns in<br>Gorg, wurden ben 22. August 1659 Mitglieder ber fleperischen<br>Candmannschaft.                                                                                                                                                                                        |
| Lantsch, Bk., G. b. Bzks. Barened an ber Mur, Pfr. Breistenau, 1 Stb. v. St. Jakob in ber Breitenau, 4 Stb. v. Barened, 5% Stb. v Röthelstein, 3 Ml. v. Brud; zur hicht. Wieden, Barened, Pfr. Brud und Lorenzen dienstb. Flächm. zus. 2970 J. 1031 St., wor. Ued. 233 J. 1653 St., Wn. 289 J. 737 St., Grt. 223 St., Him., 75 J. 1478 St., Wildg. 2371 J. 259 St. Hi., Him., 56, Who. 45, einh. Bvlf. 219, wor. 111 wbl. S. Bhft. Ochs. 48, Kh. 80, Sch. 102. |
| hier fließt ber Breitenederbach, Bundangrabenbach und Teufenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lantschalpe, Bf., im Mirniggraben, mit 43 Minberauftrieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lantfchalpe-Soch, BL, im Mirniggraben, wifden ber Burge-<br>thal- und Teuchtalpe, mit 150 Rinderauftrieb und großem Bald-<br>II. Band, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| stante.   | Bunachst | ift ber | Stubederifche | Hoffdlag | mit | 72 | Rinber |
|-----------|----------|---------|---------------|----------|-----|----|--------|
| auftrieb. |          | •       |               |          |     |    |        |

- Langen, Bf., eine Gegenb ben Turnau, jur Sichft. Afleng mit Garbengebend pflichtig.
- Langenborf, windifc Lanzavavels, Mt., G.b. Bits. Thur nijd, Pfr. Gt. Beit; jur Sichft und Pfarrhof Robitich, Ober pulsgau und Thurnifch bienftb.

Flachm. jus. 702 3 544 🔲 Kl., wor 2eck. 190 3. 491 🗍 Rl., Trifchf. 466 3. 147 [ Kl., Wn. 24 3 678 [ Kl., Sthw. 21 3. 828 St. Sf. 59, Bbp. 59, einb. Bolt. 277, wor. 151 wbl. S. Abst. Pfd. 10, Ochs 84, Kb. 44.

Laporie, Cf., G. d. Bitt. Studenit, 2 Std. vom Schl. Stubenit, 2 Ml. v. Windiichfeistrig, 7 Ml. v. Cilli, mit einer Pfarre firche im Dit. Windischfeiftris, Patronat und Bogten Staats berifchaft Ctubenit; jur Sichft. Studenit, Ctattenberg und Dragertof bienftbar.

Rlachin. gui. 622 3. 486 🔲 Kl., wor. Neck. 95 3. 250 🗆 Sl., Wn. 190 3. 1347 [ Stl., Grt. 2 3. 1333 [ Stl., Suthr. 17 3. 1548 [ Kl., Wgt. 3 3. 1126 [ Kl., Wildg. 311 3. 1480 [ Rl. 151. 46, 2Bbp. 46, einh. Bolf. 187, wor. 36 wbl. Bhst. Pfd. 2, Ochs. 30, Kh. 36.

Bur Sichft. Studenit mit & Getreidzehend pflichtig. Die Pfarr hat eine Gult, beren Unterthanen liegen in lie fchenga, Berhoulle, Beibefch und Bresnigen: ober.

Die Beingebirgegend biefer Omd. Caporieberg iftint Sichft. Stattenberg dienstbar.

Lappach: ober und unter, Bt., Bgf. Labed, Pfr. Bolfsberg, & Stb. v. St. Beit, 1 & Dtb. v. Labed, 3 Stb v. Lebring, 10 Std. v. Graß.

Flachm. juf. mit ber B. Breitenfelb vermeffen 319 3. 99 ] Kl., wor. Hect. 76 3. 1403 | Kl., 28n. 72 3. 921 | Kl., Grt. 8 3. 657 🗆 Kl., Wgt. 12 3. 363 🗆 Kl., Bilbg. 148 3. 1553 🔲 Si.

Bur Herrichaft Labed bienftbar, und gur herrichaft Et. Georgen mit & Barbens, Siers:, Beinmoft- und Cadie bend, jur Sichft. Straß Garbengebend pflichtig.

Der gleichnahmige Bach treibt 1 Sausmuble fammt Stampf

in Unterlabill.

- Lafchbach, Mt., im Bit. Gibismald, treibt 1 Sausmuble in Bachbolz.
- Lafche, Ct., G. b. Bile Pandeberg, Pfr. Ct. Peter im Barenthal; jur Sichit. Oberrobitich und Erlachftein bienntb., jur Sichft. Oberrobitich und Stermoll mit ? Garbengebend pflichtig.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Flacm. ift mit ber G. Gerlitiche bes nahmlichen Bifs, vermeffen. Sf. 21, Bhp. 19, einh. Bolt. 84, wor. 41 wbl. S. Ah. 7.                                                                                                                                                           |
| Lasche, Cf., windisch Sgorne - Lasche, Cf., G. b. Bate.<br>Plantenstein, Pfr. St. Geist; jur Sichft. Gonowis, Plantenstein Grager Untheil, Stattenberg, Frenftein und Pragerhol bienftb.                                                                                               |
| Fldchm. jus. mit Unterlasche und Verch 734 J. 315 [ Rl., wor. Ieck. 151 J. 128 [ Kl., Wn. 1112 J. 165 [ Kl., Grt. 2 J. 468 [ Kl., Teuche 6 J. 196 [ Kl., Hebw. 236 J. 895 [ Kl., Why 8 J. 885 [ Kl., Widg. 246 J. 1514 [ Kl., Heby. 35, Why. 31, einh. Bolk. 143, wor. 72 whl. S. Why. |
| Pfd. 1, Ochf. 10, Kb. 27.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lasche. Unter, windisch Spodne-Lasche, Cf., G. b. Bf.<br>Plankenstein, Pfr. St. Geift; zur Hicht. Gonowig, Plankens<br>ftein Grager Antheil, Stattenberg, Frenkein und Pragerhof<br>bienftb.                                                                                           |
| Das Kladm. ift mit ber G. Oberlasche permeffen. 65 30.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bhp. 34, einh. Bolt. 150, wor. 75 mbl. G. Abft. Pfb. 12, Kb. 17.                                                                                                                                                                                                                       |
| Lasch enbergen, Gt., Weingebirgsgegend, jur hichft. Kornberg bienftb.                                                                                                                                                                                                                  |
| Cafdifde, Cf., G. b. Bifs. Geprach, Pfr. Dobie; jur Hichft:                                                                                                                                                                                                                            |
| Montpreis und Geprach bienftb.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flacom. jus. mit Kaltenfelb 1177 3. 1277 [ Kl., wor. Ned. 207 3. 218 [ Kl., Wn. 231 3. 1375 [ Kl., Grt. 848                                                                                                                                                                            |
| □ Kl., Hthw. 607 J. 34 □ Kl., Wgt. 1 J. 1071 □ Kl.,                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wildg. 9 3 930 [ Kl. H. 36, Whp. 29, einh. Bolk. 127, wor. 69 wbl. S. Whft. Pfd. 1, Ochs. 2, Kh. 25.                                                                                                                                                                                   |
| Bafditid, Ct., G. b. Bite. und Pfr. Suffer, jur Sichfte. Suf-                                                                                                                                                                                                                          |
| fer und Geprach bienstb. Flachm. jus. mit Bukowie, Kreuz und Ilarie 854 3. 125                                                                                                                                                                                                         |
| □ Kl., wor. 2led. 163 3. 330 □ Kl., Wn. 165 3. 957 □ Kl., Grt. 1 3. 283 □ Kl., Hhm. 17 3. 1236 □ Kl., Wgt.                                                                                                                                                                             |
| - Kl., Grt. 1 J. 283 [ Kl., お味い 17 J. 1236 [ Kl., 独gt.<br>26 J. 1078 [ Kl., 紀的g. 479 J. 1041 Kl. 分f. 37, 紀hp.                                                                                                                                                                          |
| 31, einh. Bolt. 120, wor. 04 mbl. G. Abft. Ochf. 36, Rh. 22. Die Beingebirgegegend Laschitichberg ift jur hichft. Eliffer                                                                                                                                                              |
| zehendpflichtig.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| l'aschitza, Cf., eine Gegend in der Pfr. Franz, ift zur Hichft. Oberburg mit & Getreidzehend pflichtig.                                                                                                                                                                                |
| Cascotto - Lerg, sehe Lüffer, Markt.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lafdfoveg, Ct., G. b. Bits. und Grundhichft. Beyrach, Pfr.                                                                                                                                                                                                                             |
| St. Leonhard. Das Flachm. ift mit ber G. —? vermeffen.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 *                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Бі. 18, Whp. 15, einh. Bolf. 71, wor. 38 wbl. Ø. Uhft. Och i. 16, Kh. 12.                                                                                             |
| £ | afcoveta, Mt, G. b. Bgfs. Friedau, Pfr. Et. Mitolai, jur Sicht. Borned, Canbichuft und Meretingen bienftb.                                                            |
|   | Rlachm. jus. 216 3. 1020 [ \$1., mor. 2led. 29 3. 630 [ \$1., Bn. 40 3. 634 [ \$1., Trifchf. 46 3. 1022 [ \$1., Sthw.                                                 |
|   | 16 3. 1513 [ Kl., Wgt. 42 3. 1198 [ Kl., Wldg. 41 3. 229 [ Kl H 34, Whp. 26, einh. Bolt. 111, wor. 56 wbl. S.                                                         |
| _ | Abst. Afo. 11, Ab. 26.                                                                                                                                                |
| £ | pfr. St. Nicolai, jur Hofft. Walbicach bienstb.                                                                                                                       |
|   | Flachm. zus. 537 J. 384   Kl., wor. Acc. 165 J. 215   Kl., Wn. 131 J. 109   Kl., Sthw. 67 J. 363   Kl., Wldg. 173 J. 1297   Kl. H. 40, Whp. 38, einh. Bolf. 198, wor. |
| _ | 103 wbl. S. Whst. Pst. 29, Ochs. 34, Ab. 83.                                                                                                                          |
|   | a feffasch berg, Cf., eine Beingebirgegegend, ju Sichft New cilli bienftb.                                                                                            |
|   | a fitzen, Bf., nachst ber Eisenarzer Ramsau, bem Birnftein und Redisboten, mit 26 Rinderauftrieb.                                                                     |
| £ | asnerbach, St., im Bit. Rothenfels, treibt 7 hausmuhlen in Ulthofen, und 1 in Oberwölg.                                                                               |
| £ | asnitz, 3t., G. d. Bgfs. Lambrecht mit eigener Pfr., genannt                                                                                                          |
|   | Et. Micolaus ju Lagnis, im Det., Patronat und unter ber Bogten ber Stiftshichft. St. Lambrecht, 2 Stb. v. St. Pam-                                                    |
|   | brecht, 5 Ml. v Neumarkt, 9 Ml. v. Judenburg; jur Stifts-                                                                                                             |
|   | Flachm. zus. 2859 J. 1593 M., wor. Aeck. 188 J. 1259 St., Wn. 472 J. 1285 M., Grt. 5 J. 901 M., Hem.                                                                  |
|   | 15 3. 510 [ Kl., Leuche 2 3. 901 [ Kl., Blog. 2174 3.                                                                                                                 |
|   | 1277 Sl. H. 56. 58, Whp. 50, einh. Bolt. 231, wor. 106 wbl. S. Whit. Pfd 11, Ochs. 50, Kh. 106, Schf. 188.                                                            |
|   | Der gleichnahmige Bach fübmeftl. von Et. Cambrecht, treibt 1 Mauth- und 10 Sausmublen, auch treibt ber mit bem Las-                                                   |
|   | nigbache vereinte Quenbach bier 1 Sausmuble und Cage.                                                                                                                 |
| Е | asnitz ben Murau, If., G. b. Bits. Murau, mit eigener Pfr. im Dit. St Cambrecht; jur hichft. Murau, Lind, Lorenjen                                                    |
|   | und Gorpelsbach bienftb. Flachm. juf. 2198 3. 952 [ Kl., wor. ded. 184 3. 616                                                                                         |
|   | St., Wn. 502 3. 472 St., Grt. 4 3. 370 St., Leuche                                                                                                                    |
|   | 324 [ Kl., Hibw. 110 3. 505 [ Kl., Bldg. 1397 3. 464 ] Kl., Hib, 34, Whp. 32, einh. Bult. 195, wor. 92 wbl. S. Rhft.                                                  |
|   | Pfb. 7, Ochf. 34, Kb. 112, Schf. 129. Der gleichnahmige Bach treibt in Diefer G. 6 Sausmublen.                                                                        |
|   | Much fliegt in diefer G. der Lasnitbad, bas Gaitschbergbachel und Kolbenbachel.                                                                                       |
|   | #1117717 Py 117                                                                                                                                                       |

- Sas nitg obere ober fleine, It., ben St. Cambrecht, in welcher ber Unterberg, die Sautratte mit bedeutenbem Biebauftriebe und Balbftande vortommen.
- Sas nitz, die, ein Fluß, hat 2 Quellen unter bem Nahmen ber Rlein- und Groß. Lasnig, welche fich ben der Meffingfabrit ju Frauenthal vereinigen, ben Wollsborf nimmt er die Stainz auf, und vereint fich fpater mit der Sulm. Gein Lauf ift Anfangs von B. nach O., bann wendet er fich nach S.

Die Lasnit treibt 1 Stampf, 4 Sausmablen und 1 Sage in Galed; 2 Sausmublen und 1 Gage in Relbbaum im Bate. Bilbbach ; bann im Mt. 2 Mublen, 2 Stampfe und 2 Gagen in St. Florian; 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Gage in Bochera; 1 Mauthmuble, 2 Stampfe, 1 Sage und 12 Sausmublen in Mitterfpiel; 10 Bausmublen und 1 Gage in Rothenbach; 1 Mauthinuble, 2 Stampfe, 8 Sagen und 28 Sausmublen in Ofterwig; 14 Sausmublen und 2 Gagen in Erge butten; 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Sage in Laufenect; 3 Mauthmublen mit 3 Stampfen und 2 Sagen im Martte Lands. berg, des Bits. Landsberg; 1 Mauthmuble und 1 Stampf in Bohndorf; 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Gage in Bettmanftatten; 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Gage in Naffau, Grotich und Guffendorf im Bgt. Baltichach; 1 Mauthmable, 1 Stampf und 1 Gage in ber G. Mateleborf bes Bills. Obetwilden; 1 Mauthmuble, 2 Stampfe und 1 Sage in Tilmitich. ober; 1 Mauthmuble und 2 Stampfe in Untertilmitfch; 1 Mauthmuble, 2 Stampfe und 1 Sage in Raindorf; 1 Mauthmuble, 2 Stampfe und 1 Sage in Stagerebach, im Bite. Gedau.

Lasnitz, windisch Lasnitze, Mt., G. d. Bzie. Rothwein, Pfr. Lembach; zur Hicht. Lembach und Rothwein dienstb.

Flächm. zus. 307 J. 1402 St., wor. Neck. 79 J. 478 St., Trischf. 1421 St., Win. 18 J. 1848 St., Huthw.

120 J. 1464 St., Wyt. 29 J. 425 St., Wild. 58 J. 1066

St. Hi. 32, Whp. 26, einh. Wolk. 115, wor. 64 wbl. G. Phik. Ochs. 26, Kh. 25.

Easnitz, Ml., G. b. Bits. Feilhofen, mit eigener Pfarrfirche, genannt St. Florian an ber Lasnit, Patronat Bisthum Lavant, mit einem Oft., welchem die Pfarren: St. Undra in Saufal, St. Michael in Kleinstätten, St. Martin im Sulmthale, St. Johann Bapt. in Schwanberg, und St. Egyben in hollened, bas Kapuzinerkloster zu Schwanberg, und die Stations-Kaplanen St. Walentin in Bettmanstätten unterfteben

Flachm. juf. mit helferedorf 310 I. 703 [ Kl., wor Aeck. 113 S. 1082 [ Kl., Bn. 129 J. 870 [ Kl., hthw. 20 J.

325 St., Whyt. 749 St., Whys. 46 Histe St., 91. 45, 286p. 70, ein Bolf. 332, wer. 163 whi. S. Whyt. 970. 4, Ochf. 30, Kb. 59

Bur Sichft. Dorned, Beilhofen und Frauenthal bienfib.; jur Sichft. Canbeberg mit & Getreib- und Aleinrechtzebend pflichfig.

- Lasnith, in ber, Bt., norbl. von Morbernherg am Buffe des Gemegebirges, eine mufte Gegenb mit einem gleichnahmigen Gee.
- Lasnitz Mitter, Gt., G. b. Bitt Bafolbeberg, Pfr. 200ftelbach, jur Sichft. Commande Batiftenfelb , Oberfiadnis und Frenberg bienfib.; jur Sichft. Landeberg mit 3. Getreib-, und gur Sichft. Berberftein mit 4 Getreib- und Weinzehend pflichtig.

Klochm. zus. 584 I. 915 I. Al., wor. Acct. 269. 3. 255

28log. 348 3. 335 36. Si. Of. 33, 1860. 32, vinh. Boll. 27, wor. 94 wbl. 3. 1861. 1960. 24 Ochl. 26, Rh. 52.

Das Lasnisbachel in biefem Bit. treibt i Mauthmable and 1 Stampf in Reftelbach.

- Lasnit; Dber, Gl., 1 Stb. v. Meftelhad, 7 Stb. v. Damhofen, 2 Ml. v. Grap, eine Gegent in ber Pfe. Gleicharf, per Sichft. Landsberg mit ? Getreidubent pflichtig.
- Lasnitz = Unter, G. b. Bits. Bafoldberg, : Pfr. Reftellich; jur Sicht Frenberg und Augustiner in Fürftenfeld dienflic; jur Sichft. Landsberg mit & Betreide, und jur Sichft. Gerberftein mit & Getreide und Beinzehend pflichtig.

Das Flachm. vermessen mit ber G. Part beträgt zus, 226 3. 183 Sl., wor. ded. 349 S. 244 Sl., W. 227 J. 1126 Sl., Whyt. 21 J. 139 Sl., Whyt. 530 J. 272 Sl. Kl. H. 42, Why. 42, einh. Boll. 216, wor. 118 16.

236ft. Pfb. 10, Dof. 38, Rb. 56.

- Lasnitz und Lasnitzberg, Gler im Bit. Ligift, jur Sifft. Binterhofen mit & Garben- und Beinzibent pflichtig.
- Lasnitzbach, Cf., im Bif. Stattenberg, treibt 1 Mauffuffle fammt Stampf in ber Gegenb Petfche, und 2 Manthirdfien in Moftetfchno.
- Las nitzberg, Cf., eine Gegent in ber Pfr. St. Detfe ben Konigsberg, jur Sichft. Oberburg mit ? Beinzebend pflichtig:
- Lasnitzer, Die, befagen in Stmt. Die 2 gleichnahmigen Diefer ben St. Lambrecht. Gin Orbolph Lasniter febte 1252, ein Enbrd Lasniter hatte 1443 einen Sof ben Binbifdianheberg; Ind gog nehft Bolf Lasniter 1446 mit bem großen Aufbetielle gegen die Ungarn.

- Sa foin, Cf., eine Gegend im Bif. Tuffer mit einem gleichnabmis gen Bache der 1 Mauthmuble fammt Stampf treibt.
- Laffa, groß und flein , Mf., Beingebirgsgegend , jur Sichft. Thurnifch bienftb.
- Laffac, mindifc Lolsane, Mt., G. b. Bils. Obergutenbag, Pfr. Et. Leonhard; jur Sichft. Gutenhag bienftbar, jur Stadtpfarre Marburg mit &, jur Sichft. Poenighofen mit & Garbenund Berichnickebend pflichtig.

Blachm. juf. 355 3. 130 🗆 Kl., wor. Ued. 62 3. 1422 🗖 Kl., Wn. 107 J. 1312 🔲 Kl., Hthw. 30 J. 176 🔲 Kl., Bgt. 38 J. 394 🗌 Kl., Widg. 116 J. 26 🗌 Kl. Hs. 28, Whp. 23, einh. Bolt. 95, wor. 50 wbl. G. Abst. Pfd. 19, Ochs. 10, **£b.** 34.

gasse, Cf., G. d. Bitt. Seit, Pfr. Trennenberg; jur Hichft. Odwarzenstein, Bollan und Geit dienstbar , jur Sichft. Geis mit bem einbandigen Garbenzebend pflichtig.

Das Klachm. ift mit ber G. Dobie bes nabmlichen Begir-

tes vermeffen.

Sf. 29, Whp. 23, einh. Bolt. 100, wor. 52 wbl. S. Abst. Pfd. 4, Ochs. 18, Rb. 21.

- Lassed, Cf., eine Gegend in ber Pfr. St. Ilgen ben Ochwargenstein, jur Sichft. Oberburg mit bem balben Garbengebend pflichtig.
- Baffeleborf, Gf., G. b. Bite. Staing, Pfr. St. Florian, & Stb. v. St. Florian, 1 Ml. v. Staing, 7 Ml. v. Grat; jur Sichft. St. Martin bienftbar.
  - Klachm. juf 787 3. 1204 [ Rl., wor. Neck. 136 3. 1225 □ Kl., Bn. 120 3. 1447 □ Kl., Sthw. 89 3. 619 □ Kl., Wgt. 343 🗌 Kl., Wldg. 440 J. 770 🗌 Kl. H. 41, Whp. 40, einh. Bolt. 208, mor. 114 mbl. G. Abft. Pfb. 19, Dof. 33, Kb. 83.
- Laffenberg, Mt., Beingebirgsgegend in Binbifcbubeln, jur Staatsbichft. Fall dienstbar.
- Laffergrabenbachel, 3f., im Bif. Strechau, treibt 1 Sausmuble und Gage in Oppenberg.
- Lassing Schattseite, 3k., G. d. Bill. Strechau, Pfarre Laffing; jur Sichft. Strechau, Abmont und Friedkein bienftb. Flachm. jul. 4239 3. 873 D Kl., wer. Med. 756 3. 1215

□ Kl., Bn. 479 3. 1359 □ Kl., Grt. 15 3. 1267 □ Kl., Hthw. 137 3 1442 🔲 Kl., Blog. 2849 3.390 🔲 Kl. H. 134, Bhp. 128, einh. Bolf. 824, wor. 410 wbl. &. Abft. Pfd. 71, Dof. 17, Sh. 383, Ochf 334.

In Diefer Begend fließt bas Glollbacherbachel, Rinerbachel, Moferbachel, Robraubachel, ber Kirchbach, Trofdnigbach und

Stainzgrabenbach.

Laffing : Connfeite, 3f., G. b. Biff. Strechau, 1 Ctb. v. Strechau, 2 Std. v. Rottenmann, 9 Ml. v. Judenburg , mit einer Pfarrfirche, genannt St. Jafob ju Laffing, im Dtr. Saus, Patronat Religionsfondsbichft. Rottenmann, Bogten Grifts: bichft. Rothenfele; jur Sichft. Strechau, Abmont und Fried. ftein tienftbar.

Rladm. juf. 3115 3 1215 🔲 Rl., wor. 2ect. 756 3. 1215 Si., Bn. 479 3. 1359 Si., Get. 15 3. 1267 Si., Sichw. 157 3. 1442 🗌 Kl., Wildg. 2849 3. 390 🔲 Kl. Hi. 121, 2Bbp. 116, einh. Bolf. 707, mor. 354 mbl. G. Abit.

Pfo. 66, Odi. 4, \$6. 360, €df. 308.

hier ift ein 21. Inft. von 12 Pfrundnern und eine Eriv. Ch. von 27 Rindern; auch ift bier eine Genfenfabrit.

- Laffingbach und Thal, Bt., bilbet jum Theil bie Grange gegen Defferreich, theils granget er an bas Bellerthal, in welchen ber Saniectopf, Schreinbach, Reichenpfaberalpe, Jatobsbergeralve, der Ipbach, die Schifteralpe, ber Gibengraben, Schnecfengraben, Defchauerkogel, Rlaus: und Berbistogel, ber Goonbachgraben, Gabrentogel, Engianmald, ber Rrautersbach, Reichmoosbach , Langectbach , Raltenbach, Raltleiten und Comarito. gel, Belleibrunn, Gonnfteinthal, Ochindlgraben, Sochfirden, Brunngraben, Betfenbach, Rlaustogel, Rinntogel und Graben, Gemstogel, Schloiffwald, Kaltengraben, Salenriedl., Bachter: wald und Allve, Brunnthal und Reigergraben vorkommen, mit febr großer Bebolgung und einigen Sundert Rinderauftrieb.
- Laffingthal, 3f., nachft bem Strechauer Sausberg, in meldem ter Reinischfogel, ber Gfoll: und Rinnerbach, ber Rirchwald, Troidnitidlag, ber Moossteig, Megerschlag, Brantsmald, Wiedenberg, Steinberg, Fischererberg, Burfen und Ditterberg vorkommen.
- Lastigowetz, Mf., G. b. Bits. und ber Pfr. Groffonntag; jur Didift. Er Dominitaner in Dettau, Friedau, Liboinberg und Plagerhof bienftbar.

Das Bladm. ift mit ber G. Pollangen vermeffen.

Si. 13, Whp. 16, einh. Bolt. 75, mor. 34 mbl. . Whft. Pft. 13, Kb. 19.

- Laftnitich berg, Cf., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Bijell dienftbar.
- Laftomergen, Mt., G. b. Biff. Oberradtersburg, Pfr. St. Peter, 2 Etd. v. Oberradfersburg, 8 Ml. v. Marburg; jur Sichit. Megau und Oberradtersburg bienftbar.

Blachm. guf. 355 3 839 🗆 Kl., wor. deck. 86 3. 1556 🖸 Kl., Wn. 89 3. 344 [ Kl., Grt. 1 3. 818 ] Kl., Hibw. 26 3. 672 [ Kl., Widg. 140 3. 7 [ Kl. H. 26, Whp. 26, cinh. Bolt. 109, wor. 56 mbl. G. Abft, Pfd. 12, Ochf. 12, Rh. 27, Bienft. 6.

- Latein, Obers und Unters, St., Gegenden im Bit. Gibismald, jur hichft. Schwanberg theils gang, theils init 3 Beinmofts und Getreibezehend pflichtig; mit ber G. Klein-habernick vermeffen.
- Lat ein bach, Mf., im Bgf. Gibismalb, treibt 2 Sausmublen in Oberlatein.
- Lateinberg, Mt., eine Gegend bes Bits. Gibiswalb; ift mit ber G. Bafelbach vermeffen.
- Late in borf, Mf., eine Gegend im Bit. Eibiewald, im Flachenmaße mit Buggis Groß: und Rlein: vermeffen.
- Lateiner, die, forieben fich von bem gleichnahmigen Dorfe; auch befindet fich ben Schmanberg ein gleichnahmiges Gebirg. hartl Lateiner ericheint im Jahre 1384.
- Lattova. Bag, fiebe Lactenborf.
- Latoviker, ein vannonisches Bolk, welches einen Theil ber Stmk. am Zusammenflusse ber San und Sau bewohnte, und wo nach Untenins Itinerar ein Practorium latovicorum bestand, in ber Gegend bes heutigen Ratsch.
- Latide, fiebe leutschoorf.
- Latichiaves, Cf., eine Gegend im Bit. Altenberg, Pfr. Rieg, jur Sicht. Oberburg mit bem gangen Garbengehend pflichtig.
- Latschnagora, siehe Lotschenberg.
- Latschnawetz, siehe Leutschendorf.
- Lattermann, Franz von, Feldmarfchall-Lieutenant und Indaber eines Infanterie-Regiments, wurde ben 12. May 1783 Mitglied ber steperischen Landmannschaft, und wegen 49jahriger Dienstleistung 1792 in den Freyherrnstand erhoben.
- Lattin, in der, If., eine Gegend ben Goppelsbach; fiebe Goppelsbacherberg.
- Laturner, die Ritter von, befaßen Freybubel, Bifcofed, 1 Saus in Gray. Frang Umbrofius 1752; Frang, Felix und Anton Laturner wurden von Raifer Karl VI. dd. 14. August 1725 in den Abelstand erhoben. Frang Ambros wurde den 23. Marg 1752 in bie steperische Landmannschaft aufgenommen.
- Laubichoberberg, It., fübl. von Murau, mit 32 Rinder- und 50 Schafeauftrieb, und einigem Balbftande.
- Laufen, windisch Lubno, Cf., 21 Stb. v. Altenmarkt, 81 Stb. v. St. Peter, 63 Ml. v. Cifli, an der San, Markfieden des Biks. Altenburg, mit eigener Pfarre, genannt St. Elisabeth in Laufen, im Okt. Oberburg, Patronat Bisthum Lapbach, Bogten Hicht. Oberburg, jur Hicht. Oberburg bienftbar und mit bem einbandigen Garbenzehend pflichtig.

Bier ift eine Eriv. Od. von 64 Rintern.

| Laufen bach, Cf., im Bit. Altenburg, treibt im Martte Law fen 1 Mauthmuble, 2 Sausmublen, 1 Stampf unb 4 Cagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufeneck, Ober=, Mt., G. b. Bits. Candsberg, Pfr. Candsberg, jur Sichft. Frauenthal, Beilhofen, Landsberg und Straf                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dienstbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flachm. jus. vermeffen mit der G. — ?<br>Sf. 54, Bhp. 37, einh. Bolt. 155, wor. 87 wbl. S. Bhk.<br>Ochs. 46, Kh. 46, Schf. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hier kommt der Landsbergerbach vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Laufeneck, Unter=, Mf., G. b. Bats. und ber Pfr. Lands-<br>berg, jur Sichft Frauenthal, Feilhofen, Landsberg und Straf<br>bienitbar, jur Sichft. Landsberg mit & Getreibes und Kleinrecht                                                                                                                                                                                                           |
| gehend pflichtig.<br>Flachm. zus. 470 J. 250 D Rl., wor. Aed. 64 J. 1120 D<br>Kl., Wn. 153 J. 1539 D Kl., Grt. 2 J. 568 D Kl., Sthm.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 135 J. 975 St., Wyt. 5 J. 616 St., Widg. 108 J. 182 St., St. 56. 18, Why. 17, einh. Bolk. 92, wor. 48 wbl. S. Whit. Pfo. 6, Ochf. 8, Kh. 27. Spier fliefit die Lasnis.                                                                                                                                                                                                                              |
| Laufenstein, Be., im Bit. Sorned, jur Sichft. Lanach mit & Beinzebend pflichtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laufingbach, Bf., im Bit. Maria Bell, treibt in ber Segend Laufing 1 Mauthmuble fammt Gage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Laufnitzberg und Graben, Be., zwischen bem Rothelftei- nerberg und ber Geme, letterer ein weitlaufiges Thal, welches an feinem linken Ufer ben Rubbach, Botichbach, Grabmeper- und Strickbachgraben, an feinem rechten Ufer aber ben Traming- graben und bas Barenthal aufnimmt, mit bedeutender Bebbl- gung und einigem Viehauftriebe, in welcher auch die Hofalpe mit 34 Rinderauftrieb vorkommt. |
| Laufnitzborf, Bt., G. b. Bits. Beper, Pfr. Fronleiten, 12 Stb. v. Fronleiten, & Stb. v. Bener, 1 Stb. v. Rothelftein, 2 Mil. v. Brudt; jur hichft. Pfannberg, Beper und St. Martin ben Gras bienftbar.                                                                                                                                                                                              |
| Flachm. jus. 1106 J. 23   Kl., wor. Accd. 140 J 562   Kl., Wn. 186 J. 1122   Kl., Grt. 373   Kl., Hhm. 18 J. 472   Kl., Wlog. 760 J 691   Kl. H., H., Hhm. 26, einh. Bolk. 141, wor. 80 wbl. S. Ahk. Pfb. 3, Och.                                                                                                                                                                                   |
| 38, Kh. 42, Schf. 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Laufnitzgraben, Bf., G. b. Bifs. Beger, Pfr. Fronleiten,

| 3 Stb. v. Fronleiten, 3 Stb. v. Beper, 2 Stb. v. Rothelftein |
|--------------------------------------------------------------|
| 21 Ml. v. Brud; jur Sichft. Pfannberg und Beper bienftbar    |
| Flachm juf. 2291 3. 1007 🔲 Kl., wor. Neck. 135 3. 899        |
| Kl., Wn. 311 3. 1566 🔲 Kl., Grt. 287 🔲 Kl., Hthw. 99         |
| 3. 1328 🔲 Kl., Widg. 1746 J. 132 🔲 Kl. H. 53, Wihp. 50       |
| einh. Bolk. 279, wor. 132 wbl. S. Ahft. Ochs. 68, Kh. 80     |
| €\$f. 168.                                                   |
| augect, Mt., eine Steuergemeinde b. Bits. Bitichein.         |
| Der Flaceninhalt beträgt juf. 141 3. 461 [ Kl., wor. at      |
| 2led. 48 3. 685 [ Kl., Wn. 26 3. 1001 [ Kl., Trifchf. 130.   |
| St , Grt. 25 St., Sthw. 13 3. 1058 St., 23gt. 5              |
| 3. 1189 St.                                                  |
| augenfackalpe, Be., im Borbernberggraben, mit 24 Rin         |

 $\delta$ 

2

- Laugenfact, und Raufchbachalpe, Bl., im hinterhofgras ben des Stubmingthales, zwischen bem Saubach, bem Fahrenwalb und ber Scheidelalpe, mit 120 Rinderauftrieb.
- Laun, die von. Dieses Geschlecht soll das bermahlige Greisened erbauet haben, welches vorher Sahnstein bieß und der Familie von Sanau, welche sie beerbten, gehörte. Diese Familie fliftete mit der Familie Sanau das Rloster zu Boitsberg, erbaute ein neues Spital, und trug viel ben zur Erbauung der Stadtpfarrkirche von Boitsberg. Ulrich 1424. Hans Laun lebte um das I. 1455, und hatte zuerst eine von Hanau, † 1424, dann Amalie von Ruckendorf, † 1446, und Darothea Lembucher, Bitwe Sans Schlüglers, zur Ehe, und starb von allen drepen kinderlos. 1446 war derselbe ben dem Aufgebothe gegen die Ungarn.

Borg von laun mar ber lette feines Stammes, und Margaretha hatte Unbra von Greifened jum Gemahl.

- Lauretta, Bt., ein Beneficium, & Ml. v. Rapfenberg, & Ml. v. Brud.
- Lauriga, die von, befaßen Lorberau. Johann Friedrich 1681.
- Laufad, Bf., Bit. Gallenstein, eine Begend zwischen bem Rauchichober und bem Mitterberg an ber Enns.

Mit einem gleichnahmigen Bache, ber in biefer Gegend eine Mauthmuble treibt.

- Laus togel, Bt., fubmefil. von Leoben, im Dichelborfgraben, mit 34 Rinderauftrieb.
- Lausling= ober Tiltschgraben und Bad, Jt., ein Geis tenthal ben Obbach, mit einigem Biehauftriebe und Balbstande. Der Lauslingbach treibt 6 Mauthmühlen, 2 Stampfe, 4 Eagen und 12 hausmühlen in ber Gegend von Obbach.
- Lauterbach, St., in ber langenteichen, zwifden ber Ratichen-

alpe und bem Magbwiesed, mit einer Alipe von 26 Rinberauftrieb und bedeutenbem Balbftanbe.

Lava, Cf., G. b. Bies. Magift. Cilli, & Stb. v. Cilli, Pfarre Stadtpfarre Cilli, jur Sichit. Reucilli und Rabensberg bienftb. Flachm. ift mit ber G. Forftwald vermeffen.

5f. 21, 28hp. 20, einh. Bolf. 107, wor. 64 mbl. G. 23bit.

Pfb. 14, Rb. 22.

Lavamund eralpen, Mt., nordweftl. von Sochenbruck, Grang- berg gegen Karntben.

- Lavant, 3f., fudweftl. von Obbach, ein Fluß, ber aus bem gleichnahmigen Gee aus ben Geethalalpen entfpringt, aber balb barauf nach Karnthen fließt. Sie treibt i Mauthmuble, i Breitersage und 19 hausmuhlen in ber Gegend Lavanteck, 4 hausmuhlen im Barenthal, 2 Mauthmuhlen, 1 Stampf und Sage in Zanigen.
- Lavantect, St., weftl. von Obbach an ben Quellen ber Lavant, wo die Grun- und Bradel-, Fuchsleiten-, Berftlalpe zc. mit 84 Rinderauftrieb vortommen.
- Lavanteck, 3f., G. b. Bifs. Abmontbubel, Pfr. Obbach, mit einer Curatie, genannt St. Anna in Lavanteck, 14 Stb. von Obbach, 2 Stb v. Abmontbubel, 34 Ml. v. Judenburg; jur Sichft. Abmontbubel und Authal bienitbar.

Blachm. guf. mit ber G. Barenthal bes nabmlichen Begirts

vermeffen.

- Hi. 57, Why. 49, einh. Bolf. 280, wor. 147 wbl. S. Whit. Pfb. 8, Ochf. 90, Kb. 112, Schf. 209.
- Lap, bie, befagen Oberlorengen. Abraham 1660.
- Lagansen, die Grafen von, wurden mit Joseph im Babre 1785 in ben Grafenstand erhoben, und ben 3. Gept. 1801 mit ber flegerifchen Landmannschaft beehrt.
- Lagarini, die Frenherren von, wurden mit Frang Karl, Leopold, und Abam Ludwig im J. 1770, und mit Ludwig, Ignat, Frang Anton und Jatob im Jabre 1771 in den Frenherrenstand erfoben. Frang Zav., Inhaber der hicht. horberg, wurde den 13. Mov. 1807, Joseph den 26. Marg 1808 Mitglied der steperischen Landmannschaft.
- Lagberg, die von, befaffen im 14. und 15. Jahrhunderte Guter und Gutten im Mt. 1566 verkaufte Johann von Lagberger bas Dorf Undrengen an die Dominikaner in Pettau, 1413 übergab Rudolph von Lagberg feinem Better Leutold Studelberger feinen Frenhof zu Radtersburg und feinen Markt Bernfee.
- Lebeneck, Gt., eine Gegend in ber Pfr. St. Marein , jur Sichft. Berberftein und Freyberg mit & Getreid- und Beingebend pflichtig.

- Lebenhof, Bt., bey Bordernberg, ein lanbicaftlicher Frensit. . Leber, St., eine Gegend im Bit. Gofting, jur Sichft. Gofting mit & Getreidzehend pflichtig.
  - Beberalpe, Bf., fubl. von Schael in der Schladnis, zwischen ber Weitenthaler und Feuerlechneralpe, der Krippelleiten, und tem Pelgfied, mit 20 Rinderauftrieb.
  - Leberberg, Gf., eine Gegend, jur Pfaarsgillt Beigberg bienftb., und jur hicht. Stadt mit & Getreidzehend pflichtig.
  - Lebern, Gt., G. d. Bits. Edenberg, Pfr. Feldfirchen, jur Sichft. Gorned, Edenberg, Pfarrhof Strafgang, Gof, Landichaft, Plankenwart, beil. Geift Spital, Premftatten, Commende am Leech und Schwarzened bienftb.; jur Sichft. Landsberg mit & Getreib= und Kleinrechtzehend, jum Pfarrhofe Strafgang mit & Garbenzehend pflichtig.

Das Flachm. ift mit der G. Feldfirchen vermeffen. Sf. 53, Whp. 53, einh. Bolk. 255, wor. 130 wbl. S. Ahft. Pfb. 36, Ochf. 20, Kh. 80.

Sier ift eine Gm. Och. von 61 Rinbern.

- Lebing, Gt., eine Gegend im Bit. Munchhofen, am Feiftrigfluffe, jur hicht. Schieleiten Garbengebend pflichtig.
- Lebing, Gt., G. b. Bits. Reittenau, mit einem Benefizium, genannt Maria in Lebing, in der Pfr. Grafendorf, Patronat und Bogtey Stadtpfarr Hartberg, & Std. v. Hartberg, 44 Std. v. Dig, 8 Ml. v. Grat; jur Hicht. Borau, Thalberg und Eichberg bienftb.

Das Flachm. kommt ben ber G. Lafnis vor. H. 39, 386p. 37, einh. Bolk. 177, wor. 93 wbl. S. Ahft. Ochf. 36, Kh. 63, Schf. 38.

Hier ift eine Triv. Och. von 62 Kinbern.

Benefigiaten: 1810 Joseph Rraufler, 1815 Ignat

Eine gleichnahmige Gegend in ber Pfr. Unger ift jur Sichft. Berberftein mit & Getreibzebend pflichtig.

Bier fließt der Borauerbach.

Lebing, Mf., G. b. Bafe. Frauenthal, Pfr. St. Florian; jur Sichft. Dorned, Feilhofen, Frauenthal, Rohr, Schwanberg und Biltbach bienftbar.

Kidom. zus. 355 J. 619 [ Kl., wor. Acc 97 J. 21 [ Kl., Wn. 117 J. 112 [ Kl., Hhw 72 J. 1314 [ Kl., Wyc. 7 J. 889 [ Kl., Widg. 60 J. 1363 [ Kl. H. 43, Who. 40, einh. Holf. 153, wor. 75 wbl. S. Whit. Pfd. 18, Ochs. 10, Kb. 50.

Lebingbach, Gt., im Bif. Munchhofen, treibt 1 Sauemublein Eloing.

| Lebring, Gf., G. b. Bits. Oberwilbon, Pfr. St. Margare.                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| then, & Std. v. Bildon, 41 Ml. v. Grat; jur Sichft. Robr,                                                     |
| Cedau und Lanbichaft bienftb.                                                                                 |
| Flachm. zus. 264 J. 1044. Ml., wor. Aed. 211 J. 1355<br>St., Wn. 20 J. 794 St., Widg. 32 J. 495 St. H.        |
| 48, Whp. 48, einh. Bult. 284, wor. 139 wbl. S. Bhit. Pib.                                                     |
| 34, Doff. 34, Sh. 68.                                                                                         |
| Bier ift eine f. t. Poftstation, eine Ueberfuhr über bie Dur,                                                 |
| auch wird ben 16. Juny und 15. Gept. hier Jahrmartt gehalten,                                                 |
| Lechen, Bt., G. b. Bife. Sochenwang, Pfr. Langenwang, 1 Ctb.                                                  |
| v. Langenwang, 1 & Stb. v. Sochenwang, 1 & Etb. v. Durgin                                                     |
| fclag, 5 2 Ml. v. Brud; jur Sichft. Reuberg, Abmont und Do-                                                   |
| chenwang bienftb. Flachm. just. 1276 3. 35 3. 366 3. 766                                                      |
| Kl., Wn. 361 3. 1045 Al., Grt. 3 3. 532 Al., How.                                                             |
| 25 J. 167 St., Wlog. 651 J. 723 St. H. H. Sp. 62, Whp.                                                        |
| 64, einb. Bolf. 245, wor. 130 mbl. G. Abft. Pfb. 23, Ochf. 50,                                                |
| Kb. 75, ≥df. 106.                                                                                             |
| hier fliefit bas Pretullbachel und Ropelbachel.                                                               |
| Lechen, Bt., G. d. Bifs., ber Pfr. und Grundbichft. Reuberg,                                                  |
| 1; Ctd. v. Neuberg, 2; Std. v. Murgiuschlag, 7; Ml. v. Brud;                                                  |
| jur hichft. Reuberg Sad- und Garbenzehend pflichtig.<br>Das Flachm. ift mit ber G. Neuberg vermeffen. Bf. 53, |
| Bhp. 35, einh. Brif. 173, wor. 85 wbl. S. Abft. Pfr. 19,                                                      |
| Ωφ[. 20, Kb. 79, Θφf. 137.                                                                                    |
| In tiefer G. fliefit ber Birfcbach und Lichtenbach.                                                           |
| Lechen, Cf., G. b. Biffs. Lechen, Pfr. St Beit ben Binbifch                                                   |
| grat ; jur Sichft. Lechen und Gallenhofen bienftb.                                                            |
| Flachm. juf. 1202 J. 923   Kl., wor. Aed. 284 J. 80                                                           |
| RI., Wn. 240 3. 796 St., Grt. 1 3. 1480 St., 5thm.                                                            |
| 280 3. 753 [ Kl., Wildg. 395 3. 1014 [ Kl. H. Bhr. 85, einh. Bolt. 427, wor. 208 wbl. S. Whft. Pfb. 4, Ochs.  |
| 56, Ab. 115, Coff. 15.                                                                                        |
| Sier fließt ber Retabach und Schenitschinbach.                                                                |
| Lechen, windisch Leba, Cf., & Stb. v. St. Martin, 2 Stb.                                                      |
| v. Unterdrauburg, 7 Ml. v. Cilli, futoftl. von Binbifchgrab,                                                  |
| Coll. und Sichft. mit einem Landgerichte und Bife. von 13 G,                                                  |
| als: Doufde, Gollowabuta, Gradifde, Et. 36                                                                    |
| gen, Lechen, St. Martin, Miesling, Pametfoe,<br>Rasworze, Rothenbach, Strafche, Softwerch und                 |
| Berbe.                                                                                                        |
| Das Glachm. bes Bite. beträgt jul. 18,112 3. 1506 [ Kl.,                                                      |
| wor. ded. 2004 3. 1558 [ Rl., Bn. u. Grt. 2175 3. 1289                                                        |
| St., Widg. 3757 3. 616 St., Hibm. 9514 3. 1234                                                                |
| RI. H. 711, Why. 863, einh. Bult. 4224, wor. 2182 whi                                                         |
| Abit. Pft. 09, Ochs. 786, Kh. 939, Bienft. 180.                                                               |

Die Unterthanen biefer Sichft. fommen in nachfiehenden G. ver, als: Doufche, Gellowabuta, Grabische, Gragerberg, St. Johann ben Leifling, Koffat, Leben, St. Martin, Otitichnigeberg, Pad, Pameriche, Nabusche, Naswalde ober, Naswalde unter, Rasworze, Nothenbach, Saversche, Gelloute, Siele, Strassche, Toristo, St. Beit, Berbe, Bresen und Berbno.

Die Beanfagung jum Catafter ift mit 1416 fl. 26 fr. Dom. und 227 fl. 38 fr. 3 bl. Rust. in 4 Umtern mit 162 Saufern.

Früher besaßen diese Sichft. Die Leiffer. 1720 war Frang Anton Graf von Schrottenbach, mit 30. July 1729 Maria Char-lotta Grafinn von Schrottenbach, geborne Grafinn von Thurn, im Besite dieser Sichtt. Mit 6. Dec. 1737 beerbte sie Max Sigmund Graf von Thurn und Valsaffina ihr Vetter, und seither ist diese Sichtt. bey dieser Familie geblieben.

Led en, Gt., G. d. Bits. Reittenau, Pfr. Grafenborf, & Stb. v. Grafenborf, 1 Stb. v. Kirchberg am Balb, 4% Ml. v. 31%, 9% Ml. v. Grat; jur Sichtenau und Münchwald bienftb.

Das Flachm. kommt ben ber G. Graflerviertl vor. H. 28, Whp. 24, einh. Brlf. 133, wor. 69 wbl. G. Bhst. Ochs. 24, Rh. 38.

In diefer G. fommt ber Sochenauerbach vor.

Leden, 3t., G. b. Bits. und ber Pfr. Saus, jur Sichft. Gftatt, Purg und Trautenfels bienftb.

Flachm. zus. mit Obernhaus und Obernhausberg 2431 J.
1293 St., wor. Med. 336 J. 956 St., Wn. 302 J. 146
St., Grt. 1567 St., Hebw. 618 J. 1127 St., Wlog.
1173 J. 609 St. Hs. Hs., Whp. 11, einh. Bolt. 62, wor. 32
wbl. S. Whft. Pfd. 7, Ochs. 14, Ab. 77, Schf. 135.

Das hier fliegende Mumegbachel treibt 1, und bas Muhlbadel 2 Sausmublen.

- Lechen, Mf., eine Steuer 2 G. b. Bzfe. Fall, mit 1627 J. 1507

  Rl. Flächeninhalt, wor. Ued. 145 J. 480 St., Whn. 91

  J. 1581 St., Grt. 7 J. 1196 St., Hips. 188 J. 505

  Rl., Wildg. 1194 J. 945 St.
- Lechenbach, Gt., im Bit. Gleichenberg, treibt 1 Mauthmuble, 1 Stampf und Sage in Trautmannsborf.
- Lechenbachel, Gt., im Bit. Reittenau, treibt Mauthmable, 1 Stampf und 1 Sage in Bagentorf, 1 Mauthmable, Stampf und Sage in Oberlungis.
- Leden berg, Bt., zwischen dem Bretergraben und Damifcbach.
- Lechen berg, Mt., G. d. Bits. Gedau, Pfr. Lang; jur hichft. Gedan, Stift Rein und Trautenburg bienftb.; jur Bisthumshichft. Gedau mit & Getreibzehend pflichtig.

| Flachm. juf. mit ber G. Gottling vermeffer  | 1 216 3. 275    |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Ri., wor. 21ed. 67 3. 643 [ Ki., 28n. 46 ]  | 3. 1443 🖂 🛠 🛴   |
| (Grt. 1 J. 971 🔲 Kl., Wgt. 10 J. 236 🔲 K    | ., Biba. 72 9.  |
| 1424 [ Kl., Hilm. 17 3. 355 [ Kl. H. 12,    | 2860. 11. einb. |
| Bolf. 48, wor. 24 wbl. G. Abst. Ochs. 2, Kb | . 120           |

Lechenhofen, Ct., Schl. und Gut, ift mit 10 fl. 48 fr. Dom, und 14 fr. 3 tl. Rust, mit 2 Saufern beanfagt; biefe liegen in ber G. Wilfersborf.

1750 mar Franz Joseph Peer, fpater Karl Peer im Besite bieses Gutes. 1787 erscheint Franz Zav. Giebenburger, und seine Schwester Theresia, mit 24. August 1795 Peter Schmied und Theresia seine Gattinn, eine geborne Siebenburger, mit 4. Febr. 1808 Niklas von Negro und seine Gattinn Amalie, ges borne Tichockl im Besite besselben.

Das Schloß ist in Fischers Lopographie abgebilbet.

- Lechenhofen, Gf., nerbl. 2 Stb. v. Pollau, 12 Stb. v. Gleisborf, 9 Ml. v. Gran, Schl. und Hichft. vereint mit ber Hicht. Frondsberg; ift in Fifchers Lopographie abgebildet. Man suche die Befiner ben Frondsberg.
- Lechen hofen, bie, befagen bas gleichnahmige Gut und Frontsberg. Sans Ubam 1682.
- Lechenwald, 3f., ber Sichft. St. Lambrecht eigenthumlich, mit 102 3. 617 . Rl. Glacheninhalt.
- Lechner, bie, befaffen Lechenhofen. Blafius 1648.
- Lechnergraben, 3f., ben Neumarkt, zwifchen bem Binklerund Beifiofengraben, mit einigem Biehauftriebe und Balbftande.
- Lectbad, St., im Furagraben, mit 10 Rinderauftrieb und bedeutendem Balbitande.
- Lebein, windich Ledina, Cf., G. b. Bill. und Pfr. Lichtenwald, 11 Ctb. v. Lichtenwald, 7 Ml. v. Cilli; jum Gute Ruth bienitb., ju ben Erminoriten in Cilli mit & Bein- und Getreibgebend pflichtig.

Flachm. zus. mit Oresie vermessen 1212 J. 1579 St., wer. 2leck. 147 J. 1455 St., Bn. 205 J. 895 St., Grt. 3 J. 397 St., Hill Bl., Hill Bl., Hill Bl., Hill Bl., Hill Bl., Hill Bl. Ahr. 31.

- Lebening, Mf., eine Gegend, jur hichft. Steinhof Getreidges bend pflichtig.
- Leberbachel, Bf., im Bif. Thalberg, treibt 3 hausmublen in Karnerviertl.
- Leberberg, Bf., Bit. Rabisborf, Pfr. 3ig, eine Gegenb, gum Gute

Gute Lidlhof vereint jur ber Sichft. Ctadl mit & Garbengebenb pflichtig.

- Leber berg, Gf., Beingebirgegegend, jur Pfarregult Gnag bienftb.
- Lebergaggrabenbach, Mt., im Bit. Mahrenberg, treibt 2 Sausmublen in Jauneg.
- Ledersdorf, Gt., eine Steuergemeinde bes Bils. Sainfeld, Pfr. Riegersburg, & Ml. v. Riegersburg, & Std. v. Hainfeld, 3 Mi. v. Gleisborf, 6 Ml. v. Grat; jur Hicht Sainfeld mit bem halben Garbengehend pflichtig.
- Lederwinkel, Gt., G. d. Bift. Liber, Pfr. Salla, jur Sichft. Lantowie, Kleinkainach, Plankenwarth und Großlobming dienstb. Flachm. jus. mit Scherzberg und Schrottenwinkel vermeffen 5054 J. 701 St., wor. Ned. 269 J. 831 St., Wn. 1100 J. 1548 St., Grt. 51 St., Him. 2566 J. 1327 Kl., Wkl., Him. 2566 J. 1327 Kl., Wkl. 12, Kh. 12, Sch. 12, Sch. 56.

Der hier fliegente Bach, Ledermur genannt, treibt 3, und die Salla 3 Sauemublen in diefer Gemeinde.

Ledina, fiehe Ledein.

Ledineg, Mf., G. d. Bafs. Obergutenhag, Pfr. St. leonharb; jur Sichft. Gutenhag bienftb.

Klachm. zus. 481 J. 857 St., wor. Aed. 126 J. 447 St., Wn. 63 J. 311 St., Grt. 14 J. 754 St., Seuche 408 St., Hebw. 87 J. 437 St., Wyt. 37 J. 913 St., Wildg. 152 J. 787 St. Hi. H. H. 67, Whp. 67, einh. Wolf. 204,

wor. 143 mbl. G. Bhft. Pfb. 14, Ddf. 30, Kb. 71.

Ledl graben, Gt., eine Gegend im Bgt. Waafen, Pfr. Agerbeiligen, jur Sichft. Waafen mit 3, Sichft. Oberwildon mit 12 und jur Sichft. Neudorf mit 14 Beinzebend pflichtig.

- Leeber 3ldephone, Minorit, Ascete; fiebe von Binffern S. 113.
- Leeber Ricafius, Minorit, Ascete; fiebe von Binflern G.
- Leech, am, Commende des deutschen Ritterordens zu Grat, und Bzebschicht. mit 13 G., als: Folling, Hönigthal, Lange wiesen, Kainbach, Robrbach, Milchgraben, Innere: und Leußere Ragnitz, Schafthal, Schillingsdorf, Niederschöckel, Stifting und Benisbuch.

Der Flächeninhalt des Biks. beträgt jus. 7878 J. 829 A., wor. Neck. 2140 J. 1449 A., W.n. 1288 J. 1226 A., Wille, Wilde, 4448 J. 1354 A. K., H., 499, Why 527, einh. Bulk. 2710, wor. 1422 wbl. S. Whk. Pfd. 138, Ochs. 370, Kh. 790.

Die Unterthanen biefer Hichft. kommen in nachtebenben G. vor, und zwar im Grageitreife zu Ubriffenborf, Babeck, Dorfla, Fieding, Hauptitadt Graß, Hof, Höllengrund, Hönigsthal, Jagerberg, Jarisberg, Kainbach, Krottendorf, Las, Langwiefen Lebern, Lichteneck Meffenborf, Oberdorf, Disnig, Raaba, Rohrbach, Schafthal, Schattleiten, Schillingsborf, Stiffting, Wenisbuch, Wolfsberg, Worth, Webling, Wetelsborf, Zehensborf und Jirtnig-unter. — Im Bruckerreise hat bielelbe Unterthanen zu Frauenberg, Gabraun, Leinthal, Debling, Rohgraben und Donawis. Sie ift mit 2214 fl. 15 fr. Dom. 117 fl. 17 fr. i dl. Kust. Ertragnif in 7 Keintern mit 388 Häufern beansagt.

Diefe Sichft befiltt 3 Bein- und Garbenzehend in ben G. Bolfeborferect, Rald und Rirchwiefen, in ber Pfr. Et. Ru-

precht an ber Raab.

dd. 28. Nov. 1233 grundete Bergog Friedrich ber Streitbare die Commende des beutschen Ordens zu Grat am Leech an ber St. Kunigundskirche, und schenkte demselben die Dorfer Schillingsborf, Schafthal, Robrbach und Neuftift, bann Madau, Ulechingen, Bulfingensborf und zu Mezendorf 8 huben.

dd. Wien am 10. Febr. 1230 bestätigte Raifer Friedrich

II. obige Ctiftung.

dd. 13. July 1239 ichenkte Beinrich von Grafenftein und Ulrich von Truchien Eindienungen in Sprnich.

3m Jahre 1240 bestätigte Friedrich der Streitbare Die Pris

pilegien biefes Orbens.

dd. Petiftein am 12. Mart 1256 verzichtete Billburgis von Freudenberg ihre Rechte auf das Dorf Peringerodorf, welches Ordolph und Berthold ihre Brüder dem deutschen Orden geschentt batten.

dd. Biber am 14. Avrill 1260 verlieb Ulrich Ergbifchof von Galzburg tiefem Orben bie Kirche St. Johann bem Stubenberg, welches am 7. Aprill 1261 Pabst Alexander IV. besta-

tigte.

Den 23. July 1271 bestätigte Pabft Gregor X. Die Privis

legien tiefes Orbens.

dd. Wien ben 14. Marg 1278 bewilligte Raifer Ruboleh I., baft biefer Orben eine Schule ben ihrer Kirche grunden burfe, welches am nahmlichen Tage Friedrich II. Ergbischof von Salzburg bestätigte.

id. (Brat an bem beil. Kreuttag in dem herbit 1301 fcente te Berthold ber alte Truchfeft von Emmerterg und fein Cohn

Berthold biefer Commende die Balfte von Oberdorf.

dd. acht Sag nach St. Stephan 1306 verfaufte Bartnetb Probit von Borau ben hof ju Gunbarn biefer Commende.

dd. Grat in vigilia St. Simonis und Juda 1329 beftatigte Kaifer Friedrich ber Schone Die Privilegien Diefer Commende.

dd. am Sonntage nach Chrifti Geburt 1342 vertaufte Conrad von Bettenburg, Commandeur ju Groffonntag biefer Conmenbe einen Beingarten ju hermannsborf.

dd. Gras am St. Scolastifatag 1360 bestätigte Raifer Rubolph IV. Die Grundung Diefer Commende, und dd. Bien am Montag vor St. Kathareintag 1365 Bergog Albrecht III.

Die Bergoge Bilbelm und Albrecht bestatigten dd. Bien am Pfingstag nach Unser Frauentag ber Schiedung 1480 bie Privile- gien biefer Commende, und dd. Lung am 11. Jan. 1490 Rais fer Maximilian.

Die Reihe ber Cand - Comturen ber Ballen Defterreich, bann ber Commenbe ju Grag am leech und Meretingen ift nach

Duelly und einigen anbern Quellen, folgenbe:

1247 Conrad von Ofterna. 1250 Conrad von 3merlebn. 1286 Conrad von Tettetbach. 1294 Beinrich von Manftad. 1298 Beinrich von Bleina. 1306 Berman von Leiche. 1316 Beinrich von Geldelin. Otto von Boldemart. Jeste von Dat fcau. 1331 Ulrich Chienberch. 1335 German Rundorfer. 1342 Sans von Rindenberg. 1348 Paulus . . . 1360 Bernbarb . . . 1361 Sans von Rumpenheim. 1378 Friedrich von Bobarth. 1382 Ulrich von Grabenbach. 1384 Morth ber Phlues. 1388 Stephan Strobein. 1393 Balrab von Scharfenberg. 1402 Jobit von Sachsenhaufen. 1407 Peter Linger. 1414 Sans Merenberger. 1414 Johann von Beng. 1420 Gigmund Ramung. 1424 Johann von Uneweil. 1440 Johann von Domersbeim. 1461 Otto von Runigsfeld. 1406 Conrad Solzel. 1477 Sarbed. 1479 Balthafar Berghaufer. Conrad von Staudwig. 1491 Unbra Moshammer. 1506 Conrab Kottwig. 1519 Chriftoph Amer von hermfirchen. 1521 Meldior Rulto. 1524 Jobft Truchfeg von Beshaufen. 1540 Erasin von Thurm jum Rreug. 1542 Gabriel Rreuger. Leonard Formentini von Lolmain. 1583 Johann Robengl von Proffeg. 1596 Marquard Frenherr von Egth. 1615 Marimilion Ernft Ergherzog von Defterreich. 1619 Johann Rudolph von Gemingen. 1637 Gottfried von Schrottenbach. 1642 30-bann Jatob von und zu Daun. 1602 Johann Cafpar von Un-bringen. 1664 Georg Gottfried Freyberr von Lamberg. 1672 Christoph von Sineden. 1685 Genfried Graf von Saurau, taufte und fondirte das beutiche Ordenshaus in Gras. 1700 Theobald Beinrich Graf von Goldftein. 1719 Buidobald Graf von Stahremberg. 1737 Johann Joseph Graf von Sarrach. 1764 Rarl Graf von Colloredo. Dier murde Meretiften abgefondert. 1798 Alois Graf von Sarrad.

Leeren beutel, Gf., Beingebingifffit, gur Siefft. Riegers-

Lebnberf, windisch Leuze, Cl., G. b. Bals. Repeilli, Pfr. Sachsenfeld. Bur Sichft. Reneilli, Pfr. Cilli und Pfr. St. Daniel bienftbar.

Flachm. zus. 1082 3. 435 St., wor. Act 460 3. 969 St., Leuche 8 3. 248 St., Wh. 201 3. 1392 St., Ort. 10 3. 1378 St., Him. 400 3. 1248 St., H. 51. 51, Why. 53, einh. Bult. 241, wor. 127 will. S. Ahft. Ofb. 33, Ah. 41.

Lehnborf, windisch Dogosche, Mt., G. b. Bitt. Bittringpof, Pfr. Kötich, 14 Ml. v. Ketich, 14 Ml. v. Marburg; jur Sichft. Ebenofeld bienftbar, jum Stadtpfarrhafe Marburg mit 2 Garben- und Berschnickzehend, und jum Pfarrhafe Kotich mit & dieses Zehends pflichtig.

Hadim. 4ui. 1054 J. 1200 Al., wor. Acd. 345 J. 289 Al., Ki., Triphf. 252 J. 317 Al., Bn. 91 J. 951 Al., Grt. 21 J. 476 Al., Sthw. 174 J. 275 Al., Bldg. 170 J. 492 Al. Hi. Hi. 47, Why. 55, einh. Holf. 275, wor. 138 wel. S. Whit. Pfb. 51, Och. 38, Ah. 62, Schf. 40.

- Lebnborf, Mt., eine Gegend im Bit. Burmberg, am Draufluge.
- Lebnborf Dber, auch öfter Lengborf genannt, St., G. d. Bists. Gftatt, Pfr. Grobming, jur Sichft. Gftatt, Trantenfels und Pfr. Grobming dienkbar:

Flächm. 3un. 3397 J. 675 S., wor. Aect. 169 J. 98 S., Al., Wor. 160 J. 1518 S., Al., Wrt. 4 J. 338 S. Al., Hop. 150 J. 408 S., Biby. 2970 J. 1518 S. Al., Hop. 21, 28hp. 21, einh. Bult. 109, wor. 55 wbl. S. Bhft. Pfb. 13, Ah. 101, Schf. 162.

Lebn borf-Unter, 3l., G. b. Bile. Gfatt, Pfr. Greiming, jur Sichft. Steinach, Bollenftein und Gftatt beuftbar.

Das Flacher. ift mit Lehndorf - Unter vermeffen.

H. Pft. 14, Dhf. 5, Kh. 100, Shf. 82.

- Lebnfeld, St., im St. Georgenthal, mis bebeutenbem Babitanbe.
- Lebr, Alan, Cifterzienfer bes Stiftes Rein, geboren zu Gent am 1. Febr. 1709. Bateridnbifche Geschichte. Siebe von Winklern Geite 114.
- Lebrerbach, Bt. , im Bgt. Pfflau, treibt 6 Sausmafflen in Strafted.
- Lehftein, Bf., bey Leoben, mit bebeutenber Webelgung.

| Lehftein, Gf., eine Gegend im Bif. Staing, | jur Hicht. | Lanad |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| mit & Beinzehend pflichtig.                | •          | •     |

Leiben feld, Mt., G. b. Bats. Frauenthal, Pfr. St. Klovrian, jur hicht. Dorned, Feilhofen, Frauenthal, hollened, Landsberg und Pfr. St. Peter bienstbar.

Flachm. jus. 276 3 161 [ Kl., wor. Aeck. 62 3. 759 [ Kl., Wn. 78 3. 1500 [ Kl., Grt. 924 [ Kl., Hehm. 37 3. 569 [ Kl., Wyt. 2 3. 390 [ Kl., Widg. 94 3. 819 [ Kl., Hehm. 39]. 59, Who. 65, einh. Bolk. 266, wor. 145 whs. S. Whst. Pit. 11, Och. 42, Kh. 86.

Leibnitz, Mt., & Stb. v. Seckau, 2 Stb. v. Ehrenbaufen, 4 Ml. v. Marburg, Marktflecken im Bik. Seckau, ... Hoft. Seckau dienstbar, mit einer Dekanatspfarr, genannt St. Jasseb in Leibnitz, Patronat Bisthum Seckau. Diesem Dekanaste unterstehen bas Kapuzinerkloster im Markte Leibnitz, bie Pfarzen: Maria in Chrenhausen, St. Peter und Paul in Gamlitz, Maria in Kitzek, St. Mikolai in Sausal, St. Matthaus in Lang, und die Localie St. Michael in Spielseld.

Das Flachm. beträgt zuf. 053 J. 1536 St., wor. Aect. 488 J., Trichf. 66 J. 836 St., Wn. 30 J. 786 St., Grt. 11 J. 58 St., Help. 57 J. 1455 St. H., Why. 212, einh. Bolf. 1041, wor. 551 wbl. S. Whit. Pfd. 58, Och. 16, Sh. 204.

Bier ift der Geburtsort des Schriftstellers Leonhard Röffler;

fiebe feinen Dabinen.

Hier ift ferner ein lanbichaftliches Kreisphysikat, eine k. k. Beschellftation, eine Triv. Sch. von 200 Kindern, ein U. Inst. mit 47 Pfrundnern, und ein Spital mit einer Gult, die mit 55 fl. 10 fr. Dom. und 21 kr. Rust. Erträgniß zum Cataster beansagt ift.

Bier werden ben 3. Febr., den 1. Man, ben 25. July und

11. Nov. Jahrmartte gehalten.

Die Dechantengult hat Unterthanen in Gedauberg, Laas ober, und Zwaring. Gie besitt & Getreibzebend in Kahleborf am Gragerfelbe.

De hante und Pfarrer: die Pfarre Leibnit erscheint schon als solche im Jahre 1136 — 1157 in welchem 1164 Nitos laus Johann Engelschaft als Pfarrer vorkommt, 1211 Heinrich, 1304 Nitosaus, 1400 Bilhelm Turff, 1590 Johann Rosolenz, 1810 Joseph Prechler.

Diefen Martt befagen bie Leibnis, Mman, Dollbeim,

Ruenring, Pettau, bas Bisthum Gedau.

1470 ging Leibnig burch bie Verratheren Chriftophs Sams mer an Baumfircher über. 1478 ließ Kaifer Friedrich Leibnist wegen ber Treulosigkeit bes Stadtrichters Sammer feiner Mauern berauben, und machte felben seiner Stadtprivilegien verlustig.

dd. am Montag vor Martini 1479 erhielt Gepfrieb Regler Burger ju Gras bas Umgeld ju Leibnit pr. 320 Pfund bl. be-

ftandweise auf ein Jahr. dd. Insbruck am Freytag nach Invocavit 1492 reversirte Undra von Beigbriach Freyherr ju Kablstorf bie ibm von Konig Marimilian um 10 Pfund bl. an Leben pfandweife veridriebene Sauptmannicaft fammt bem Bicebomamte und Saus ju Leibnig.

1519 murde Leibnig von ben Zurfen geplundert. 1615 bran-

te ber Martt ab.

Das biefige Rapuginerflofter ftiftete Otto Gottfried Graf von Rollonitich im Jahre 1634; Die Ginführung ber Donche in basfelbe gefchab am 10. July 1639.

Die Begend um Leibnit ift febr reichbaltig an romifden Miterthumern; an Denemablern wurden bisber folgende ent: becft.

D. N. FL. CONSTANTINO. MAXIMO. BEATISSIMO. PHSSIMO SEMP. AVG. BONO. REIPVBLICAE, NATO.

M. C. AVI. MAXIM. PRAETOR. CLAY

3.

DIVI. CO. POS. M. CLAVD.

MEAS. CLAVDIVS V. P. P. P. N. M. T. D. N. M. OVE EIVS. SEMPER.

5.

MASCVLVS
DEVSI F. V. E.
SIBI ET PETTVN
SECVNDIE CON.
AN. LX.

б.

ATTIVS. VITALIS. SEMIVS IVVE NIS. ARA. ACENTE, C T VI.

7.

POLYBIO. SOLVENVS. ET. VELLECIAE. MATRI.

8-

CEONIVS. OPT. ET. MECIO
PRIMITIVO. F. ET. AVG. SVA
DRAE. CON. DN. FT. CON
STANTINO. MAXIMO. BEA
TISSIMO AC. SVPRA. O
MNES. RETRO, PRINCI
PES. PIISSIMO SEM
PER. AVGVSTO.
B. R. P.

0.

M. CAVIO. MAXIMO PRAEF PRAETOR. L. CAMM. SE CVNDVS. P. PP. RAOS. LECRE, PROC. AVG. AMICO. 10.

L. MENIO. L. LIB. LIBERALI. ET SAMMAE. ET CON. PATROVS. FEC.

11.

M ANNIO. M. LIB. DECVMO. ANN. LXX. SACRA. SAVRONIS. F. CON. ET SIBI. V. F.

12.

SAT
CONI
ANTIS
AN VI.

12.

AELIO. I.EV. CAMVLO. VETERANO ANN. LXX. ET. IVLIAE. IVSTINAE. FIL. AN. XXVII.

14.

C. GRANVLANIVS. EVMITVS. V. F. SIBI. ET. NANSINAE, VERECVNDAE CON. ET C. GANVLANIO.
NEPOTI. F. MIL. ALAE. III. THRAC.
AN. XXV. STIP. VI. LOCO.
ET. IMPENSA. ANN. FESTI.

Leibnit, die von, befagen bas einstmablige Schloß Leibnis. Poppo und Eberhard von Leibnig erscheinen 1121 und 1159 in Urfunden. Bernhard von Leibnig erscheint 1147, Sigmar, Echard und Eberhard waren 1168 Boblithater bes Stiftes Ubmont. Echard von Leibnig erscheint 1209, Bulfing und hartneid von Leibnig 1259, hartneid und Friedrich 1301. Des letteren Lochter Katharina war die Gemahlinn Beichards von Polheim um das Jahr 1360, wodurch Leibnig an die Familie

Polheim überging. Edhard von Leibnig lebte 1313, Friedrich wurde um bas Jahr 1315 Eribiidof ju Galiburg, ftarb 1338. Ein Friedrich lebte 1360, Sans der lette feines Nahmens und Stammes 1383.

Leibnitgerfeld, bas, Mt., eine große fcone aber ziemlich unfruchtbare Ebene rechts und links ber großen Commerzialftraffe, zwichen Lebring, Leibnig, Lundicha und bem Murflufie.

1529 murben auf biefem Gelbe burch Sigmund von Beichfelburg 2000 Eurken aufgerieben. Bu Zeiten Kaifer Josephs murben bier lebungslager gehalten.

Leich en berg, 3t., nachft bem Plofc, mit bedeutendem Balbe ftanbe.

- Leibberg, Mt., eine Gegend bes Bits. Schachenthurn, jur Bisthumshichft Gedau mit & Beinzebend pflichtig.
- Leibrina, fiebe Ceitring.
- Leifling, Cf., eine Pfarrfirche, 13 Stb. v. Buchenftein, 2 Ctb. v. Drauburg, 20 Stb. v. Cili.
- Beimalpe, Bt., ben Borbernberg, mit 18 Rinderauftrieb.
- Leimbach, Bt., im Bit. Untertapfenberg, treibt in ber Gegenb Einberg eine Sausmuble.
- Leimbachalpe, Bf., im Schwabelthal, mit 25 Rinderauftrieb.
- Leimbachboben, Bf., an ber Enns, ein bennahe frey gelegenes Mittelgebirg gegen Reifling, zwischen ber Enns und Galza, auf welchem bie Gegend unter ber Leiten, die Spätenau, ber Roggraben, ber Raftabttogel, bie Schlagleite und Steinwand vorkommen.
- Leimgraben, Bt., Bit. Bieden, mit einem Steintoblenbau. Leimsgraben, Bt., G. b. Bits. Ehrenau, Pfr. Rammern. Bur Sichft. Ehrenau, Pfarregult Rammern, Gog, Dominitaner in Leoben und Maffenberg bienftbar.

Klachin. jus. 3821 J. 101 St., wor. Aeck. 120 J. 1274 St., Wn. 220 J. 56 St., Grt. 503 St., Hibm. 16 J. 1518 St., Wiley. 3462 J. 1550 St. Hi. H. 22, Who. 21, einh. Bolk. 114, wor. 57 whl. S. Ahst. Pfd. 1, Ochs. 23, Kh. 46, Schf. 45.

In biefer G. tommt ber Leimsbach und Fallgrabenbach vor.

- Leimsgraben, Bt., fübl. v. Ehrenau, zwiften bem Fertels graben und bem 3mblachgraben, in welchem bas Schelbed, ber Mangenberg, ber Lerchwald am Sautrog, und die Gestattmeperalpe mit einigem Nichauftriebe und bedeutender Behölzung vorbemmen.
- Leinbachel, Gf., im Bif. Borau, treibt 2 Sausmuhlen in Schachen.

- Leinfries und Mugelalpe, Be., fubl. v. Leoben, im Brandgraben, mit 36 Rinderauftrieb.
- Lein graben bach, Gf., im Bit. Balbed, treibt 1 Sausmuh-
- Beiningerberg, St., im Paalbachgraben, mit 49 Rinderauftrieb und febr großem Balbftande.
- Leininggraben, Bf., ein Geitenthal bes Thorigraben.
- Leinsach, Bf., fubl. von Michael, ein tiefer und weitschichtiger Graben, in welchem bie kleine und große Leinsach zu unterscheisben ift. In biesem kommen vor die Boigers, Muhls, Burgeds, Polsters, Schlegels, Leinsachs und Gailleralpe, der Schuttens bach, Liefenbach, Brandtogel, Hagbach, Rogbach, die hohe Wand, Faulosen, die Genkögels, der Schuttgraben, bas Neunthal, der Birkkogel an der Graber Kreisgrange, mit bedeutens der Bebolgung und ben 300 Stud Rinderauftrieb.

Der Leinsachbach treibt in biefer Gegend eine Sausmuble und Gage; fein Lauf ift von G. nach M., er fallt nach einer Strecke von 3 Stunden in die Mur; auf feinem gangen Laufe bat die Sicht. Gog allein bas Rifchrecht.

Lein fach, vordere, Bt., G. d. Batt. Maffenberg, Pfr. St. Michael, & Std. v. St. Michael, 12 Ml v. Maffenberg, 12 Ml. von Leoben, 32 Ml. von Brud; jur hicht. Kaifereberg, Pfrogult Michael, Mooshart, Gon, Maffenberg, Spiegelfeld, Friedhofen, Ober- und Unterkapfenberg bienstbar.

Flachin. zus. 1371 J. 779 St., wor. Neck. 154 J. 524 St., Ml., Wn. 216 J. 320 St., Ort. 1459 St., Hhm. 1026 St., Wilds. 999 J. 632 St. H. H. 1459 St., Why. 77, einh. Bulk. 410, wor. 193 whl. S. Whst. Pfb. 4, Ochs. 76, Kh. 139, Schs. 130.

Lein fa d, hintere, Bf., eine Steuergemeinde b. Bife. Maffenberg, Pfr. St. Michael, 12 Stb. v. St. Michael, 12 Stb. v. Maffenberg, 2 Ml. v. Leoben, 4 Ml. v. Brud.

Flachm. zuf. 4716 J. 1094 St., wor. Acct. 116 J. 542

St., Wn. 296 J. 501 St., Grt. 1036 St., Hibm.
281 J 808 St., Wkl., Wkly, 3991 J. 1407 St.

- Leinthal, fiebe Lainthal.
- Leinthal, Ef., fubl. von Michael, unter ber Ochlabnigeralpe, mit bedeutendem Balbitanbe.
- Leinthal, BE., ben Trofanach, mit bedeutenber Behölzung und einigen fleinen Alpen, als: Die Sattels, Arglers und Barenthuleralpe.
- Leifdnitg, Ef., Beingebirgsgegend, gur Staatshichft. Frenftein bienftbar.
- Leifing, Bf., G. b. Bats. Raifereberg, Pfr. St. Stephan, }

Stb. v. Kraubath, 1½ Stb. v. Kaisersberg, 4½ Mi. v. Brud; zur Hichte. Ubmont, Maffenberg, Kaisersberg, Wasserburg, Wieben, Sectau, Lorberau und Stibichhofen biensthar.

Das Blachm. ift mit ber G. Kraubath vermeffen.

βf. 35, Bhp. 29, einh. Bolt. 145, wor. 79 wbl. &. Ahft. Ochf. 38, Kh. 78, Ochf. 41.

Leifingbach und Graben, Bt., weftl. v. St. Stephan in ber Lobming, zwischen bem Glanzgraben und ber Judenburger Kreisgrange, mit einigem Biehauftriebe und bedeutender Bebolzung.

Der Leifingbach treibt in der Gegend Traboch eine Mauth-

mable mit Stampf und Sage.

Leifinggraben, 3f., am Grobminger Mitterberg, mit einigem Schafeauftrieb.

Leiflinggraben, It., in ber Bim, zwifden ber Krithalpe und bem Dublhallbach, mit bebeutenbem Balbftanbe.

Leiffer, die, befagen in Stmf. die Sichft. Beinburg, Bilbon, Balbed, Altfainach, Brunnberg, Forchteneck, Leben und bas Amt Pettau. Raimund 1278, Sans 1340. Gie wurden 1642 in ben Frenberrnftand erhoben. David Leiffer mar Erbzeugmeifter in Stepermart, Mar Leiffer mußte aber biefe Burbe aufgeben , weil er gur protestantischen Religion fich bekannte \*). Sans Leife fer mar 1411 Pfleger ju Balbftein, feine Gemahlinn mar Margaretha von Binbifchgras. Chriftoph Leiffer mar 1492 Unmalb und Pfleger ju Leibnig. Ulrich Leiffer, geboren 1483, mar Rais fer Maximilian I. und Ferdinand I. Kriegerath und Oberftzeugmeifter, er mar 1529 mit feinen vier Brubern in ber belagerten Stadt Bien, und commandirte 74 Buchfenmeifter, + 1533 und liegt ju Bildon in der Pfarrfirche begraben. Sigmund Leiffer ju Beinburg, geboren 1486, des vorigen Bruder. Sans Leiffer, geboren 1487, feine Bemahlinn Urfula von Rloch. Max Leiffer ju Beinburg, Bildon, Balbed ic. gleichfalls des obigen Bruber , † 1555. Der lette Zeugmeifter wegen protestantischer Religion, Chriftoph Leiffer, geboren 1409, † 1553; feine Gemah-linn mar Margaretha von Gibismalb. Amalie Leiffer, geboren 1503 mar Abtiffinn ju Bog. Jorg Leiffer ju Bildon und Baperberg im Ct., ber fteperifden Banbicaft Rittmeifter, † 1580. Bolf Leiffer ju Beinburg und Bilbon + 1567, Ferbinand 1611, Ulrich 1574 ju Benedig erfochen. 3org Sigmund lebte um 1624. Ulrich 1646. Jorg David jog fich nach Ungarn und erbielt bort 1649 bas Indigenat.

Diefes Gefchlecht lieferte fort und fort madere Rriegsleute

bis in die neuefte Beit.

<sup>\*)</sup> Diefes Umt ging an die Rhifel über.

Leiftach, Jk., G. d. Bits. und der Grundbichft. Seckau, Pfr. Lorenzen, & Stb. v. Lorenzen, 5 Stb. v. Seckau, & Stb. von Anittelfeld, 4 Ml. v. Judenburg.

Das Flachin, ift mit ber G. Febichach vermeffen.

5. 7, Whp. 5, einh. Bulk. 30, wor. 13 wbl. . 35, Wft. 9fb. 4, Ochi. 8, Ah. 18, Cchf. 30.

- Leiftach, 3f., ben St. Lorengen, ju Enbe bes Preggrabens.
- Leiftengraben, 3f., zwischen bem Grenkein und bem Steinacher Bebirge, mit einigem Biebauftriebe.
- Leistenreit, Gf., eine Gegend in der Pfr. Paffail, jur Sichft. Frenberg mit 3 Getreibes und Beinzebend pflichtig.
- Leifthüttenalpe, 3f., in der Tauplis, zwifchen bem Comargenfee, Ramp und ber Granigalpe, mit 4 Sputten und 67 Rinberauftrieb.
- Leiten, Bt., G. b. Bife. Feiftrit, Pfr. 314, jur Sicht. Reiftrit bienitbar, mit bem Gute Liblhof vereint jur Sichft. Stadl mit & Garbengebend pflichtig.

Šiachm. zus. 848 J. 1528 Sl., wor. Acc. 171 J. 1151 Sl., Wh. 203 J. 792 Sl., Grt. 570 Sl., Hilb., Hib. 43 J. 591 Sl., Leiche 53 J 642 Sl., Wity. 376 J. 981 Sl., Leiche 53 J. 642 Sl., Wity. 376 J. 981 Sl., Hilb., Hib., Hilb., Hill., Wity. 41, einh. Bolt. 95, wor. 53 wbl. S. Whst. Pfb. 18, Ochs. 18, Kh. 49.

Leiten, 3f., G. b. Bitt. und ber Pfr. Saus, jur Sidft. Gftatt, St. Peter und Saus bienftbar.

Flachm. zus. 1975 3. 388 St., wor. Acct. 319 3. 783 St., Will, Will., St., Sthw. 9
S. 1590 St., Wiltg. 1000 3. 129 St. 5s. 5s. 96, Wibr. 83, einh. Brlf. 451, wor. 222 wbl. S. Whst. Pfd. 9, Ochs. 421, Kh. 254, Sch. 587.

Der hier fließende Mublbach treibt eine Sausmuble, dren Stampfe und funf Sagen. Auch fließt bier noch ber Aigenbach, Schwaiggraben, Lackenbach, bas Griesbachel und Moosbachel.

Leiten, Unter:, If., eine Gegend im Bit. Abmontbubel. Sier fließt ber Rosenbach, Kroifenbach und bas Regenwaffer.

Leitenborf, Bf., G. b. Biff. Leoben, Pfr. Bagfen, jur Sichft. Gog bienftbar, bann Garben- und Flachezehend pflichtig.

Flachm. zus. 703 3. 686 [ Rl., wor. Hed. 216 3. 21 ]
Kl., Wn. 49 3. 902 [ Kl., Grt 2 3. 239 [ Kl., Stho. 1 3. 7 ] Rl., Why. 20,

einh. Brlk. 157, wgr. 84 wbl. S. **Bhk. Ochs. 32, Kh. 62,** Schf. 80.

Leitersberg, Mf., & Ml. v. Marburg, eine Steuergemeinde b. Bits. Burg Marburg, jur hicht. Landeberg, Stadtpfarte Marburg, Kainbach und hichft. Posnichofen bienftbar, jur letteren auch Getreide und Verfchnickebend pflichtig.

| Fldchm. zuf. 403 J. 402 🔲 Kl., wor. 2eck. 108 J. 1349                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C. Kl., Wn. 184 3. 508 C Kl., Grt. 866 C Kl., Sthw. 38                                                                |
| 3. 1014 🗆 Kl., Whit. 37 3. 1512 🗀 Kl., Wildg. 32 3. 1551                                                              |
| Leitereborf, Gt., im Bit. Bainfelb, Pfr. Felbbach, & DI.                                                              |
| v. Feldbach, & Cto. v. Sainfeld, 3 Ml. v. Gleisborf, 0 Ml.                                                            |
| v. Grap ; jur Sichft. Canbeberg mit & Betreibe . , Beinmoft .                                                         |
| und Kleinrechtzehend pflichtig.                                                                                       |
| Hier-fließt die Raab.                                                                                                 |
| Leitereborf, Gt., G. d. Bife. Sorned, Pfr. Bengeberg, jur                                                             |
| Sidft. Sorned, Frenbubel, Sedau und Gibiswald Dienftbar;                                                              |
| jur Biethumebichft. Gedau mit 3 Getreidezebend pflichtig.                                                             |
| Das Flachm fommt mit der G. Schrötten vermeffen vor. Sf. 28, Bhp. 27, einh. Bolt. 149, wor. 85 mbl. G.                |
| 3/1. 28/1 25/10. 27/10. 2011. 149/1001. 15 1001. 25.  25/1. 26/1. 26/1. 10/1. 49.                                     |
| Leitereborf, Gf., G. b. Bifs. Burgau, Pfr. Baltereborf,                                                               |
| 1 Oth n. Maltershorf, 11 Oth n Burgau, 11 Oth n Al.                                                                   |
| & Ctd. v. Baltereborf, 11 Ctb. v. Burgau, 11 Ctb. v. 314, 13 Ml. v. Grat; jur Sichft. Burgan bienftbar, jur Sichft.   |
| Obermanerhofen mit & Getreibezehend pflichtig.                                                                        |
| Flachm. juf. 1129 3. 1304 🗆 Kl., wor. Aed. 386 3. 1087                                                                |
| □ Kl., Wn. 164 3. 997 □ Kl., Hthm. 105 3. 585 □ Kl.,                                                                  |
| 2Bgt. 3 J. 1492 □ Kl., Wldg. 469 J. 344 □ Kl. H. 75. 73,                                                              |
| Ahp. 08, einh. Evik. 276, wor. 149 wbl. S. Ahft. Pfb. 72, Ochf. 16, Kb. 104.                                          |
|                                                                                                                       |
| Leiters dorf, Gt., G. b. Bifs. Labed, Pfr. Bolfsberg, & Ctb. v. Bolfsberg, & Stb. v. Labed, 24 Stb. v. Lebring, 9     |
| Etd. v. Gras; jur Sichft. Oberraggitich, Labed, Chrenhaufen,                                                          |
| Stift Rein, Robr und Gedau Dienstbar, jur Sichft. Straß                                                               |
| Garbenzebend pflichtig.                                                                                               |
| Flachm. juf. mit St. Mifolai, Drafting und Mirnsborf                                                                  |
| vermeffen 1826 3. 441 [ Kl., wor. ded. 605 3. 589 [ Kl.,                                                              |
| An. 463 J. 880 St., Sthw. 58 J. 1517 St., Byt. 2                                                                      |
| 3. 1095 [ Kl., Witg. 694 3. 1159 [ Kl. H. Af. 28hp. 34, einh. Bolt. 111, wer. 88 wbl. S. Whft. Pfb. 64, Kh. 73.       |
|                                                                                                                       |
| Leiters borf, Mt., G. b. Bifs. Obermured, Pfr. St. Peter, jur Sichft. Burgethal, Negau, Oberrabtersburg und Pfr. Geb- |
| ring bienftbar, jur Sichft. Steinhof Getreidezehend pflichtig.                                                        |
| Flachm. juf. 379 3. 1445 . Rl., wor. 21ed. 238 3. 231                                                                 |
| Sl., Wn. und Grt. 141 3. 1314 S. Kl. H. 39, 28hp. 42,                                                                 |
| einh. Bolt. 179, wor. 84 wbl. S. Ahft. Pfd. 41, Ochs. 10,                                                             |
| Rh. 64, Bienft. 8.                                                                                                    |
| Leitner, die von. Chriftian von Leitner befag vom 24. Februar                                                         |
| 1813 bis 6. May 1814 bas Gut Barmsborf, und vom 8. Mary                                                               |
| 1814 bis 9. October des nahmlichen Jahres die Bichft. Salloch.                                                        |

Rajetan Ignag wurde ben 14. Jung 1810 Mitglied ber fleper rifden Landmannichaft.

Leitner, Rajetan Frang von, geboren ju Gras ben 15. Gept. 1768, & ben 8. December 1805. Poeffe, vaterlandifche Ge-fchichte. Siehe von Binflern S. 114 - 118.

Leitring, windisch Leidrina, DR., G. b. Biff. Gedau, Pfr. Leibnig, jur Sichft. Gedau, Rethof und Bagna bienftbar.

Flachm. zus. 544 J. 57 | Kl., wor. 2ect. 269 J. 1520 | Kl., Erischf. 37 J. 1118 | Kl., Wn. 133 J. 812 | Kl., Grt. 1449 | Kl., Hebm. 102 J. 956 | Kl. H. H. Hof. 66, 286, einh: Bolk. 318, wor. 167 wbl. S. Whst. Pfb. 36, Ochs. 10, Kb. 94.

- Lelechenalpe, St., im Schlabmingthale, gwifden ber Bollerfabr = und Bramviesenalpe, mit 8 Rinberauftrieb.
- Lelechen berg, 3f., im obern Schladmingthale, swifden bem Rirchbubelberg und Uhornfahr, mit 8 Rinderauftrieb.
- Lellis, die Ritter von. Mus biefem Geschlechte besag Rarl Alerander vom 27. Februar 1811 bis 24. Februar 1813 bas Gut Harmsborf. Simon Bernhard, pensionirter hauptmann, wurde wegen altadeliger Abstammung aus Neapel, 1788 in ben Ritterstand erhoben.
- Lembad, Gf., eine Gegend im Bif. Frenberg, & Stb. von Edersdorf, 24 Stb. v. Dornhofen, 24 Stb. v. Gleisborf, if Mil. v. Grag; jur Sicht. Landsberg mit & Getreibezehend pflichtig. Auch ift die Gegend Lembachbergen ju biefer Dichft. mit & Getreides und Beinzehend pflichtig.

Der gleichnahmige Bach treibt eine Mauthmuble und eine

Stampf in Safelbach und Sof.

Lembad, Gf., G. b. Bits. und ber Pfarre Riegersburg; jur Sichft. Belsborf, Riegersburg, Gleichenberg, Pfr. Riegersburg und Comm. Fürstenfeld bienftbar.

Flachm. zus. 705 3. 126 St., wor. Acct. 330 3. 1026 St., Wn. 110 3. 360 St., Widg. 264 3. 340 St. H., H., Why. 264 3. 340 St. H., Why. 264 3. 340 St. H., Why. 350, wor. 181 wbl. S. Wht. Pft. 19, Ochs. 16, Kb. 95.

Die Gegend Oberlembach ift gur Sichft. Riegersburg mit !

Betreibezebend pflichtig.

Lembad, Mt., eine Staatsbidft., vereint mit Biftringbof, beren Unterthanen liegen in ben G. Feiftrit im Bit. Fall, feiftrig im Bit. Nothwein, Laad, Lusnig, Cembach, Cobnig, Dieternborf und Didern Gegenb.

Diefe Bichft, ift mit 785 fl. 56 fr. Dom. und 75 fl. 28 fr. 33 bl. Rust. Erträgniß in 6 Memtern mit 61 Saufern, Stift St. Pauler Untheil mit 421 fl. 42 fr. Dom und 49 fl. 37 fr.

34 bl. Rust, in 1 Umte mit 9 Baufern beanfagt.

Früher ericeinen als Besiter bie Lembach, Bergentraft, Repbinger, Gallen, Schätl, bas Stift St. Paul in Karnthen. Das Schl. ift in Fischers Lopographie abgebilbet.

Lembad, Mt., G. d. Bats. Rothmein, & Stb. v. Rothmein, MI. v. Marburg, mit eigener Pfarre, genannt St. Jatob in Lembad, im Oft. Kotid, Patronat Sauptpfarre Kotid; jur Sicht. und Pfr. Lembad und Rothmein dienftbar, und gur Staatsbicht. Bittringhof mit Garbengebend pflichtig.

景は位如. 4uf. 648 3. 1539 □ Kl., wor. 2lect. 153 3. 662 □ Kl., Trifchf. 33 3. 1222 □ Kl., Wn. 77 3. 1167 □ Kl., Grt. 775 □ Kl., みthw. 155 3. 376 □ Kl., Wgt. 113 3. 1462 □ Kl., Wbg. 114 3. 675 □ Kl. 与f. 39, Whp. 41, einh. Bvlt. 200, wor. 98 wibl. ②. 以hft. 子fb. 7, 口内f. 44, Kh. 32.

Die Pfarregult hat Unterthanen in Brunnborf , St. Mag-

balena und Rothwein.

hier ift eine Triv. Och. mit 60 Rinbern, und ein A. Inft. mit 12 Pfranbnern.

Den 1. May und 25. July werden hier Biehmartte ge-

Pfarrer: 1810 Anfelm Bellitfc. 1813 Jofeph Hadel. Hier fließt der Rekabach.

Lembach, die von, besaßen in Stmt. die gleichnahmige Sichft. ben Marburg, Ponikl und das gleichnahmige Dorf ben Riegersburg, wo sie auch ihren Wohnsts gehabt haben sollen. Leutold 1257. Auch erlangte Christoph von Lembach durch seine Gemahlinn Margaretha Sarl die Hicht. Frondsberg. Albrecht Lembach verkaufte 1326 Gulten an Ulrich von Kapfenstein. Wilfing Lembach lebte 1341. Conrad Lembach war des von Balsee Burggraf in Gleichenberg. Leutold Lembach war ein Schwager Nikels von Trautmannsborf. Ein Bolf Lembach war 1479 Judenrichter in Grap und 1480 Pfleger zu Lankowig.

Lembachel, Gf., im Bit. Thanhaufen, treibt 10 Sausmublen in Rathrein.

Lembachgraben, Bf., ein Geitenthal ber Breitenau, zwischen bem Feifterergraben und Bubered.

Lemberg, Et., westl. von Hochened, & Stb. v. Neukirchen, 3 Ml. v. Cilli, Schl. und Hicht. mit einem Landgerichte und Besirke von 26 Gemeinden, als: Afchenberg, Doberna, Goritza, Hometz, Hrenova, Zessertze, St. Josof, Klanzberg, Lemberg, Loka, Lokovin, Londeck, Lotiche, St. Martin, Ottemna, Pristova, Rosenberg, Ruppe, Saverch, Slateschna, Slationa, Stoinsko, Winne, Werba, Weresson und Werze.

Das Flächm, vom Bezirk enthalt zus. 7976.J. 30 Kl., wor. Neck. 1276 J. 542 D Kl., BBn. 3154 J. 764 D Kl., BBst. 439 3. 41 St., Stbw. und Blbg. 3106 3. 283 St. St. 608, 28bp. 602, einb. Bolt. 2821, wot. 1444 wbl. G.

Bbft. Pfd. 29, Ddf. 246, Rb. 594, Bienft. 93.

Die Unterthanen biefer Sichft. fommen in nachflebenben G. vor, als: in Aichenberg, Droichenborf, Relbernborf, Goriba, Gorigen, Somet, Hrenova, Zeffertze, Et. Jobof, Kaltiche, Robin, Koffiad, Lemberg, Locka, Londeck, Ottemna, Pickern Gegend, Reftell, Sabufoje, Slatina, Stoineto, Strafche, Tichreichkoma, Bine, Bifforje, Berge und Zogenborf.

Diefe Sichft, bat die Bogtep über bie Pfarrtirche ju Reufirchen und St. Jobot ju Koffiad. Gie ift mit 1499 fi 26 tr. Dom, und 142 fl 49 fr. 14 bl. Rust. Ertragniß in 2 Memtern

mit 118 Baufern beanfagt.

Das Chlof bat eine Kapelle und ift in Fifders Topogra-

phie abgebilbet.

dd. Augustinitag 1587 erhielten Bermann und Wilhelm Grafen von Gilli biefe Befte von Johann, Bifchof ju Gurt, ju Leben.

dd. Matthaustag 1419 belehnte hermann Graf von Gilli Sanfen Meifenreiter mit einigen Gutern und bem Bergrecht ber

Sichft. Lemberg.

dd. Beitenftein am Pfingftag nad Allerheiligen 1452 bes lebnte Johann Bifchof von Gurt Grafen Friedrich von Eilli mit biefer Befte.

Gerner ericeinen als Befiger bie Belger, Berberftein, Gtanband und Seunburg, Schaumberg, Thurn, Gallenberg, So

denwarth.

1730 mar Rutolph Friedrich Graf von Schrottenbach, und fpater mit 3. Geptember 1760 Josepha verwitwete Grafinn von

Schrattenboch im Befige biefer Sichtt.

3m Jahre 1767 ericeint Karl Erman Graf von Groß, und fo fort biefe Familie bis 28. December 1811, wo fie Janat Frenherr von Reinich, bermahliger f. f. Oberft und Plateons manbant ju Graf, von Karl Grafen von Groß erfaufse.

Lemberg, Cf., G. b. Bits. Lemberg, Pfr. Meufirchen, jur

Sichft. Lemberg , Reufirden und Rabensberg bienftbar.

Flachm. jus. mit Hrenova bes nahmlichen Bezirks 506 3.
411 St., wor. Ueck. 127 3. 437 St., Wn. 60 3. 601
St., Grt. 38 3. 125 St., Leiche 1 3. 297 St., Hebr. 61 3. 226 St., Wgt. 45 3. 1405 St., Why.
271 3. 520 St. H., Wgt. 45 3. 1405 St., Why.
64 wbl. S. Bhf. Pfd. 5, Ochs. 10, Kh. 27.

Dier flieft der Soplitbach.

Lemberg, Cf., Marktfleden bes Bits. Plankenftein, Pfr. Cuffenberg, 13 Ml. v. Suffenberg, 13 Ml. v. Plankenftein, 44 Ml. v. Gonowis, 74 Ml. v. Cilli; zum Magistrate baselbst bienstbar.

Flachm. zus. 328 J. 703 [ Rl., wor. Aed. 42 J. 1297 [ Rl., Wn 27 J. 1154 [ Kl., Grt. 372 [ Kl., Hibm. 80 J. 509 [ Kl., Bgt. 13 J. 709 [ Kl., Bileg. 163 J. 1372 [ Kl., Hibm. 39, einh. Bolt. 168, wor. 88 wbl. S. Whst. Pft. 44, Ah. 15.

Pier ist eine Triv. Sch. von 32 Kinbern.

Lemberg, Gegend, Cf., G. b. Bifs. Plantenftein, Pfr. Cuffenberg, jum Magiftrate in Cemberg bienftbar.

Fidchm. zuf. 850 J. 77 St., wort. deck. 145 J. 145 S. 145 S. 145 S. 94 J. 996 St., Grt. 1 J. 364 St., Hehw 277 J. 213 St., Whyt. 93 J. 1383 St., Welky. 328 J. 176 St. Help. 35, Whyt. 53, einh. Bolf. 242, wort. 133 whi. S. Whft. Pfb. 1, Och. 6, Sh. 30.

Lembiditg, Die, ein ausgestorbenes Rittergeschlecht; fie befagen in Etmf. Lemfit ben Et. Stephan am Rofentogel , Die Gutet Binterbof und Bergern, Oberndorf, den Dartt Gemriach fammt Gulten bafelbft. Gin Bans Lemfiger lebte 1348, ein Marchel 1358, beffen Cohn Wulfing 1389, Leo 1361, vermablt mit einer Belgerinn. Dipolt 1365, 1399, vermählt mit Uffra Pur. Ein Bans Lemfiter lebte 1377, und war vermablt mit einer Beisruck, fpater mit Elisabeth Lugaft. Gieghard Lemifter mar Chorherr ju Stainz rom Jahre 1399 bis 1412. Kaspar v. Lems fit war 1440 mit Magbalena Peuerl, Bitwe bes Sans Corott, vermablt. Erhard von Lemfit erhielt 1442 von Raifer Friedrich bie Befugniff, eine Krone auf dem Belm ju fubren. Ein Erbard von Lemfit mar 1500 mit Gophia von Thoring vermablt. Ein Bolf von Lemfit hatte 1547 Barbara Breuner gur Gattinn. Pongrat lebte 1556 mit feiner Gattinn Ratharina Peuerl. Ganbolph blieb gegen die Turten unter Unführung Jorge von Thanbaufen. Genfried ftarb 1572 in faiferlichem Rriegsdienfte ju Denedig auf feiner Beimreife. Gine Lochter Bernhard Lemichigers ertrant in dem Leiche ju Binterhof, wodurch Albrecht Brande ner, ber eine Ochwester von ihr jur Gemablinn batte, ben Winterbof und die Guter ben Rernig burch einen Bertrag erhielt. Eine Margareth Lemichit war bie Gemablinn Grasm von Traut-. manneborf. Gin Ditl von Lemschip erhielt 1414 von Bermann Grafen von Cilli als Leben einige Bulten ju Oberhaag, Latein, Budau, Ot. Demald und Rabersborf, dd. Rabtersburg am Pfingfttag nach Chrifti Geburt 1414. Friedtich, Erhard, Beinrich, Clemens und Chriftoph Lemfchiger maren 1446 bey bem großen Aufgebothe gegen die Ungarn. Erhard erhielt 1478 von Raifer Friedrich ein Richterrecht und Bergrecht gu Leben. Eine Barbara von Cemichis ftarb 1510 als 17te Abtiffinn ju St. Jörgen am Langenfee in Karnthen. 11. Band.

Len

Lemoutz, Cf., G. b. Bifs. und ber Grunthichft. Ofterwit, Pfr. Frang.

Das Glachm. juf. mit ben G. Planina und Elemauja bes

nahmlichen Begirte vermeffen.

56 17, Bhp. 20, einh. Bult. 89, wor 44 wbl. G. Ahft. Och. 22, Kh. 16.

Lemfit &, (Bt., G. b. Biffs. Staing, Pfr. St. Stephan, & Ml. v. Et. Ctephan, & Ml. von Staing, 6g Ml. von Grat; jur Sichit. Staing, Plankenwart und Dorned bienftbar; jur Sichft. Ctaing, Garbengebend pflichtig.

Die Gegenden Ober- und Unterlemfit find gur Sichft. Lands-

berg mit & Getreide- und Rleinrechtzebend pflichtig.

Der gleichnahmige Bach treibt in biefer Gemeinde 1 Mauthmible, 1 Stampf und 1 Sage, und in St. Stephan ebenfalls 1 Mauthmuble fammt Stampf und Sage.

Lendenfeld, die Mitter von, vorhin Lendlmager, befagen ein Spaus in der Murvorstadt fammt Garten. Johann Jakob wurde ben 6. Mark 1725 Mitglied der steperischen Landmannschaft. Cacilia Eble von Lendenfeld befaß 1781 die Hicht. Cauritich.

Lengborf, St., eine Gegend im Bit. Gftatt, in welcher ber Gröbmingbach, Degbach und bas Krangbachel vorfommen.

Lengheim, Die Grafen von, vermehrten ihr Bappen mit genem

bes ausgestorbenen von Brunn und Beiffened.

Um bas Jahr 1020 wurde hans Abam von Lengheim in ben Frenherrnstand, ten 10. Mary 1674 aber Borg Abam und Johann Undra von Lengheim in den Grafenstand erhoben. Gie befaffen in Etmt. Die Sichft. Sintenfeld ben Grat, bann Bertholbitein, Raufenftein, Ochwarzened, Sartberg, Reinthal, Meffendorf und Magna. Deffendorf tam an 3org Abam von Lengheim burch feine Gemablinn Therefia Benigna Grafinn von Rindemaul: Bagna aber burd bie Gemablinn Marx Grafen von Lengheim, welche Maria Unna Freginn von Glonach mar. Dittlas und Satob Lengheimer maren 1446 ben bem großen Auf: gebothe gegen die Ungarn. Sans von Lengheim lebte 1400, Morth 1450, Bans 1420. David von Lengheim ftarb ben 27. 3unp 1578, war fünfmahl vermählt, querft mit Elifabeth von Usbad, bann mit Runigunde von Mindorf, Agatha Interfeerinn, einer Rindeberg, und endlich mit Runiqunde von Stadl, welche ibn überlebte. Sans Abam Frenberr von Lengheim farb ben 17. Februar 1627. Abam von Lengheim farb ben 31. Darg 1585, bat ju Trautmannedorf ein prachtiges Grabmabl. David ber jungere ftarb ben 25. July 1587. Ritter Bolf von lengheim, gahnrich ber landschaft von Steper por Kanischa, liegt ju Beribolds ftein begraben. Max Graf von Lengheim, innersifterr. Bices Kriegsprafibent, ftarb 1738 und ift ju Bertholoftein begraben.

Lentfcacherthal, If., nordl. von Zenring, ein Thal am Fuße bes Rottenmanner Lauern.

Lentichachgraben, It., zwifchen bem Benischgraben und Deftelgraben, mit einigem Biehauftriebe und bedeutendem Balbftande.

Lengmeneralpe, 3t., im Beiffenbachgraben, mit 30 Rinberauftrieb.

Leo, die Frenherren von Cowenberg. Peter Reichard von Ceo wurde den 19. Marg 1635 Regierungsrath aus den Rechtsgeslehrten, und den 10. December 1640 Mitglied der fteperischen Landmannschaft. Er besaß 1647 einen Hof und Gulten zu Stufsfen. Joseph von Leo wurde den 13. July 1641 Regierungsrath aus dem Ritterstande, dann mit dem Pradicate von Lowenberg in den Frenherrnstand erhoben, den 13. August 1696 Regierungsrath aus dem Herrenstande in Stepermart.

Leoben, Bt., landesfürftliche Stadt an der Mur, 2 Ml. von Brud, 9 Ml. von Grat, mit einem Magistrate, ber über biefelbe ben Bit. hat und bem fie bienftbar ift.

Diesem Begirte unterfteben auch die Gemeinden Donawith, Jubendorf, Leitenborf, Leobner Borftadt Baa-

fen und Dabltbal.

Das Flachm. vom Bzke. beträgt zus. 6225 J. 1386 Sl., wor. Aeck. 1283 J. 513 Sk., Wn und Grt 693 J. 1157 Sk., Him. 1990 J. 57 Sk., Wklog. 2258 J. 1259 Sk., Him. 51. 323, Whp. 466, einh Bolk. 2866, wor. 1515 wbl. S. Rhit. Pfb. 110, Ochs. 183, Kh. 573, Bienst. 98.

Die Stadt allein besitet ein Flichm. von 59 3. 778 Al., wor. deck. 34 3. 770 Al., Won. 21 3. 809 Al., Grt. 3 3. 506 Al., Sthw. 293 Al. H. Gi. sammt ben Borstäde ten Waasen und Mühlthal 280, Whp. 400, einh. Bolf. 2052, wor. 1151 wbl. S. Ahit. Pfd. 85, Ochs. 32, Kh. 218, Schf. 32. In der Borstadt Baasen fließt der Bordernbergerbach in die Mur.

Die Unterthanen bes Magistrats befinden sich in ben G. Safning, Jubendorf, Leobner Borftudt Bagen, Riebertrum,

Donawis und Baltenbach.

Der Stadtpfarre unterfteben: Die Pfr. Gof, Borftattpfr. Baafen, Pfr. Beitsberg, St. Michael, Kraubath, St. Stephan, Die Localie Proled und St. Peter ben Leoben, und die Filiale Traboch. Die Stadtpfarre hat eine Galt mit Unterthannen in Safning, Jaffing, Judendorf, Kraubath, Kraubathgrasben, Leinthal, Leobner Borftadt Mubithal, Lichtensteinerberg,

Lobming, Miflaustorf, Miederdorf, St. Peter, Donawis und

Unidithal.

Sier ift eine f. f. Poststation, ein Zollgefällen: Inspectorat und eine Zoll-Legstatte, eine Salzbeförderung und Beistlberung, ein unter dem Judenburger Straffen: Commissaiare stehendes Wegmeisteramt, eine Normalichule, ein Urmen Inst. von 62 Pfrundnern, und ein Spital mit einer Gult, die mit 297 fl. 32 fr. Dom. und 39 fl. 20 fr. Rust. Erträgnis in 1 Umte mit 2. Maufern beansagt ist. Wohlthater dieses Spitales waren im 3. 1445 Kafvar Pierer, 1655 Udam von Grubeck.

Dier wird den 25. July und 1. December Jahrmarkt ge-

halten.

Bier ift ein Gifenhammerwert mit einem Berrenn: und Bainfeuer laut Guber i. Beicheit dd. 12. May 1784, und ein Berrenhammer lat: Bubern. Conceffion dd. 10. December 1783.

3. o Bruden fuhren uber die Mur. Die Stadt ift in Jie forts Covoquaphie abgebilber, auch lieferte F. E. Stockel im

Jahre 1802 einen Profpect berfelben.

Gie ift gur Sichft. (Bog Garben: und Rlacheigebend pflichtig. Diete freundliche und nett gebaute Statt liegt 1508 Parisfer Fuß uber bem mittellandischen Meere. Die hier zusammenstreffende Eifens, Sals und italienische Straße geben ihr eine bedautende Lebendigfeit, so wie auch tie Schifffahrt auf ber Mur von hier aus burch Salz, Eifen und Steinkohlen bedeutende Ib mateit veranlagt, welche vier Riogmeister beschaftiget.

C. Ger Mabe biefer Stadt am Mungenberge murben ichon im Quore 1726 von tem unnerofterr. Regierungerathe von lierwald Steinkohlen aurgefunden, und 1727 von dem innerofter: reichischen Commert - Conceffe betrieben. 1701 erhielt ber Gratgen. Berfagamtepachter Beibinger die Befugnif, felbes auf 10 Sabre ju betreiben, allein er mußte es 1700 wegen ju boben Frachtlobne wieder aufgeben. Das nahmliche gefchah ben feinem Rachfolger bem Feiftriger Berkebirector Beippel im Babre 1772. Im Babre 1700 murden fie von ber Vorbernberger Radgewert. ichaft uvernommen. Epater übernahmen biefes bie Bebruter von Peball. Die Erzeugung dieses Materials mar im Jahre 1791: 790 Bentner, 1797: 2806 Bentner, 1798: 1536 Bentner, 1801: 9592 Bentner, 1802: 10,038 Bentner, 1804: 9743 Bufainmen 34,510 Bentner. Gie finden noch jest Benener. baufigen Ubfats nach Grat, und find wegen ihrer Geruchtofigfeit bie gesuchieften.

Die alte gegen S. gelegene Stadt Leoben murbe im Jahre 1208 größtentheils abgeriffen, und gegen R. neu erbaut. Im Jahre 1280 litt biefe Stadt großen Feuerschaden, fie murbe barauf am bermahligen Orte neu erbaut. 1281 errichteten bie Burger bas Dominitanerklofter dafelbit. 1292 murbe Leoben con ben Bapern und Salzburgern bep ihrem Einfalle durch bas

Ennsthal erobert. 1309 brannte bie Stadt wieber gang, und 1311 abermahl jur Balfte ab. 1046 ben 9. Aprill brannte bie halbe Stadt, den 20. August 1052 und 1067 die Borffadt ab.

dd. Grat am St. Jafobstag 1312 traten bie Bruber Beigant und Beinrich von Geffenberg ibr Oberhaus ju Leoben fammt

40 March dl. auf der Mauth ju Limburg ab.

dd. Baldebut 1445 veridrieb Bergog Albrecht von Defterreich diese Stadt fo wie auch Judenburg und bas Marchfutteramt ju Mautern an feinen Bruber Raifer Friedrich megen einem Unleben von 6000 fl. in Gold und 1000 Mart gutem Brand-

dd. am Erchtag nach St. Gregoritag 1473 erhielten Sans Bwickl , Stadtrichter, und Paul Geblhauer Burger ju Leoben die Mauth und den Aufschlag von Bieb Gefall, fo man aus bem Band für Leoben für treibt, und führt, fammt ber Mauth fo man zur Befferung der Brücken und Bege bafelbst zu Leoben einnimmt, mit allen ihren Rechten und Bugehörung auf 2 Jahre gegen jahrliche 1240 Pfund bl. in Bestanb.

dd. am Montag nach Georgi 1476 erhielten Gregor Leob. ner, Jorg Regler, und Bolfgang Steurer Burger ju Leoben im Nahmen des Richter und Rathes dafelbit die Mauth in Be-

Rand. Spater 1479 wieder auf 2 Jahre.

dd. am Erchtag nach St. Ulrichstag 1478 erhielt Sans Stibich diefes Umgelb von Raifer Friedrich auf 2 Jahre pr. 1100

Pfund bl. in Beftanb.

Das Umgeld ju Leoben, fo wie auch jenes auf bem Canbe in bem landgerichte ju St. Peter ob leoben murbe dd. am Mittwod nad St Ponfratientag' 1479 bem Richter, Rath und ber Burgericaft ju Leoben gegen Reichung 600 Pfund dl. jahre lich in guter landlaufiger Dunge in Beitand überlaffen.

dd. am Mittwoch vor Gt. Odwaldstag 1480 erhielten Rich. ter und Rath und die gefammte Burgericaft ju Leoben ben Aufschlag und die Mauth, welche jur Befferung der Bruden und Bege baselbst eingenommen wird, auf 3 Jahre gegen 1300

Pfund dl. jahrlich in Bestand,

dd. Mittwoch nach St. Thomastag 1490 erhielt Gigmund

Paumgartner bie Bermefung bes Amtes ju Leoben.

dd. am Matthausabend 1490 erhielten Bolfgang Frank und Borg Petersborfer von Raifer Friedrich bas Umgelb gu Leos

ben und in dem Candgerichte dafelbft auf Raitung.

dd. Pfingstag ver bem Conntag Lactare in ber gaften 1491, murbe Gabriel Bulfinger jur Bermefung bee Umgelbes ju Leoben bestellt.

dd. Samstag vor St. Kunigund 1492 erhielt Thoman Dour die fai erliche Mauth und ben Aufschlag ju Leoben pr. 1400 Prund bl. in Bestand.

dd. Pfingstag vor bem beil. Rreugtag inventionis 1493 erhielt biefe Mauth und ben Aufchlag Thoman Pflang um 1400

Pfund dl. in Beftand.

dd. am Sonntag vor ben beil. 3 Rageltag 1494 erhielten Richter und Rath zu Leoben von Konig Maximilian bie Mauth und ben Aufschlag zu Leoben zur Berwefung auf Raitung.

dd. Insbruck am Montag nach bem St Lugientag 1499 erhielt Bilpold Storch bas Urbaramt ju Leoben auf Raitung.

dd. am 3. Oct. 1500 erhielt Peter Stickel bie Bermefung ber fonigl. Mauth in Leoben.

dd. Bels ben 1. Marg 1515 wurde Bernharben Boner biefe Mauth gur Pflege übergeben.

dd. 27. Juny 1514 erhielt Sans Suefnagel bas Gegen-

fdreiberamt gu Leoben.
dd. 24. Der. 1514 erhielt Sebalb Bogl Reugmeifter ju Gi-

feners bas Marchfutteramt zu Leoben.
dd. 10. Nov. 1520 erhielt Rueprecht Reller bie Dauth zu

Leoben auf Raitung

dd. Grat am St. Michaelisabend 1521 murbe Peter Utlinger Bermefer ber Gegenschreiberen ber landesfürstlichen Mauth in Leoben.

dd. Wien ben 8. Dec. 1528 erhielt loreng Perold von Ro-

nig Ferdinand bie Mauth ju Leoben auf Raitung.

dd. Gras ben 6. Oct. 1530 erhielt Beit Bollner von Maffenberg, fonigl. Rath und Kammermeifter ber nieberöfterreichufden Lande, für eine Summe Gelbes bas Marchfutteramt und Ruchelaigen ju Leoben pfandweife.

dd. Bien ben 18 Juny 1531 erhielt Georg Diemer nies beröfterreichijder Rammer Gecretar bie Bermaltung ber Mauth

baielbit.

1533 erhielt biefe Mauth Loreng Puecher rom. taiferl. Dag geftat Sofbuchbalter auf Raitung.

del. Mien ben 26. Ban. 1540 wurde Magnus Seigen biefe Mauth verlieben.

dd. 20. Cept. 1542 erhielt biefelbe Beit Ochmolger.

dd. Wien ben 7. Oct. 1543 Gregor Strugnich.

dd, 30 Juny 1559 verkauften Richter und Rath ju Lesben an Kaifer Friedrich 12 g. bl. Uebergins fammt 2 Beihnacht Beinnen und 2.4 Oftereper jahrliches Einkommen fammt einem Saufe und Garten in Vordernberg.

dd. 20. Jan. 1500 wurde die Mauth zu Leoben von ber öfterreichischen Spoftammer auf 3 Jahre um 2300 fl. jahrlichen Beitand verlaffen. Die Auftundung foll von einer oder der am

bern Geite balbjabrig feon.

dd. Grat am 1. Nov. 1569 wurde biefer Beftand wieder auf 3 Jahre mit einer jahrlichen Bermehrung von 250 fl. verslieben.

dd. 1. Idn, 1572 murbe biefer Bestand auf 3 Jahre jedoch nur mehr um 2000 fl. ben Burgern von Leoben verschrieben.

dd. Grat, am 1. Jan. 1575 wurde biefer Bestand wieder auf 3 Jahre erneuert jährlich um 1900 fl. verlieben, um biefe Summe ging es alle 3 Jahre fort bis zum Jahre 1588, wo ber jährliche Bestand wieder auf 2100 fl. stieg, und die Verleibung wieder auf 3 Jahre bestimmt wurde.

Erzherzog Ferdinand II. widmete im Jahre 1613 fein Jagdhaus, und Johann Abt von Admont die anliegende Johannes Kapelle nebft 10,000 fl. zu Erbauung eines Collegiums für die Befuiten, welche Widmung Kaifer Ferdinand im Jahre 1621, da zu Leoben auch die Schulen eingeführt wurden, durch eine jahr-

liche Stiftung vermebrte.

1624 bestand ichon dieses neue Collegium und ben 28. Gept. 1667 weihte Maximilian Gandolph Bifcof von Sectau die ba-

mable vollendete Rirche jum beil. Frangistus Zaverius.

Das bortige Kapuginerklofter zu errichten wurde ben 31. August 1685 beschloffen, und ber bewilligte Plat ben 19. Nov. 1689 im Besits genommen, ber Grundstein zu bem Kloster welsches bie bepben Witwen Maria Thessalon und Unna Katharina Pantierinn erbauten, wurde ben 31. Nov. 1690 gelegt.

Mus ber Romerzeit ift bier noch folgende Infchrift ju feben:

## SATO TOGION ET BVSSVLLÆ SAGGONIS F. CON, H. F.

Leobeneck, die von, befaffen Rienhofen und 2 Saufer gu Sodenmauthen. Cafpar.

Leobnermald, If., im Johnsbachgraben, zwifden bem Bo- fenberg und ber Placenau.

Leonarde, bie Mitter von, befagen Pfannberg, Farrach, Eppenftein und Beiftirchen. Undra Joseph wurde ben 31. May 1808 Mitglied ber fteperifchen Canbmannschaft.

Leonhard St., Cf., im Bif. Leben, fübbitl. v. Binbifdgras an ber Strafe nad Beitenstein., & Stb. v. St. Bartholoma, 1% Stb. v. Leben, 4 Stb. v. Unterbrauburg, 5% Ml. v. Cilli. Sier befindet sich eine der Sichft. Gallenhofen eigenthumliche Begmauth.

Leonhard St., Ef., G. b. Bife., Pfr. und Grundbichft. Oberburg, mit einer Filialfirche, 1 Ml. v. Oberburg, 7 Stb. v. St. Peter, 8 Ml. v. Cilli.

| hier kommt ber Pripanbach vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leonhard St., Cf., G. b. Byte. Ofterwis, Pfr. St. Georgen ben Labor, mit einer Filialfirche, 1% Stb. v. St. Georgen, 1% Stb. v. Ofterwig, 2 Stb. v. St. Oswald, 6 Ml. v. Cilli. Bur Sichft. Oberburg bienftbar.                                                                                                                       |
| Flachm. jus. 700 3. 1355 [ Rl., wor. Neck. 50 3. 1366<br>Rl., Wn. 20 3. 1503 [ Rl., How. 53 3. 1561 ] Rl.,<br>Wlog. 575 3. 125 [ Rl. How. 25 bp. 8, einh. Bolt. 48, wor. 23 wbl. S. Whst. Pfo 2, Ochs. 12, Rh. 14.<br>In dieser G fließt der merslou-Studenzbach.                                                                     |
| Leonhard St., Cf., G. b. Bits. Pragmald, Pfr. Trifail, mit einer gleichnahmigen Filialfirche, 1 dett. v. Trifail, 5 Etd. v. Pragmalo, 6 Stb. v. Et. Peter, 3 Ml. v. Cilli. Bur Hichft. Neucilli, Tuffer und Pfr. Trifail bienftbar.                                                                                                   |
| Rlachm. gul. 1140 I 519 I Kl., wor. 2led. 223 I. 447 I Kl., Erische. 5 I. 727 I Kl., Bn. 59 I. 1288 I Kl., (Brt. 10 I. 423 I Kl., Ithm. 660 I. 25 I Kl., Bkt. 16 I. 1080 I Kl., Blog. 105 I. 1329 I Kl., Fl. 22, Bhp. 25, einh. Brlk. 126, wor. 68 wbl. S. Bhft. Ochs. 28, Kh. 25. In dieser G. stiegt der Wobenbach und Klonskebach. |
| Leonbard St., Cf., G b. Bite. ber Pfr. u. Grundbichft. Rann,<br>mit einer gleichnahmigen Filialtirde, 2 Stb. v. Rann, 11 Mi.<br>v. Cilli.                                                                                                                                                                                             |
| Flachm. zus. mit ber G. Thiergarten 1054 J. 1106 I., wor. deck. 141 J. 440 I. Kl., Wn. 44 J. 636 I., Grt. 2 J. 708 I. Kl., Heben. 866 J. 922 I. Kl. H. 27, Whr. 28, einb. Bolf. 140, wor. 68 whl. S. Whst. Pfd. 20, Ochl. 12, Kh. 20.                                                                                                 |
| Leonhard St., Cf., G. b. Bgfs. Genrach, mit einer Localie im Dit. Tuffer, Patronat und Bogten Sauptpfarr Tuffer, 2 Etb. v. Genrach, 5 Ml. v. Cilli. Bur Hicht. Tuffer, und Geprach bienitbar, jur letteren auch mit Getreib., Bein- und Sadzehend pflichtig.                                                                          |
| Flachm. zuf. 3.   Kl., wor. Aeck. 3.   Kl., Wn. 3.   Kl., Grt. 3.   Kl., Hop. 3.   Kl., Hop. 3.   Kl., Bibg. 3.   Kl., Hop. 3.   Kl., Bibg. 3.   Kl. 56. 36, Why 51, einh. Bolk. 160, wor. 81 whi. S. Whi. Ochi. 40, Kh. 27.                                                                                                          |
| Le on hard St., Borftabt von Grat, mit einer Pfarrfirche im Dit. Der Stadtpfarr Grat, und einer Eriv. Och. von 150 Kingbern.                                                                                                                                                                                                          |

Pfarrer: 1759 Joseph Alois Borgaga, 1810 Georg Schweiger, 1815 Georg Tengler, 1819 Jatob Rutichera.

Leonhard St., If., in ber vorbern Groffolt, eine Localie im Dtt. Saus.

Leonhard St., in ber Pollau, Jf., eine Localie im Det. St. Lambrecht. Bar eine Filiale nach Marein, feit 1789 eine eiges ne Curatie.

Bocalcuraten: 1789 Bernardin Bolgl, 1803 Joseph Balter, 1814 Michael Schultheiß.

- Leonhard St., Mf., eine Filialfirche, 1% Stb. v. Maria Neuflift, 1% Stb. v. Ebensfeld, 2% Stb. v. Pettau, 4 Ml. v. Marburg.
- Leonhard St., Mt., eine Localie bey Großsonntag, im Det. Großsonntag, Patronat Religionsfond, & Ml. v. St. Margarethen, 1& Ml. v. Pettau, 4 Ml. v. Marburg.

Hier ift eine Eriv. Och. von 65 Kindern. Localcurat: 1810 Jakob Pukloweg.

- Leonhard St., am Bacher, Mt., eine Filialfirche, 1 Stb. b. Rotich, 2 Stb. v. Rothwein, 1 ml. v. Marburg.
- Leonhard St., Mt., Marktfleden bes Bifs. Obergutenhag,
  1 Ml. v. Obergutenhag, 2 Ml. v. Marburg, mit eigener Pfarr genannt St. Leonhard in Bindischbubeln, Patronat Stift Abmont, mit einem Oft. welchem die Pfarren: beil. Drepfaltigkeit und St. Benedicten in Bindischbubeln, Maria in Absthal, St. Unna in Kriechenberg, und St. Georgen in Bindischbubeln, dann die Localie Maria in Bölling unterftesten. Bur Hicht. Gutenhag, Großsonntag, Negau, Oberradstersburg und Steinhof bienstbar.

Flachm. zus. 343 J. 1561 St., wor. Aect. 158 J. 207 St., 28n. 79 J. 163 St., Grt. 11 J. 1546 St., Eeuche 1132 St., Him. 75 J. 767 St., Wiles. 14 J. 946 St., His St., Him. 80, einh. Bult. 355, wor. 174 wbl. S. Whit. Pfb. 19, Ochs. 36, Ah. 85.

Bier wird den 6. Nov. Jahrmarkt gehalten.

hier ift eine Triv. Och. von 110 Ainbern, und ein A. Inft. von 6 Pfrundnern, ein Spital meldes 1661 von dem Burger Mar Bernhard gegründet, und 1672 durch Erasm Friedrich Grafen von herberftein mit einer Stiftung erweitert wurde.

Pfarrer und Dechant: 1808 Jafob Schallamun.

Leonhard St., Mt., eine Filialfirche, 2 Ml. v. Remfchnig, 2 Ml. v. Mahrenberg, 8 Ml. v. Marburg.

Leonroth, Gt., bey Roffac, Ruinen eines aften Schlofes mit einer Sichtt., vereint mit Lankowis Die Unterthanen besselben befinden fich in Komald und Krottenborf.

Diefes Gut ift mit 905 fl. 4 fr. Dom. und 76 fl. 11 fr. 11 dl. Rust. Erträgniß in 2 Aemtern mit 72 Saufern cataftrirt. Besiger: Die Bareneck, Stubenberg, Lugafter, Rainach, Pollheim mit 1 Theil, das Stift Staing.

Das Schloß ift in Fifchers Topographie abgebildet.

Leopereborf, Bf., G. b. Bits. Bieben, Pfr. Allerheiligen; jur Sichft. Oberkapfenberg, Oberkindberg, Krottenborf und Spiegelfeld bienftbar.

Das Flachm. ist mit ber G. Ebelsborf vermeffen. 36. 29, Why. 27, einh. Brlt. 142, wor. 71 wbl. S. Uhst. Pfb. 2, Ochs. 24, Kb. 58, Schf. 47.

Leopoldstein, Bf., nordl. v. Gisenerg, ein ebemahliges Schloß am

Leopoldsteinersee.

Das Schloft ift in Fischers Topographie abgebilbet. Unter ben Befigern ericheinen bie Reibhart.

Levavina, fiebe Ochonacker.

Lepitichein, Mt., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Labed bienftbar.

Lerbing, Gf., eine Gegend im Bit. Rumberg, Pfr. Rabegunb, jur Sichft. Kainberg mit bem Boll - Garbenzebend pflichtig.

Lerch von Lerchen felb. Aus biefem Geschlechte besaf Frang Rarl vom 3. Juny 1815 bis 23. Dec. 1816 ben Frepfit Saber- bach.

Ler ch b a ch, It., im Bit. Probften Benring, treibt 6 Sausmitlen in ber Saurn- Sonnfeite.

Ler ch bach, St., zwischen bem Ober- Eblingerberg und bem Rautengraben.

Lerchboben, Bf., in ber fleinen ober hintern Bilbalpen, zwifchen bem Sagelboben und Brunngraben, mit einiger Behölzung,
wovon bas Robl mittelft Saampferben nach Eisenerz gesaamet
wird; mit 25 Rinderauftrieb.

Lercheck, Gf., eine Gegend, jur Staatshichft. Biber Getreibund Beinzehend pflichtig.

Bercheck, If., im Zeiringgraben, mit 60 Rinberauftrieb und grofem Baloftante.

Ler ch eck, Bt., im Kathreinthal, zwischen bem Suttgraben und Kelm.

Ber deck, St., in ber Burfen bes Laffingthales, swifchen bem Bolfsbach, Gifdererberg und Borberg; mit großem Balbftanbe.

Lercheck, 3f., zwiichen bem Schwarzengraben und bem Gefaus, mit 17 Rinderauftrieb.

Ler dect, It., in ber Krumau, swifchen bem Saderberg, ber Schildmauer, Camriedl und Schuttgraben, mit großem Balba fande.

Berdenreit, St., G. b. Bits. Pflindeberg, Pfr. Auffee; jur

Sichft. Pflindeberg dienftb.

Flachm. zus. mit der G. Saarstein und Reitern vermeffen 1714 J. 1548 Sl., wor. Ueck. 129 J., Wn. 771 J. '974 Sl., Grt 141 Sl., Hehm. 157 J. 714 Sl., Wileg. 656 J. 1319 Sl. H. H. 36, 36, Whp. 41, einh. Bult. 223, wor. 112 wbl. S. Whst. Pfd. 5, Ochs. 33, Kh. 99, Schf. 125. In dieser G. kommt der Kirschlatbach vor.

Lerdenreit, Jt., fübweftl. & Stb. v. Auffee, unter 47° 36' 30" nordl. Breite, und 31° 26' 50" oftl. Lange, Schl. und Gut, ift mit 137 fl. 30 fr. 2 bl. Dom. mit einem Saufe beangagt.

Unter ben früheren Besitern erscheinen die Springer. 1750 war Johann Joseph. v. had, 1781 Franz Mittermaner, mit 1. July 1788 Joseph Mayer, mit 1. Dec. 1814 bessen Sohn Joseph

feph Maper im Befite biefes Gutes.

Das Ochl. ift in Fischers Topographie abgebilbet.

- Lerchgraben, If., zwischen bem Giessibel und bem Taurn, in welchem ber Spiegel- und Lerchwald, ber Moschriegel, bie Lerchalpe mit 75 Rinberauftrieb, die Schafalpe, Franzelalpe, Lerchabacheralpe mit 46 Rinberauftrieb; ber Grenkenstein 20. mit grosfein Balbstande vorkommen.
- Lerchtahr, 3f., mit einem gleichnahmigen Graben im Donnerse bachthal, in welchem bas Sochlerchkahr mit 72 Ochsen- und 18 Stuttenauftrieb; bann bas Sainreit mit 30 Rinder, und der Goldbach mit 24 Rinder, bas eigentliche Lerchkahr mit 80 Rinders und 6 Pferden, die Brandosenalpe mit 17 Rinders, die Siesbenhüttenalpe mit 30 Rinders, das Gschrett, die Grübelalpe mit 24 Rinders, die Moosectalpe mit 74 Rinders und 17 Pferdenauftrieb, das Gemeskahr und Wasserseld mit großem Balbstande sich befinden.

Der gleichnahmige Bach treibt 1 Sausmuble in Donners-

back.

- Berchtogel, Bf., im Galjathal, nachft bem Ilmistogel, bep welchem ber Diehauftrieb ju fuchen ift; mit bedeutenber Bebol-
- Berchtogel, Bf., swiften ber Rothalpe und Beperreggraben.
- Berchtogel, 3t., benm Grundlfee, zwifchen ber Bochenkammer, ben Drepfeen und Zwider, mit großem Balbftanbe.
- Ber ch togel, Bt. im Rotgraben, mit 30 Chafeauftrieb.
- Berch to gel, Bt., swiften bem Dirn- und Teufenbachgraben, mit 20 Rinderauftrieb.

- Berch fogel, Bf., in ber Palfau, neben bem Grententogel und Afogel.
- Lerchleiten, BE., im Galgathal, zwifden bem Geeftein, ber Unternhöll und ber Starigen.
- Lerchleiten, Gf., im Bit. Rahlsborf, Pfr. 314, jum Gute Lidb bof mit & Garbengebend pflichtig.
- Leichenta, Ef., eine Gegend im Bif. Lechen, in welcher ber Derobengabach vorfommt.
- Leschiafkyverch, siehe Hablachberg.
- Leichie, Cf., G. b. Bits. Stattenberg, Pfr. Mondberg, jus Sichft. Mondberg, Studenis und Thurn bienftb.; jur Sichft. Stattenberg mit ? Garbengebend pflichtig.
  - Flachm. zuf mit Monsberg 543 J. 874 | Kl., wor. Ned. 133 J. 849 | Kl., Wn. 118 J. 375 | Kl., Trische 22 J. 104 | Kl., Grt. 1 J. 1528 | Kl., Leuche 480 | Kl., Hihm. 178 J. 550 | Kl., Wgt. 2 J. 188 | Kl., Wlbg. 87 J. H., Leuche 43, einh. Bolk. 209, wor. 117 wbl. S. Whit. Pfd. 4, Och 12, Kh. 31.
- Lefchitfdnabach, Cf., im Bif. Drachenburg, treibt 1 Mauthe muble in ber Begend Presta.
- Lefd netovetzberg, Mt., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Oberpettau dienftb.
- Lefdnitzberg, fiebe Lofdnitzberg.
- Lefeverein, ber, ift eine Unterhaltungs- und Bilbungs-Unftalt, welche in ber gangen bfterreichifchen Monarchie nicht ihres gleischen hat.
  - Dieser Berein entstand im J. 1819, ebenfalls zum Leben und Dasenn gerufen burch ben großen Wohlthater ber Stepermark Johann Erzherzog von Desterreich. Er gab bemselten ein schickliches locale im Joanneo, und läßt benfelben mehr als 50 rein wissenschaftliche Zeitschriften seit ber Grundung zum Genusse.

Diefer Verein besteht im Durchschnitte bennahe aus 200 Gliebern, welche burch einen monathlichen Bentrag außer ben obigen 50 Zeitichriften noch bep 70 andere Zeitschriften fur alle ge cher bes menschlichen Wiffens in beutscher, lateinischer, französischer, englischer und italienischer Sprache sich anschaffen, bielelbe statutenmäßig benüßen, und nach Berlauf von 3 Jahren an bie Joannoums. Bibliothek abgeben.

Diefer Berein befoldet einen Director, Abjuncten und Curfor.

Für die Glieder liegt ein Buch bereit, ihre Bunfche einzw tragen, die, wenn fie erfüllt werben tonnen, auch gemiß erfallet werben.

Socht erfreulich ift bie fich immer mehrende Lefeluft iben Standen ju beobachten, benen es wohl febr geziemt und nuglich ift, die Erhoblungestunden einer Lecture ju widmen, die die Renntniffe vermehrt und baburch den moralischen Berth bes Menschen

erbobt.

Obicon auch hier die Leseluft vielfaltig nur Unterhaltungsfdriften und politifche Flugblatter fucht, fo gonnt bennoch auch Die gegenseitige Ochonung, baß nutliche Biffenschaften : Technit, Maturlebre , Maturgefchichte, Erbbefchreibung , Befchichte, Medicin, ebenfalls nicht leer ausgeben. Rach und nach merben fich wohl mehrere an ben Unterhaltungsblattern Ueberdruß lefen, nad Befferein ftreben, und fomit jur rein miffenfcaftlichen lecture ihre Buflucht nehmen, um bem reinen 3mede bes Lefevereins, die Zweige des nublichen Biffens immer mehr zu verbreiten, zu entiprechen.

Indeffen grundet fich burch bie Anbaufung biefer wiffenschaftlichen Journale und der Bulfsbucher, welche der Leseverein nebenber anschafft, ein außerft wichtiges Material fur bas Berbreiten des Biffene in der Butunft, und an Belegen für miffenschaftliche Arbeiten bes Lefevereins, ber nun auch feine Beitschrift berauszu-

geben begonnen bat.

Das eigentliche Intereffe biefer Beitschrift, welche einen mehr als erwarteten guten Abfat bat, ift feinem Inbalte nach um recht practifch fur bie Stepermart ju nugen, Reues von ber Stepermart fur die Belt, und Neues und Bichtiges aus ber Belt fur die Stepermart ju enthalten.

Pratiofe Gelehrfamtent, eigennutige Odriftftelleren follen ein Band und feine bentenben Menfchen, wie Stepermart und

feine Eingebornen find, nie entftellen.

Bey bem fcbriftstellerifchen Berbienfte (Pecunia) muß inte mer bas innere Bewußtlepn, ber Belt Rugen gefcafft gu baben, überwiegend fenn. Die Gucht jum Gelde ift bas Grab befferer Salente und noch mehr ber Literatur felbft. Der größte Berth muß in bem Bergnugen ober Mugen ber Geniegenben liegen, und der Genug muß den Preis : rth fenn, ben man bafur ausgibt, bann wird allgemeine Unterftugung nie ben ebeln 3med überfeben oder verunglimpfen laffen, der allein bas Bute before bert, welches ber Wegenwart nuget, und ben Dant ber Nachwelt verbient.

Ben folden Borausfegungen werben unter ber gutigen Leis tung bes boben Grunders die Gegen bringenden Fructe ermach: fen und reifen, ber Lefeverein wird ftill bie Begenwart genießen und fur eine dantbare Butunft bauen. Die verschiedenen 3meis ge des Biffens werden immer mehr Unhanger und Renner in ber Stenermart gewinnen, und bas Land wird Ehre und Rugen von feinen Biffenden in Gulle genießen.

Ber alle Umftanbe überbentet, ber muß erftaunen aber bie weit in bie Bufunft ichauenden Blide bes erhabenen Grunders, er legte querit ben Grund burch ein glangendes angiebendes Dateriale bie Raturalien : Gaminlungen bes Joanneums, um Luft und Liebe fur Die Reiche ber Ratur ju ermeden. Benige Jabre barauf grundete er die Landwirthicharts . Befellichaft , einen Berein practifder, thatiger, um fich greifenber Manner, voll Baterlanbfliebe und Ergebenheit fur ihren Monarchen, ju gleicher Beit ben Lefeverein eine Berfammlung von Freunden ber Biffenichaften, bestimmt fich und andere bober ju bilben.

Dantbarfeit befiehlt uns Stepermartern Buverficht und Liebe ju faffen far ben Grunder fo vieles Guten, und ber Dentenbe wird ben verebren , beffen Rabme erft bann über alles erhaben fenn wirb, wenn feine Bebeine vermobert, und nur fein Beift noch mit Gegen über ber Stepermart ich weben wirb, ber er im Leben fein ganges 3ch mit unerfdutterlicher Bebarrlichfeit und Sindanfegung aller irbifden Rleinlichkeiten benfpiellos opferte.

Besgam, Dobe, Ct., eine Gegenb, ift jur Staatsbichft. Gonowit mit 2, und jum Pfarrhofe Gonowis mit + Barbengebend pflichtig.

Lefing, Bt., G. b. Bifd. Bieben, Pfr. Lorengen, & Stb. von Borengen, 1 Gtb. v. Bieben, f Dl. v. Dunchhofen, 1; Dl. v. Brud; jur Sichft. Oberfindberg, Rechelbeim, Bieben und Gpiegelfeld dienftb.

Blachm. juf. mit ber 3. - ? vermeffen.

61. 15, 2Bbp. 15, einb. Bof. 76, mor. 42 mbl. G. Pfd. 9, Ochs. 2, Kb. 31.

Dier fließt bas Lieffingbachel.

Lefition o, Cf., G. b. Bils. Drachenburg, Pfr. Peilenftein, mit einer Filialfirche Gt. Ulrich, 2 Gtb. v. Drachenburg, 8 Gtb. v. Rann, 15; Dil. v. Gilli; jur Sichft. Landsberg bienfib

Das Blachm. ift mit ber G. Peilenftein vermeffen. Sf. 40, 2Bbp. 49, einb. Bolf. 194, mor. 103 mbl. G. Bbft. Dit. 1, Daji. 30, Kb. 35.

Resitzenbach, BE., entspringt an ber Grange bes 3t., und flieft ben Gifeners vorüber.

Besta, Gt., G. b. Bits. Thanhaufen, Pfr. Beig, 1 & Gtb. von Beigberg, 11 Ctb. v. Thanhaufen, 41 Gtb. v. Gleisborf, 73 DRI. v. Grat; jur Sichft. Gutenberg und Stabl bienfib., jur Risthumsberifchaft Gedau mit & Getreib- undch Beingebend sflichtig.

Flachm. juf. 1544 3. 184 | Kl., wor. 2led. 481 3. 642 | Rl., Bn. 229 3. 591 | Kl., Blog. 855 3. 551 | Kl. Di. 18, 286p. 21 , einh. Bott. 119 , mor. 58 mbl. G.

Pfb. 3, Dof. 34, Ab. 23, ⊙df. 31.

- Lestang, Ct., ein Bach im Bit. Reichenburg, treibt 1 Bausmuble in der Gegend Roichno.
- Lestous, fiebe Bafelbach und Lestowets.
- Lestouza, Cf., eine Gegend in ber Pfr. St Egyben bey Schwarzenitein, jur Sichft. Oberburg mit bem gangen Beingebend pflichtig.
- Lestowerg, Ct., G. b. Bift. Feiftrit, Pfr. Rerfcbach, & Stb. v. Rerichbach, r Gtb. v. Binbifchfeiftris, 51 Dl. v. Cilli; jur Sichft. Studenit und Kranichsfeld Dienftb.

Das Flachm. ift mit der G. Kerschbach im nahmlichen Bif. vermeffen. Sf. 32, Bbp. 33, einb. Bolt. 143, mor. 78 mbl. O. Whit. Pfo. 13, Ochi. 20, Kb. 29.

Lestowetg, Cf. , G. d. Bgts. Beichfelftatten , Pfr. Sochened;

jur Sichft, Beichselftatten und Meucilli dienftb.

Das Klachm. ift mit ber G. Durnbuchel bes nabmlichen Biff. vermeffen. Df. 12, Abp. 13, einh. Bolt. 58, mor. 32 mbl. G. Whst Pfd. 10, Ochs. 2, Kb. 15.

- Lestowetz, Ct., eine Gegend in ber Pfr. Rotichach, jur Staats berricaft Gonowis mit 2, und jur Pfarregult Gonowis mit & Beinzebend pflichtig.
- Leskouz, Et., G. d. Bitt. Lichtenwald, Pfr. Reichenburg , 14 Std. v. Reichenburg , 3 Std. v. Lichtenwald, 11 Ml. v. Cilli; jur Sichft. Oberlichtenwald bienftb., jur Sichft. Genrach mit Getreid- , Bein- und Gadzehend pflichtig. Much ift bie Gegend Oberlestowet ju diefer Sichft. mit bem vorbenannten Bebend pflichtig.

Klachm. juf. 740 3. 1036 [ Rl., wor. Med. 73 3. 1051 □ Kl., Wn. 65 3. 66 □ Kl., Grt. 1478 □ Kl., Hibw. 488 I. 1530 [ Kl., Bgt. 22 J. 358 [ Kl., Blbg. 89 J. 1351 Si. 22, Bbp. 14, einh. Bolt. 80, wor. 45 mbl. G. □ Kl. Abst. Ochs. 10, Kb. 10.

Lestoweth, Mf., G. b. Bits. Thurnifd, mit eigener Pfarrfirde, genannt St. Unded in Lestowet, im Dft. Sauritich, Patronat Sichft. Untenftein; jur Sichft. Untenftein und Churnifc bienftb. .

Flachm. juf. 696 3. 1480 [ Kl., wor. 2led. 149 3. 191 ] Trifchf. 30 3. 1497 [ Rl., Wn. 63 3. 1072 ] Kl., Sthw. 183 J 806 St., Whyt. 38 J. 710 St., Whog. 321 J. 410 🔲 Kl. H. 14, Whp. 14, einh. Bult. 65, wor. 34 wbl. 6. Abst. Pfd. 13, Ochs. 16, Kh. 13.

Bier ift eine Eriv. Och. von 7a Rinbern.

Pfarrer: 1810 Blaffus Koffi, 1814 Thomas Jereb.

Lestowetz, Mt., G. d. Bits. Untenftein, Pfr. St. Beit, 23 Stb. v. Untenftein, 5 Stb. v. Pettau, 5 Ml. von Marburg; jur Sichft. Untenftein und Thurnifch bienftbar, jur Dichft. Un-Benftein Garbengebend pflichtig.

Klöchm. zus. mit Wereniad 179 J. 785 | Al., wor. Aed. 38 J. 1510 | Al. Wn. 21 J. 1105 | Al., Grt. 768 | Al., Heben. 101 J. 1546 | Al., West. 16 J. 656 | Al., Heben. 11, einh. Belf. 37, wor. 20 wbl. S. Whs. Pfb. 4, Ochs. 8, Kh. 12.

Destie, bie Grafen von, befagen Oberpettau, Barened an ber Mur, Ribitich, Straf, Ehrenhaufen, Platerhof, Burgethal, Gulten und Berfchnick in ber Breitenau, ein haus fammt Garten in Graf.

Rach Bilbenstein foll biese Familie aus Ungarn abstammen, nach England ausgewandert seyn, und sich vorzüglich in Schott- land ausgebreitet haben, wo sie große Heldenthaten durch mehrere Sabrbunderte ausführten, und nahmentlich gegen Cromwell tapper fochten. Ein Georg Lestie war Keldmarschall unter Gustav Rolph von Schweden. Walther Graf von Lestie, einer von den Mördern Albrechts Kürften von Waldstein, wurde in der Folge Feldmarschall unter Kaiser Ferdinand II. und III., Reichsgraf, und fauste in Stink, die Hicht. Pettau. Sein Vetter, Jakob Ernst, kaiserl. geheimer Rath, Kammerer und innerösterr. Hofstammer: Präsident, pflanzte mit Louise Josepha gebornen Furstinn von Lichtenstein, sein Geschlecht in Stink, fort, bis bassselbe mit Unton Grazen von Lestie am 22. Februar 1802 erz losch.

Allerander Graf von Leslie murbe ben 4. Februar 1665 Dits glied ber ftenerifden Landmannichaft.

Lettusch, Cf., G. d. Bifts. Saned, Pfr. Frafiau, & Stb. v. Frafiau, mit einer Uerarial : Brude über bie San, 1 Stb. v. Frafiau, 14 Stb. v. Saned, 34 Stb. v. Franz, 4 Ml von Cilli; jur Sichft. Oberburg, Ultenburg und Padenftein bienft-bar, jur Sichrt. Oberburg zehendpflichtig.

Kladm. 4us. 1058 3. 824 St., wor. Acct. 203 3. 859
St., Wn. 156 3. 620 St., Grt. 18 3. 1561 St., Hebw. 581 3. 1081 St., Widg. 279 3. 1241 St. H., Why. 45, einh. Bult. 183, wor. 96 wbl. S. Whst. Ps. 26, Och. 2, Ah. 68.

Letg, Cf., eine Gegend, jur Staatsbichft. Studenit Getreice-

Leuchsenhofen, bie Ritter von, befagen ben Beiffenhof. Johann Millas 1681, wurde ben 21. Marg 1095 Regierungerath aus ben Rechtsgelehrten, und 1695 Regierungerath aus bem Mitterftande in Stepermark.

Leunga: Terg, fiebe Lichtenwald Martt.

Leutner, Ignat, Jefuit. Poefie. Siehe von Binklern S. 118. Leutsch, Ct., eine Gegend mit einer Pfr. im Oft. Oberburg, Pa-

Patronat Bisthum Lapbad, Bogten Bidft. Oberburg, 2 Mi. v. Oberburg, 8 Stb. v. St. Peter, 9 Ml. v. Cilli, an ber Gan. Leutschad, windisch Lutsche, Dit., Marktfleden im Bife. Trautenburg, 10 Min. v. Trautenburg, 5 Std. v. Chrenhaus fen, 21 Ml. v. Marburg, mit eigener Pfarre, genannt Gt. Micolai in Leutschach, Patronat Religionsfond, mit einem Dft. über die Pfarren: St. Andra in Bitschein, Maria in Arnfels, Johann Baptift im Sagauthale, St. Georgen in Rlein, und Die Localien St. Georgen ben Bitfchein, und beil. Beift ben Leutschach. Bur Sichft. Schmierenberg und Trautenburg bienftb. Das Flachm. beträgt juf. 171 3. 429 🔲 Rl., wor. Neck. Bgt. 405 [ St. Bf. 68, Bbp. 91, einb. Bolf. 392, wer. 197 wbl. G. Abst. Pfb. 21, Ochs. 11, Kb. 60. Sier werben jahrlich neun Jahrmartte gehalten , nahmlich : am 23. Janner, 3. Februar, 26. Marg, 25. Junp, 2. July, 16. August, 9. Geptember, 22. November und 9. December, und drey Biehmarkte, nabmlich : am 10. August, d. December und am Ofterbienstage. Bier ift eine Eriv. Och. von 133 Rinbern und ein Armen-Inft. fur 33 Pfrundner. Die Pfarregult Leutschach bat Unterthanen in St. Egyben, Bebichach, Dbed, Bachern, Desnis, Poberfc und Remiconig. Pfarrer und Dechant: 1810 Michael Krofitich. Den & Getreide- und Beinzehend Diefer Pfarre verlieh dd. Leibnit am St. Agnesentag 1365 Ulrich Bischof von Sedau an Cherbard von Balfee und feinen Gohn Georg. Leutschorf, windisch Latsche, Cf., G. b. Biff: und ber Grundhichft. Oberburg, Pfr. Leutich. Blachm. jus. 54 3. 500 🔲 Rl , wor. 2led. 13 3. 491 🔲 Kl., Wn. 10 3. 149? 🗌 Kl., Wblbg. 30 3. 112 🔲 Kl. \$6.54, Bhp. 47, einh. Bolt. 209, wor. 106 wbl. S. Abft. Pfd. 6, **K**b. 19. Leutschenbach, 3t., im Bit. Benring, treibt vier Sausmublen in St. Oswald, und eine in St. Johann am Lauern. Leutschenbachalpe, 3f., im Barenthal am Tauern, zwifchen

Leutschna-Vels, Et., G. b. Bits.
Altenburg, Pfr. Riet, mit einer Filialtirche St. Katharina,
14 Stb. v. Riet, f Stb. v. Altenburg, 64 Stb. v. St. Peter,
52 Ml. v. Cilli; jur Hicht. Altenburg und Oberburg bienstbar.
Das Kladm. ift mit ber G. Kokarje vermeffen.

ber Soch- und herrnortalpe, mit do Rinderauftrieb und bedeu-

Das Flachm. ift mit der G. Kotarje vermeffen. II. Band.

tenbem Balbftande.

H. 17, Whr. 17, einh. Bolf. 98, wor. 51 wbl. S. Whft. Pfb. 8, Ochf. 4, Rh. 16. In Diefer G. flieft die Drieth.

Leuze, fiebe lebnborf.

Leugen borf, die von, besagen Krottenborf, Friedhofen, Jamenig und Weitenstein. Dieses Geschlecht wurde mit Bolf Leugenborfer dd. Wien ben 1. Marz 1624 von Kaiser Ferdinand II. mit großen Freyheiten und Vorrechten begnadet. Als Verdienste wurden demselben angerechnet Sigmund Lugendorfers 43jährige Dienstleistung theils als Burgermeister zu Leoben, theils als Marschall ber Stadte und Martte in Stepermart, theils die Dienstleistung ben verschiedenen Commissionen über die Gifenwerte zu Vordernberg, und Wolf Leugendorfers Dienstleistungen als Hoffriegs Jahlmeister, als welcher er oft mit Gefahr von Leib und Leben die Ubfuhr ber Lieferung und Löhnung an die gegen die Turken bienenden Kriegsvölfer besorgt habe.

Nach einem Diplom dd. Wien ben 15. Juny 1807 murbe bem Marimilian Karl Leuzendorf, bamahligen Inhaber ber Hicht. Weitenftein, an die Stelle seines im Jahre 1797 burch feindliche Invasion versornen Ritterdiploms bezeuget, daß bas Geschlecht ber Lunzendorfer bereits im Jahre 1333 geabelt worden sey.

Johann Simon Ritter von Leugendorf murde am 27. November 1698, und dd. Grat den 13. November 1807 Marimir lian Karl von Leugendorf in die steperische Landmannschaft aufgenommen. Im Jahre 1809 diente der lettere als Hauptmann ben der Cillier Landwehr; sein Bruder Franz Xaver, pensionirter Hauptmann von Joseph Colloredo Infanterie, als Major, und die benden Sohne des erstern, Anton und Franz, als Lieutenants ben der nahmlichen Landwehre. Maximilian Karl wurde ben der unglücklichen Uffaire zu St. Michael ben Leoben verwundet.

Leuzendorfer, Johann Rep., geboren ju Zuffer 1757, † 1803. Kirchenredner, Panegprik. Giebe von Binklern S. 118.

Leukenhof, Gf., ein Gut, bessen Unterthanen befinden sich in Dorfla, Plawutsch und in Graß selbst. Es ist mit 1367 fl. 36 fr. Dom. und 22 fl. 5 fr. & bl. Rust. Erträgniß in 2 Aemtern mit 66 Saufern beansagt; war nach Ausbedung ber Jesuiten ein Staatsgut. Den 10 July 1804 kaufte basselbe Franz Sales Praunegger um 41,500 fl. in öffentlicher Berfteigerung.

Die Gut Leugenhonichen Dominical = Grunde find jum Stifte Berbinanteum in Grat mit ? Barbengebent pflichtig.

Levetz, Ck., eine Gegend, 1 Stb. v. Laporie, 1 Stb. v. Binbischfeistrig, 6 Ml. v. Cilli, mit 20 H., 21 Bhp., 94 einh. Bolk., wor. 52 wbl. S. Der Bhft. ift 2 Pfb., 22 Ochl., 14 Kb. Lewen berg, Rubolph Frepherr von, Jesuit. Poeffe. Giebe v. Winklern G. 118.

Lergraben, 3f., zwifchen bem Kernberg, ber hinterederalpe, bem Rabenstein und ber öfterr. Granze, in welchem ber Thurnberg und Polewald mit bedeutendem Balbftanbe vortommen.

Leymann, bie, befagen Rrems. Dar 1636.

Libija, fiebe Liffay.

Libna, fiebe Loibenberg.

Libod, Gt., G. b. Bits. Lanad, 1 Stb. v. Lanad, 3 Ml.v. Grat am Kainachfluffe, mit eigener Pfarre, genannt St. Bartholomd an ber Libod, im Oft. Rein, Patronat Stift Rein, Bogtey Hickt. Plankenwart; jur Hickt. Premfidtten, Neusichlos, Großidding, St. Joseph, Lanach, Altenberg, Duble au. Plankenwart und Landichaft bienstbar.

au, Plankenwart und Landschaft dienstdar.

Das Flächm., vermeffen mit der G. Schadendorf und Spatenhof beträgt zus. 1690 J. 820 M., wor. Aeck. 386 J. 1211 M., Who. 584 J. 160 M., Him. 45 J. 243 M., Wygt. 10 J. 104 M., Widg. 664 J. 702 M. H., Hi., Who. 58, einh. Holf. 284, wor. 158 wbl. S. Whs. Pfd. 44, Ochs. 9, Ab. 116.

Bur Bichft. Canbeberg mit & Getreibe und Rleinrecht , und jur Sichft. Greifened mit & Garbengebend pflichtig.

Spier ift eine Triv. Och. von 52 Rindern.

Pfarrer: 1810 Robert Schwarz. 1814 Gottfried Roffler,

prov. 1816 Alogs Schantl.

Der gleichnahmige Bach entspringt nachst ber Pfarrliche St. Pongragen, sließt von ba über Stiboll langs bem Libochtale nach Sigenborf und Liboch, und fallt bey Lanach in die Rainach. Die Hicht. Plankenwart bat in diesem Bache die Fischnubung. Er treibt 1 Mauthmühle, 1 Stampf und 1 Sage in Hafenberg, 2 Mauthmühlen und 2 Sagen in Jarit im Bik. Plankenwart, 2 Mauthmühlen, 2 Stampfe und 1 Sage in Higenborf, 1 Mauthmühlen, 1 Stampf und Sage in Altenborf im Bik. Großsbing, 2 Mauth- und 2 Hausmühlen in Stiboll im Bik. Rein.

Die gleichnahmige Sichft. befagen bie Berbereborf, Rhunburg

und Bildenftein.

Liboje, Cl., Bit. Neucillt, eine Glasfabrit mit Steintoblenbau, welche im Jahre 1812 Alexander Kortschack von Kottowih betrieb. Hier wurde am 10. August 1799 auf die Daniel und Franz Zavers Grube, den 14. Sept. 1799 auf die Anna Theresia und St. Bincenzgrube, den 5. Aprill 1800 auf die St. Leonhardsgrube, den 2. May 1801 auf die St. Wilhelmgrube, den 13. Juny 1801 auf die St. Barbaragrube Belehnung ertheilt. 3m Jahre 1817 betrug bie Erzeugung 8000 Ct., im 3. 1818 3400 Ct.

Diefe Begend ift jur Sichft. Reuklofter und Oberburg Ge-

treidezehend pflichtig.

Dier fliegt ber Feiftrigbach.

Liboinberg, Mt., ein Gut, hat Unterthanen in Lachones, Laftigores, Perichetine, Pollangen, Cafgen, Genesching, Lergoweth, Wreteronig und Brefowet.

Besiter fiebe Sochenrainifde Gulten.

- Liboinberg und Liboinborf, Mt., eine Gegend mit Beinbau im Bat. und ber Pfr. Friedau, jur hichft. Maled und Dornau bienftbar.
- Liboinia, Mf., G. b. Bils. Friedau, Pfr. St. Nicolai; jur Sichft. Friedau, Kahleborf, Oberrabtereburg und St. Marren bienftbar, und jur Sichft. Maled Garbengebend pflichtig.

Flachm. zus. 42.4 J. 680 [ M., wor. deck. 73 J. 62.4 [ M., Wn. 59 J. 85.4 [ M., Trischf. 94 J. 682 [ M., Jethw. 27 J. 219 [ M., Whyt. 38 J. 1055 [ M., Whyt. 31 J. 476 [ M. H., H., 28], 32, einh. Bolk. 154, wor. 85 wbs. E. Whit. Pfd. 17, Ochs. 2, Kh. 37.

Der gleichnahmige Bach treibt 1 Mauthmuble in Nicolai. Die Weingebirgegegend Liboinberg ift jur Sichft. Kahlsborfer Gutt in Luttenberg bienibar.

Lichenborf, Gt., G. b. Bills. Balbed, Pfr. St. Stephan; jur Sichft. Balbed, Freyberg, Gog, Gutenberg, Thalerhof, Frauheim, Oberwilden, Dominicaner in Graty. Staing, Birt-wiesen und Sochenjahring bienftbar, jur Bisthumehfchft. Sectau mit & Getreibezehend pflichtig.

Das Blachm. ift mit ber G. St. Stephan vermeffen.

H. 90, Whr. 80, einh. Bolf. 442, wor. 240 whl. E. Whst. Pfd. 26, Ochi. 48, 8h. 115.

Der Robrback treibt bier 1 Pausmuble.

Lichendorf, Gf., an der Mur, G. d. Bifd. Straß, Pfr. Ct. Beit am Bogau, 14 Ctd. v. St. Beit, 1 Std. v. Straß, 12 Ctd. von Ehrenhausen, 7 Ml. von Graß; jur Sichft. Straß bienitbar, jur Bisthumehichft. Sectau mit 2, und jur Sichft. Straß mit 2 Getreidezehend pflichtig.

Flachm. zus. 809 J. 400 St., wor. 2ect. 411 J., Bn. 140 J 1200 St., Wileg. 257 J. 800 St. H. H. 56, Schr. 59, einh. Brlt. 276, wor. 148 wbl. S. Whit. Pfv. 72, Ochs. 1,

Яb. 02, & cbf. 8.

Bier ist eine G. Co. von 38 Kinbern.

Lidendorf, Gt., G. b. Bits. Oberwilden, Pfr. Bengeberg, 1; Stb. v. Bilben, 1 Stb. v. Lebring, 4; Mi. v. Grat; jur Sichft. Schwarzened und Pfr. Proding bienftbar.

Sier ift eine Brude über bie Rainad.

Die Gegenten biefer Gemeinde Groß- und Klein-Lichenborf find jur Bisthumshichft. Gedau mit & Getreibezehend pflichtig. Lichten bach, Bf., im Bif. Neuberg, treibt in Leben 1 Sausmuble.

Lichten bachel, Be., im Bit. Sochenwang, treibt in ber G. Pretull eine Sausmuble.

Lichtenberg, Bf., ein But ben Staing.

Befiger : Die Lichtenberg , Grabl , Rageroll , bas Stift Staing

Lichtenberg, bie Ritter von. Ihre Befinnngen waren in Stml. die Sichften. Walbect, Wollan und Lichtenberg ben Grain, welche nach ihrem Ubsterben bie von Bageitebera beerbten. Ottes far lebte 1239. Erasin von Lichtenberg war 1420 Goffmeiffer ben Grafen von Cilli. Beronita heirarbete Sans Magen bon waas geneberg, durch welche Bappen und Guter an die Kamilie Bas geneberg tamen, nachem Franz von Lichtenberg, ber leste seines Stammes, 1541 starb. Die Schenkungsurtunde Franzenk von Lichtenberg geschah am St. Thomaskag 1537. Diebe Freyberrn von Stabl S. 386.

Sichtenberg, die Grafen von, murben mit Frant Zaver, 3khaber ber Sichft. Bilbbach, mit 28. Aprill 1801 Ditglieder ber fteperifchen Landmannfchaft.

Lichten bergerberg, Cf., eine Belingebirgegegend, pur Sichft.

Lichteneck, Bf., oftl. von Kindberge Schl. und Sichft., bab ihre Unterthanen in Ftofinib, Frofinibgraben, Malleiften, Mitterborf, Scheibsgraben, Sommer Filietlanboiertel und Barbberg. Sie ift mit 1013 fl. 11 fr. Poen. und 95 fl. 35 fr. 14 bl. Rust. Erträgniß in 2 Nemtern mit 72 Saufern beanfagt.

Das Schloß ift in Fischers Topographie abgebilbet. Frühere Befiter biefer Hicht. waren bie Lichteneder, Stu-

benberg , Reifacher , Greifeneder , Pfannberg , Stabl

Rabere nekundliche Daten fanden fich folgende vor : Ad, am Blasentag 1395 erhielt hans von Lichtened von herzog Albrecht und Friedrich von Desterreich bas Leben über feinen hof im Murzthale gelegen.

1531 verkauft hans holzapfel jum Baafen an Gebold Pogel diefes Gut. 1730 war Karl Joseph Anton von Crollolanza, bann Maria Etisabeth ver wit wete und gobarne von Crol-

Iolanga, und feit 1. Februar 1757 bie Grafen von Ingagbi im Befite biefer Sichft.

Lich tenect, BE., in ber fleinen ober bintern Bilbalven, gwi= ichen der Gifenergerhobe und bem Grasberg, bem Sagel - und Berchboben und Brunnfogel, mit 27 Minberauftrieb.

Lidtenect, Gf., G. b. Bits. Balbed, Pfr. St. Stepban, jur Sichft. Comm am Leed und Frenberg bienftbar, jur Sichft. Canbsberg mit & Getreibes, Beinmoft u. Rleinrechtzebend pflichtig.

Das Glachm. vermeffen mit ber . Polgengraben beträgt Auf. 468 3. 206 St., wor. Med. 183 3. 637 St., Bn. 30 3. 793 St., Sthw. 38 3. 464 St., Bat. 13 3. 1546 St., Blog. 202 3. 420 . Rl. Sf. 21, Bbp. 19, einb. Bolt. 120, wor. 57 mbl. . 3bft Pfd. 2, Ddf. 12, Rb. 38.

Lichteneck, Gf., G. b. Bits. Planfenwart, Pfr. St. Bar-tholoma's jur Sichft. Berbereborf, Greifened, Stift Rein, Boiteberg, Planfenwart, Schitting, Pfr. St. Bartholoma, Großibbing. Althofen, Oberthal und Edenberg bienftbar, jur Staatebichft, Biber Beinzebend pflichtig.

Klachm. zuf. 401 3. 231 | Kl., wor. 2led. 117 3. 1205 | Kl., Bn. 69 3. 1424 | Kl., Grt. 156 | Kl., Hibm. 15 3. 1490 | Kl., Wgt. 4 3. 493 | Kl., Wlbg. 199 3. 263 | Rl. Of. 32, Bbp. 32, einb. Boll. 132, wor. 67 wbl. G. Dbft. Dof. 22, Sh. 34.

Sier fließt eine Brunnaber , Die eine Sausmuble treibt.

Lichteneck, Gt., eine Gegent im Bit. Rabisborf, Dfr. 34. jum Gute Lidlhof mit & Barbengebend pflichtig.

Lichteneck, Gf., eine Beingebirgegegend im Umte Rufm, jur Sichft. Thanbaufen dienftbar. AND ABTEST PASTO

Lichteneck, Dt., eine Gegend im Bit Gibiswald ; jur Sioft. Schwanberg mit & Getreibegebend pflichtig.

Das Rladm. ift mit b. 3. Stergled vermeffen.

Cichtenece, De. winbifd Dollenza, B. b. Bitt. Minoriten in Pettau, 3 Gtb. v. Pettau, 4 Ml. v. Marburg, mit einer Pfarrfirche, genannt Maria in Lichtened, im Det. Sauritfo, Patronat Minoriten - Convent ju Pettan, Bogten Dichft. Am tenftein; jur Didft. Ex Dominitaner und Minoriten in Pettau, Dberpulsgau , Dir. Danneberg und Thurnifd bienftbar; jur Dichft. Meulandeberg mit 3 Betreibes und Beingebend pflichtig. Blachm, juf. 500 3. 806 [ Rl., wor. 2led. 159 3. 1435 □ Rl., Trifchf. 55 3 477 □ Rl., Bn. 81 3. 366 □ Rl., Grt. 1053 [ Kl., Sthw. 64 3. 1560 [ Kl., Blog. 100 3. 719 Q Rt. Sf. 95, Bbp. 73, einb. Bolf. 336, mor. 181 mbl. 6. 20ft. Pfd. 31, Ddf. 34, Rb. 54.

Dier ift eine Erio. Och, von 40 Rinbern, und ein Ermen

Inft. mit 4 Pfranbnern.

Pfarrer: 1674 — 78 Lulas Gutfold. Anton Abel. 1708 Fortunat Bollitich. Joseph Frank. 1810 Matthaus Bernard Bergant. 1814 Willibald Lacher.

In Diefer G. fliegt ber Ragotnigbach.

- Lichteneck, und zur Salfte Neubau. Sans Lichteneder und anna von Binden feine Sausfrau, und ihr Gohn Peter versetten im Jahre 1346 die Beite Lichtened an Sanfen von Greiseneck. Ein Albert von Lichtened lebte 1355, heinrich 1366, Rudolph 1383, war Abt zu St. Lambrecht. Ursusa von Lichtened war Leopolds von Auersperg Hausfrau 1397. Anna von Lichtened, Gemahlinn Hansens von Lichtened, verkaufte mit Kathrei Hansen von Bolkersdorf im Jahre 1431 an Bilhelm von Barened Negau mit allem Zugehörigen.
- Bichten beim, die, befagen Sintenfelb, einen Beingarten unb & Sube zu Baperborf.
- Lichtenheim, Maurus, Benedictiner von St. Cambrecht. Theologie, Giehe von Winflern St. 119.
- Lichtenhof, Gt., G. b. Bits. Staing, Pfr. St. Stephan, 3 Ml. v. Staing, 6% Ml. v. Graß; jur Hoft. Staing bienktbar, jur Hoft Landsberg mit & Gestreis und Kleinrecht, und zur Hoft. Welsdorf mit & Getreis des und Beinzehend pflichtig.

Das Klachm ift mit ber G. Buchling vermeffen.

H. 29, Whp. 22, einh. Bolt. 96, wor. 53 wbl. S. Ahft. Ochs. 18, Kh. 31.

Lichten ftein, fubofil. & Stb. v. Jubenburg, 2 Ml. v. Knitztielb, Ochl. und Sichft., beren Unterthanen in nachftehenden Gemeinden vortommen, als: in Merheiligen, Authal, Sichborf, Feistriggraben groß und klein, Frauendorf, Alein, hetzgendorf, Murdorf, Oberborf, St. Oswald, Bayerdorf, St. Peter bey Jubenburg, Rattenberg, Rothenthurn, Schwarzbach, Markt Beigkirchen, Beyern, Bolmersborf, Beltweg und Buchthal; bann im Bt. zu Kahlwang und Schattenberg ober.

Diefe Sichft. ift mit 1246 fl. 22 fr. Dom. und 230 fl. 0 fr. 3 bl. Rust. Erträgniß in 8 Memtern mit 117 Saufern bean- fagt. Sie hat bas Patronat über die Kirche St. Johann am

Zauern.

Diese Befte ist als die Stammburg eines ber alteften und beruhmteften Geschlechter des Landes, der Lichtensteiner, zu bestrachten, welche im 11ten bis 15ten Jahrhunderte basselba inne batten.

Das Odl. ift in Fifchers Lopographie abgebilbet.

Die Burg Lichtenftein vertauften bie 7 Gone Otto's von Lichtenftein , mit Rahmen Chriftoph, Sigmund , Rubolph,

Conrad , Otto, Reinhart und Karl , um Die Schulben ihres Baters ju tilgen, an die Familie Rraigh , von Diefer tam fie an Die

Berren von Stubenberg.

dd. Reuftabt am Frentag vor bem Sonntage Judica 1465 verkaufte Erasm v. Stubenberg biese Befte an Raiser Friedrich. dd. Reuftabt am Frentag nach ber beil. Auffahrt 1465 erhielt Conrad Farber bas Schloß Lichtenstein pflegweise, die dazu gebörigen Rugen, Renten, Zinsen und Gulten aber, wie solche Raiser Friedrich von Erasm von Stubenberg erkauft hatte, sammt bem Landgerichte baselbst gegen Reichung jährlicher 153 Pf. bl. bestandweise bis auf Wiederrufung.

dd. am Mittwoch nach St. Erasmtag 1470 erhielt biefes Schlog Beinrich Sinterfpieler von Raifer Friedrich auf obige

Beife.

dd. am nachften Erchtag vor ber Muffahrt Chrifti 1471 erhielt

Sans Raming die Pflege biefes Goloffes.

dd. am Pfingstag vor St. Colmanstag 1480 erhielt Balthafar Thanhaufer von Kaiser Friedrich bas Schloß und Landgericht Lichtenstein ben Jubenburg gegen jährliche 132 Pfb. bl. auf Bohlgefallen und Wiederrufung in Beftant.

2507 ichenete fie Mar I. an Tiburg von Zingenborf mit ber Bebingung , bag er bie bergogliche Burg in Judenburg ausbauen muffe. 1500 tam fie an die Urfenbed, 1624 an Hans Jatob v.

Patterer, 1638 an bas Domftift Gedau.

Bon 1711 bis 28. May 1814 waren bie Frenherren von Konigsbrunn im Befige bicfer Befte, welche am obigen Lage Sigmund Frenherr von Konigsbrunn an Johann Fürsten von Lichtenstein verfaufte.

Licht en ft ein, die Gerren von, ju Murau, befagen in Stmt. Sichft. und Schloß Lichtenstein und Murau, Magmeg, Sviels berg, Beinburg und Durnstein. Sie waren Erbidmmerer in Stepermart, wie sich Dietmar von Lichtenstein schon im Jahre 1200 nannte. Albrecht und Luipold von Lichtenstein lebten um bas Jahr 1165, wo sie mit hermann herzog von Karnthen und heinrich herrn von Lichtenstein bem Turniere ju Zurch in ber

Comeig benwohnten.

Ein Diemar Berr von Lichtenftein erscheint im Jahre 1168 in einer Urfunde Conrad Erzbischofs von Galzburg, und in einer Urfunde Berzogs Ottofar vom Jahre 1192. Im Jahre 1186 erscheint ein Ottmar Berr von Lichtenstein in einer Abmonter Schenkungsurfunde des Markgrafen Ottofar. Ein Diemar von Lichtenstein erscheint im Jahre 1200 und 1235, wo er ein hauptmann Eberhard Berzogs von Karnthen gegen Bischof Edbrecht von Bamberg war. Ein Dietrich von Lichtenstein erscheint in einer Schenkungsurfunde Berzog Leopolbs zu Gunften des Karthausserklofters zu Geprach. Ein Ulrich und beifen Sohn Otto von Lichtenstein lebten um das Jahr 1269, wo sie in die bekannte

Anklage Friedrichs von Pettau verwickelt wurden, wehwegen Lichs tenftein die Ochloffer Murau und Lichtenftein an Ottokar abtreten mußte, welche derfelbe gerftoren ließ. Rudolph herr von Lichtenftein murbe im 3. 1200 von Bergog Friedrich von Defterreich als Brautwerber mit Beinrich von Balfee ju Jafob Ronig in Uragonien gefendet, um beffen Sochter Elifabeth als Bemablinn gu erbitten, welches auch gludlich vollführt murde. Otto und Beinrich von Lichtenftein unterftutten Rudolphen von Sabeburg gegen Ottofar Ronig von Bohmen, und ale Otto von Saffau in ber Ochlacht gegen Ottokar fiel, ergriff Beinrich von Lichtenftein bas Panier. Otto von Lichtenftein mar von 1208 bis 1270 Ednbeshauptmann in ber Stepermart, welche Burbe et ben gunebmendem Alter feinem Sohne Otto nicht per modum electionis, sed per modum continuationis, wie fich Brenberr von Stadt ausbrudt, übergab, und welche bis gu bes Baters Thbe 1302 vom Sohne gludlich verwaltet murbe. Lebensteute ber Ethtenfteine maren Ottofar von ber Bail, mit Butern in Spielberg und Magmeg, Ingleichen verlieb berfelbe an Alfram aus bem Steinach und feinen Rindern, Sobnen und Sochtern, und feinem Bruder Beinrich von Steinach im 3. 1309 einige Leben. Ulrich von Lichtenstein lebte im Jahre 1320, Ditel um 1574. Ein Ulrich war Sauptmann ju Friefach im Jahre 1382 und 1584. Eine Anna von Lichtenftein war 1380 bie Gemablim Unbreas herrn von Stubenberg, Sartneid Berr von Lichtenftein war 1338 Lanbesbauptmann in Stepermart, welche Burbe er 40 Jahre I lang befleibete, er ftarb 1396 git Murau. Otto herr von Lichtenftein lebte um 1388, ein Bernhard, Achat uith feine Gattinn Anna von Traun und Rudolph von Lichtenftein febten um bas Jahr 1400. Die Gebrüber Unded und Sans von Lichtenftein verlieben Sanfen von Steinach einige Leben. Ritel, beffen Bemablinn Jatobia Berrinn von Stubenberg, und Beinrich von Lichtenftein emporten fich 1451 gegen Albert Bergog von Defterreich in Gefellichaft mit Ulrich von Giginger', Albrecht von Pottenborf, Ufrich von Grottened, Conrad Franquer, Ulrich Grafen von Cilli, Rubolph von Lichtenftein, 3org und Jatob von Stubenberg, Unbrd Baumfircher und Unbrd von Greifened. Milias von Lichtenftein und Sans von Stubenberg wurden in ber Rolge vom Raifer wieber in Gnaden auf- und angenommen. Riffas von Lichtenftein ift 1460 mit Raffer Briedrich gegen Sans Grafen von Gorg, Pratendenten ber Grafichaft Cilli, gegogen. Ein Achat von Lichtenftein, Gobn bes Riflas, lebte um bas Jahr 1475. Ein Otte von Lichtenftein batte eine Graffinn von Durnftein, ein gleichnabmiger um bas Jahr 1488 Cabina Berrinn von Seeburg jur Gattinn. Rudolph war 1415 gandesbauptmann von Stepermart, und verlieb mit Otto feinem Bruber Cepbolben von Fladnit im Jahre 1424 einige Leben. 1416 ertheilte Otto von Lichtenftein fur fich und feinen Better Rubolph

Borgen bem Steinacher einige Leben. Otto Ulrich war Oberff. Erbmarichall in Rarnthen, und Ruboloh Oberit Rammerer in Stepermart. Geine Bitme Unna verlieb 1428 Moriben bem Steinacher, Cobn bes Jorg, einige Leben. 3br Cobn mar Leonbard von Lichtenftein. Ditel von Lichtenftein verlieb 1479 Frang und Undra Steinacher, Gobne Jorge Morit, Die Leben. Mainbard Berr von Lichtenftein war um bas 3abr 1488 auf einige Beit Canbesbauptmann in Rarnthen, bann ben Ergbergog Gruft ju Graß verwendet, Dtto von Lichtenftein, Landmaricall in Rarnthen und Rammerer in Stepermart, verlieb 1416 ben Gebrubern Sans , Conrad und Friedrich Belger bas Bodfelle. bengut ben Obermolg. Rubolph von Lichtenflein und Ulrich Otto verlieben einige leben an Sanfen Belger, und an feine Bettern Conrad und Friedrich im Jahre 1423. Bernhard herr von Lich-Jenfein murbe 1458 Lanbesbauptmann in Stepermart, und Rarb 1461 nebit 17,000 anbern Denichen an ber Deit. Difef von Lichtenftein verlieb an Bilfing Bolger und an feine Gome. fter Margareth einige Leben, welche fie an Balthafar von Beifibriach 1464 verfauft. Belena von Lichtenftein , Gemablinn 3a-Lobs von Pottenborf, lebte um bas 3abr 1480, Ulrich von Lichtenftein und Barbara von Buchbeim maren ibre Meltern. Gin Rubalph von Lichtenftein batte eine Els von Pontovin jur Gemablinn. Sans von Lichtenftein, beffen Gemablinn Unna Berrinn pon Pettau mar, wurde von Rholo Berrn von Ocharfenberg um bas 3abr 1440 im Rampfe übermunden und gefangen. Ein Rudolph herr von Lichtenftein batte Rabegund von Arberg jur Frau; fein Gobn Otto ftarb 1564 ju Geltenbeim, und ift ju Murau begraben. Gine Unna von Lichtenftein ftarb 1551, mar Die Gemablinn Chriftophs von Binbifcgras. Gine Lichtenftein war bom 3abre 1565 bis 1572 Monne ju Bog. Deto Berr von Lichtenftein und fein Gobn Chriftoph, + 27. Februar 1580, war ren Die legten biefes Stammes. Die Bemablinn Chriftophs mar Barbara Neumann, welche nach bem Lobe ibres Gemabls Murau und andere Guter erbte, und burd Beirath an Die Gurften Odwargenberg brachte.

Eich ienftein, bie Fürsten von, befigen seit wenigen Jahren eine Reihe schöner Berrschaften im beutschen Boben bes Marburger Kreifes, als: bie burch die erzbischöflich Galzburgischen Bebenbe so ausgebehnte Sicht. Deutschlandsberg, bann Frauenthal, Feilbofen, Barrached, Gollened, Limberg, Schwanberg, und im Grager Kreife die Hicht. Kirchberg a. b. R., im It, die Bichft, Lichtenstein.

Nicht leicht ift über eine Familie fo vieles und wichtiges vorgearbeitet, wenn man bie fabelhaften Sinaufreihungen, eine Schmede ber altern Siftoriographen auch ausscheibet, als über biefe Familie. Das Bichtigite und alles vorherige burch Rraft, Gebrangtheit und tiefen hiftorifchen Berth ben weitem überbietbenb ift bie Ahnentafel ber Lichtensteine vom Frenberrn von Bormant

in feinem fo wichtigen Safdenbuche fur bie vaterlanbifche Beichichte, 3. Jahrgang 1822, fl. 8. Bien ben Barter.

Bir verweifen im Bangen auf jene berrliche Arbeit, und lie-

fern einige Daten aus felber.

Beinrich I., Gobn Dietmars und Bruber bes berahmten fteperifchen Gangers und Selben Ulrichs von Lichtenftein, ift ber Grunder ber mabrifden Linie ber Lichtenfteine von Ris foldburg. Er faßte in ber großen Marchfelbs Schlacht gegen Ottotar Przemil'st fur die Sache Raifer Rubelphe in ber außerften Gefahr bas Banner von Defterreich, als ber bennah 100idb. rige Konrad von Saglau mit bemfelben niederfant, fturgte bamit auf die Feinde und half mit den Gieg enticheiben.

Christoph der altere von Lichtenstein ber lowentabne Reiter, ben Krenberr von Bormagr mit Recht bes jest ungierenden gurften gefegertes Borbild nannte, focht unter Bertrand von Gueslin, bem weltberühmten Mariball, Konig Rarl V. son Frankreich , aufgeregt burch Undant, fein Baterland verlaffend, und in gemeine Ebelfnechts unaufehnliche Tracht vermummt, wunderhar , und angestaunt gegen Eduard III., und wurde Ronig Raris ge-

beimer Rath und Feldobrift, bis an feinen Tob 1303.

Bartneid von Lichtenftein, Obrifthofmeifter Bergog Albrechts mit bem Ropfe, um 1373. Gein Bruder Johann blieb ben 9.

July 1380 in ber Schlacht ben Gempach.

Der Sohn bes lettern, Johann II., befannt unter bem Mahmen ber gewaltige hofmeifter, erichwang fich ungebeueren Reichthum und eine große Ungahl von Guter in Defterreich.

Beinrich IV. ift nach bem obigen ber Ahnhert bes gangen Saules, aus welchem fein Gobn Christoph bie mabrifchn, und Georg die mabrifch ofterreichische Linie grundeten, Die fort und fort jablreiche Rriegsbelben und nur einen einzigen Bifcof. Rieferten, nahmlich Georg 1381 Domprobft ju Gt. Stephan in Bien, 1300 Bischof von Trient, 1411 Karbifial.

Mus ben Selben war Matthaus, bes obigen Bruber, ber gefürchtetfte Raubritter feiner Beit. Beinrich, bes obigen Bruber,

bingegen ein Odreden ber Rauber in Mahren um 1407.

Rarl, Marmilian und Gunbader grundeten unter Raifer Ferbinand II. jeder für feine Linie ein eigenes Majorat, fie tehrten jur fatholifden Religion jurdet, von melder ihr Grogvater Georg Sartmann, und ihr Bater Sartmann gewichen waren.

Maximilian focht belbenmuthig ben Kanifcha, Gran, Debenburg und ben Stammereborf, bann am Beiffenberge ben Prag und ben Reubaufel; er ftarb ben 23. Aprill 1643. Gein Erbe Rael erhielt 1608 bie Fürftenwürde in dem Bergogthume Troppau, welche 1620 und 1623 auch auf feine Bruber Maximilian und Sundader ausgebebnt, wurde.

Joseph Bengel Fürst von Lichtenstein ift ber Schöpfer ber öfterreichischen Artillerie, ftarb ben 10. Febr. 1772 finderlos. Bon feinem Bruder Fürst Emanuel festen die Göbne Frang Joseph, Stifter ber alteren, und Karl Boromaus Joseph die jungere ober Eromaufer Linie fort. Aus der lettern Linie haben Morig und Allois als f. t. Feldmarschall : Lieutenants, ber erstere an der Spite ber Neiter, der andere mit dem Jugoolfe große, ihrer erlauchten Uhnen murdige Thaten gegen Frankreich vollführt.

Johann Joseph, fouveraner Furft und Regierer bes Saufes bon und ju Lichtenftein : Difolsburg, Bergog ju Troppau und 3agernborf, Cobn bes obigen Frang Jojeph, geboren ben 26. Jung 1700 gu Bien, ericeint nach Jahrbunberten wieber in bem Bea nitbtbume ftenerifcher Guter, und belebt baburch bie alte Erinnerung an bas fteperifche Ritterhaus ber Lichtenfteine. Bum Golanbaten gebilbet burch Marfchall Moris Grafen von Lacy, mur-H be. er 1782 Lieutenant, 1783 Mittmeifter ben Univad Ruraffier, 1787 Major ben Barrach Dragoner, 1788 Obriftlieutenant ben Rofeph Rinsty Cheveaux legers , 1790 Obrift. Ben Gemlin, Bourgewo und Gettin vollführte er bie erften Belbenthaten. Den 20. July 1790 erhielt er ben Thereffen- Orben. Ille Giegestage in Diebertanben, und vorzuglich jener von Bouchain biethen 3meis ge fur feine Lorbeer. 1794 murbe er nach ber Musgeichnung ben Maubeuge Generalmajor, nach ben Musgeichnungen ben Beibenbeim, Bamberg und Burgburg 1796 mit bem Commanbeurfreuge bes Thereffen : Orbens belobnt, 1700 an ber Trebia ben Gieg enticheibend, im nabmlichen Jabre ben Dovi und Roni, 1800 ben Sobenlinden fic auszeichnend , 1 erhielt er 1801 bas Groß. freug bes Therefien . Ordens. Er focht 1805 ben Mufterlig, murbe 1000 fommanbirender General ob und unter ber Enns, und Commandant von Bien. 1800 ergab fich ibm Regensburg. In ber Gdlacht von Ufpern bat Fürft Bobann Lichtenftein feinen Rabmen verewigt, fpricht ber Urmeebefehl felbit. Dach ber Schlacht von Bagram erhielt er ben Oberbefehl bes gangen See--ires. In 11 Felbzugen bat Rurit Johann über 80 großere unb fleinere Befechte mitgefochten, unter feinem Leibe wurben 25 Pferbe theils getobtet, theils ichwer verwundet, er felbit erhielt nur ben Wagram eine leichte Congufton.

Eichten ftein berg, Granzberg wijden bem Brucker und Jubenburger Kreife, auch Peiffingberg genannt.

Cichtenifteineralpe, 3f., ben Bafferberg, am Schattenberg, mit 20 Rinberauftrieb.

Lichtenfteinerberg, BE., G. b. B308. Raifersberg, Pfr. St. Stephan, 1 Stb. v. St. Stephan, 14 Stb. v. Raifersberg, 24 Stb. v. Rraubath, 44 Stb. v. Leoben, 44 Mi. v. Bruck. But Hick. Sedau, Raifersberg, Pfr. Leoben, Wieden und Bafferberg bienftbar.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Flächm. zus. 588 S. 1259 🗆 Kl., wor. Med. 86 J. 1586 [Kl.) Wn. 75 J. 849 🔲 Kl., Grt. 298 🗀 Kl., Wlbg. 426 S<br>125 🗆 Kl. H. L. Whp. 13, einh. Bolk. 64,: wor. 32 wbl. E<br>Ahft. Ochs. 16, Kh. 25, Schf. 24.                                                                                                                                                                   | ₹.                     |
| Lichtenftern, Gt., eine Beingebirgsgegend im Amte gifche<br>gur Sichft. Riegereburg und Poppendorf bienftb.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,                     |
| Lichtenthal, windisch Glaschuterska, Cf., G. b. Bifs Gerach, Pfr. St. Ruprecht, jur Sichft. Neucilli und Luffer Dienft Das Flachm. ift mit ber G. Swetina vermeffen. Bf. 12 Bhp. 16, einh. Bult. 60, wor. 32 wbl. S. Bhft. Ab. 11.                                                                                                                                             | ĺ.                     |
| Lichten mald, Gt., G. b. Bils. Neudau, Pfr. Waltersbor<br>1½ Stb. v. Waltersborf, 2½ Stb. v. Neudau, 3 Ml. v. Fa<br>ftenfeld, 8 Ml. v. Gratz; jur hichft. Obermaperhofen bienftb.<br>Das Flachm. ift mit der G. hochenbruck vermeffen. E<br>14, Whp. 14, einh. Bult. 57, wor. 31 wbl. S. Bhft. Ochs. 2<br>Kh. 27.                                                              | ir.<br>G,              |
| Lichten mald, windisch Seunze-Terk, Et., Marktfleden b Bite. Oberlichtenwald, 8 Ml. v. Gilli, mit eigener Pfr. i Ott. Bibem, Patronat Staatshschft. Landstraß in Krain, Bo ten Hicken, Pann: jur hicht. Oberlichtenwald und Landschad bienstb., jur hicht. Genrach mit Getreide, Weine und Jugen gebend, jur Erminoritengult in Eilli mit & Getreide und Bei gebend pflichtig. | im<br>g-<br>eft<br>10- |
| Flachm. jus. 451 J. 1510 St., wor. Neck. 121 J. 13. St., In., In., In., In., In., In., In., In                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l.,<br>g.<br>or.       |
| Lichtenwald-Ober, Cl., Ochl. u. Sicht. mit einem Landzrichte und Bif. von 1 Markt und 25 Gmb., nähmlich: Mar Lichtenwald, G. Blanza, Droschaine, Friesa. Krainwerda, Lebein, Leskowetz, Ot. Mareir Merklaplanina, Mettenberg, Nußborf, Or schie, Petschie, Podgorie, Podgoritza, Podverc Pogleck, Gabukoje, Schurkenthal, Seutze, Si                                           | rtt d, n e d, e        |
| gersberg, Sterschische, Straina, Ternout; Acheine und Uraine.  Das Flächm. vom Bite. enthält zus. 14,329 3. 923 3 5 wor. 21eck. 2095 3 65 3 Kl., Wn. und Grt. 2240 3. 1322 Kl., Sthw. und Triichf 6943 3 1594 3 Kl., Wlog. 2597 138 3 Kl., Wgt. 452 3. H. 883, Whp. 892, einh Br 4257, wor. 2189 wbl. Whk. Pfd. 34, Ochs. 325, Kh. 44 Vienk. 127.                              |                        |

Die Unterthanen biefer Sicht. tommen in nachkebenben S. vor, als: Blanja, Dobrawa, Doufchto, Droschaine, Friesach, Haleichen, Rallischoven, Matte, Lestowen, Markt Lichtenwald, Loque, St. Marcin, Mettenberg, Nufiborf, Oreschie, Pedichie, Podgorina, Podverch, Pogleck, Preslaudou, Reichenstein, Roschon, Sabukoje, Schedun, Schurtenthal, Senovo, Seize, Siegersberg, Sterssich, Straine, Ternoune, Ticheine, Uranie und Wresse.

Diefe Sichft. ift mit 2924 fl. 25 Ar. Dom., und 326 fl. 51 fr. 33 bl. Rust. Erträgniß in 5 Memtern mit 475 Saufern bean-

fagt

Die Geschichte ber Besiter bes Schlosses Lichtenwald ift in Professor Suppantschifchs: "Ausflug von Cilli nach Lichten wald" Cilli ben Bacho 1818, Seite 112 bis 124 ausführlich beschrieben, wir begnügen uns die reinen historischen Da-

ten auszugieben und bier aufzuftellen.

3m 3. 859 schenkte Kaifer Ludwig biefe Befte an Luipram Erzbischof von Galzburg, 1480 befetten es auf Unsuchen Bifcof Bernhards die Ungarn, nach dem in der Folge ju Pregburg geschloffenen Frieden murbe Lichtenwald an Raifer Friedrich IV. abgetreten , welcher dd. Frentag nach Pfingften 1493 Sanfen von Reichenburg Diefe Befte pflegweife anvertraute, bis im 3. 1494 Raifer Marimilian diefelbe gegen ein Bofegeld an Galgburg mieber jurud gab. 1582 mar Balthafar Frenherr von Camberg Bestandinhaber derselben. 1595 verkaufte der Erzbischof Bolf Dietrich von Galgburg gegen die ausbrudtliche Abmabnung des Dabftes Clemens VIII. an Innocent von Moscon Frenherrn ju Thurn am hart. Erzbifchof Paris Graf von Lodron wollte zwar biefen Rauf umftogen, und Johann Bapt. Freyberr von Moscon follte gegen Rudempfang bes Raufichillings, welchen fein Bater für Oberlichtenwald bezahlte, Diefelbe gurudgeben, allein auf die Berwendung Raifer Ferdinand II. ben dem Ergftifte und ben bem pabitlichen Stuble, blieb biefe Sichft. gegen eine Dade bezahlung von 40,000 fl. als ein Galzburgifches Erbleben ber Aamilie Moscon, und fie erhielten 1637 hierauf die Belebnung.

Den 13. August 1722 erhielt Johann von Draftovich die Belehnung auf Oberlichtenwald. 1730 war Unton Joseph Graf von Auersberg im Besite dieser Hicht. Mit 9. August 1769 Maria Anna Grafinn von Sermage, mit 27. May 1793 Peter Graf von Sermage, mit 1802 Ludwig und heinrich Grafen von Sermage, und mit 1. Juny 1803 Johann

Händl.

Das Chloß ift in Fischers Topographie abgebilbet.

Lichten malbellnter, Cf., Sol. und But im Martte Lichtenmald, hat Unterthanen in Lachougraben, Lutaus, Orefchie, Pametiche und Pollana, ift mit 419 fl. 37 fr. Dom., und 50 fl. 21 fr. 32 bl. Rust, Ertragniß in 2 Aemtern mit 59 Saufern be-

Unter ben frubern Besigern ericheinen bie Sattenbach, Lam-

berg, Schinkowig.

- 1730 mar Franz Anton Graf von Auersberg, fpater Domis nitus von Dienersberg, mit 18. Oct. 1764 Jafob Anton Freysberr von Wintershofen, mit 28. July 1788 Joseph Ehrenreich Freyherr von Wintershofen, mit 20. Aprill 1798 Ferdinand Kellsner, mit 21. Aprill 1808 Joachim Gallinger im Besitze dieser Hoft.
- Lichtenwalb, die von, befagen bas gleichnahmige Solof. Aus biefem Geschiechte erschien Sans von Lichtenwald um bas 3. 1400 als Pfarrer zu Rottenborf und Ruchenmeister ber Grafen von Cilli; er stiftete zu Lichtenwald eine Raplanen durch eine Schenzung von Zehenden und Unterthanen zu Ober- und Unter Fres sach. Blasius von Lichtenwald lebte um das J. 1533, und war Chorherr zu Rudolphswerth in Regin.
- Lichtenwiesen, Ge., eine Gegend in ber Pfr. heil. Kreuz am Baasen, zur Bisthumshichft. Gedau mit & Getreib- und Beinzehend, zur Sichte. herbersborf mit hiersfactebend und bem fogenannten Richterecht Getreid pflichtig.

Lichtereberg, 3f., G. b. Bils. Pflindeberg, Pfr. Auffee, jur Pfr. Auffee und Sichft. Pflindeberg bienftb.

Flachm. zus. mit ber G. Altauffee vermeffen. Sf. 41, 286p. 47, einh. Brit. 240, wor. 129 wbl. S. Abft. Pfb. 5, Ochs. 22, Rb. 87, Schf. 170.

Der hier fliegende Mublbach treibt 2, und der Trattenbach

5 Sausmühlen.

Licht me fberg auch Diet manns berg, It, ben Raiferau, auf welchem bas Mittertail, ber Ulpfteig, die Ocheibelecferalpe und ber Neubauernberg vortommen.

Im Lichtmegberge im Bit. Abmont befindet fich ein Gifen-

ichmelgofen.

- Lichtriefen, Bt., fubl. von Raifersberg, in ber St. Stephaner Cobming, zwischen bem Barenthale und Baumed.
- Lichtftein, Bf., im Grofigofigraben, zwifchen bem Amtmannthal und Steinfogerl, mit bebeutenber Bebolgung.
- Lib ! 3lbephone, Benediftiner, geboren ju Rottenmann, ben 23. 3anner 1736. Ascetic, Panegyric. Giebe von Binklern G. 119, 120.
- Liblhof, 3blhof ober Dattenbachgalt im Pomerio der Sauptstadt Gras, ift mit 648 fl. 20 fr. 1 bl. Dom., und 5 fl. 19 fr. 2 bl. Rust. Erträgniß in 3 demtern mit 49 Saufern castastrict.

Die Unterthanen biefes Gutes befinden fich in St. Unna am Aigen, Dambach, Gichberg, Fladnig- mitter, Frofagraben, Sart-

manneborf, Bochened, Manicha, Reit und Biegenberg.

1081 gehörte tiefes Gut hans Chriftoph Grafen von Sattenbach, 1750 mar Maximilian Graf von Follay Rainstein und Lattenbach, spater seine Lochter Walburga, vermählte Grafinn von Baumgarten, bann ihr Gemahl Joseph Graf von Baumgarten, mit 23. Mugust 1777 Maria Ferdinand Frenherr von Bubel, mit 10. Marz 1807 bessen Sohn Maria Ferdinand Frenherr von Bubel, mit 12. Febr. 1811 Ernst Fröhlich, mit 22. July 1814 Zgnaß Ernst Fröhlich, mit 24. Marz 1815 Anton Graf von Lam-

berg im Befige Diefes Gutes.

Das mit ber Sichft. Stabl vereinte Gut Liblhof befitt ben burchaus & Garbengebend in ber Pfr. 31g, Gegend Reftelbad, Deftelberg fammt Wolflauf und Bemgraben, Sochenectorf fammt haberbergborf, Mutenfeld, Cichberg, Dorfel fammt einen Grund von Dambach und Breitholg, Ufchau fammt Ufchaubergen, Ilgberg, Cauberg, Gaifenberg, Mittered, Biegenberg famm: Debenberg, Sochleiten, Galed und Dornleiten, Martt 31; Reuborf, Leiten famint Steinbach: und hartmanneborfer Ueberland: grunde, Dambachdorf fammt Dannberg und Breinsberg, Gidmerer fammt Lederberg , Undelsberg , Lerchleiten , Lichtened , Jan, Chlaipfen, Grib, Geiselberg, Safnergut, Steiner und Bachberg. In ber Pfr. Sainereborf im Dorfe Sainereborf. In ber Pir. Bufchelstorf Bucheberg und Geredorfberg. In ber Pfr. Baib mannsborf in Barenbach, Det und Delbe.

Das Ochloft ift in Fischers Topographie abgebildet.

Liebenau, (Bf., & Ctd. v. Ct. Peter, & Ctd. v. Grat, Schl. und Sichft. mit einem Bif. von 16 Umb., als: Barentorf, Dörfla, Engelsborf, Fernitz, Göffenborf, Grambach, Hausmannstätten, Hart, Liebenau, Meifenborf, Neuborf, St. Peter, Raba, Thonborf, Waltenborf und Webling.

Das Flachm. des Bits. betragt juf 12,099 J. 612 Sl., wor. Eleck. 4500 J. 769 Sl., Wn. 1899 J. 1422 Sil., Wldg. 5659 J. 21 Sl., Kl. If 1086, Why. 1105, einh Bulk. 5472, wor. 2891 wbl. S. Whit. Pib. 443, Ochf. 481, Sh.

1003, Сфј. 7.

Die Unterthanen biefer Sicht. liegen in ben G. Andrits ober, Arnwiefen, Barenborf, Baperborf, Breitenbuch, Dorfla, Ebersborf, Edelstauben, Engelsborf, Engelsborf, Fernit, Ford ben Premitatien, Friefach, Gnaning, Goffenborf, Gran, Grambach, Hainstorf, Harmsborf, Hart im Bit. Liebenau, Hart im Bit. Nainstorf, Hausmannitätten, beil. Kreuz, Kuhmiefen, Liebenau, Minggau, St. Marein ben Pickelbach, St. Margarethen, Meffenborf, Neudorf ben Liebenau, Neftelberg, Pirching, Premiperent Minggau, St. Medorf ben Liebenau, Neftelberg, Pirching,

Premkatten, Raba, Rabegund, Rettenbach im Bit. herberstein, Rettenbach im Bit. Kahlsborf, Rineck, Nothgmos, Schwarzau, Culz-groß, Suppersbach, Lackern, Wenisbuch, Weljawinkel, Webling, Windhof und Zerlach.

Diefe Sichft. ift mit 1148 fl. 40 fr. Dom. und 84 fl. 52 fr. 21 bl. Rust, Erträgnig in 5 Zemtern mit 135 Saufern be-

anfagt,

Frühere Besiter bieser Sichft. Die einst unter bem Nahmen Batersborf erschien, maren die Speidl, Diebinger, Dreptopf,

Berberftein, Burgsthal.

1730 war Maria Aloisia Grafinn von Colloredo, sudter Anton, bann mit 25. Jan. 1761 Karl Graf von Gaisruck, 1775 Bincenz Graf von Gaisruck, mit 5. July 1790 Alois Graf von Trautmannsborf, und seit 1820 bessen Sohn Bincenz Graf von Trautmannsborf im Besitse dieser Hicht.

Das Ochlog ift in Rifchers Topographie abgebilbet.

| C i | iebenau, Gf., am lii  | aken Ufer der  | Mur, G.     | d. Bifs.  | Lieben= |
|-----|-----------------------|----------------|-------------|-----------|---------|
|     | au, Pfr. St. Peter, ; | ur Bichft. Lie | benau, Me   | ffendorf, | Than-   |
|     | baufen bienftbar; jur | Bidft. Edeni   | erg mit 🛊 u | ind jum   | Stadt-  |
|     | pfarrbof Gras mit & @ | Betreidzebend  | pflichtig.  | ٠.        |         |
|     | Klachm. jus. 435      | 3. 1538 🔲 🕏    | il., wor. 2 | ed. 243   | 3. 138  |
|     | F 61 92n 102 9        | 1400 17 61     | ÁL KR. S    | Mhn ha    | . ainh  |

(Rucy) 192 3. 1400 (St. H. H. 68, 28hp. 69, einh. Bolf. 340, wor. 173 wbl. S. Ahft. Pfd. 25, Ochf. 10, Kh. 109.

Bier ift eine Om. Och. von 129 Rindern.

| Liebenstorf, St., S. b   | . Bite. Waafen, Pfr. beil. Kreug, ju |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Sichft. Berbereborf, Dut | igraben, Grabenhofen, Plantenwart    |
| Sausmannftatten, Meffen  | idorf, Basoldsberg, Neuschloß, Stadt |
|                          | , Baasen, beil. Geist Spital in Graf |
|                          | Bur Bisthumshichft. Gedau mit        |
| Getreid- und Beinzebend  | pflichtig.                           |

Liebenthal, Gl., nordl. v. St. Beorgen, Schloß und Gut. Befiger: Die Ragianer.

Das Ochloß ift in Fifchers Lopographie abgebildet.

Liedltogel, 3f., oftl. v. Rottenmann an ber Grange bes Bruc- tertreifes.

Liegerbach, 3t., im Bit. Pflindsberg, treibt 1 Dausmuble in der Gegend Braubof.

20

Lierwald, bie von. Jobft Cafpar von Lierwald befaf um bas Nahr 1730 — 1755 bas Gut Umthof. 1711 wurde Jodok Cafpar Lierwalt als Rechtsfreund ben ber innerofterreichischen Regierung angestellt, er befaß 1723 bas Gut Luftbubel, und murbe ben 9. Uprill 1023 Mitglied ber fteperifchen Candmannicaft. Rrang Etler von Lierwald befag vom 1. Cept. 1771 bis 20. Aprill 1790 bie Bichft. Rrottenborf im Brudertreife.

Much befaß biefes Befchlecht vor 1732 bas Umt zu beil. Rreug ben Waufen, Gulten ju Jeppereborf, Rettenbach und Bir

**t**a. \*)

Liedganig, Joseph, Jefuit, f. f. Gubernialrath und oftgalligie fcher Baubircctor, geboren ju Grat am 13. Febr. 1719, berühmter Mathematiter und Landesvermeffer. Giebe von Bint lern Seite 120 - 122.

Lieffing, Bf., G. b. Bits. Chrenau, Pfr. Balb, mit einer Cocalie genannt Gr. Michael in ber Lieffing, Patronat und Bogten Stift Ubmont, 2 Std. v. Bald, 3 Std. v. Ehrenau, 9 Std. v. Leoben , 8 Ml. v. Brud. Bur hichft. Ehrenau und Strechau dienftbar.

Flachm. juf. 5227 3. 438 🔲 Rl., wor. Med. 118 3. 376 Sl., Wn. 315 3. 224 Sl., Grt. 206 Sl., Sthm. 1455 29, einh. Brit. 168, wor. 79 mbl. G. Abft. Ochf. 21, Kb. 80, Odf. 95.

Lieffingau, BE., G. b. Bifs. Chrenau, Pfr. Mautern, & Ctb. v. Mautern, & Etb. v. Chrenau, 8 & Stb. v. Leoben, 64 Ml. v. Brud. Bur Sichft. Chrenau, Meffendorf und bem Ramerale tienftbar.

Rlachm. juf. 7412 3. 223 D Rl., wor. Ned. 175 3. 400 □ Kl., Bn. 377 3. 329 □ Kl., Grt. 4 3. 1471 □ Kl. Leuche 7 3. 800 [ Kl., Sthw. 2020 3. 1134 [ Kl., Birg. 4820 3. 889 [ Kl. Sf. 45, Bhp. 32, einh. Bolf. 221, wor. 94 mbl. 3. Abit. Pfo. 15, Ochs. 32, Kb. 124, Schf. 54. Bier fliefit ber Sagenbach und bas Dobersbachel.

Lieffingbad, Bf., ein fleiner Fluß im gleichnahmigen Graben,

welcher ein tiefes mit vielen Geitengraben verfebenes Thal bile bet, in welchem der Binkler und Ochonebengraben, bes finftere Lieffinggrabel und die langelieffing vortommen. In ber letter ren ift bie Lieffingtabre, Leiftentabre, Steinfahre, Subnerfahre und & igbrandalpe mit bedeutendem Biebauftrieb.

Lieffingbachel, Bf., im Bit. Bieden, treibt in ber Gegend Lieffing eine Dausmüble.

Diefe lettern find jest jur Sichft. Frenberg geborig.

- Lieffingbachel, 3f., im Bit. Gftatt, treibt 2 hausmublen in Mitterberg.
- Lieffingtabralpe, Bt., im Cangenlieffinggraben, mit 50 Rinderauftrieb.
- Lieffingthal, Bl., G. b. Bale. Maffenberg, Pfr. St. Mischael, 1 Stb. v. St. Michael, 11 Ml. v. Maffenberg, 11 Ml. v. Rraubath, 31 Ml. v. Brud. Bur Sicht. Maffenberg, Pfeffergut, Pfr. St. Michael, Bieben, Frepenstein, Kaisersberg und Gog bienstbar.

Flachm. zus. 469 J. 69 | Kl., wor. Aeck. 225 J. 1201 | Kl., Win. 23 J. 610 | Kl., Grt. 1463 | Kl., Widg. 219 J. 5 | Kl. H., H., Wor. 67 wb. S. Whs. Pfb. 2, Och. 36, Kh. 67, Sch. 87.

Lietzen, It., ein Martifleden mit eigenem Bit. ber feinen Gig in Birn hat, welchem auch die G. Birn, Lietzen und Beifen bach unterfteben.

Das Flachm. vom ganzen Bzk. beträgt 8886 J. 1512 S. Kl., wor. Acc, 720 J. 438 S. Kl., Wn. und Grt. 1228 J. 1034 S., Sthw. 2055 J. 119 Kl., Wlog. 4282 J. 1521 S. H., H., H., 305, Whp. 302, einh. Bvlf. 1624, wor. 825 wbl. S. Whst. Pfd. 152, Ochs. 50, Kh. 693, Schf. 462, Bienst. 100.

Das gleichnahmige Gut hat Unterthanen zu Birn und Lietzen. Im Martte ist eine eigene Pfarrtirche genannt St. Beit zu liegen, im Okt. Auffee, unter bem Patronate und ber Bogten ber Religionsfondsbichft. Rottenmann.

Der Flacheninhalt ber Marktgrunde enthalt zus. 3803 J.
1509 St., wor. Aeck. 397 J. 247 St., Wh. 503 J. 258
St., Grt. 22 J. 47 St., Him. 1417 J. 5 St., Why. 1417 J. 5 St., Why. 1463 J. 952 St., Hi., Hi., His, Why. 150, einh. Bult.
934, wor. 476 wbl. S. Whst. Pfd. 73, Ochs. 37, Kh. 376,
Schf. 186.

Sier fließt ber Birnbach.

Non burgerlichen Gewerben befinden fich hier 14 Birthe, 2 Brauer, 2 Fleischer, 4 Bader, 6 Sandelsleute und Kramer, 5 Schuhmacher, 6 Schneider, 3 Schmiede, 2 Bagner, 1 Maurer- und Zimmermeister, 2 Schloffer, 2 Tischler, 1 Farber, 1
Binder, 1 Pfannen- und Kupferschmied, 1 Drechsler, 1 Sailer,
1 Mabler und Bildhauer, 1 Uhrmacher, 2 Sattler, 1 Hafner,
4 Muller, 1 Huterer, 1 Lederer, 3 Beber.

Bier ift ber Git eines landichaftlichen Phufikats, bes t. t. Grobminger Straffen Commiffariats, fammt einem untergeordeneten Wegmeisteramte, einer t. t. Poststation, und eine Dieberlage ber Mariageller Gifengufiwaaren.

Ferner ift bier ben ber Pfarrfirche ein A. Inft. mit 16 Pfrundnern, und eine Eriv. Sch.

Am Rupertitag und Barbaratag find bier bedeutenbe Sabr. und Diehmartte. Der Martt Liegen ift theils jur Sichft. 2Bol-

fenftein , theils ju Strechau und Liegen bienftbar.

Die biefige Pfarrfirche icheint in fruberen Beiten eine Bilia-Ie ber Pfr. Laffing gemefen ju fenn, und murde von ben Stifts. fanonifern ju Rottenmann mit Prieftern verfeben. Die Pfart Liegen granget an jene von Urdning, Laffing, Borichach und Spital am Birn. Gie besteht aus den G. Liegen, Birn, Beiffenbach und Reithal. (Bugeifenwert fiebe Birn).

Lietzner, eine Familie aus bem gleichnahmigen Dartte im Enns

thale, welche im 14. Jahrhunderte lebte.

Ein Beinrich batte 1371 Runigunde Jafobs von Fohnsborf Sochter jur Gattinn. Much befag biefe Familie bas Schlog Mis gen am Sangelfee, welches in ber Folge bie Grafen Butterer inne hatten. Gin Otto und Sans die Saufer verfetten biefes Ochlog an Ottofar den Grunbed, feiner Gattinn, und Undra Grun-bed feinem Gobn, Sans Liegner feinem Schwiegerfohn und Rathrein Liebner feiner Tochter.

Liffan, windifc Libija, Cf., G. b. Bifs. Caned, Pfr. Prage berg , mit einer Filialfirche St. Dewald , & Sto. v. Pragberg, 21 Stb. v. Saned, 41 Stb. v. Frang, 6 Dil. v. Cilli. Bur Sichft. Saned, Pfr. Cilli, Pragberg und Altenburg bienftbar. Blachm. juf. 653 3. 1490 [ Rl., wor. Ued. 109 3. 1504 [ Rl., Bn. 95 3. 538 [ Rl., Grt. 1 3. 1383 [ Rl., Hthw. 159 3. 747 🗆 Kl., Bat. 26 3. 860 🗆 Kl., Bldg. 200 3. 1256 St. Sf. 57, Bbp. 57, einh. Bolt. 223, mor. 114 mbl. G. Bbft. Pfd. 15, Ddf. 16, Ab. 49.

Der gleichnahmige Bach treibt i Mauthmuble, 1 Stampf und 2 Gagen in Liffan , 2 Mauthmublen , 5 Stampfe , 2 Ga. gen und 1 Sausmuble in ber Gegend Prafberg, O Sausmublen in St. Michael, im Bit. Ganed, 18 Sausmublen und 3 Gtams pfe in ber Gegend St. Undra, 1 Mauthmuble fammt Stampf 1 Gage und 3 Sausmublen in Ochonader, im Bit. Goonftein.

Bigift, Gf., Gol. und Sichft., 4 Stb. v. Grat, mit einem Bit. von 1 Martt und 16 Gemeinden, als: Martt Ligift, G. Groß: und Rlein: Geiffelb, Gaffelberg, Gra benmart, Sallereborf, Sausborf, Reppling, Rrottenborf, Moling, Mobriad, Reuborf, Dbitborf, Pact, Steinberg, Ober und Untermalb.

Die Unterthanen dieser Sichft. tommen in nachkebenben G. vor, als: in Attenborf, Attenborfberg, St. Bartholoma, Bisber, Breitenbach, Babenborf, Buchberg, Dobeleck, Eicheedberg, Gaffelberg, Gemsgebirg, Geisfeld: Groß, Geisfeld: Klein, Grasbenwart, Greisborf, Guffenberg, Hajelsborfberg, Kowald, Köppeling, Kreuzberg, Krottenborf, Ligift, St. Martin, Mayersborf, Meuborf im Bit. Plankenwart, Neuborf im Bit. Großsbing, Mauched, Nohrbach, Schabenborf, Sommereben, Sbbing: klein, Sbbingberg, Stahlhofberg, Stegersborf, Stein, Steinberg im Bit. Plankenwart, Steinberg im Bit. Ligift, Stuboll, Thalein, Trog, Walb Ober, Walb Unter, Wenisbuch und Zirknig.

Diefe Sicht, bat auch bie Bogten über bie Kirche Maria in ber Pack, St. Beit zu Mobriach, St. Rikolaus zu Stallhofen, Patronat und Bogten über bie Pfarrfirche zu Ligift.

Sie ift mit 2904 fl. 38 fr. Dom. und 236 fl. 7 fr. 22 dl. Rust. Ertragnig in 5 Memtern mit 385 Saufern beanfagt.

In früheren Jahrhunderten besaß ein eigenes Geschlecht, in Urkunden die Lugaster, Ligister 2c. genannt, diese Sichft. Seit einem Jahrhunderte sind die Grafen von Saurau im Besite berselben.

Das Schloß ift in Fischers Topographie abgebilbet.

| P | igift, Gt., Marktfleden im Bit. Ligift mit eigener Pfr. ge    |
|---|---------------------------------------------------------------|
|   | nannt St. Ratharina in Ligift, im Dft. St. Stephan ob Staing  |
| • | Patronat und Bogten Sichft. Ligift. Bur Sichft. Ligift bienft |
|   | bar, jur Schft. Cantowit mit ? und jur Staatshichft. Biber    |
|   | Barbengebend, jur Sichft. Greifened mit & Garben- und Beine   |
|   | moftzehend pflichtig.                                         |
|   | Flachm. jul. 3. 🔲 Kl., wor. 2ect. 3.                          |
|   | Kl., Wn. J. 🗌 Kl., Grt. J. 🔲 Kl., Hthw                        |
|   | 3. 🗆 K1, Wgt. 3. 🗆 K1., Wldg. 3.                              |
| • | SI. Sf. 48, 28hp. 50, einb. Bolt. 241, mor. 128 mbl           |
|   | 6. Ahft. Pfb. 23, Ochs. 6, Kb. 59.                            |
|   | Sier wird ben 30 Jung Jahrmaret gehalten.                     |
|   | Auch befinden fich bier 3 Gifenwerte mit 3 Berrenn- und 1     |
|   | Streckfeuer , und eine Pfannenschmiede.                       |

Ferner ift bier eine Eriv. Och. von 177 Rindern , und ein

2. 3nft. mit 11 Pfrundnern.

dd. Neuftabt am Suntag nach unfer lieben Frauen conceptionis 1464 erhob Raifer Friedrich auf Bitten feines Truchfeß Friedrichs von Saurau bas Dorf Ligast zu einem Marktfleden und verlieb bemfelben einen Jahrmarkt an Suntag vor Pfingsten, und ben andern an St. Thomastag, dann noch alle Sonntag einen Bochenmarkt.

Den 25. Marg 1642 murbe von Karl Grafen pon Saurau

.:, bier ein Opital gestiftet.

Pfarrer: 1810 Dichael Ocherg.

Der gleichnahmige Bach treibt i Mauthmuble fammt Stampf in Ligift, Krottenborf und Unterwalb, 1 Mauthmuble und Sage in Obermalb, er entspringt im Ligifter Gebirge benm fo genannten Balbichmieb, treibt bie ben Ligift liegenden hammer-werke, und fallt ben Rrottenborf in die Kainach.

Die Sichft. Rreme bat in felbem bie Rifdnubung.

Ligifterau, Gt., im Bit. Ligift, jur Sichft. Binterhofen mit

Liglergraben, Bf., swifden bem Lindfogel und Toniongraben, in welchem ber Reufogel, bie Beifalpe und Ligteralpe vortommen, mit 230 Minderauftrieb und großem Balbitanbe.

Der gleichnahmige Bach treibt in ber Begend Ufcbach eine

Sausmüble.

Lifaberg, Mf., im Bif. Spielfelb, eine Beingebirgegenb, ift gur Sichft. St. Jafob in Binbifcbubeln bienftbar.
Der gleichnahmige Bach treibt bier i Sausmuble.

Lilgenberg, bie von, befagen in Stepermart bie Berricaften Lilienberg, Beggenberg, Ofterwin und Gilgenbubet. Gin Gebbarb 1263 nebit feinem Bruber Sans, welche als Zeugen in einem Diplome Ulrichs Bergogs von Karutben erscheinen. Dies von Lilgenberg erscheint 1307 als Zeuge ben ber Stiftung des Klosters zu Minkenborf, ein Johl Lilgenberg zeichnete fich 1529 in ber Belagerung von Wien aus, lebte noch 1535.

Lilien, bie Frenherren von, murben mit Joseph ben 4. Oct. 1791 Mitglied ber fteperifchen Landmannschaft. Sie besien bie Sicht. Bochenbrud.

Lilienberg, Ct., Schlof und But, jest vereint mit ber Sichft.

Frühere Besiger waren bes gleichnahmige Geschlecht, bie Rhain Gabelthofen, bann vom Jahr 1730 bis jum 27. Nov. 1792 bie Grafen von Sauer, wo es Gabriel Pauer spaterhin vermahlt mit Theresia Czarmotzay erkaufte.

Lim ba c, Gf., G. b. Bafs. Thalberg, Pfr. Dechantsfirden, 1 Stb. v. Thalberg, & Stb. v. Dechantsfirchen, 71 Stb. v. 318, 128 Ml. v. Grag. Bur Sichft. Thalberg und Cichberg bienifbar.

Das Flachm. tommt mit ber G. Schlag vermeffen vor. Df. 18, Bbp. 19, einb. Bolf. 102, wer. 55 wbf. S. Bbft. Pfb. 16, Ochf. 14, Rb. 37.

Sier wird ben 25. Muguft Jahrmarft gehalten.

Der gleichnahmige Bach treibt 3 Mauthmublen und 3 Stampfe in Diefer Gemeinde, 1 Mauthmuble und 1 Stampfe in Shalberg.

| Bimbach, Gf., eine Segend, jur Sichft. Straß mit Garben- gebend pflichtig.                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limbach = Ober, Gl., G. b. Bite., ber Pfr. und Grundbichft.<br>Neubau, 1 Stb. v. Waltersdorf, 1 Stb. v. Neubau, 3 Ml.<br>v. Fürstenfeld, 9 Ml. v. Graß.<br>Flächm. zuf. 610 J. 477 St., wor. Neck. 112 J. 199<br>St., Wn. 38 J. 1002 St., Stbw. 86 J. 1464 St.,      |
| Wildy. 378 J. 922 Al. H. H. 18, Whp. 17, einh. Brif. 68, wor. 31 wbl. S. Whft. Ochf. 28, Kh. 30.                                                                                                                                                                     |
| Limbach-Unter, Gf., G. d. Biff., der Pfr. und Grundhichft.<br>Neudau, & Stb. v. Neudau, 2& Stb. v. Burftenfeld, 9 Ml.<br>v. Gras.                                                                                                                                    |
| Flachm. zus. 506 J. 1391 D. Kl., wor. Ucck. 136 J. 952<br>D. Kl., Wn. 52 J. 826 D. Kl., Hthw. 91 J. 414 D. Kl.,<br>Wldg. 226 J. 799 D. Kl. Hs. 22, Whp. 20, einh. Bolk. 85,<br>wor. 50 wbl. S. Whst. Pfd. 26, Kh. 34.                                                |
| Limbachgraben, Gf., ein Geitenthal bes Stubinggraben, gwifchen bem Banglgraben und Saundlgraben.                                                                                                                                                                     |
| Limberg, Me., subbstl. v. Schwanberg, 1 Stb. v. St. Peter,<br>1 Stb. v. Holleneck, 4 Std. v. Mahrenberg, 7 Ml. v. Mar-<br>burg.                                                                                                                                      |
| Ecolog und Gut,, ift mit 470 ff. 15 fr. Dom. und 23 ff. 4 fr. 13 bl. Rust. Erträgniß in 3 Memtern mit 88 Saufern be-                                                                                                                                                 |
| Die Unterthanen besselben liegen in ben G. Aug, Bergel, Frendorf, Gindorf, Greuth, Sart, Klein, Kreebach, Krottenstorf, Moos, St. Peter und Sagan.<br>Frühere Bester waren die Jarigburg, Motnit, Peperl,                                                            |
| Rempinsky, Krattenau.<br>Bom Jahr 1730 bis den 8. August 1820 war das Gut ein<br>Eigenthum der Familie van Ortenhofen, wo sie Johann Nep.<br>von Ortenhofen an Johann Fürsten von Lichtenstein verkaufte.                                                            |
| Limburg, Mt., ein Steuer-Gemeinde b. Bits. Hollened; ber Flächeninhalt berselben beträgt zus. 658 J. 320 Sl., wor. Aeck. 84 J. 215 Sl., Wn. 160 J. 1547 Kl., Grt. 1 J. 946 Sl., Zeuche 2 J. 159 Sl., Hibw. 47 J. 718 Sl., Wgt. 13 J. 1274 Sl., WBldg. 348 J. 267 Sl. |
| Limberg-Mitter, Mf., eine Steuer-Gemeinde b. Bifs.                                                                                                                                                                                                                   |
| Sollened. Das Flachm. ift mit ben Gegenden Karnerberg, Kreuzberg,<br>Ralchgruben, Giched, Stepered, und Sauered vermeffen, und<br>beträgt zus. 463 J. 1274 D Rl., wor. 21ed. 72 J. 707, Rl.,                                                                         |
| 28n. 96 3. 1255 🗍 Kl., Hibm. 27 3. 418 🔲 Kl., Wgt. 34                                                                                                                                                                                                                |

Lind, Gf., (9. b. Bils Straß, Pfr. St. Beit am Bogau, & Cit. v Ct. Beit, 2 Std. v. Straß, 1 Std. v. Chrenbaufen, 62 Ml. v. Graß; jur Sichft. herbersborf, Obermured, Brunnsfee, Straß, Rohr und Bitichein bienstbar, jur hicht. Straß mit Gerben, und jur hicht. Gedau mit hierszehend pflichtig.

Flachm. 201. 556 J. 800 Al., wor. Aect. 262 J., Wn. 92 J. 800 Al., Weldg. 202 J. H. 38, Why. 31, einh. Evik. 158, wor 71 wbl. S. Ahft. Pfd. 30, Ochl. 16, Ah. 42.

Lint, 21, eine Begend im Bif. Bieben, in welcher bas Stubmingbachel 1 Mauthmuble, Gage und Stampf treibt.

Lind, 3f., sudwestl. & Stb. v. Neumarkt, & Stb. v. ber Pfr. Marein, 34 Ml. v. Judenburg, Coll. und Staatshichft. mit einem Bit. von 12 Gemeinden, als: Dürnstein, Einod, St Georgen, Jakoboberg, Kulm, Marein ben Lind, Et. Margarethen, Mitterberg, Mühlen, Pollauben Marein, Büchling und St. Beit.

Diefe besitzen ein Flachm. von 19,972 J. 412 S. K., wor. Acct. 2745 J. 287 S. K., Wn. und Grt. 4258 J. 1129 S. H., Hith. 4522 J. 4264 S. K., Wilde. 8615 J. 930 S. H. Hit., Wild. 8615 J. 930 S. H. Hit., Wild. 2585, wor. 1220 wbl. E. Wild. Pib. 180, Och 361, Kh. 770, Vienst. 46.

Die Unterthanen biefer Sichft. liegen in ben G. Bapertorf, Diemerstorf, Lafinin ben Murau, Marein ben Lind, Margarrethen, Muhlen, St. Oswald, Pollau ben Marein, Seebach und Tratten

Un eigenthumlichen Grunten besit biese Sicht. 786 3. 142 [ Rl., wor. Ueck. 80 3. 1214 [ Rl., Wibg. 449 3. Die Sicheren in bem Olsko und Urtlbache gebort gleichfalls ju bieser Hichft. Wildbahn besitt biese Sicht. keine, wohl aber tie Meisjagd im Kuhberg, Rainberg, Eichberg und Lindberg. Auch hat biese Sichft. bie Vogten über die Kirche St. Margarethen ben Silberberg.

Sie ift mit fl. fr. Dom, und fl. fr. Rust. Ertraanig in 8 Memtern mit 155 Saufern beanfagt.

Das Col. ift in Fifchere Lopographie abgebilbet.

Rach ben bertigen Archivsurkunden war Lind einst ein fleuner Wartthurm, mit welchem die herren von Trientner vom Landcefürften belehnt waren. Später besagen ihn die Samerl, Springenefelt, Beibenbacher von Neibed, Jöhkt von Jöhktsberg, von Schrangeneck, Prank, Aigel, Gaisruck und bas Domitift Sectau.

1730 mar Maria Unna Frepinn von Gailberg im Befite biefer Sichft. Bulett befaß fie Graf von herberftein, und verkaufte fie an bas Stift St. Lambrecht gegen bas Gut Rothenthurn ben Statfersburg.

Lind ben Spielberg , 3f. , G. b. Bifs. Spielberg , mit eigener

Pfr. fammt Kirchengult, genonnt St. Martin ju Linb, im

| Dft. Judenburg, Patronat und Bogten Stiftshichft. St. Lam-      |
|-----------------------------------------------------------------|
| brecht, & Ml. v. Spielberg, & Ml. v. Anittelfeld, 1& Ml. von    |
| Judenburg; jur Sichft. St. Lambrecht und Reifenftein tienftbar, |
| jur Sichft. Bafferberg , Fohnsborf und Paradeis Garbengebend    |
| pflichtig.                                                      |
| Blachm. juf. 330 3. 447 🔲 Kl., wor. Aed. 191 3. 845 🔲           |
| Ri., WBn. 99 3. 1352 [ Rl., Teiche 3 3. 1533 [ Kl., Grt.        |
| 1326 St., Hthm. 10 J. 1267 St., Blbg. 23 J. 526                 |
| Al. Sf. 24, Bbp. 25, einh Bolt. 116, wor. 64 mbl. G. Boft.      |
| Pfd. 13, Ochs. 18, Kh. 56, Schf. 107.                           |
| Die Pfregult bat Unterthanen in Graben.                         |
| hier ift eine Triv. Och. von 43 Kindern,                        |
| Das hier bestehende Teidwaffer treibt 1 Mauthmuble fammt        |
| Stampf; auch fließt bier ber Ingeringbach.                      |
| Bind, die von, befagen in Stmt. Die gleichnahmige Sichft. und   |
| Ofterwis. Gundader 1140. Dietrich von Lind mar um bas Jahr      |
| 1168 Boblthater bes Stiftes Ubmont. Jorg von Lind lebte um      |
| bas Jahr 1440, Gigmund 1460. Agnes von Lind mar Abtiffinn       |
| bes Rlofters Ot. Georgen am Langenfee in Rarnthen, ftarb 1566.  |
| Sigmund von Lind und Maria Gilfin hatten 18 Rinder erzeugt.     |
| Berfcwagert mar biefes Gefchlecht mit ber Familie Beigbriach,   |
| Thurn, Thanhaufen, Rhunburg, Moosheim, Spangenftein,            |
| Graben ac.                                                      |
| Lind ben Scheifling, 3f., G. b. Bits. Frauenburg, Pfr. Scheif.  |
| ling , jur Sichft. Riegersborf und Frauenburg dienftbar.        |
| Flachm. juf. 1378 3. 25   Kl., wor. Red. 187 3. 495             |
| Kl., Bn. 316 J. 943 🗆 Kl., Grt. 8 J. 521 🔲 Kl., Sthm.           |
| 42 3. 759 [ Kl., Bibg. 823 3. 506 [ Kl. Hi. 39, Bbp.            |
| 34, einh. Bolt. 154, wor. 74 wbl. G. Whft. Pfb. 2, Dchf.        |
| 26, Kb. 82, Schf. 121.                                          |
| Lindberg, DRt., eine Beingebirgegegend, gur Sichft. Burm-       |
| berg dienstbar.                                                 |
| •                                                               |
| Lindberg, 3t., am linten Ufer ber Mur, hinter Lind ben Ung.     |
| mart, mit bedeutendem Ochafeauftrieb.                           |

Lin bect, Cf., nordl. von Sochened, Ruinen eines alten Soloffes, 2½ Stb. v. Cilli, mit einem gleichnahmigen Gute The Stb. v. Cilli.

Lindberg, St., ben Reumarkt, smifchen bem Mitterberg und Groblachberg, mit 31 Rinber- und 80 Schafeauftrieb.

Diefes Gut ift mit 51 fl. 2 fr. Dom, und 4 fl. 52 fr. 13 bl. Rust. Erträgniß mit 11 Saufern beanfagt; hat Unterthanen in Linded und Lippa,

Frühere Befiger besfelben maren bie Linded, Sammerl, Sochenwarth, Führenberg, Sattenbach, Gaisrud.

1730 mar Johann Jerepp , fpater Frang Maver Bolf , bann Maria Unna Frepinn von Conti, mit 4. September 1792 Ferbinand Berhoffched im Befige biefer Sichft.

Linbect, Et., G. b. Bitb. Beichfelftatten, Pfr. Sternftein, jur Bibft. Gutened, Linbed und Sternftein bienftbar.

Das Flachm. ift mit ber G. Berpette vermeffen.

Hol. 22, Who. 24, einh Bolt. 108, wor. 51 mbl. S. Aftb. Ochl. 6, Kh. 30.

Der gleichnahmige Bach treibt bier 2 hausmublen.

Linbect, Gt., G. b. Bits. Neubau, Pfr. Blumau, 12 Stb. v. Blumau, 22 Stb. v. Neubau, i mil. v. Fürftenfeld, 8 Ml. v. Graß; jur Hicht. Obermayerhofen bienftbar und mit & Getreidezehend pflichtig.

Flachm. sul. 2503 J. 30 S. 1, wor. Acct. 477 J. 520 Sl., Wn. 351 J 625 Sl., Grt. 200 Sl., Hebw. 387 J. 1491 Sl., Whip. 387 J. 344 Sl. Hebw. 38, Why. 39, winh. Bolf. 184, wor. 100 whl. S. Ahft. Pfd. 28, Ochs. 26, Kb. 67.

Linbect, die von, befagen in Stmt. Linded bey Gonowig, Sternftein, 1363 bie Sichft. Riegereburg, 1554 bie Sichft. Reubau, 1565 die Bichft. Thalberg. Beinrich und Ortlein Linbeder lebten 1363, Friedrich Lindeder 1400. Albrecht von Linded mar um bas Jahr 1403 Ubt von bem Cifterzienser - Stifte Sittich in Rrain; er murbe wegen übler Gebahrung mit bem Rloftervermo. gen u. bgl. abgefest, und im 3. 1405 in ben Bann gethan. Friedrich 1439, Ludwig 1444, 1401. Er befag bie Sichft. Linded als Bisthum Burfifches Leben, und war 1446 ben bem großen Aufgebothe gegen die Ungarn. Christoph und Uchas beiratheten Burgerinnen von Robitfch 1533. Uebrigens maren fie verschwägert mit ben Courauern, Trautmannsborfern, Stabl, Schrott und Rlochen. 1500 verlaufte Abam von Linbed an An-. bre Cberhard Rauber die Hichft. Thalberg; fiebe die Urtunde dd. Wien 28. Aprill 1565 in Frenherrn von Stadl 2. Th. G. 434 - 437.

Lindenberg, BE., ben Rapfenberg.

Lindenberg, Gf., & Std. v. Paffail, 6& Stb. v. Gutenberg, ?& Stb. v. Pedau, 5& Stb. v. Grat, mit einer Filialfirche genannt St. Anna am Lindenberge, Pfr. und Dft. Paffail.

Lindenheim, Johann Jatob Mitter von, innerofterr. Regierungs = Registrator, murbe ben 1. Februar 1713 Mitglied ber steperischen Landmannschaft, † im Juny 1714 ohne Descendens.

Linderalpe, 3t., fiebe Judenburgeralpe.

Lindtogel, Bt., swifchen bem Idger und Liglergraben, mit 40 Rinder- und 20 Schafeauftrieb.

| ·                                                                                                                                                                                                                                                   | 449                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fldchm. zus. mit Koffiack bes nahmlichen Bzks.  Rt., wor. Neck. 133 I. 955 I. Kl., Won. 2 Kl., Hthw. 444 I. 1359 I. Kl., Wyt. 83 I. W3log. 500 I. 525 I. Kl. Hs. 121, Why. 34 124, wor. 62 wbl. S. Whst. Pfd. 1, Kh. 24.                            | 201 J. 80   1589   Kl., einh. Bolk.          |
| Lipfc, Gt., G. b. Bits. Straß, Pfr. St. A au, & Stb. v. St. Reit, 1 Stb. v. Straß, 1½ C baufen, 6½ Ml. von Graß; jur Hicht. Weinbu Brunnfee und Obermured bienstbar, jur Hichte. C zehend pflichtig.                                                | otd. v. Chren-<br>irg, Horned,               |
| Flächm. zuf. 497 J. 400 St., wor. Acct. 1<br>Kl., Wn. 104 J., W6tg 280 J. 1200 St. 3<br>31, einh. Bolk. 151, wor. 81 wbl. S. Ahft. P<br>2, Kh. 52.                                                                                                  | βί. 31, <b>W</b> pp.<br>βί. 25, Ωφί.         |
| Sier fließt ber Ochwarzabach, ber bier die<br>burch fein Austreten unfahrbar macht.                                                                                                                                                                 |                                              |
| kifchenberg, Mk., eine Beingebirgsgegend, zu fchofeck dienstbar.                                                                                                                                                                                    | ,                                            |
| Liscutin, Alexander Ritter von, Jesuit, geboren<br>1615, Ascetik. Siehe von Binklern S. 123.<br>Diese Familie besaß mit Joseph Anton 171<br>und derselbe wurde den 26. März 1716 Mitglied i<br>Landmannschaft.                                      | 6 Ottersbach .                               |
| Bistigrabenbach, Et., im Bif. Laad, treibt a<br>fammt Stampf in der Gegend Raswor.                                                                                                                                                                  | Mauthmühle                                   |
| Liffetschiames, siehe Luchsenborf.                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Eiss in gberg, St., zwischen ber Langenteichen un<br>graben, mit 39 Rinder- und 100 Schafeauftrieb;<br>nahmigen Graben werden bey 50 Stuck Rinder a                                                                                                 | in dem gleich-                               |
| Biftenberg, Gf., Beingebirgegegenb, jur Hich<br>Gult am Fahrenbuhel bienstbar.                                                                                                                                                                      | ft. Bareneder                                |
| Bifthof, Gt., eine Gegend im Bit. Frondsberg bas Schmidbachel vor.                                                                                                                                                                                  | ; hier fommt                                 |
| Litichenga, Cf., G. b. Bgts. Plankenftein, Plante einer Localie St. Bartholomd in Litichenga, Wogten Hauptpfarre St. Martin bey Windischgra Frenktein und Pfr. Leporie dienstbar. Flächm. gul. mit Wresse 628 J. 160 [] Kl., Wn. 149 J. 940 [] Kl., | Patronat und<br>&; zur Höft.<br>., wor. Acc. |
| Al., Hihm. 156 J. 1131 Al., Whyt. 3 J. 201<br>184 J. 805 Al. Hi. Hi. 38, Why. 38, einh. Br<br>80 wbl. S. Whit. Piv. 4, Och. 28, Kh. 20.                                                                                                             | St., 231bg.                                  |
| Littenberg, Mt., G. b. Bzks. Friedau, mit 4                                                                                                                                                                                                         | 182 3. 819                                   |

| Trifchf. 35 J. 1543 St., Holm. 51 J. 1221 St., Wgg<br>115 J. 953 St., Wldg. 185 J. 1283 St. H. H. H. H.<br>3., einh. Bolf. 138, wor. 72 wbl. & Bhft. Pfd. 5, Ab. 39                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loben alpe, It., im Chobergraben, mit 92 Rinderauftrieb un<br>großem Balbftande.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lobming, Be., G. b. Bit. Kaisersberg, Pfr. St. Stephan mit einer Filialtirche, genannt St. Nicolai in der Lobming 1 Stb. v. St. Stephan, 12 Stb. v. Kaisersberg, 42 Stb. v. Leoben, 2 Stb. v. Kraubath, 42 Ml. v. Brud; jur Hichfinkaisersberg, Gog, Ehrenau, Grofilobming, Pfr. St. Stephan Wieden, Pfr. Leoben, Maffenberg, Paradeis und Sectal dienstbar. |
| Flachm. juf. 8343 J. 345   Rl., wor. 2leck. 312 J. 361   Rl., Wn. 460 J. 597   Rl., Grt. 1 J. 406   Rl., Sthu 1054 J. 832   Rl., Wlbg. 6514 J. 544   Rl. H. H. H. H. Bh. 92, einh. Ith. 473, wor. 240 wbl. S. Whit. Pfd. 7, Och 77, Kb. 156, Sch. 177.  Hier fließt ber Tanzmeisterbach, Zeltwegbach und Koppelbach hier befindet sich ein Eisenschmelzofen. |
| Lobming, Gf., eine Steuer- G. b. Bifs. Greifened, jur Sichft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rrems mit & Bein- und Getreibegebend , gur Sichft. Greifened mit & Garbengebend pflichtig.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flachm. juf. 722 3. 906   Kl., wor. Acct. 208 3. 1054   Kl., Bn. 120 3. 762   Kl., Grt. 1 3. 151   Kl., Hebm. 19 3. 793   Kl., Bldg. 572 3. 1346   Kl.                                                                                                                                                                                                       |
| Lobming : groß, St., G. b. Bits. Großlobming, & Ml. von Anittelfeld, 1½ Ml. v. Judenburg, mit eigener Pfarre im Dtt. Anittelfeld, genannt St. Lambert ju Großlobming, Patronat und Bogtepobrigfeit Sichft. Großlobming; jur Sichft. Gedau, Einob und Pfarrsgult Großlobming bientb.                                                                          |
| Flachm. guf. 7819 3. 606 . Rl., wor Meck. 1521 3. 1598                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hithw. 509 3. 407 St., Wlog. 4059 3. 992 St. H. S. 84, Why. 90, einh. Bulk. 449, wor. 241 wbl. S. Whit. Pfd. 22, Ochs. 10, Kh. 141, Schf. 153.                                                                                                                                                                                                               |
| Die Pfarregult bat Unterthanen in Schobered und Schwar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bier ift eine Eriv. Go. von 36 Rinbern, und ein 2. 3mft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mit a Pfrundnern.<br>Die gleichnahmige Sichft, bat ein Landgericht und einen Bit.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| über die 3 Gmd. Große, Mitter- und Rleinlobming,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| biefe enthalten ein Rlachm, von 8015 3. 1013 [ RL. wer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7leck. 1425 3. 1164   Kl., Wn. 1377 3. 582   Kl., Hohm.<br>535 3. 824   Kl., Wbbg. 6679 3, 43   Kl. H. H. 263, Why.                                                                                                                                                                                                                                          |
| THE SAME STATE OF THE SAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

241, einh. Buff. 1205, wor. 607 mbl. S. 25st. Ofd. 26, Dof. 160, Stb. 376, Ochf. 590, Bienft. 14.

Die Sichft. ift mit 3543 fl. 35 fr. Dom., unb 356 fl. 31 fr. 34 bl. Rust, Erträgniß in 11 Memtern mit 205 Saufern be-

anfagt.

Die Unterthanen kommen in nachstehenden G. vor, nabme lich : im 3f. in Bubel ben Gedau, Bubel ben Ungmarkt, Ginad, Engereborf, gotichach, Gobernit, Stadt Anittelfeld, Landichach, Mitterbach, Paal, Preggraben, Pregdorf, Racau, Rigendorf, Ruprecht, Schönberg ben Spielberg, Schutt, Steinborf, Thal-beim und Ungenborf. Im Bt. ju Kahlmang und Lobming, und im St. ju Breitenbach, Leberwinkel und Oswaldgraben.

Diefe Sichft. bat die Bogten über die Rirche ju Rleinich. ming, bas Patronat u. bie Bogtep über bie Rirche Grofilobming. Bier wird auch die Sichft. Thann, Gindb, die Gvitalsquit Anit-

telfeld, Groß und Rleinlobming verwaltet.

Bor 1730 mar Erasin Bilbelm Graf von Saurau Befiter von Groflobming, mit 14. Nov. 1730 ericeint Frang Gigmund Graf von Belfersheim, mit 23. Muguft 1755 bas Stift Spital am Birn, mit 5. Marg 1767 Frang Joseph Graf von Burmbrand, mit 20. 3an. 1813 Georg Beinrich Graf von Burmbrand, mit 15. Nov. 1817 Joseph Gefler im Befige diefer Ŋфft.

Das Odlof ift in Rifders Topographie abgebilbet.

St., Bn. 292 3. 917 St., Grt. 16 3. 307 St, Hthm. 16 3. 505 [ Kl., Blog 418 3. 111 [ Kl. H. 62, 286p. 57, einb. Bolf. 321, wor. 150 mbl, G. Boft. Pfb. 4,

Daf. 57, Kh. 109, Schf. 254.

ŗ

| Trifchf. 35 J. 1543 [ Kl., Hibm. 51 J. 1221 [ Kl., West. 115 J. 953 [ Kl., Widg. 185 J. 1283 [ Kl. H. 36, 35, 98hb.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31, einh. Bolk. 138, wor. 72 wbl. S Bhk. Pfd. 3, Kh. 39.                                                             |
| Loben alpe, St., im Cobbbergraben, mit 92 Rinderauftrieb und                                                         |
| großem Balbstande.                                                                                                   |
| Lobming, Bt., G. b. Bit. Raifersberg, Pfr. St. Stephan, mit einer Filialfirche, genannt St. Nicolai in ber Lobming,  |
| 1 Stb. v. St. Stephan, 11 Stb. v. Raifersberg, 41 Stb. v.                                                            |
| Leoben , 2 Stb. v. Kraubath , -42 Ml. v. Brud; jur hicht. Raifersberg , Gog, Chrenau, Großlobming, Pfr. St. Stephan, |
| Bieben , Pfr. Leoben , Maffenberg , Paradeis und Sectau                                                              |
| bienftbar. Flachm. juf. 8343 J. 345 D Rl., wor. Zed. 312 J. 366                                                      |
| □ Kl., Wn. 460 J. 397 □ Kl., Grt. 1 J 406 □ Kl., Hthw.                                                               |
| 1054 J. 832 🔲 Kl., Wibg. 6514 J. 544 🔲 Kl. H. 1869. (286). 92, einh. Ivik. 473, wor. 240 wbl. S. Whft. Pfd. 7, Ochs. |
| 77, Sh. 156, Soft. 177.                                                                                              |
| Sier fließt ber Tanzmeisterbach, Beltwegbach und Koppelbach.                                                         |
| Sier befindet fich ein Gifenfcmelzofen. Lobming, Be., eine Steuer- G. b. Bite. Greifened, jur Sichft.                |
| Rrems mit ? Bein- und Getreibezehenb, jur Sichft. Greifened                                                          |
| mit Z Garbenzehend pflichtig.<br>Flachmi. zus. 722 I. 906 . Rl., wor. Neck. 208 J. 1054                              |
| St., Bn. 120 3. 762 St., Grt. 1 3. 151 St., Hibm.                                                                    |
| 19 3. 793   Kl., Bibg. 372 3. 1346   Kl.                                                                             |
| Lobming groß, 3f., G. b. Bitt. Großlobming, & Ml. von Anittelfelb, 14 Ml. v. Jubenburg, mit elgener Pfarre im Dtt.   |
| Anittelfeld, genannt St. Lambert ju Großlobming, Patronat                                                            |
| und Vogtepobrigkeit Hichft. Großlobming; zur Hichft. Sectau,<br>Einst und Pfarregult Großlobming bienftb.            |
| Flachm. jus. 7819 3. 606 🔲 Rl., wor. Aed. 1521 3. 1598                                                               |
| □ Kī., Wn. 1381 J. 919 □ Kl., Grt. 26 J. 1590 □ Kl.,<br>Hrbw. 509 J. 407 □ Kl., Wlbg. 4659 J. 992 □ Kl. Hi           |
| 84, 28hp. 90, einh. Bolk. 449, wor. 241 wbl. S. Abst. Pfb.                                                           |
| 22, Ochf. 10, Ab. 141, Schf. 153. Die Pfarregult hat Unterthanen in Schobered und Schwar-                            |
| zenbach.                                                                                                             |
| Sier ift eine Eriv. Sch. von 36 Kinbern, und ein U. Inft. mit 4 Pfrundnern.                                          |
| Die gleichnahmige Sichft, bat ein Landgericht und einen Bil.                                                         |
| aber die 3 Gmb. Grof., Mitter- und Rleinlobming, biefe enthalten ein Blachm. von 8015 3. 1913 [] Rl., wor.           |
| 2led. 1423 3. 1164 [ Rl., 2Bn. 1377 3. 582 [ Rl., Sthw.                                                              |
|                                                                                                                      |

- - Der gleichnahmige Bach treibt in biefer G. 2 Mauthmublen,

1 Stampf und 1 Sage.

- Lochalpe, St., im Radmergraben, zwischen bem Plotich und Kammerlichlag, mit 220 Rinberauftrieb
- Locity, Bt., ein Seitenthal ber Leinsach, in welchem die Rarneralpe, Aueralpe 2c. fich befinden, mit 100 Rinderauftrieb.
- Lochnitz, Gf., eine Begend von welcher die Sichfte. Cantowit & Garben= und Beinmoftzebend bezieht.
- Locke, siehe Locke und Laack.
- Lockgraben, Bt., ein Seitenthal bes Stainzgraben, zwifchen bem Schirminggraben und Rumpolbed.
- Lockhof, Gt., Beingebirgegegend im Amte Kulm, jur Sichft. Thanhausen bienftb.
- Loberhof, Gt., Pfr. Beigberg, eine Gegend, ift gur Bisthumsberrichaft Sectau mit & Garbenzebend pflichtig.
- Lobin, St., am rechten Ufer ber Mur, unter Problig, an er nem gleichnahmigen Bache.
- Lobitichberg, Mt., eine Gegend in ber Pfr. St. Egibi, ift jur Bisthumsbichft. Gedau mit bem fogenannten fagrechtmaßis gen Weinzehend pflichtig.
- Lobron, die Grafen von, besagen Binterhof, Gilgenbuhel und Ottersbach, Georg und Peter 1452. Riklas Graf von Lobron E. f. Obrift über ein Regiment Ervaten, wurde den 1. July 1682 Mitglied der steperischen Landmannschaft. Den 15. Dec. 1700 wurde Joseph Unton Graf von Lodron Regierungsrath aus dem Herrenstande in Stepermark.
- Loffelbad, Gt., G. b. Bits. Neuberg, Pfr. Sartberg, gur Sichft. Neuberg und Sartberg bienftb.; jur Sichft. Neuberg gang Getreidzebend pflichtig.

Flachm. zus. 1745 J. 308 | Kl., wor. Aeck. 538 J. 676 | Kl., Wn. 124 J. 1175 | Kl., Wblog. 1082 J 54 | Kl. Ds. 192, Whp. 104, einh. Bolt. 488, wor. 246 wbl. S. Whst. Pfb. 11, Ochs. 64, Kh. 152, Schf. 58.

Bier ift eine G. Och. von 56 Rindern.

- Loffelberg, Gt., eine Gegend, jur Sichft. Schieleiten mit &
- Löfflerberg, Gf., eine Gegend, jur Sichft. Borau bienftb., und jur Dichft. Reuberg mit bem gangen Getreidzebend pflichtig.
- Log, Ct., eine Gegend in der Pfr. St. Rochus, jur Sichft. Dber robitich und Stermol mit 2 Garbengebend pflichtig.

II. Band. 2

Sier fließt ber gleichnahmige , bann ber Rainbad und Ginachbach.

Bobming : vorbere und innere, Bt., im Bit. Raifereberg, Pfr. St. Stephan, jur Sichft. Bog Garbengebend pflichtig.

Lobmingbach und Graben, Bl., fubl. von Raifersberg, ben Gt. Stephan, in welchem ber Tangmeiftergraben , bas Brunnthaf, Achenthal, Maibenthal, ber Buttgraben, bas Beibenthal, bie Glagenboll, ber Tiefengraben und Unterlebergraben , Die Glas, Boben: , Eder- , Birt- und Rainzenalpe, ber Beitweg, bas Ebonect, Studelbrand und Uderlmald, bas aufere und innere Beibenthal, bie Rammerl und Pleichwalbung, Flachenalpe, ber Rabewald, bas Schratted, Grundwald und bas Barenthal fich befinden, mit bennabe 300 Rinberauftrieb.

Der Lobmingbach treibt in ber Gegend St. Stephan t Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Cage; 1 Mauthmuble, 2 Ga.

gen und 2 Sausmublen in Rleinlobming.

| 2 | obmingberg, Gt., Beingebirgsgegend und Steuergemeinbe          |
|---|----------------------------------------------------------------|
| i | jur Sichft. und Bit. Greifened bienitb., mit einem Glachm. von |
|   | 847 3. 1152 St., wor. Hedt. 77 3. 482 St., 23n. 41 3.          |
|   | 220 St., Grt. 241 St., Sthm 1 3. 62 St., Wgt. 93.              |
|   | 850 🗆 Kl., Blog. 718 3. 897 🗆 Kl.                              |

Lob minger, die von, befagen in Stmf. Die Sichft. Groß: und und Rleinlobming und Eppenftein.

Bon biefem Beichlechte ericeint 1286 Ernft, 1304 Miclas, Berboth und Ernft. Friedrich von Lobming lebte 1332, Ditmar 1357, Ille rich 1362, Ernft 1393 und 1421. Gie maren verfcmagert mit ben Greifeneckern und Stegern. Ulrich Lobminger mar 1446 bes bem großen Mufgebothe gegen bie Ungarn, auch lebte er noch 1473.

Blieber Diefer Familie maren Bobltbater ber Pfarrtirde ju

Lobming , und des Barfuger Rlofter ju Judenburg.

Lobminggraben und Bad, 3f., ein Geitenthal ber Dur, in welchem ber Rrois- ober Birgergraben, Tobtengraben, Rambad. graben, bas Barened, bie Thurneralpe, ber Fremmalb, Defteltabr, die Rrennalpe und Antetelfelber Ochfenalpe und Sigenbach mit großem Balbftanbe und Biebauftriebe vorfommen.

Der Lobmingbach treibt i Dauths, i Sausmuble und 2 Gagen in Rleinlobming, 3 Mauthmublen und 2 Gagen in Lebming. Der Kleinlobmingbach treibt a Sausmuble in Rleinlebe

ming.

Lobnitz, windifc Lobnitza, Mt., G. b. Bill. Rall, Pft. Raft, jur Sichft. Fall , Lembad, Rothwein und Biebenau bienftb.

Rlachm. juf. mit Laad bes nabmlichen Bits. 1654 3. 774 St., wor. 2led. 114 3. 792 St., 28n. 109 3. 845 RI., Ort. 930 [ Rl., Sthw. 402 3. 930 [ Rl., Erifcf. 73

- 661 St., Whyt. 11 J. 785 St., Whog. 948 J. 631 St. H. H. 43, Whyt. 68, einh. Bult. 316, wor. 145 whl. S. Whit. 316, wor. 145 whl. S. Whit. 316, wor. 145 whl. S. Whit. 316, wor. 145 whl. S. Whit.
  - Der gleichnahmige Bach treibt in diefer G. 2 Manthmublen,

1 Stampf und 1 Gage.

- Lochalpe, 3f., im Radmergraben, zwifchen bem Plotich und Kammerlichlag, mit 220 Rinderauftrieb
- Lochitz, Bt., ein Seitenthal ber Leinsach, in welchem bie Rarneralpe, Aueralpe 2c. fich befinden, mit 100 Rinderauftrieb.
- Lochnitg, Gt., eine Begend von melder bie Sichft. Cantowig & Garben- und Beinmoftzebend bezieht.
- Locke, fiebe Locke und Laack.
- Lockgraben, Bt., ein Seitenthal bes Stainggraben, swifchen bem Schirminggraben und Rumpolbed.
- Lockhof, Gt., Beingebirgegegend im Amte Rulm, jur Sichft. Thanhaufen bienftb.
- Loderhof, Gt., Pfr. Beigberg, eine Gegend, ift gur Bisthumsberrichaft Sectau mit & Garbenzebend pflichtig.
- Lobin, St., am rechten Ufer ber Mur, unter Problit, an er nem gleichnahmigen Bache.
- Loditichberg, Mt., eine Gegend in ber Pfr. St. Egibi, ift jur Bisthumsbichft. Sectau mit bem fogenannten fagrechtmaßis gen Weinzehend pflichtig.
- Lobron, die Grafen von, befagen Binterhof, Gilgenbubel und Ottersbach, Georg und Peter 1452. Riklas Graf von Lobron E. f. Obrift über ein Regiment Ervaten, wurde den 1. July 1682 Mitglied der steperischen Landmannschaft. Den 15. Dec. 1700 wurde Joseph Unton Graf von Lodron Regierungsrath aus dem herrenstande in Stepermark.
- Lbffelbad, Gt., G. b. Bits. Neuberg, Pfr. Sartberg, gur Sichft. Neuberg und Sartberg bienftb.; jur Sichft. Neuberg gang Getreidzebend pflicheig.
  - Flächm. zus. 1745 J. 308 | Kl., wor. Aeck. 538 J. 676 | Kl., Wn. 124 J. 1175 | Kl., Wlog. 1082 J 54 | Kl. H., 192, Why. 104, einh. Bolk. 488, wor. 246 wbl. S. Pfb. 11, Ochs. 64, Kh. 152, Sch. 58.

Sier ift eine G. Och. von 56 Rinbern.

- Löffelberg, Be., eine Gegend, jur Sichft. Schieleiten mit & Garbengebend pflichtig.
- Löfflerberg, Gt., eine Gegend, jur Sichft. Borau bienftb., und jur Sichft. Reubergemit bem gangen Getreidzehend pflichtig.
- Log, Cf., eine Gegend in der Pfr. St. Rochus, jur Sichft. Dber robitich und Stermol mit 2 Garbengebend pflichtig.

II. Band.

| 450                                                               | xog                                                                                                              | #0 <b>p</b>                                                    |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Log, sieh                                                         | e Laak.                                                                                                          |                                                                |                                                      |
| Logarof<br>zen, Pf<br>Fli<br>St.,<br>Htbw. 1<br>Lyp. 5<br>Lyf. 6, | ken, windisc Loga<br>r. heil. Kreuk, kur H<br>ichm. kus. mit ber G.<br>wer. Neck. 482 J. C<br>107 J. 322 [] Kl., | arofsky, Mf., G. 6. 18. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35 | eck bienitb<br>87 J. 1191<br>599 🗀 Kl.<br>I. Di. 47. |
| rich Frer                                                         | die Frenherren v <b>on,</b><br>herr von Logau wurd,<br>den Landmannschaft.                                       | eine alte schlesische Famil<br>e den 22. Febr. 1011 M          | ie. Hein<br>itglied der                              |
| Cohnber<br>graben 1                                               | g, Bf., fübl. v. Ko<br>und bem Gigltogel.                                                                        | apfenberg, zwischen ben                                        | ı Sohiniş                                            |
| e bnber<br>Gibit.                                                 | g, Gt., eine Weinge<br>Stadt und Thanhaufe                                                                       | ebirgegegend im Amte Ru                                        | prect ; jur                                          |

- Lobnberg, Ot., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Rainberg bienitb.
- Cobneck, Bf., an ber Grange bes Grager: und Jutenburger-Rreifes, im Sangmeiftergraben, mit einer Alpe von 64 Rinderauftrieb.
- Lobngraben auch wohl Langgraben genannt, Gf. G. t. Riffe. Ctati, Pir. Ct. Ruprecht jur Sichft. Dunchhofen, Radmannetorf, Frenberg, Ctubed, Ctabl, Pfr. Ruprecht, Oberfladnig, Chieleiten, Berberftein, Rainberg und Gutenberg tienftbi; jur Sichft. Stadl mit 3 Betreidzehend pflichtig.

Rlachm. juf. mit ber G. Robleborf vermeffen 1040 3. 2-8 St., wer. 21ecf. 416 J. 376 St., Wn. 135 J. 470 St., Grt. 10 J. 644 St., Sthw. 29 J 1315 St., Wat 61 J. 780 St., Wkg. 586 J., 1493 St. H. H. H. 96, 98, 86, einh. Bult. 437, mor. 224 wbl. G. Abft. Pfb. 27, Daff. 50, Sh. 123, Ochf. 19.

Lobnichitg, Bf., G. b. Bills., ber Pfr. und Grundbicft. Ufteng, 3 Ml. v. Ufleng, 5 Ml. v. Brud.

Flachm. juf. 1920 3. 783 🔲 Kl., wor. Ned. 251 3. 402 Si., Wn. 195 3. 1471 St., Grt 1-69 St., Sthm. 32 3. 1440 [ Kl., Blbg. 1459 3. 799 [ Kl. H. 28, Bbr. 31, einh. Bolf. 168, mor. 91 mbl. G. Abft. Pfb. 12, Ochf. 19, Яþ. 71, &df. 113.

Der gleichnahmige Bach treibt bier 1 Sausmuble.

- Lobniditzgraben und Bad, Bt, ein Geitengraben bes Aflengthales, im Detmofel, mit beteutenber Bebolgung.
- Lobreit, Gf., Bi. Ligift, eine Gegend, ift jur Sichft. Binter hofen mit & Beingebend pflichtig.

Loiben berg, winbifd Libna, Cf., G. b. Bits, und b. Grunds berifchaft Rann, Pfr. Bidem; jur Pfarregult Bidem mit & Bestreidzebend pflichtig, auch ift bie Gegend Oberloibenberg jur Pfarregult Bibem mit & Beinzebend pflichtig.

Das Flachm. juf ift mit ber G. Altenhausen vermessen. H. 27, Bhp. 19, einh. Bolt. 92, wor. 46 wbl. S. Bhst. Pfb. 2,

Ochs. 12, Kh. 13.

Loibmingerbach, 3f., im Bif. Gedau, treibt 1 Sausmuble in Preg.

Lojerbach, 3f., im Bif. Gedau, treibt 1 hausmuble in Buch- fcachen.

Loi met, Gt., G. b. Bats. Neubau, Pfr. Baltereborf, 1 Stb. v. Blumau, 2 Stb. v. Neubau, 1 Ml. v Furitenfelb, 8 Ml. v. Grat; jur hicht. Obermagerhofen bienftb., und mit & Getreibs gebend pflichtig.

Flachm zuf. 590 J. 947 St; wor. Acc. 109 J. 1323 St., Wn. 225 J. Grt. 440 St., Wlog. 225 J. 784 St., H., 18, Whr. 18, einh. Bulk. 80, wor. 46 wbl S. Whit. Pfb. 22, Ochf. 2, Kh. 27.

Loipers borf, Gt., G. b. Bift. Belsborf, eigener Pfr., genannt St. Florian in Loipersborf, im Dft. Riegersburg, Patronat Religionsfond, Vogten Hick. Belsborf, 1 Ctb. von Belsborf, 2 Stb. v. Fürstenfelb, 8 Ml. v. Grat; jur Hicht. Belsborf und Staatshichft. Fürstenfelb bienstb.

Flächm. 3us. 1532 J. 806 St., wor Acc 657 J 1198 St., Wn 141 J. 1596 St., Grt. 1586 St., Hibr. 99 J. 571 St., Wyt. 55 J. 902 St., Why. 567 J 1349 St., Hibr. 567 J 1349 St., Hibr. 567 J 1349 St., Hibr. 564, wor. 267 whi. S. Whit. Pfb. 38, Och 64, Kh. 141.

Bier ift eine Eriv. Ch. von 113 Rindern, und ein U. Inft.

mit o Pfrundnern.

Pfarrer: 1810 Paul Bellweger, 1815 Unton Remele.

Loiperedorferberg, Bt., im Murgthale, nachft dem Ctaings graben und hochlueg.

Loizen bachel, Bt., im Bit. Sochenwang, treibt in ber Gegend - Pretull eine Sausmuble.

Lota, Cf., G. d. Bits. Lemberg, Pfr. Doberna, 1 & Stb. v. Doberna, 2 Stb. v. Lemberg, 4& Ml. v. Cilli; jur hichft. Neuhaus, Galloch und Lemberg dienstb.

Das Fachm. ift mit ber G. Brefoma bes nahmlichen Bils. vermeffen. Ho, Bob. 10, einh. Bolt. 54, wor. 27 wbl. S.

Whit. Dof. 4, Ab. 8.

Lota, Ct., G. b. Bits. Weichselftatten, Pfr. Sternkein, 1 Stb.
v. Weichselftatten, 24 Stb. v. Cilli; jur Hicht. Seig, Sternsftein und Einob bienftb.

| 452                                                | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ Kl.,<br>85 J. 38<br>□ Kl.                        | dm. juf. 440 3. 1007 . Rf., wor. 28n. 36 3. 185 . Rl., Grt. 10 3. 6 5 . Rl., Wgt. 73 3. 72 . Rl., 2 ff. 27, Whp. 26, einh. Buff. 110, df. 18, Kh. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148 🗆 Kl., Hthw.<br>Bldg. 175 J. 767                                                                 |
| Fraubein<br>Flac<br>Kl., Tri<br>3 3. 200<br>Ml., 1 | At., G. d. Bits. und ber Pfr. Schind bienstbar, jur Hicht. Schleinig Getrechm. juf. 232 J. 1550   Kl., wor. ? ifch. 1 J. 903   Kl., Wn. 17 J. 9   Kl., Hicht. 44 J. 159   Kl., Wilde, 88 J. 1552   Kl H., 29, Wilder. 52 wbl. S. Whit. Ochf. 16, Kh. of fließt der Frauheimbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eibegehend pflichtig.<br>ded 66 3. 739 2<br>935 2 Kl., Get.<br>Wgt. 11 3. 433<br>6p. 23, einh. Bolf. |
|                                                    | , ein Bach im Bgt. Genrach, treibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Mauthmublen                                                                                        |
|                                                    | g, Ct., Pfr. Et. Rupert, eine Be<br>engult in Cilli mit bem einbandigen W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| bengraber                                          | n - , Studenger, Lofaustigraben - ,<br>Grafcita - und Swirtbach vortom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Panefchtigraben:,                                                                                    |

Lofausfigraben und Bad, Cf., im Bif. Laad, treibt eine Mauthmuble fammt Ctampf in ber Gegend Lofanit.

Lotaug, in ber, Ct., weftl. von Montpreis, ein Blegberg: wert, 3 Stb. v. Laad, 5 Dil. v. Cilli.

Lote, Cf., G. b. Bifs. Pragmald, Pfr. Erifail, & Std. v. Erifail, jur Sichft. Zuffer und Reucilli dienftbar.

Bladm. juf. mit ber G. Erifail bes nahmlichen Begirtes

vermeffen.

Sf. 34, Whv. 57, einh. Bolf. 165, wer. 84 wbl. G. Bhft. Ochf. 30, Kb. 38.

Sier flieft ber Erifailbach.

Lote, Cf., G. b. Bifs. Saned, Pfr. Prafberg, jur Sichft. Saned, Altenburg, Oberburg und Reucilli dienftbar.

Lofe, Cf., eine Gegend in der Pfr. St. Egyden ben Schwargenftein, jur Sichft. Oberburg mit bem halben Garbengebend pflichtig.

Lofegraben, Pod-, und Bad, Ef., im Bife. Meenburg, treibt zwen Sausmublen in ber Gegend Thorberg.

| <b>~</b> /1                                                                                                                                                                              | -υp                                                                 | 403                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lokegraben, Rives, und Bac, C<br>treibt in der Gegend Thorberg eine S                                                                                                                    | Ef , im Bzke. 21<br>ausmühle.                                       | Itenburg,                            |
| Lokova, Et., G. Doberna, 11 & Cilli; jur hichft. Thurn und Reuhaus<br>Das Ridom. ift mit ber G. Dob                                                                                      | d. Bifs. Lembe<br>td. v. Lemberg,<br>8 bienstbar.                   | 4 Mi. v.                             |
| girtes vermeffen Si. 23, Why. 33, einh. Bolt. 13<br>Pfb. 1, Ochf. 2, Kh. 29.                                                                                                             | •                                                                   | •                                    |
| Der Gebirgsbach treibt in biefer (                                                                                                                                                       | -                                                                   |                                      |
| eofowitzen, Ct., G. b. Bits. und<br>Stb. v. Ochonstein, zur hichft. Fore<br>und Packenstein bienstbar.                                                                                   | der Pfr. Schöchteneck, Thurn,                                       | nstein , 1<br>, Wöllan               |
| Fldchm zus. 854 J. 442 St., St., St., Bl., Bl., Bl., Bl., Bl., Brt. 92 J. 69 St., Bgt. 54 J. 984 St., Spf. 64, Why. 59, einh. Bolk Bhft. Pfd. 2, Ochs. 54, Kh. 66, Sc.                   | 1 3. 407 🗆 Kl<br>Kl., Wldg. 396<br>. 303, wor. 173                  | ., Hthw.<br>I. 1006                  |
| Cotrowitz, Cf., 1 Std. v. Cilli, G.                                                                                                                                                      | . b. Bits. Mag                                                      | jift. Čiai,                          |
| Pfr. Stabtpfarre Cilli, zur Hichft. Tu<br>Das Flächm. ift mit ber G. Mel<br>Hi. 16, Bhp. 21, einh. Bolt.                                                                                 | dern und Meucil<br>lag vermessen.                                   | li dienstb.                          |
| Bondas Schaffender                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                      |
| Condect, fiehe Lanbect.<br>Copatect, Ct., eine Gegend in der P                                                                                                                           | fr. St. Jobann                                                      | am Weins                             |
| berge, jur Sichft. Oberburg Getreibege                                                                                                                                                   | hend pflichtig.                                                     |                                      |
| Bopatza, Ct., G. b. Bzts. und ber Sichft Landsberg bienstbar.                                                                                                                            | •                                                                   |                                      |
| Flachm. zus. mit der G. Krivisa<br>Aeck. 158 J. 324 🗌 Kl., Wn. 148 J<br>399 🔲 Kl., Hthm. 310 J. 36 🗍 Kl.<br>Hs. 41, Whp. 39, einh. Bolk. 162,                                            | . 320 🔲 Kl., (<br>, Wgt. 17 J. 5                                    | Grt. 1 J.<br>56 🏻 Kl.                |
| Dof. 23, Rh. 31.<br>Hier kommt ber Feistrigbach vor.                                                                                                                                     |                                                                     |                                      |
| Copeen, Bf., ein Gebirgethal, fubbil<br>bem hochanger, mit Quellen bes Ufch                                                                                                              | baches.                                                             | •                                    |
| Coperschitz, Mt., G. b. Bifs. Frie                                                                                                                                                       | dau, Pfr. St.                                                       | Micofai ,                            |
| gur Hichit. Friedau und Groffonntag<br>Flachm. zus. 476 J. 288 [ Kl.,<br>Kl., Won. 67 J. 825 [ Kl., T.<br>Hibm. 35 J. 292 [ Kl., Wibg. 174<br>Whp. 39, einh Bult. 221, wor. 126<br>Kh 47 | wor. Aecc. 192<br>rischf. 6 J. 390<br>J. 937 🗌 Kl.<br>wbl. S. Whst. | □ \$1. ,<br>\$1. 33 ,<br>\$2,60. 20, |
| Der gleichnahmige Bach treibt i Mauthmublen.                                                                                                                                             | n diefer Gemein                                                     | the finesh                           |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                      |

- Lopitiden = Ober, Gf., eine Gegenb, jur Staatshichft. Sorneck mir & Beinzehend pflichtig.
- Lonortifd, Mt., eine Gegenb, jur Sichft. Maled Garbengebend pflichtig.
- Loppornig, Cf., eine Gegenb, 11 Stb. v. St. Johann am Meinberg.
- Logue, Cf., B. b. Bifs. und ber Pfr. Reichenburg, & Ctb. v. Meichenburg, 33 Str v. Rann, 7% Ml. v. Cilli; jur Dichft. Oberlichtenwald und Reichenburg bienftbar.

Flachm. 3uf. 505 J. 263 | Kl., wor. Acct. 73 J. 1508 | Kl., Wn. 28 J. 1080 | Kl., Grt. 939 | Kl., Hhw. 119 J. 1079 | Kl., Wat. 2 J. 78 | Kl., Wldg. 80 J. 384 | Kl. Hi. 24, Whr. 27, cinh. Bolk. 127, wor. 60 whl. S. Phft. Ohf 16, Kh 22.

Der gleichnahmige Bach treibt eine Mauthmuble in ber Ge-

genb Ctolling.

- Loquoi, Sa , Cf., im Bit. Gonowis, eine Gegend, ift gur Staatsbichft. Gonowis mit & Garben und hiersfactebend rflichtig, ingleichen auch jum Pfarrhofe Gonowis mit & Diefes Zehends.
- Lorberau, Bf., ein Gut, ift mit 12 fl. Dom. und 1 fl. 50 fr. Rust. Ertragniß cataftrirt. Die Unterthanen beefelben befinden fich in Froffenberg, Jaffing, Leinthal, Leifing, Leobener Borftabt Baafen, Magdwiefen, Metichenborf, St. Michael, Niebertrum, Debling, St. Peter, Donawie und Trofanach.

Das Schloß ift in Gifchers Topographie abgebildet.

1750 befaß es Mar Joseph Diewald, 1774 Philipp Pergemann, 1776 Joseph Karl Gasteiger Ebler von Lorberau, mit 19. September 1708 Susanna Egger verwitwete Schragt, mit 14. Marz 1804 Unna von Heipl, seit 1. May 1805 Joseph Damian.

Lorberau, tie Ritter von, fiebe Gafteiger.

Lorentichfa, fiebe Et. Corengen.

Lorengen, Et., im Midrathale am Murgfuffe, Bl., G. d. Biete. Bieden, 1½ Stb v. Bieden, 3 Ml v. Mürzhofen, 14 Ml v. Bruck, mit einer haupt: und Defanatspfarre, welcher bie Plarren St. Marein, Kindberg, Staing, Bartberg und Mibfogel, das Beneficium am Calvarienberge zu Kindberg, die Kitale Murzhofen und bas Bicariat Allerheiligen unterftehen. Die Gemeinde ift zur Hicht. Spiegelfeld, Lorenzen, Abmont und Overkindberg bienstbar, zur Hicht. Wieden mit & Getreiter gebend pflichtig.

Das Flachm. beträgt zus. 247 3. 1214 | Rl., wor. Neck. 142 3 816 | Kl., Wn 81 3. 442 | Rl., Grt. 1 3. 700 | Kl., Seiche 1 3. 792 | Kl., Sthw. 8 3. 1500 | Rl.,

Ælbg. 12 J. 72 □ Kl. Hf. 43, Æbp. 43, einh. Boll. 191, wor 110 wbl. S. Ahft. Pfd. 9, Ochf. 2, Kh. 50.

hier flieft auch bas Stollingbachel, 3metbachel und Saus-

Die Sauptpfarregult bat Unterthanen in Rrieglach, Murg-

bofen, Mitterdorf, Parichlug und Bieden.

hier ift ein Steinkohlens und Alaunwerk; im Jahre 1817 betrug die Ausbaute 700 Ct. Auch ift hier eine Mint. Sch. von 51 Kindern und ein A. Inft. mit 10 Pfrundnern.

Pfarrer: 1359 Ballbing.

Lorenzen, St., G. b. Bzts. Pragwald, Pfr. St. Paul, mit einer Filialkirche, & Stb. v. St. Paul, & Stb v Pragwald, & Stb. v Peter, 3 Ml. v. Cilli; jur hichft. Neucilli, Prage wald und Pfr. St. Paul bienftbar, jur hichft. Neukloster zes hendpflichtig.

Das Flachin. ist mit der G. — ? vermessen.

Pfb. 45, Bbp. 46, einh. Boll. 222, wor. 111 wbl. G. Bbft. Pfb. 18, Och 6, Rb. 51.

In diefer &. flieft der Grofriegbad.

Vor en zen, St., Cf., G. d. Bits. Erlachstein, Pfr. St. Marein, mit einer Filialkirche, 12 Stb. v. St. Marein, 1 Stb. v. Erlachstein, 42 Mil. v. Cilli; zur Hicht. Plankenftein Gras. Unth. bienstbar.

Das Rladm. ift mit ber G. Beriche vermeffen.

H. 16, Whp. 16, einh. Bolk. 76, wor. 32 wbl. G. Ahft. Pfd. 36, Kh. 19.

- Lorengen, St., Cf., eine Localie, 1 Stb. v. St. Peter, 2 Stb. v. Gonowig, 31 Ml. v. Cili.
- Borenzen, St., Cf., eine Filialfirche, 1 & Stb. v. Laad, 5& Ml. v. Cilli.
- Lorenzen, St., Cf., eine Filialfirche, 12 Stb. v. Lichtenwalb, 8 Mi. v. Cilli.
- Lorenzen, St., Cf., & Stb. v. Wifell, 21 Ml. v. Rann, 101 Ml. v. Cilli, eine Pfarrkirche, genannt St. Lorenzen in Kraina, im Oft. Drachenburg, Patronat Bisthum Laybach, Bogtey Hicht. Wifell.

Bier ift eine Triv. Od. v. 36 Rinbern.

Lorengen, St., Cf., G. b. Bits. Reifenstein, Pfr. Tuchern, mit einer Filialtirche, 1 Stb. v. Tuchern, 4 Stb v. Reifensftein, 2 Ml. v. Cilli; jur Sichft. Minoriten in Cilli, Reifenstein und Luchern bienftbar.

Blachm. juf. mit St. Johann bes nahmlichen Bezirks 992 3. 611 St., wor. Aeck. 125 J. 274 St., Trifchf. 26 J. 396 St., Wn. 101 J. 1184 St, Sthw. 242 J. 158 St., Wyt. 61 J. 121 St., Wlbg. 436 S. '77 St. St. Of. 44, 286v. 45, einh. Bolf. 178, wor. 86 wbl. E. Abft. Ochf. 5:, Kb. 50.

Corenzen, Bf., G. b. Bifs. Thalberg, 12 Stb. v. Thalberg, 94 Ml v. 313, 154 Ml. v. Grat, unter 47° 26' 42" norbl. Erette, und 53° 7' oftl. Lange, mit einer Pfarrfirche, genannt St Corenzen am Bechfel, im Oft. Friedberg; jur Sichft. Borau, Reitenau und Stadtpfarre Friedberg bienitbar.

Das Flochm. vermeisen mit der G. Kroneck beträgt 1191 J. 1522 [ Kl., wor. 21eck. 514 J. 765 [ Kl., Wn. 214 J. 156 [ Kl., Whith. 1463 J. 601 [ Kl. H., 39, Whr. 24, einh. 21vlk. 157, wor. 87 wbl. S. Whk. Pfd. 1, Ochl. 28, Kh. 70,

€df. 87.

Bier ist eine Triv. Och. von 35 Kinbern.

Pfarrer: 1344 Otto. 1810 Frang Gales Rnauer. 1812 Johann Cter.

Diefe Gegend murbe im Jahre 1532 von ben Turken ver-

heeret.

Dier fließt ber Muhlenbach.

Lovengen, Et., Gf., eine Filiaffirche, 1& Sth. v. Birtfelb, 1& Cto. v. Birtenftein, 7 Stb. v. Murghofen, 84 Stb. v. Gras.

Lorengen, Obers, Be., ein Gut, ift mit 657 fl. 57 fr. Dom. und 97 fl. 59 fr. 3; bl. Rust. Erträgniß in 7 demtern mit 84 Saufern beanlagt. Die Unterthanen beefelben kommen in nachftebenten (B. vor, als: Merheiligen, Ebelsbach, Emberg, Erfartstrafen, Kladenbach, Kröfinit, Gaffing, Gorit, Grafinit, Guuben und Zatich, Lantich, Lafinit bep Murau im 3f., St. Locengen, Marein, Mirnit, Debling, St. Peter, Schlaggraben, Counberg, Connleiten, Siebenbrunn, Staing, Uebergland viertel, Wieten und Winkel.

Brithere Benger maren bie Can, Belebergel, Campel.

1756 war Johann Sigmund von Wels, und nach ihm feine Kamilie bis zum Jahre 1760 im Besitze bieses Gutes, in welschem lesteren Jahre Kerdinand Frenherr von Bübel als Erbe Karl Engelberts von Wels dasselbe überkam. Mit 12. July 1795 erscheint Maria Unna Eble von Kathrin, geborne Freginn von Luhel, mit 1. November 1799 Franz Tschuck, mit 27. November 1802 Johann Mickolitsch von Roseneck, und mit 3. November 1818 Johann Hippmann als Besitzer desselben.

Das Echleg ift in Gifders Topographie abgebilbet.

Lovengen, St., ben Rottenmann, It., G. b. Batt. Rottenmann, 2 Stb. v. Rottenmann, 16 Stb. v. Leoben, 16 Stb. v. Judenburg, mit eigener Pfarre bes Otts. Abmont, Patronat und Bogten Stift Abmont; jur Hicht. Abmont und Bole lenftein biemibar.

Nicom. 416. 1629 J. 575 St., wor. Med. 131 J. 31. [1 Mt., 28n. 207 J. 487 St., Ert. 2 J. 166 St.,

|      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ht   | hw. 301 J. 851 🗀 Kl., Wibg. 987 J. 640 🗀 'Kl. Hi. 41,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Æ.   | bp. 41, einh. Bolt. 225, wor. 120 mbl. C. Abft. Pfb. 25,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | bf. 6, Kh. 103, Cof. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Bier ift eine Triv. Co. von 41 Rinbern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Der gleichnahmige Bach treibt bier zwen Mauthmublen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cor. | engen, St., ben Murau, 3f., G. b. Bgte. Murau, Pfr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | t. Georgen, jum Gute Renati, Rentamt und Strafburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | and the same of th |

Flachm. jus. 7225 J. 54 🔲 Rl., wor. Med. 235 J. 627 St., Bn. 893 J. 1206 St., Grt. 4 J. 104 St., Hibm. 1872 3. 1022 🔲 Kl., Blog: 4219 3. 295 🔲 Kl. Hf. 67, 28bp. 69, einh. Bolt. 376, wor. 192 wbl. S. Ahft. Pfo. 5, Ochs. 8, Sh 138, Ochs. 220.

Der gleichnahmige Bach treibt in St. Georgen vier Saus-

mublen und zwen Gagen, bier aber zwen Mauthmublen.

Sier fliefit bas Schonmagerbachel, Rothhofbachel, Grillbas del, ber Gutidindlbad, Lorenzerbach und Murbad.

Lorenzen, St., ob Scheifling, It., G. d. Bill. Frauenburg, 11 Otb. v. Frauenburg, 4 DN. v. Judenburg, mit eigener Pfr. bes Ders. Ungmarkt, Patronat Sauptpfarre Pols, Bogten Sichft. Frauenburg; jur Sichft. Frauenburg und Gut Bintlern dienftb.

Flachm. juf. 690 3. 1178 🗆 Rl., wor. 2led. 134 3. 403 🔲 Kl., Wn. 240 J. 207 D Kl., Grt. 9 J. 551 D Kl., Hthw. 39 J. 515 D Kl., Wlbg. 267 J. 1102 D Kl. H. 30, 28hp. 29, einh. Bolt. 155, war. 83 wbl. S. Ahft. Pfd. 3, Ochs. 12, \$\$, 119, Ødf. 76.

hier ift eine Eriv. Och. von 29 Rinbern, und ein Armen-

Inft. mit 6 Pfrundnern.

hier wird am St. Anna und St. Lorenztage Jahrmarkt

gehalten.

Die Kirche war einst eine Filiale nach Pols. 1298 lieft man, daß diefer Rirche ein Ablaß fen verlieben worden. 1527 wurde fie neu erbaut, 1570 wurde ber erfte Bicar hierher geftellt, und es tommt bis 1641 tein Pfarrer mehr vor. Pfarrer : 1641 Johann Rarl Gropf. 1644 Cafpar Hofmann. 1651 Peter Gebaftian Ras Balac. 1651 Peter Beit Pernftoll. 1652 Peter Bernhard Plen. 1052 Lorenz Michelitsch. 1653 Christoph Muhme. 1656 Math. Johann Gunhalt. 1657 Johann Faber. 1662 Johann Gorger. 1681 Bolfgang Ebner. 1690 Martin Rechberger. 1703 Dichael Soller. 1725 Balthafar Ochweiger. 1775 Johann Michael Rath. 1796 Gotthard Beinmeifter. 1806 Peter Endred. 1811 Bermagoras Krainigg. 1814 Simon Schwarz.

Lorengen, St., unter Anittelfeld, 3f., G. b. Bifs. Gedau, 4 Std. v. Gedau, 1 Std. v. Anittelfeld, 3 Ml. v. Judenburg, mit einer Pfarrfirche im Dft. Anittelfelb, Patronat Res ligionsfond, Bogten Sichft. Gedau; jur Sichft. Gedau und

Probften Zenring bienftbar. Rlachm guf. mit St. Benedicten, Gottsbach und Riegensborf bes nahmlichen Bifs. vermeffen 1167 3. 441 [ Rl., wor. 2(ect. 518 3. 1470 | Kl., Bn. 106 3. 1194 | Kl., Grt. 6 3. 900 🗌 Kl., hthw. 82 3. 10 🔲 Kl., Witg 453 3. 67 St. 56 27, Abp. 28, einh. Bolf. 155, wor. 70 wbl. S. Abit. Pfd. 10, Odl 20, Kh. 68, Schf. 58. hier ift eine Eriv. Och. von 27 Rindern. Lorengen St., Mf , ben Gibismald, eine Localie im Dft. Eu bismalo, mit einer Om. Ch. von 15 Rindern. Gladm. juf. mit Effigfeld, Mallatichnigthal, Paffarnigthal und Grebieneck 1205 3. 808 [ Kl., wor. Med. 150 3. 1276 [ Kl., Bn. 107 3. 714 🗌 Kl., Hthw. 492 J. 1577 🔲 Kl., Wgt. 1 J. 24 🗍 Kl., Blog. 433 J. 357 🗍 Kl. Localcuraten: 1810 Thomas Friedrich, 1813 Mathias Gotideveritich.

Dier flieft auch ein gleichnahmiger Bach. Lorengen St., windifch Sweta Lorenzi. Mt., ein Martt fleden im Bit. Fall, 2 Std. v. Fall, 24 Ml. v. Marburg, am Bufe bes Bachergebirges, in einem Reffel welchen theils ber Bacher felbit, theils feine Borgebirge bilden, mit eigener Pfr. genannt Et. Lerengen in der Buite bes Dies. Rotic, Patronat Religionsfono; auch ift bier eine Gilialtirde beil. Rreui, und eine Et. Rabegund Rapelle. Der Markt ift gur Sichft. Fall tienftbar. Der Glacheninhalt betragt 396 3. 907 [ Kl., wor, ded. 184 3. 180 🗆 Kl., Bn. 70 3. 475 🔲 Kl., nach geichehener (Beineindevertheilung entstandene Meder und Biesgrunde 50 30th, noch beitebende Weibegrunde 15 3. 116 🗆 Kl., Blog. 71 3. 246 🗌 Kl. Hi. 116, Bhp. 179, einh. 20vif. 852, wor. 404 mbl. G. Bbft. Pft. 35, Ddbf. 26, Sb. 44. Dier tommt der Radlbach, Lambrechte- und Feiftrigbach vor.

Hier betreibt gröftentheils das weibliche Geschlecht ben Aderbaut, welchen es auch mit vorzüglichem Fleiße bestellt; bas mannliche Geschlecht hingegen beschäftiget sich mit dem Solze oder Breterhandel, der bis in die Türken getrieben wird. Sie kaufen nahmlich bas Holz in den herrschaftlichen Baldungen, ftellen es an die Sagemühlen, und die erhaltenen Breter au die Ulfer der Drau ben Marburg, oder fahren wohl selbst bis nach Ungarn oder an die türkische Granze bis Pancsava und Uipalanka. Auch besinden sich hier 2 Eisenberge und Hammerwerte, eine Triv. Sch. von 97 Kindern, ein U. Inst. mit 6 Pirundenern.

Den 4. May und 10. August werben bier Biehmartte ge-

Pfarrer: 1810 Ignag Bertholb Bogel.

Lorengen St., in Bindifcbuheln, Mt., eine Pfarrfirche bes Ofts. Pettau, Patronat Stadtpfarr Pettau, Bogtep Hicht. Oberpettau.

Bier ift ein A. Inft. von 3 Pfrundnern, und eine Eriv.

Co. von 92 Rindern.

Pfarrer: 1742 Frang Zav. Beipl, 1810 Dominitus

Gomid.

Diese Pfarre besteht seit bem Jahre 1586, sie ift mit 11 Rustical- und 38 Bergnummern begüttet; ihre Grund- und Bergholden sind gerftreut in ben Ortschaften Klappendorf, Ruduvaberg, Jurschingenberg, Mottenmann, Pollenschag, Drago- vitsch und Gabernigberg, sammtlich im Bat. Dornau. Die Pfarrsgult besitt auch einen beträchtlichen einbeinigen und gestheilten Getreib-, Ganse- und Sackebend, nabenlich:

Beinzehend mit i in den Gegenden Cotiditichberg, Trebetnis, St. Andraberg und Bittmannsborfberg; i Getreid- und
Gansezehend in den G. Brüdelborf, Klappendorf, Strelzen,
Galmannsborf, Clom, Bratislawes, Botloves, Sagores, Oblaggen, Gerlinzen, Purschinzen und Gabernigg. i Berschnids
oder Sadzehend in den G. Jurschinzen, Gerlinzen, Gabernigg,
Brüdeldorf, Klappendorf, Salmannsborf und Bratislawes;
ben einbeinigen Getreidzehend zu Klappendorf und Rottenmannberg, den einbeinigen Beinzehend zu Kukuvaberg, Gabernigs
berg, Klappenderg, Vinschag und Dragovitsch, und den einbeinigen Sackehend in Bittmannsborf und Botkoves.

Lorenzen St, windisch Lorenschka, Mt., 1½ v. Stb. Ebensfeld, 1½ Stb. v. Pettau, 4 Ml. v. Marburg, am Pulsgaubache, G. d. Bats. Ebensfeld, mit eigener Pfr. genannt St. Lorenzen am Draufelbe, im Oft. Schleinis, Patronat Stubienfond. Bur Hicht. Saus am Bacher, Kranichsfeld, Neuflift, Oberpulsgau und Oberpettau bienstbar.

Flächm. 1us. 1202 J. 255 | Kl., wor. Ueck. 358 J. 769 | Kl., Trischf. 602 J. 956 | Kl., Wn. 91 J. 113 | Kl., Grt. 16 J. 815 | Kl., Hhm. 133 J. 802 | Kl. Hs. Hs., Whp. 77, einh. Bolk. 304, wor. 162 whl. S. Whst. Pst. 37, Ochs. 55, Kh. 43.

Die Pfarregult hat Unterthanen in Dragowitich und Pol-

lenschack.

Sier ift ein I. Inft. von 2 Pfrundnern, und eine Briv. Sch. von 72 Rindern.

Pfarrer: 1810 Bartholomans Roito.

Lorenzenbachel, Mt., im Bit. Gibismalb, treibt 1 Sausmuble in Lorenzen.

- Lorinth, Bf., eine Megend, ift jur Sichft. Rrems mit bein Garben = Bolliebend pflichtig.
- Lorman bergen, Bf., im Bgt. Rirchberg an ber Raab, jur Sichft. Landsberg mit & Getreib., Beinmoft- und Kleinrechtzebend pflichtig.

Loschach, Cf., G. b. Bits. und Pfr. Tüffer, jur Sicht. Tüffer und Geprach diensthar.

Flächm. jus. mit Brodnis, Werdnis, Doll ben Tüffer und Coschach 946 J. 840 C., wor. Acct. 156 J. 1390 C. Al., Wn. 202 J. 1591 C., Grt. 1 J. 225 C., H., Hebr. 65 J. 1183 C., Why. 20, 2163 C., Why. 65 J. 1183 C., Why. 20, einh. Bolt. 103, wor. 50 wbl. C. Bht. Och. 22, Ab. 15.

- Lofdiberg, Cf., Beingebirgegegend, jur Sichft. Cemberg bienit-
- Loidie, Cf., B. b. Bits. Beidfelftatten, Pfr. Sobened, jur Sichfer. Gallod und Beidfelftatten bienftbar.

Das Flachm. ift mit ber G. Arglin vermeffen. Bf. 8, 2806. 10, einh. Bolf. 48, wor. 28 wbl. G. Abft. Ochf. 4, 26. 9.

Lofdina, Mf., G. b. Bite. Minoriten in Pettau, Pfr. Lichtened, 1½ Stb. v. Lichtened, 4½ Stb. v. Pettau, 5% DM. v. Marburg; jur Sichte. Untenftein bienftbar und Getreidzehenb pflichtig.

Klichm. zus. 428 J. 287 St., wor. Aect. 44 J. 954 St., Ki., Trischf. 10 J. 1221 St., Wn. 29 J. 15 St., How. 331 J. 156 St., Wgt. 12 J. 1109 St. H., H. 45, Why. 40, einh. Bolk. 175, wor. 95 wbl. S. Whst. Ochs. 18, Kh. 31.

- Lofdifdberg, Cf., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Budftein bienitbar.
- Loidity, Cf., G. b. Bils. Oftermig, Pfr. Frang, jur Sichft. Edenberg, Oftermig und Sofrain bienftbar.

Flachm. zus. 878 J. 352 Al., wor. Aeck. 188 J. 1336 Al., Wst. 39. 453 Al., Hebw. 265 J. 1359 Al., Wyt. 5 J. 1369 Al., Wide. 295 J. 169 Al. H., Hebw. 40, einh. Bolk. 158, wor. 85 wtl. S. Uhft. Pfb. 19, Kb. 31.

In tiefer G. flieft ber Teiftrigbad.

- Lofdnigg, Mathias, Stadtpfarrer in Marburg, geboren bafelbit 1771, vorzüglicher Kirchenredner. Giebe von Binfiern
  Seite 123.
- Lofchnit; auch Laftnitich, Cl., G. b. Bill. horberg, Pfr. Felloorf, & Stb. v. St. Nitolai in Felloorf, 24 Ctb. vom Schloffe Birberg, 54 Stb. v. Rann, 9 Ml. v. Eilli, an ber Cottla. Bur Sicht. Landsberg und Drachenburg bienftbar.

| Aldom. zus. 1144 J. 683   Al., wor. Ved. 309 J. 1113   Al., Wn. 150 J. 1158   Al., Grt. 2 J. 200   Al., Teusche 1 J. 1085   Al., Hthw. 467 J. 599   Al., Wat. 58 J. 644   Al., Wish. 154 J. 682   Al. H., 72, Webb. 81, einh. Volt. 388, wor. 196 wbl. E. Whst. Ochs. 14, Ah. 33.                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loschnitz, Et., G. d. Bzks. Magistrat Cilli, Pfr. Stadtpfarr<br>Cilli, & etd. v. Cilli. Zur Hocht. Neu- und Magistrat : Cilli<br>dienstbar.<br>Das Flächm. ist mit der G. Korstwald vermessen. Hs. 15,<br>286p. 17, einh. Bolt. 78, wor. 41 wbl. G. Uhst. Pfd. 9,                                                                  |
| Ab. 17.<br>Lofdnitz, Cf., ein Bach im Bzt. Saned, treibt 1 Manth-<br>muble fammt Stampf und 1 Breterfage in Gutendorf.<br>Lofdnitz, Mt., nordweftl. v. Friedau, ein Bach, treibt in der                                                                                                                                            |
| gleichnahmigen G. eine Mauthmuble.<br>Lofchnitz, Mt., G. b. Batt. und Pfr. Groffonntag, jur                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sichft. Dornau, Friedau, Grottenhofen und Rahlsborf bienft-<br>bar.<br>Flachm. jus. 741 3. 1175 . Kl., wor. Wed. 210 3. 71                                                                                                                                                                                                         |
| □ Kl., Trifchf. 92 3. 603 □ Kl., 恕n. 99 3. 204 □ Kl., Grt. 8 3. 1189 □ Kl., タrhw. 36 3. 41 □ Kl., 恕gt. 39 3. 1332 □ Kl., 恕bg. 255 3. 875 □ Kl. あら. 50, 恕bp. 45, einh. 恕vlt. 208, wor. 114 wbl②. 乳bf. P.b. 29, Kh. 60. In biefer ⑤. fließt nebst dem gleichnahmigen auch der ②ceine                                                 |
| lugerbach.<br>Lofchuitz=Ober, windisch Sgorna-Loschnitza, Cf., G. b., Bults. Reiffrig, Pfr. Teinach, 1 Stb. v. Teinach, 1 Stb. v.                                                                                                                                                                                                  |
| Biles. Feiftris, Pfr. Teinach, 1 Stb. v. Teinach, 1 Stb. v. Bindifchfeiftris, 4% Ml. v. Eilli. Bur Sichft. Burgfeiftris bienitbar, jum Pfarrhofe Teinach mit &, Staatshichft. Gonoswis mit & und jum Pfarrhofe Pulegau mit & Garbenzehend pflichtig; mit dem ganzen Bein- und Cactzehend aber zur Staatsbichft. Gonowis Bienitbar. |
| Flachm. mit Kokendorf 567 J. 74 Skl., wor. Neck. 109 J. 1355 Skl., Wn. 123 J. 1227 Skl., Grt. 808 Skl., Sthw. 179 J. 1524 Skl., Why. 1 J. 395 Skl., Widg, 151 J. 1165 Skl. H. H. Why. 29, einh. Bolk. 132, wor. 71 wbl. S. Bhk. Pfd. 5, Ochs. 22, Kh. 18.  Der gleichnahmige Bach treibt hier eine Haus- eine Mauth-               |
| muble und i Stampf. Loschnitze, Cf., G. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bits. Neucilli, Pfr. Sachsenfeld, jum Markte Sachsenfeld, Hicket. Reigilli und Pfarrhof Cilli dienstbar.<br>Flachm. zust. mit der G. —? vermessen.<br>H. 17, Whp. 17, einh. Bolt. 83, wor. 37 wbl. S. Uhft.                                                                                                                        |
| Pfd. 9, <b>Kh.</b> 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Lofdnitg. Unter, windisch Spodna-Loschnitza, Cf., G. b. Bafe. und Pfr. Feiftris, an einem gleichnahmigen Bache, ber bier i Mauthmuble fammt Stampf treibt, 31 Stb. v. Feiftris, 5 Ml. v. Gilli. Bum Stadtmagistrat Feiftris bienft-bar, jur Sicht. Gonowis gang Garbengebend pflichtig.

bar, jur Hichft. Genewit ganz Garbenzebend pflichtig. Stachm. juf. 590 J. 946 Al., wer. Ueck. 105 J. 409 Al., Wille, Wille, Will, Will, Sthw. 105 J. 250 Al., Wildg. 19 J. 505 Al., Bilog. 19 J. 505 Al., Sf. 48, Why. 45, einh. Wolk. 207,

wor. 93 wbl. E. Bhit. Pft. 26, Doff. 32, Sh. 38.

Loschnitze Unter, windisch Spodne-Loschnitze, Cf., G. d. Bits. Meucill, Pfr. Sachsenfeld, jum Markte Sachsenfeld, Hickory, Meucilli und Pfarrhof Cilli bienstbar.

Flachm. guf. mit ber . -? vermeffen.

196. 1, Ochs. 4, Kh. 11.

Loschnitga, Ct., G. b. Bifs. Stattenberg, Pfr. Marau, gur Sichft. Stattenberg und Studenig bienftbar, jur erfteren auch mit ? Garbengebend pflichtig.

Das Flachin, zus. ift mit ber G. Stattenberg vermeffen. Sf. 29, Abp. 33, einh. Bolk. 145, wor. 71 wbl. S. Ahft. Ochs. 12, Ab. 24.

- Lofdnitga, Cf., ein Bach im Bit Bindifchfeiftrit, treibt !' Mauthmuble fammt Ctampf in ber Gegend Gaforga.
- Lofdnitga, Cf., eine Gegend in ber Pfr. St. Egpben ben Schwarzenstein, ift gur Sichft. Oberburg mit bem gangen Weinzgebend pflichtig.
- Lofdnit; bad, Cf., im Bif. Neucilli, treibt in ber Gegend Meuflofter i Mauthmuble und Stumpf, in ter Gegend Arnborf und Lebntorf 2 Mauthmublen und Stampfe, in St. Anbia 1 Mauthmuble fammt Stampf, in Ober- und Unter-Loidents gleichfalls 2 Mauthmublen und 2 Stampfe.
- Lofdnitzberg, mintifc Löschnitzkyverch, Mt., G. & Bits. und Pfr. Friedau, jur Sichrt. Altotterebach, Friedau, Obernettau und Rablotorf bienftbar.

Das Flachm. juf. ift mit Luttenberg vermeffen. Bf. 13, Whp. 11, einh. Bolt. 41, wor. 28 wbl. G. Bhft. Kb. 14.

Lofdnitzen, windisch Loschnitzach, Ct., G. b. Bife. Bollan lan, Pfr. Et. Ilgen ben Schwarzenstein, jur Sichft. Bollan bienftbar.

Hachm. zus. mit ber G. Sillova 690 J. 1250 I Kl., wor. Neck. 111 J. 1309 I Kl., Wn. 154 J. 375 I Kl., Grt. 8 J. 741 I Kl., Hibm. 164 J. 287 I Kl., Wat. 18 J. 687 Kl., Widg. 253 J. 1047 I Kl. His. 36, 58, 2689. 20, einh. Bolk. 80, wor. 47 wbl. S. Whs. Och. 10, Kh. 19.

Löjdynitztpverdy, fiehe Lofdynitzberg.

- Sofe nite in , bie , befagen Frondsberg jur Salfte. Dietmar. 1230.
- Losgaweß, fiebe Laatborf.
- Los nitz, Cf., ein Bach im Bit. Feistris, treibt 1 Sausmuble in ber Segend Pretrefc; ferner 1 Mauthmuble sammt Stampf in Oberund Unter - Loschis, dann 1 Sausmuble in Gladomes, und eine in Prichova. Er nimmt im Bit. Neukloster ben Turnavabach auf.
- Loffane, fiebe Lofac.
- Lotich, Cf., ein Bach im Bif. Rann, treibt 2 Mauthmublen in Pederge.
- Lotiche, Cf., G. b. Bifs. Lemberg, Pfr. St. Martin im Rofenthal, 1 Stb. v. St. Martin, 22 Stb. v. Lemberg, 2 Ml. v. Cilli. Bur Sichft. Oberrohitich, Magerberg und Rabensberg bienstbar, gur Staatshichft. Seit mit bem einbandigen Garbenzehend pflichtig.

Das Flachm. ist zus. mit ber G. Glanzberg ober Klanzberg vermessen. H. 15, Whp. 19, einh. Bolt. 95, wor. 47 wbl.

S. Ahst. Psd. 7, Ochs. 10, Kh. 18.

Lotiche, Cf., G. b. Bifs. und Grundhichft. Rann, Pfr. Do-

- Flachm. zus. 515 J. 815 D Kl., wor. Aeck. 170 J. 980 D Kl., Wn. 142 J. 1272 D Kl., Grt. 276 D Kl., Hebw. 203 J. Hs. 37, Whp. 51, einh. Bolk. 250, wor. 127 wbl. S. Whs. Pfd. 28, Ochs. 46, Kh. 36.
- Lotich en bach el, It., im Bit. Trautenfels, treibt 3 Sausmus. len in Lauplig.
- Lotidenberg, windisch Latschnagora, Cf., G. b. Bits. Gonowis, Pfr. Thadram, 1 Std. v. Thadram, jur Hoft Opplotnig und Gonowis bienstbar, jur Staatsbichft. Gonowis mit 3 und jum Pfarrhof Gonowis mit 3 Bein- und Garbengebend pflichtig.

Das Flachm. zus. ift mit ber G. Opplotnis vermeffen. Bf. 35, Whp. 20, einh. Bolt. 88, wor. 44 wbl. G. Abft. Ochs.

12, Kh. 12.

Lotichen boll, Ct., G. b. Bifs. Stermoll, Pfr. St. Rreug, 12 Stb. v. heil. Kreug, 2 Stb. v. Robitich, 5 Ml. v. Feisftrib, 6 Ml. v. Eilli. Bur hichft. Oberrobitich und Stermoll bienftbar.

Das Flachm. tommt bey ber G. Rabmannsborf vor. H. 20, Bhp. 21, einh. Bolf. 102, wor. 46 wbl. S. Boff. Kb. 8.

Lotich engabach, Cl., im Bit. Oberburg, treibt 1 Mauthmuble in ber G. Podvolouleg. Lots chiberg, winbifd Lotschkyverch, Mt., G. b. Bifs. Megau, Pfr. St. Urban, jur hichet. Cbensfeld, Friedau, Oberpettan und Poppischen Gult bienftbar.

Blachm. juf. mit ber G. Trantauborf vermeffen. Df. 27, 28bp. 18, einh. Bolt. 76, wor. 48 wbl. G. Uhft. Pfb. 1,

Kb. 21.

Lotfchitichberg, windisch Lotschitzkyverch, Mt., G. b. Bifts. Oberpettau, Pfr. Benedicten, jur Sichft. Regau und Oberradtereburg bienftbar.

Flachin. zus. 510 J. 86 | Kl., wor. Ued. 158 J. 75 | Kl., Wn. 194 J. 1025 | Kl., Hhw. 76 J. 711 | Kl., Wicz. 80 J. 1475 | Kl. Hi. 10. 80, Why. 54, einh. Bolk. 200, wor. 12: wbl. S. Whst. Ochs. 2, Kh. 44.

Lotiditidborf, winbifd Lotschitsch, Mf., G. b. Bifs. Oberpettau, Pfr. St. Urban, jur Sichft. Cbensfeld und Ober-

pettau bienftbar.

Flachm. zus. 121 J. 1575 St., wor. Neck. 48 J. 150 St., Win. 8 J. 1500 St., Hhm. 2 J. 575 St., Wyst. 51 J. 075 St., Wieg. 11 J. 275 St. H. H., Wieg. 12 J. 275 St. H., Pfo. 45, Kh. 53.

Lotichith, Cf., G. b. Bits. Reutlofter, Pfr. St. Margarethen, am Sanflufie; jur Sichft. Reucilli, Schoned und Schwarzgenftein bienftbar, jur Sichft. Reutlofter gebendpflichtig.

Das Flachm. juf. ift mit ber G. Seilenstein vermeffen. Sf. St. 27, Why. 30, einh. Bule. 149, wor. 79 wbl. S. Abft.

Pfd. 45, Kb. 53.

Loschnitzknocrch, siehe Lotschitschberg.

Lotidtynerd, fiebe Lotidiberg.

Lotich nitza, Cf., ein Bach im Bit. Beitenftein, treibt 1 Breterjage in hubina, 8 hausmublen und 6 Breterjagen im Stommer.

Lots fitfb, fiebe lotfdidorf.

Lottmert, fiche Luttenberg.

Lounig, Cf., eine Gegend, jur Staatshichft. Studenig Getreib gebend pflichtig.

Loutiche, fiebe St. Beift.

Low Leopold Zaver, geboren ju Marburg ben 11. Nov. 1758, ftarb ju Grat ben 3. Uprill 1811; fiebe von Binklern S. 124. Rechtsgelehrter.

Liming, Gt., G. b. Bits. Munchhofen, Pfr Anger, jur hichft. Dleuhaus, Schieleiten und herberftein bienftb.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Flocom. ift mit ber G. Floing vermeffen. \$\forall 30, \Bhs. 29, einh. &vil. '131, wor. 77 wbl. ©. Ahft. Pid. 15, Dof. 26, Ab. 55, Cof. 16. |
|                                                                                                                                                 |
| Lubgaster, siehe Lugaster.                                                                                                                      |
| Lubnitgen, Ct., G. b. Bits. und Pfr. Beitenftein, ju Sichft. Beitenftein, Jamnig und Gonowit bienftb.                                           |
| Kidom jus. 838 J. 812 St., wor. Aect. 283 J. 427 St., 23n. 65 J. 751 St., Grt. 375 St., Hin. 100 J.                                             |
| 1548 St., Blog. 390 J. 911 St. Hf. 58, Bhp. 82, einb.                                                                                           |
| . Bolf. 314, wor. 158 wbl. E. Ahft. Pfd. 1, Ochs. 44, Kb. 56,                                                                                   |
| Ochf. 37. Der gleichnahmige Bach treibt in biefer Gegend 4 Saus-                                                                                |
| mühlen.                                                                                                                                         |
| Lubno, fiebe Laufen, Martt.                                                                                                                     |
| Lubstowa und Lubstowaberg, Mt., G.b. Bits. Thurnifd,                                                                                            |
| Pfr. St. Beit, jur Sichft. Antenftein und Minoriten in Pettau                                                                                   |
| Dienftb.; jur Sichft. Untenftein Getreidzehend pflichtig.                                                                                       |
| 8lachm. jus. 374 3. 1396 [ Rl., wor. ded. 58 3. 265 [                                                                                           |
| \$1., Win. 29 3. 1166 \ \$1., Hibo. 79 3. 1059 \ \$1., West. 28 3. 555 \ \$1., West. 3. 1551 \ \$2. \$1., West. 3. 1551 \ \$3. \$55.            |
| 26, einh. Bot. 119, wor. 05 wbi. S. Ahft. Och 20, Ah. 20.                                                                                       |
| Luby Unton, geboren ju Luffer 1750. Theologie. Giebe v Bint-                                                                                    |
| lern G, 124.                                                                                                                                    |
| Buby Dichael, Dottor ber Recte. Poefie; fiebe von Binflern                                                                                      |
| Ø. 125.                                                                                                                                         |
| Luchfendorf, windifch Lilsetschiawels, Cf., G.b. Bift. Sto-                                                                                     |
| benit, Pfr. Poltichad, jur Sichft. Plantenftein Grager Untheil                                                                                  |
| und Stattenberg dienftb.; jur Staatsbichft. Studenig gang Gar-                                                                                  |
| benzehend pflichtig. Flachm. guf. 383 3. 1558 🖂 M., wor, Ueck. 89 3. 182 🗋                                                                      |
| Kl., Bn. 57 J. 478 Al., Grt. 1 J. 1319 Al., Hebiv.                                                                                              |
| 231 3. 651 St., Byt. 4 3. 526 St. 46. 45, 28hp. 47,                                                                                             |
| einh. Bolf. 191, wor. 97 wbl. G. Bhft. Pfb. 4, Dof. 12,                                                                                         |
| <b>\$</b> \$. 25.                                                                                                                               |
| Buchfenftein, Joseph Bartl Ebler von, niederbiterreichischer                                                                                    |
| Regierungerath, Inhaber ber Hichft. Pfannberg und Adriach,                                                                                      |
| wurde ben 11. Jung 1812 Mitglied ber fteperifchen gandmann-                                                                                     |
| schaft.                                                                                                                                         |
| Lucterbach, Gt., im Bit. Gutenberg, treibt 1 Sausmuble in                                                                                       |

Bucknerfreug, Bt., im Giebensegraben, nachft bem Pfobere ftein und Schiefwalb. 30

Buckneralpe, 3f., am Schattenberg, mit 80 Rinderauftrieb und bedeutender Bebolgung.

II. Band.

Quefthal, Bf., in ber Gifenerger Ramfau, swiften bem Rugelsthal und Schwarzenbach.

Qubered orf, Gt , G. d. Bits. Gleichenberg, Pfr Gnaß , jur Sichert. Gleichenberg bienftb.

Das Flachin, vermeffen mit ber G. Kabelsborf, Kiensborf und Mapersborf beträgt jus. 460 3. 909 Al., wor. Neck. 267 3. 1338 Al., Wn. 148 3. 1077 Al., Whop. 44 3. 94 Al. H. H. Bhp. 14, einh. Bolf, 81, wor. 40 mbl. S. Bhf. Pfd. 9, Ochs. 12, Kb. 26.

Qu b er so orf, Gf., G. b. Bits. Frenberg , Pfr. Gleisborf, jur Sichft. Frenberg und Stadtpfarrhof Grag bienftb ; jur Sichft. Landsberg mit & Getreidzehenb pflichtig.

Flachm. zus. 367 J. 462 St., wor. Med. 158 J. 750 St., Won. 49 J. 255 St., Grt. 7 J. 1454 St., Him. 33 J. 1335 St., Why. 34, einh. Bolt. 192, wor. 100 wbl. S. Bhr. Pfo. 32, Ochs. 10, Kh. 55.

Ludersborf, Gt., G. b. Bits. Sainfelt, Pfr. Riegersburg, jur Serrichaft Sartmannsborf, Johnsborf, Belsborf, Baumeifterifchen Gult, Riegersburg, Commente Furftenfelt, Bertholbe ftein, Sauptofart Riegersburg, Sainfeld und Kirchberg an ber Raab bienftb.

Flachm. zus. 1332 3. 1469 Al., wor. Ned 667 3. 991 Al., Wn. 191 3. 260 Al., Wlog. 474 3 218 Al. His. 118, Why. 95, einh. Brif. 547, wor. 290 whl. S. Phit. Pfd. 52, Ochs. 72, Kh. 156.

Luegau, Bt., eine Gegend in ber G. Rabmar, in welcher ber Otterfall, Mitterfogel und Paalftein, Bein und Krautgartenmald, mit einem Flacheninhalte von 952 3och vortommen.

Lueg bachel, St. , im Bit. Rothenfels, treibt 1 Sausmuble in Schotel.

Luegbachel, Gf., im Bgf. Birfenftein , treibt 1 Sausmuble in

Quegect, Bf., im Rathreinthal, swifden bem Tragopihal und Berninggraben.

Luegect, Bt., in ber vorbern Bilbalpen, swifden bem Stangelgraben, Scharrbach und ber Galga, mit großem Baloftanbe.

Lueger, bie, befagen in Stmt. eine Befte, genannt Lueg ins Land, awifchen Pedau und St. Stephan, gegen ben Schodel gu. Frend. v. Stadt 5. B. S. 417. Sie befagen auch Rotteneck und ben Thurm ben Friedberg. Otto von Lueg erfcheint 1262 in einer Urkunde bes Stiftes St. Laubrecht. Conrad 1300, 1340 war Friedrich Lueger mit Gertraud Pegniger verbeit athet.

- Suegerwald ober Riegnerberg, It., im Donnerebachgraben.
- Euegwalb, Bf., in ber fleinen ober fintern Bilbalpe, zwifden ber Binterhobe und Gof, mit 23 Rinberheimtrieb.
- Luferbach, 3f., im Bif. Saus, treibt 4 Sausmublen in
- Lufte neckalpe, 3t., im Gunkgraben am Sochentaurn, gwifchen bem Kreuzberg und Gunkbach, mit 15 Rinderauftrieb und
  großem Balbstante.
- Lugafter, die, auch öfter Lubgafter, befaßen in Stml. die Hicht. Ligift, Leonroth und Sochenburg. Von ihnen ericheint Hertwig 1224 als Boblibater des Stifts Rein, Rubolph 1255, 1261. Konrad Lugafter 1292—1313 u. Dedwig ebenfalls als Boblethater des Stiftes Rein, Hans und seine Gattinn Elisabetha 1326, Ulrich 1292, Heinrich und Dietmar 1341, 1372. Sie waren verschwägert mit der Familie Lemschie, Kapfenstein, Khelz, Pfaffendorf, Holleneck, Kainach. Friedrich Lugaster war 1446 bep dem Aufgebothe gegen die Ungarn.
- Eugaty, Mt., G. b. Bits. Obermured, Pfr. Absthal, jur hicht. Obermured, Oberrobitich, Sectau, Beiffened und Pfr. Mured bienftbar; jur Bisthumsbichft. Sedau mit bem gangen Getreibzehend pflichtig.

Fidam. 3us. 471 J. 304 St., wor. Med. 125 J. 1080 St., Wn. u. Grt. 141 J. 1201 St., Hen. u. Widg. 170 J. 214 Rt., Wyt. 33 J. 1009 Rt. Hi., Hop. 39, Why. , einh. Bolf. 178, wor. 85 wbl. S. Whft. Pfd. 9, Ochs. 32, Ad. 50, Bienst. 14.

Bugitich, Gt., G. b. Bits. Poppenborf, Pfr. Jagerberg und Gnaß, jur Pfarregalt Gnaß, Sichft. Fraubeim, Gult Saus-mannstätten, Sichft. Kornberg, Poppenborf, Barened und Pfarre hof Fernig bienstb.; jur Sichft. Kornberg mit \(\frac{1}{2}\), und Sichft. Oberwilden mit \(\frac{1}{2}\) Getreibe, Bein- und Sierezehend pflichtig.

Flachm. 3uf. 310 J. 538 J. Al., wor. deck. 117 J. 484 J. Al., Who. 24 J. 100 J. Al., Hebw. 13 J. 381 J. Al., Whys. 36 J. 813 J. Al., Widg. 119 J. 360 J. Al., Heb. 36, 50, Why. 40, einh. Bolk. 195, wor. 104 wbl. S. Ahft. Pfb. 4, Och. 28, Ah. 73.

Qugfogel, 3f. nordl. von Abmont, ein Grangebirg gegen Ab-

Buidl, Die Ritter von, befagen einen Barten in ber Ochorgelgaffe und 2 Saufer in Gras.

Die Luid tamen aus Weisheim in Bapern nach Stuff. 300 'hann Joseph Luid wurde dd. Salzburg ben 5. Juny 1688, und Gebastian ben 29. August 1690 zu Doktoren ber Rechte befordert. Raiser Karl VI, erhob beybe dd. Wien 1716 in ben erblan-

bischen Ritterstand. Johann Joseph Gbler von Luidl murbe dd. Grab am 25. Sept. 1717 in die steyerische Landmannschaft aufgenommen, nachdem er bereits innerösterreichischer Regierungs-Rangler war. Er erhielt dd. Klagenfurt ben' 11. Mov. 17:6 tie farnthnerische, und dd. Landach ben 9. Urill 1717 die frainerische Landmannschaft. Rochus Sebastian von Luidl, Landfand von Stepermark, Karnthen, Krain und Gorg wurde dd. Salzburg ben 5. Sept. 1755 Dofter ber Rechte.

Queafze, siche Lutaufzen. Queainames, fiche Baltereborf. Lufatz, mindich Lukaskavels, Mf., G. b. Biff. und Pfair Regau, jur Sofchft. Gleichenberg, Regau und Stadt bienfto. Flachin. jui. □ Kl., wor. Ued. 3. 3. SI., Grt. Si., Sthm. Kl., Wn. Si., Wgt. 3. □ Kl., Widg. SI. Sf. 42, Bbp. 36, einh. Bolt. 153, wor. 85 mbl. E. Uhit. Pfo. 10, Ochs. 6, Kh. 43. Lufaufgen, mintijd Lukafze, Mf., Odl. u. Sichft. mit er nem Bit. von 16 3., als: Martt Bernfee, G. Alt: und Rendorf, Grabendorf, Gerlowa, 3gelsborf, So-Boritichen, Kreugdorf, Kristangen, Logarofgen, Lutaufgen, Ochlugelborf, Banofgen, Bantiden, Wolfsborf, Woretzen und Wudischofzen. Das Flachm. des Bifs. beträgt juf. 8595 3. 734 | Rl., wor. 2led. 4011 3. 1475 | Rl., Bn. 1294 3. 1577 | Rl.,

Das Flachm. des Hetragt zu. 8595 J. 754 J. Al., wer. Ueck. 4611 J. 1475 J. Al., Wn. 1294 J. 1577 J. Kl., Hills. 1327 J. 1481 J. Kl., Whigh. 1360 J. 1001 J. Al., H., White. 3261, wor. 1802 whl. S. Whit.

Pic. 623, Ochi. 56, Kb. 1027

Die Unterthanen ber Sichft. kommen in nachstehenben G. vor, als: Jerusalem, Kag, Kaisersberg, Logarofgen, Lukaufgen, Paulusberg, Podgorien, Radislafgen, Schwaben, Senig, Steinberg, Ternofgen, Birichanet, Boarischofgen, Beinberg, Bertofgen, Wernsee, Wodislafgen, Wolfsborf, Brebronig und Zweitofgenberg.

Gie uft mit 1755 fl. 33 fr. Dom., und 81 fl. 14 fr. 2 ti. Rust. Ertragniß in 0 Memtern mit 109 Saufern beanfagt.

1750 bis 23. Janner 1791 waren bie Grafen Ratianer im Befite biefer Sicht , von welchen fie Franz Lav. Köhrer Elier von Frenfpurg erfaufte. Mit 28. Marz 1749 ericheint Ichann von Ciemen, mit 7. Janner 1806 Jojepha von Pettovich, geborne von Ciemen, mit 25. Oct. 1807 Franz Lav. Schenkt im Lefite berselben.

Luka ufgen, windisch Lukafze, Mt., G. b. Bits. Lukaufen, Pfr. beil. Kreug, 4 Stb. v. beil. Kreug, 34 Ml. v Radtersburg, 73 Ml. von Marburg; jur Sichte. Lukaufgen bienftbar.



Lupetiono, Cf., G. b. Bile. Beichfelftatten, Pfr. Sochened,

gur Sichft. Gonowis, Callach und Reucilli Dienftb.

Das Mcchm. ik mit der G. Darnbabel vermessen. H. 22, Whp. 27, einh. Bolk. 134, wor. 74 wbl. S. Ahft. Pfd. 7, Kb. 27.

Lupetybad, Mf., im Bit. Obermwed, treibt i Sausmable und 1 Stampf in Rofengrund.

2 upitio, 3f., G. b. Bits. und Grundbichft Pflindsberg, Pfr. Zuffee.

Fidem. 3uf. 1479 J. 562 St., wor Acct. 29 J. 606 St., Wn. 223 J. 487 St., Grt. 10 St., Hhv. 77 J. 482 St., Who. 149 J. 577 St. Hi. Hi. 56. 36, Whp. 41, einh. Wilt. 224, wor. 109 whl. G. Whft. Pfd. 2, Ochs. 22, Kh. 23, Schf. 152.

In diefer G. flieft ber gleichnahmige Bach und ber Pfen-ningbach.

Lupitich, 3f., in ber Bim, wifchen bem Oesling und Leifeling, im Mubihallbach, mit großem Balbitanbe. Der gleichenahmige Bach treibt bier 1 Mauthmuble und Sage.

Bu pit ichen n, Mt., G. b. Bits. Gedau, Pfr. Leibnis, jur Sichte. Chrenhausen, Grottenhofen, Serbersborf, Labed, Gedau und Straf bienftb.

Fldchm. zus. 717 J. 810 [ Kl., wor. deck. 148 J. 115 [ Kl., Wn. 128 J. 664 [ Kl., Grt. 111 [ Kl., Hthw. 137 J. 422 [ Kl., Whyt. 56 J. 184 [ Kl., Whyt. 240 J. 923 [ Kl. H 92, Whyt. 88, einh. Holk. 353, wor. 191 whl. G., Whst. Pfv. 13, Ochs. 32, Kh. 86.

Das Saubergbachel treibt bier 1 Bausmuble.

Lupition o, El, G. b. Bits. Studenis, Pfr. Politicad, mit einer Filialkirche, Maria Lupiticono, 14 Stb. v. Politicad, 24 Stb. v. Politicad, 24 Stb. v. Studenis, 34 Ml. v. Binbifchfelftris, 74 Ml. v. Cilli; jur Sicht. Stattenberg und Plankenftein Graber Antheil bienftb. gur Staatshichft. Studenis mit & Getreib, und Beinzehend pflichtig.

Das Flachm. ist mit Poltschache Ober vermessen. H. 46, 28hp. 25, einh. Bolt. 400, wor. 53 wol. G. Bhftb. Pfb. 2,

Dof. 16, Kh. 12.

Lu fagraben, 3t., zwifchen ber Anall, bem Reffenberg und bem Weiffenbach, in welchem bie Stangalpe und bas Gilbertahr mit 58 Rinderauftrieb fich befinden.

Buichberg, Cf., G. b. Bitt. Gonowit, Pfr. Rotichach, jur Sichfe. Beichfelfideten und Gut Jamnig bienftbar.

- ## foberg, Cf., Weingebirgegegend, jur hichft. Callod bienft= bar.
- Lufchnitza, Mt., ein Bach welcher am Murberge entspringt, von Nordwest nach Guboft ungefahr eine Meile weit flieft, und unter Bertofgen in ben Staingbach fallt.
- Luft bubel, Gt., fubbitl. 1 Stb. v. Grap, 1 Stb. v. St. Peter, 12 Stb. v. Liebenau, Schl. und Sut, bat feine Unterthanen in Kleinbofenborf, Funfing, Sart im Bit. Liebenau, Sart im Bit. Gerberstein, Soflach, Krumed, Langed, Nomatschachen und Waltenborf.

1080 besaßen es Joachim Friedrich Sartori, bann Johann Sartori von Ehrenbuhel. 1723 Jodef Caspar von Lierwald, bann Eva Theresia Eble von Endres, 1755 Franz Zav. Zoll, 1777 Johann Mep. Pfalzer, mit 22. May 1797 Johann Prugger, mit 24. August 1797 Johann Joseph Forstner, und seit bem Jahre 1803 Ladislaus Possec.

Lutich aun, Bt., G. b. Bits. Oberkindberg, Pfr. Bartberg, 11 Gtb. v. Bartberg, 21 Gtb. v. Oberkindberg, 3 Stb. v. Murihofen, 4 Ml. v. Brud. Bur Sicht. Ober, und Unterkapfenberg, Maffenberg, Wieden und Sobenwang bienftbar.

Flächm. 14s. 1828 J. 622 | Kl., wor. deck. 216 J. 119 | Kl., Wn. 223 J. 1033 | Kl., Grt. 3 J. 1034 | Kl., Hi, Hi, Who. 29 J. 618 | Kl., Wlog. 1355 J. 1016 | Kl. Hi, Who. 16, einh. Bolk. 80, wor. 42 wbl. S. Whst. Psp. 5, Ochs. 25, Kh. 40, Schf. 74.

hier flieft der Beiticherbach und bas Singengrabenbachet.

Butichaun, Bt., eine Segend zwifchen ber Murz und bem Beitiche bache.

- Lutichaun, Bt., im Affengthal, zwischen ber Sangmauer und bem Kapuzinerwalb.
- Butiche, fiebe Bentichach.
- Eutschinggraben, Bt., zwifchen bem Roibesgraben und Eragopthal.
- Luttenberg, windis Lotmerk, Mt., Marktfleden bes Bits. Maled, 1 Stb. v. Maled, 3 Ml. v. Rabkersburg, 7% Ml. v. Marburg, mit eigener Pfr. genannt St. Johann Bapt. in Luttenberg, im Oft. heil. Kreuz, Patronat Religionsfond. Bur Hicht. Maled bienstbar und Garbenzehend pflichtig.

Das Flachm. betragt jus. 1245 J. 493 M., wor. Aect. 397 J. 1001 M., Ben. 182 J. 48 M., Grt. 14 J. 256 M., Hebw. 463 J. 383 M., Blog. 188 J. 405 M. Hebw. 56, Bhp. 117, einh. Bolt. 603, wor. 313 whl. S. Whs. Ph. 57, Ochs. 24, Kh. 194.

hier wird ben ro. Marg, ben 7. Aprill, ben 9. Juny und 22. Gept. Jahrmarkt gehalten; bier ift ein Grang Bollamt, ein 472

26. 3nft. von 23 Pfrundnern, und eine Eriv. Gd. von 132 Rinbern.

Much ift bier ber Beburteort bes Gdriftftellers Deter

Derfas; fiebe feinen Rabmen.

Pfarrer: 1328 Rugger, 1810 Frang Zab. Peittenfletter, 1816 Philipp Rureich , prov. , 1817 Anton Bratufcha. dd. 3. Dec. 1174 ichentte Abalbert Ergbiichof von Galgburg

bie Pfarre Luttenberg fammt Bebenbe bem Stifte Borau.

dd. Grat am Samftag St. Johannis Bap. Tag 1447 er-theilte Konig Friedrich Sanfen Schlauerfpacher Burger ju Grat und Margaretha feiner Sausfrau bas leben über ben Couten bof ju Luttenberg, und einen Beingarten am CouBenberg, welchen fie von Ulrich Bottl erfauft haben.

Bier fliegt ber Staingbach.

Der Martt ift in Riichers Topographie abgebilbet.

Buttenberg, 3t. , eine Bergfpige in der B. Sochentauern bes Bats. Benring.

Buttenberg. Rlein, DE, eine Beingebirgegend, jur Sichft. Grottenhofen bienftbar.

Buttenberg Dber, Mt., Ruinen eines Ochlofes, und Sichft. bie ju Maled vermaltet wirb. Die Unterthanen Diefer Sichft. befinden fich in Prefifa und Steinberg.

dd. Gras am Conntage Invocavit in ber Faften 1437 verschrieb Borg Schweinboch Bergogen Friedrich bem jungern von Deiterreich 279 gaffer Eimer Moft Bergrecht in Luttenberg, ibm und feinen mannlichen Descendenten leibgebingsmeife.

dd. 18. Junn 1531 murbe bas Bergrecht und ber Bebend von Luttenberg vom Landesfürften an Sanfen von Soffmann

erblich und lebensweise verlieben.

Unter ben Befigern ericheinen bie Bareneder, Lamberg,

Rinofcheit, Rainach, Mappi und Rabten.

1730 mar Georg Ignag Frenberr von Mauerburg, fpater mit 30. Man 1744 Eleonora Freginn von Mauerburg, in ber Folge vermablte Grafinn von Cobroipo, bann Frang Graf von Cobroipo , und feither biefe Familie im Befige besfelben.

Das Ochloß ift in Gifchers Topographie abgebilbet.

Buttenberger, bie, ein ausgestorbenes Rittergefchlecht. demfelben ericheint im Jahre 1296-1322 ein Conrad von Lub tenberg, fein Ontel Rubolph mit feinem Gobne Conrab ebenfalls 1296; ber erfte verfaufte 1296 bem Stifte Rein Gutten ju Langed, Reinerftraffe und Robrbach.

Puttenberger Beingebirg, bas, berühmt burch feine ausgezeich neten Beine, liegt in ben Begirten Maled, Lutaufgen und Frie

Man febe bie Gemeinden biefer Begirte.

Lutterje, Cf., G. b. Bifs. Reifenftein, Pfr. Ponigl, jur Sichft. Plantenftein Graper Unibeil und Ponigt bienftbar.

| Blidm.       | <b>J</b> uf. | mit Sagan         | im · nahmlichen | Bit. vermeffen. |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| A. 25, 286p  | . 25         | , einh. Bolk      | 116, wor. 62    | wbl. S. Abst.   |
| 90fb. 1, Doj | . 26         | <b>, K</b> þ. 19. |                 | •               |

Lutgenbach, 3t., im Bit. Goppelsbach, treibt 6' Sausmablen in Steindorf.

Lutymannsborf, 3f., G. b. Bits. Murau, Pfr. St. Geote gen, jur hichft. Murau und Friedftein bienftbar.

Flachm. zus. 2010 J. 1589 | Kl., wor. Acct. 149 J. 585 | Kl., Wn. 397 J. 325 | Kl., Grt. 9 J. 289 | Kl., H., H., Who. 17 J. 67 | Kl., Whos. 1438 J. 322 | Kl. H., 39, Who. 40, einh. Bolf. 218, wor. 106 whl. S. Whit. Oft. 3, Ochs. 6, Kh. 103, Schf. 226.

Sier flieft ber Reichenauerbach, Brandtrattenbach, bas Durerbachel, Niederbachel, Lugingerbachel, Lambachel und Rut-

bachel.

Luxenalpe, 3f., im Schotelgraben ber Oberwols, mit 50 Rinberauftrieb.

Lugeralpe, fiebe Babenalpe im Feistriggraben ber Ratic.

Lugia St., Ef., eine Filialfirche, 1 Stb. v. Politichach, 21 Ml. v. Binbifchfeiftrig, 71 ML v. Gilli.

Engingerbachel, 3f., im Bif. Murau, treibt 2 hausmublen in Lugmanneborf.

## M.

Machora-Swet-, fiehe St. hermagoras.

Mabelsberg, Mt., eine Steuer-Gemeinde b. Bifs. Urnfele, jur Sichft. Limberg bienftbar.

Kladm. zuf. 179 J. 1475 🗌 Kl., wor. Aed. 40 J. 1486 🗎 Kl., Who. 26 J. 134 🗀 Kl., Sthw. 26 J. 134 🗀 Kl., Why. 12 J. 1092 🗀 Kl., Why. 89 J. 1223 🗆 Kl.

Maberect, Bt., weftl. v. Brud, zwifden dem Roggraben und Ugenthal.

Mabejaberg, 3f., im Großsölfgraben, mit 10 Rinderauf-

Mablalpe, 3f., im Ingeringgraben, mit 20 Rinberauftrieb.

Mabichachberg, Cf., Beingebirgegegend, jur Sichft. State tenberg bienftbar.

Mabftein, Bt., G. b. Bits. Maffenberg, Pfr. St. Michael, & Stb. v. St. Michael, 12 Ml. v. Maffenberg, 12 Ml. v. Kraubath, 3% Ml. v. Brud. Bur Hicht. Maffenberg, Fried-ho'en, Kaifersberg, Pfeffergut, Kammerale, und zu den Pfarren St. Michael und Brud bienstbar.

| Rladm. juf.     | 605 3. 8    | 00 D St.,   | wor. Med. 2 | 24 3. 183     |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| St., Wn. 55 3.  | . 908 D St  | ., Grt. 738 | □ RI., 5    | bw. 63. 597   |
| C Ri., Wibg     | 319 3. 6    | 4 🗆 86.     | Bf. 25, 2B  | bo. 21, einb. |
| Bolf. 132 , wor | . 69 mbl. ( | S. Abst.    | Pfd. 5, &   | odi. 14, Kb.  |
| 55, @df. 52.    | 13.0398     |             |             | CONT. 2-      |

Magbalena St., Cf., eine Filialfirche, & Stb. v. Frang, 13 Gtb. v. Ofterwiß, 41 Ml. v. Cilli.

Dagbalena St., Cf., eine Filialtirche, 1 Stb. v. Lorengen. # Ml. v. Bifell , 34 Ml. v. Rann, 10 Ml. v. Gilli.

Magbalena Gt., windifc Mattkina, Et., G. b. Bill. Pragmald, Pfr. Ct. Paul, 1; Ctb. v. Ct. Paul, 2 Gtb. c. Pragmalb, 2 Gtd v. St Peter, 3 Ml. v. Gilli; jur Sidft. Deucilli , Progwald und Euchern bienftbar.

Bladm. juf. 1201 3. 642 [ St , wor. Hed. 108 3. 900 □ Rl., 2Bn. 74 3. 234 □ Rl., Grt. 5 3. 1302 □ Rl., Stbm. 353 3. 456 \ RI., Bgt. 22 3. 1449 \ RI., Blog. 636 3. 1131 St. Sf. 45, 2Bbp. 48, einb. Bolt. 248, mor. 125 wbl. G. Bbft. Pfb. 8, Ochf. 28, Rb. 55, Gof. 57.

Bier fommt ber Roljebach vor.

Magbalena St., windich Swet-Magdalena, Cf., G. b. Bits. Landsberg, Pfr. Gibita, jur Sichft. Guffenbeim und Candeberg bienftbar.

Blachm. guf. 413 3. 177 [ Rl., wor. Hed. 107 3. 428 □ Rl., Bn. 90 3. 405 □ Rl., Grt. 893 □ al., Stow. 106 . 490 St., Wgt. 104 J. 1396 St., Blog. 3 3. 1365 1. Bf. 67, Whp. 31, einh. Bolf. 138, mor. 75 mbf. O. 236ft. Pfb. 2, Ochf. 10, Rb. 9.

Magbalena St., Cf., eine Pfarrfirche, 1 Stb. v. Beib, 2 Dil. v. Cilli.

Magbalena St., Cf., eine Bilialfirche, 14 Gtb. v. Suffer, 3; MI. v. Cilli.

Magbalena St., Cf., eine Bilialfirche in ber Pfr. Dottmig.

Magbalena St., am lebmberge, Gt., eine im Jahre 1785 errichtete Localie des Dfts. Sartberg , Patronat Religionsfont , Bogten Dichft. Meubau.

Sier ift ein 2. Inft. mit 8 Pfrundnern, und eine Erin.

Cd. von 104 Rindern.

Localcuraten: 1810 Dionis Retter.

Magbalena Gt., Mt., G. b. Bits. Bittringhof, 1 DI. v. Dar burg, mit einer localie, genannt St. Magdalena ben Dat-burg, im Dft. Rotic, Patronat Canbesfürftlich. Bur Dichft. Burg Marburg, Saus am Bacher, Rranichsfelb, Magiftrat Marburg, Rothwein und Pfr. Lembach bienftbar.

| Magland, |            |           |               |                      |                 |
|----------|------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------|
|          |            |           | atsbichft. Fü |                      |                 |
| Kla.hm.  | . ձաք. 92՝ | 7 🕄 597 🕻 | □ Kl., wor    | . Hed. 417           | j. 1022         |
|          | n. 126 J   | . 1450 🔲  | Ki, Bing.     | 3 <b>82 J. 132</b> 5 | _ □ <b>K</b> (. |
|          |            |           | . 304, wor.   |                      |                 |

Pft. 23, Dof. 64, Str. 81.

Mabbfelbfahr, It., in ber Brenten und Sammerftrafien, im Grofifoltgraben, zwifchen ber Mauthner-, Binkler- und Suttrfelbalpe, mit 102 Ochfen- und 55 Pferbeauftrieb.

Mahdwald, Bf., im Giebenfeegraben, zwifchen bem fleinen Griesitein und Caufenftein, mit bebeutenber Bebolgung und eis gem Bichauftriebe.

Mähleiten, St., eine Gegend im Ramfauboden.

Daborn, 3f., eine Begend im Ennsthale.

Mahrenberg, Mf., Marktflecken bes Bills. Mahrenberg, 6 Mf. v. Marburg, mit eigener Pfr., genannt St. Michael in Rahrenberg, Patronat Religionsfond, und einem Oft. welchen bie Pfarren: St. Georgen in Remschnig, Maria in Fresen, St. Margarethen in Hohenmauthen, St. Simon und Judas in Perniten; die Localien: St. Katharina in ber Kapell, St. Oswald im Drauwalde, St. Jakob in Saboth, und St. Bartholomain Radwein unterstehen.

Der Markt ift jur Sichft. Burg Marburg, Cibismalb, Lavant, Mahrenberg, Melling, Schwanberg, Pfarregult Mahren.

berg und Galdenhofen dienitb.

hier wird am 20. Janner, 12. Man, 16. und 24. Jung Jahrmartt, am Montage vor bem Palmionntage, Pfingftbienftag

ge, Michaelitage und Martinitage Biehmarkt gehalten.

Kerner ift bier ein aufgeloftes Frauenstift, eine t. t Pofts und Wegmauthstation, ein unter bem Marburger Strafencommusariat fichendes Begmeisteramt, eine Triv. Sch. von 92 Kinsbern, und ein U. Inft. mit 23 Pfrundnern.

Die Pfarregult bat in Eichberg, Dahrenberg und Derniben

Unterthanen.

Pfarrer: 1810 Mathias Temmerl.

Bier fliegt ber Rablbach.

hier bestand einst ein Stift ber Dominitanerinnen, welches dd. St. Johannetag bes Laufers 1251 Gifella, Witwe Alberts von Mahrenberg und ihr Sohn Senfried ftifteten.

dd Mahrenberg an bem Chenweichtag 1343 verfprach Comer fter Runigunde von Dietrichstein, Priorinn und bas Convent bafelbit, bag fie für Bergog Otto von Defterreich besselben Borfaheren und Rachtommen einen ewigen Jahrtag an jedem Quatember Mittwoch in der Faften mit Bigill- und Geelenmeffen nach ihres Ordens Gewohnheit begehen wolle.

Um bas Jahr 1575 brachte die Priorinn Sophia von Bil. . benftein bas ziemlich in Berfall gefommene Rlofter wieber in

Aufnahme.

Die gleichnahmige Staatshicht. ift mit 2504 fl. 56 fr. Dom. und 388 fl. 43 fr. 32 bl. Rust. in 7 Memtern mit 175 Saufern beanfagt; hat ein Landgericht und einen Bit. von 5 G., als: Feifing, Frefen, St. Johann, Markt Rahrenberg und Remfchnig.

Das Flächm. des ganzen Bzks. beträgt 6791 J. 959 St., wor. Aect. u. Trifchf. 2130 J. 010 St., Wh. 441 J. 1147 St., Hor. 1989 J. 309 St., Wibg. 2229 J. 893 St., Hor. 1989 J. 309 St., Wibg. 2229 J. 893 St. Hor. 600, Why. 659, einh. Bolk. 3037, wor. 1527 wbl. S. Whft. Pfd. 61, Ochf. 503, Kh. 574, Ochf. 481.

Die Unterthanen ber Hicht. tommen in nachstehenden G. vor, als: im Mt. zu Brunn, Buchdorf, Eichberg, Feising, Gegenthal, Georgenthal, hag: ober, Hochenmauthen, St. Johann im Bzt. Rienhofen, St Johann im Bzt. Mahrenberg, Karnthonerorstadt Marburg, St. Kunigund, Mahrenberg, Pernipen, Polifing, Remschnig, Roßbach unter, und Thori, im Ct. zu Alstenmarkt, St. Anton am Bacher, Arlberg, Bosenwinkel, St. Daniel, Drautsch, Gmeine, St. Johann ben Leifling, St. Johann ben Galdenhofen, Johannesberg, St. Primus, Reisnig, Rothenbach, Sellouge, Erofin, St. Veit und Buchern

An eigenen Grunden besitt biese Hicht. Wiesen, Garten und Meder 19 3. 800 | Rl., Wildg. 416 3. 967 | Rl., worunter ber obere und untere Schloftwald mit 232 30ch 780 | Rl., ber Radiwald mit 33 3. 525 | Rl., der Schießtogel mit 20 3. 1260 | Rl., der Deschinegwald mit 30 3. 1194 | Rl. und ber Kischerwald mit 49 30ch besonders vorkommen.

Mit ber Sichft, Mabrenberg find auch Die Guter Galbenhofen und Robrbach vereint, fruber gehörte auch Sochenmauthen

bierber.

In Zehenden besitt die hichft. & Garbenzehend von Sochenmauthen, und den einbandigen Garbenzehend vom Markte Mahrenderg. Weintaz im Landgerichtsbezirke der hichft. Buchenstein, Garbenzehend von der G. St. Johann am Zeichenberg, beil. 3 König, Linden, Roßwein, Obersaisen, Drautsch, Buchern, Weichselberg, St Johann, Radlberg, St. Primus, Stock, Ebegarten, St Weit und Beitberg, Salbenhofen, Bögerndorf und Trofin. Das Fischwasser im Drauflusse, Waroblach, Radlbach, Wolkerbach, Trofinerbach, Rebernigbach, Ebegartenbach, Soscherbach und Wuchererbach. Befiger biefer Sidft waren: bie Mahrenberge, Gibismalber, bas einstmablige Dominikanerinnen Monnenstift, ber Canbes-fürft.

3m 3. 1258 murbe Cepfried von Mehrenberg auf feinem Coloffe von Graf Stephan von Guns belagert, letterer wurde aber wurde von Graf Friedrich von Pettau in Die Blucht ge-

fclagen.

dd. Gofting am Camftag vor St. Ulrich 1312 entfagte Beinrich von Sochlobe und Elisabeth feine Gemablinn, Graf Ulrichs von Seundurg Tochter, an bie Bergoge Friedrich und Leopold von Defterreich fur die ihnen um 900 March Pfandichilling verfette Sicht. Mahrenberg.

dd. Bien am Conntag Invocavit 1375 verfchrieb Bergeg

fened um 1334 Darf Gragerfilber, fagweife.

dd. am Sonntage nach reminiscere in ber Faften 1482 erhielten Priorinn und Convent ju Mahrenberg bas Schlof und Landgericht bafelbit von Kaifer Friedrich bis auf Bieberrufen, bestandweise gegen jahrliche 50 gute und wohlgewogene ungarische Ducaten Gulben.

dd. nach unfer lieben Frauentag conceptionis 1483 erhielt Jörg Kollonitich, genannt Krabath, \*) von Kaifer Friedrich bas Schlon Mahrenberg pflegweise, bas Umt und Landgericht baselbft

aber in Beftanb.

dd. Grat am Camftag nach Michaeli 1484 gab Ruifer Friedrich biefen Kollonitich bie Frenheit von jedem Faf Bein fo in Mahrenberg über bie Drau geführt wird 60 et. Mauth gu nehmen, bamit er bas Schloß Mahrenberg erbauen und vor bem Reinbe vermabren mochte.

del, am Samftag vor Laurengi 1489 erhielt Borg Rollonitich bas Umgelb im Landgerichte Dahrenberg von Raifer Friedrich auf

Raitung.

dd, am Camftag vor St. Untonitag 149' erhielt berfeibe abermahl bas Colof Mahrenberg fammt bem Landgerichte pflegewetfe.

dd, Insbrud ben 6. Oct. 1501 erhielt Urban Sollenburger von König Maximilian bie Pflege bes Schloffes Mabrenberg sammt bem Landgerichte und Ban baselbit gegen 100 Pfund ib. an baarem Solo, bann 6 Fag Bein, 200 Biertl Saber, und allem Ruchenrecht fur die Pflege.

dd. 9. July 1506 erhielt Paul Rottenberg von Ronig Der rimilian bas Golog Mahrenberg fammt bein Landgerichte und

Bau bafelbft pflegweife.

<sup>&</sup>quot;) Giebe Rollonitfc Beorg.

dd. Bien ben 22. August 1522 erhielt Abt Ulrich ju St. Paul im Cavanthale die Berwefung des Schloffes und Landgearichtes ju Mahrenberg, und erflärte, daß er jur Erhebung des in Abbau getommenen Schloffes, Erzherzog Ferdinanden 300 fl. Bauuntoften vorstreden wolle.

dd. 16. Aprill 1529 erhielt Balthafar Brefinger bas Ochlog

und Umt Mabrenberg pflegweife.

dd. Wien ben 13. Juny 1533 erhielt Rofina, Sanfens von Sibiswald Bitme fur fich und ihre Rinder die Pfandinhabung bes Schloffes Mahrenberg und Umt am Plat.

dd. Bien am 4. Oct. 1557 murben bem Beorg Sofer

300 fl. auf diefes Ochlog ju verbauen bewilliget.

dd. Wien am 30. Dec. 1562 ist biese Hichft. bem Gabriel Hofer von Kaifer Ferdinand um 2000 fl. Pfandgelb und 6 & Baugeld, welche vormahls Georg Hofer inne gehabt, auf lebens-lang verschrieben worden.

dd. Gras am 7. Junp 1578 wurden bem Gabriel hofer neuerdings 300 fl. auf Mahrenberg zu verbauen, jur Pfandsum-

me jeboch unverginft ju fchlagen bewilliget.

Das Colog ift in Sifders Topographie abgebilbet.

Mahren berg, die von, besaßen das gleichnahmige Schloß; von ihnen erscheint Sartl von Mahrenberg 1199, Sartneid 1214, Alsbert von Mahrenberg 1255, seine Gattinn Gisella und fein Sohn Sepfried, welcher letterer Stifter bes Frauentlosters der Domis mikanerinnen zu Mahrenberg war, welche Stiftung jedoch erst 1251 durch deffen Mutter Gisella vollendet wurde. Sepfried von Mahrenberg wurde 1271 unter dem Borwande, als ob er Räuberepen verübt hatte, durch Ordolph von Grat gefangen und nach Böhmen gesendet, wo ihn König Ottokar hinrichten ließ. Nach einigen sollen die Gebrüder Polykarp und Reicher von Mahrenberg den Martertod ihres Bruders Sepfried an Ottokar König von Böhmen in der großen Schlacht Kaiser Rudolphs gegen den obgenannten dadurch gerächet haben, daß sie ihn tödteten.

Die Gebeine Gepfrieds wurden anfangs nach Mabrenberg Aberbracht, und befinden fich nun in einem blechernen Garge im

Joanneo. Peter von Mahrenberg lebte 1384.

Mahrn, auch bfter Mahrn geschrieben, Gt., eine Gegend im Bit. Plankenwarth, Pfr. St. Bartholoma an ber Liboch, jur Sichft. Plankenwarth Garbenzehend pflichtig. Rommt hausig in Reiner Stiftsurkunde vor, nach selben erhielt hier bas Stift mehrere Besithungen, und zwar 1265 durch Schenkung Dietmars von Plankenwarth eine Hube und einen Beingartan. 1269 durch Kauf von Rublein Plankenwarter eine Halbube. 1283 burch Bermachtnis Bolkmars, Bürgers zu Gratz Zehende. 1297 durch Kauf von Mat von Stadl eine halbe Mark Eindienung. 1299 durch Schenkung Friedrichs Bolfsauer eine Hube. 1353 butch

480

Rauf Ulriche von Lubgaft bem Bofenbacher ein Gut. 1300 burd Rauf von Sanfel dem Schneider am Leech einen Weingar-

- Mabrneborf, Bf., G. b. Bits. Rapfenftein, Pfr. Febring, 17 Ct. r. Behring, & Gtb. v. Rapfenftein, Of Gtb. v. Rattersburg, 7 Mt. v. Grat ; jur hichft. Sainfeld mit & Garben: und Beingebent, jur Sichft. Rapfenitein mit & Getreidzebend pflichtig.
- Majacterbot, (Bt., im Bit. Edenberg, Pfr. Strafigang, ift jum Gute Ferdinanceum in Grat mit ? Barbengebend pflichtig.
- Maitengraben, Bf., in ber St. Stephaner Cobmina.
- Main berg, Mt., Beingebirgegegent, jur Sichft. Bifchofes bienftb.
- Mainersberg, die von. Abam von Mainersberg wurde ben 1. Janner 1712 jum Rechtsfreund ber Stante gemablt.
- Mainbarte borf, 3t., nordweftl. von Oberwols, am Bols. bach, Guft Udmontische Sichft., ift mit 1244 fl. 16 fr. Dom., und 82 fl. 50 fr. 13 ol. Rust. Erträgniß in 3 Meintern mit 41 mamiern beanjagt.
- Mainhartedorf, Gt., G. b. Bifs. Rothenfels; Pfr. Obermoli, & Gtb. v. Obermoli, & Gtb. v. Rothenfels, 34 Str. v. Ungmartt, 6; Ctd. v. Judenburg; jur Sichft. Abmont und Frauenburg bienitb. ; jur Ctaatebict. Fobnedorf und Paradeis mit & Getreidzehend pflichtig.
  - Blachm. juf. mit Ochodelberg, Große und Rleingraden 755 3. 633 [ Rl., wor. ded 85 3. 573 [ Rl., Bn. 205 3. 1003 St., Teuche 1 3. 957 St., Sthw. 48 3. 878 St., 239t. 42 3. 1024 [ Kl., Blog. 349 3. 998 [ Kl. \$6. 26, Bbv. 24, emb. Bolt. 131, wor. 61 mbl. 3. 2bft. Pfb. 6, Ochf. 8, Stb. 02, Schf. 119.
- Maining, Gf., eine Begend, jur Sichft. Bandsberg mit 3 Ge treibzebend pflichtig.
- Mainsborf, Mt., G. b. Bite., ber Pfr. und Grundberrichaft Comanberg; jur Dichft. Comanberg mit &, und jur Pfaris gult Edwanberg mit & Getreidzehend pflichtig.

Blachin, juf. mit Coodelberg, Groß: und Rleingraden ver meffen. Si. 21, 28bp. 21, einh. Bolt. 85, wor. 45 mbl. 3. Whit. Och 52, Kh. 23.

- Mais, St., in ber Wimm, lanbesfürftliche bebeutende Baldung zwifden bem Desling, Lippitich und Eippelberg.
- Maisalpe, Bt., im Globogengraben, mit einigem Biebauf.
- Maisechalpe, 3f., im Geebachgraben bes Goladmingerthales, grifden dem Steinriesengraben und ber Balbbornalpe mit 15 Minderauftrieb.

Mais

- Maisgraben, It., im Baldengraben, gwifden bem Bockerucfen und Sattel, mit 120 Rinderauftrieb.
- Maifter, die Ritter von, murben mit Georg Martin, Lands fchafts- Setretar, ben 7. Nov. 1708 Mitglied ber fteperifchen Landmannschaft.
- Maifter Frang Zav., Jesuit, Poesie. Giebe von Binffern S. 125.
- Maifter Joseph Ludwig, Jesuit, geboren ju Grat ben' 2. August 1717, Kirchenrebner; fiebe von Winklern S. 125.
- Maifter Anton von, Jejuit, geboren'ju Grat ten 13. Map 1719. Geographie; ftarb 1775.
- Maifter Georg von, Jesuit, geboren zu Grat ben 18. Dec. 1716, starb 1795 zu Bien. Panegyriker, Poet, Biograph. Siehe von Binklern S. 126.
- Maifter Joseph von, geboren zu Grat ben 6. Nov. 1714, Jes suit, ftarb baselbst 1794. Ascete; siehe von Binklern S. 127.
- Maisthal, Bl., im Trabochgraben, mit 4 Pferdens, 25 Rinbers und 60 Schafeauftrieb.
- Maitring, Gt., eine Gegend, jur Sichft. Straf Garbengebend pflichtig.
- Maitfdern, It., G. b. Bits. Friedstein, Pfr. Purg, & Stb. v. Borfchach, & Stb. v. Friedstein, 10 Ml. v. Judenburg; jur Sicht. Gfatt, Strechau und Boltenftein bienftb.

Das Flachm. ift mit ber G. -? vermeffen.

- H. 12, Whp. 11, einh. Boll. 71, wor. 37 wbl. S. Rhft. Pft. 8, Kh. 51, Schf. 63.
- Maitzer Joseph Gales, Kapuziner, geboren zu Mured 1743, Kirchenrebner; siehe von Winklern G. 128.
- Matole, siehe Maxau, Markt.
- Matovitich, Mt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Fall bienftb.
- Malatichen, fiebe Malatichach.
- Malaveß, fiehe Kleindorf.

:

Malect, windisch Braneg, Mt., westl. 1 Stb. v. Luttenberg, 3 Ml. v. Nadtersburg, 7 Ml. v. Marburg, Schl. und Sichte. mit einem Bit. von 35 G., als: Ultstraß, Bubelborf, Desniact, Draborn, Eisenthat, Godemerzen, Grünauerberg, Grüserschact, Kurschanetz, Korfartschact, Krapping, Kummersberg, Martt Lutztenberg, Malect, Mauthborf, Metotniag, Muratzen, Presita, Prezetinzen, Pristova, Radislafzen, Ninbscheit, Schützenberg, Siderofzen, Steinberg, Unterschloß, Urschendorf, Bittanofzen, Vogrischofzen, Wagenborf, Webislafzen, Il. Band.

Butidtofgen, Beffendorf, Buberberg und 3wens

Das Glachm. vom Bif. beträgt juf. 14,120 3. 1468 [ R1. , wor. 2led. 4546 3. 1211 [ Rl., Bn. u. Grt. 2267 3 501 [ Rl., Sthw. 3292 3. 1262 St., Bgt. 1145 3. 1098 St., 2Bibg. 2868 3. 796 [ Rl. Sf. 1367, Bbp. 2707 einb. Bolt. 5757, wor. 3050 mbl. G. Boft. Pfb. 591, Odf. 118, St.

1606, Bienft. 610.

Die Unterthanen von biefer Sichft. liegen in Mltifrafi, Bibelborf, Desniad, Eich und Manthborf, Berlova, Gomilla, Grabanofchen, Grabendorf, Grunauerberg, Grufericad, hermanes, Buber im Bit. Fribau, Buber im Bit. Großfonntag , 3aftroveb, Brantofgen , Rofartichack, Rrapping, Rreugborf, Logar rofgen, Rriftangen , Rummersberg , Lachones , Lutrenberg , Dis led, Mauthborf, Mefotniag, Dietsborf, Deufas, Prefifa, Pregetingen , Plefdivet, Priftova , Minbideit, Oderowingen, Schlügelborf, Schugenberg, Schugenborf im Bit. Maled, Schugendorf im Bit. Dbergutenbag, Steinberg, Unterichlog, Bellitichan, Bittan, Bittanofgen, Bagenborf, Banofgen, Beinberg, Bolfeborf, Butichtofgen, Brebronig, Beffenborf und 3mentorf.

Diefe Sichft. bat Getreibgarbengebend von ber Marttgemein be Politerau, ber Dorfgemeinde Loportifc und Frantoften, Bir fchendorf, Libonia, Paulofgen und Dichalofgen , Banofgen, ber gerftreuten Gebirgsgemeinbe Bellitichan; im Luttenberger Bebuge Obrifd, Grabendorf, Godemingen, Undriangen, Bittan, Ras fereberg, Butomarja, 3flovely, Großweinberg und 3rchendorf. Gie ift mit 5473 fl. 12 ft. Dom., und 205 fl. 11 fr. 2 t.

Rust. Erträgniß in 26 Memtern mit 617 Baufern beanfagt.

Frühere Befiger maren bie Maled; 1730 Georg Janag Fren berr von Mauerburg, 1750 Maria Eleonora Grafinn von Es broipo, 1773 Frang Graf von Cobroipo, 1795 Dierono nus Graf von Cobroivo.

Das Ochlog ift in Fifchers Topogravbie abgebilbet.

Dalece, windifch Branegg, DR. , G. b. Bifs. und Grundbidfc.

Maled, Pfr. Luttenberg.

Blachm. juf. mit Bogriticofgen und einem Theil Bittanofe gen 893 3. 1540 [ Rl., wor. Med. 297 3. 261 [ Rl., Trifdf. 34 3. 1034 | RL, Bn. 144 3. 1050 | Rl., Ort. 1 3. 1226 Rb. 43.

Dalitamen, Ct., G. b. Bifs. und Brundbichft. Reichenburg. Pfr. Ropreinis, 1 Gto. v. Ropreinit, 1 Sto. v. Reichenburg, i Cto. v. Dann, 71 Ml. v. Cilli.

| Malintfeld, Ge, eine Gegend, jur hichft. Landsberg mit 3                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malipetich, Cf., Hichft. Oberburgische Balbung mit 282 Joch - Flächeninhalt.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Malitich, Cf., eine Gegend in der Pfr. Tuffer, jum Ex-Mino-ritengute in Cilli mit dem einbandigen Getreidezehend pflichtig.                                                                                                                                                                                                          |
| Malitich, Mt., nordwestl. v. Leibnis, G. d. Bits. Balbicach, Pfr. St. Nicolai, jur Sichft. Freybubel, horned und Balbsicach bienftbar.                                                                                                                                                                                               |
| Flachm. zus. 215 J. 110 D. Kl., wor. Aeck. 52 J. 1273 D. Kl., Won. 34 J. 389 D. Kl., Hebw. 3 J. 417 D. Kl., Wygt. 5 J. 242 D. Kl., Wildg. 119 J. 989 D. Kl. H. H. 26, Whyp. 25, einh. Bolk. 104, wor. 54 wbl. S. Whst. Pfb. 4, Ochs. 4, Kh. 33.                                                                                      |
| Maliverd, Ef., G. b. Bzks. und der Grundhschft. Rann, Pfr. Aidem; zur Hicht. Neukloster zehendpflichtig. Flächm. zus. 330 J. 272 St., wor. deck. 63 J. 1594 St., Wn. 16 J. 271 St., Grt. 1 J. 1076 St., Hthw. 206 J. 1563 St., Wgt. 41 J. 562 St. H. H. 21, Why. 21, einh. Bolk. 128, wor. 63 whl. S. Ahst. Pfd. 7, Ochs. 14, Kh. 7. |
| Sier fließt ber Gabernzabach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maliverch, siehe Kleindorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mallachora, Ct., G. b. Bits. Gonowis, Pfr. Ticabram, & Etb. v. Ticabram; jur Bichft. Frenftein, Oberpulsgau und Gonowis bienftbar, jur Hicht. Gonowis mit & Garben- und hierszehend, jum Pfarrhofe Gonowis mit & Garbenzehend pflichtig.                                                                                             |
| Das Flachm. ift mit ber G. Opplotnit vermeffen. H. 39, Whp. 38, einh. Bolk. 198, wor. 106 wbl. S. Ahk. 30, Pfb. 9, Ochs. 28, Ah. 30. In dieser Gegend fließt ber Opplotnitbach.                                                                                                                                                      |
| Mallavetz, Mt., G. b. Bits. und ber Pfarre Groffonntag, jur Afchft. Dornau, Friedau, Groffonntag und Trautenfels bienftbar.                                                                                                                                                                                                          |
| Flächm. zus. 186 J 263 St., wor. Acct. 72 J. 343 St., Trischer. 8 J. 208 St., Wn. 25 J. 1000 St., Gree 6 J. 328 St., Hebw. 10 J. 1170 St., Wgt. 43 J. 868                                                                                                                                                                            |

| 184                                                       | Mai                                                                       | the same of the same                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                           | 6f. 28, Whp. 24, einh.<br>d. 3, Ochf. 2, Kh. 27. |
| Bur Hichft Luf<br>Das Flach<br>Hi. 26, 2<br>Bhft. Dof. 12 | fer und Geprach bienftba<br>m. fommt mit der G. @<br>Bhp. 24, einh. Bolt. | t. Peter vermeffen vor.<br>111, mor. 55 mbl. G.  |
| den, jur Sicht                                            | Cf., G. b. Bifs. Beid<br>ft. Galloch bienftbar.                           | hfelftatten , Pfr. Reutin                        |

wbl. G. Bbft. Dchf. 32, Rb. 22. Malleiferalpe, 3t., im Ochotelgraben ber Obermols, mit 130 Minberauftrieb.

St., Bn. 87 3. 1101 St., Grt. 1 3. 321 St. Sthw. 150 3. 32 Sl., Wgt. 91 3. 71 St., Bibg. 195 3. 1178 Al. Sf. 55, 28hp. 38, einh. Bolt. 158, mor. 77

Malleifen, Bf., G. b. Bile. Sochenwang, Pfr. Krieglad, 24 Stb. v. Krieglad, 24 Ctb. v. Sochenwang, 64 v. Brud; jur Sichft. Sochenwang, Reuberg, Feiftrie, Lichtened und Daffenberg bienftbar, jur Staatsbichft. Reuberg mit Gadiebenb pflichtig.

Ridom. guf. 1567 3. 681 [] Ri., wor. Ned. 211 3. 771 St., Bn. 269 3. 1294 St., Grt. 1086 St., Sthm. 8 3. 463 [ Kl., 28lbg. 1077 3. 266 [] Kl. Si. 50, 28bp. 34, einh. Bolf. 205, wor. 101 mbl. G. 25ft. Pfb. 14, Dof. 42, Stb. 81, Ochf. 113.

Sier fliegt ber Feiftrigbach und bas Daffingbachel.

Malleifen, Oberes und Untere, Bf., im Durgtbale, smi ichen bem Beiftrig : und Daffinggraben.

Malleiftenalpe, Bt., im Teiftriggraben, mit 100 Rinderauftrieb.

Mallenberg, Mt., G. b. Biff. Obergutenbag, Pfr. Et. Leonbard , jur Sichft. Gutenbag bienftbar.

Blachm. Juf. 528 3. 1479 [ Stl., wor. Hed. 193 3. 724 St., 28n. 105 3. 837 St., Grt. 11 3. 6 St., Sibm. 84 3. 929 St., Wgt. 36 3. 1326 St., Blog. 97 3. 857 St. St. Sp. 50, Whp. 43, einh. Bolt. 178, wor. 93 whi. S. Whit. Pfd. 20, Ochf. 30, Stb. 45.

Bier fliegt ber Glodnigbach und Jorgenbach.

Dallenberg, Mf., eine Beingebirgsgegend, jur Sfoft. Chermured bienftbar.

Malleticbad, Mf., im Bit. Biticein, treibt eine Mauth mable in Gt. Georgen.

| Malletfonigg, MR., eine Steuergemeinde b. Bafs. Melling mit 165 3. 940 [ Rl. Flacheninhalt, wor. Ned. 32 3. 1558 [     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kl., Wn. 15 J. 133° Al., Grt. 1 J. 416 Al., 13thw<br>28 J. 297 Al., Wgt. 55 J. 1341 Al., Wlbg. 32 J.                   |
| 350 🔲 Kl.                                                                                                              |
| Maltichach, windisch Malatschky, Mf., G. b. Bife. und bei Pfr. Arnfels am Posnigbache, an der Straffe nach Leutschach, |
| gur Hochft. Eibiswald, Arnfels und Trautenburg dienstbar.<br>Flächm. zus. 304 J. 713 🔲 Al., wor. Ueck. 135 J. 1381     |
| - □ Kl., 恕n. 100 J. 834 □ Kl., Grt. 7 J. 1376 □ Kl., Teich<br>3 J. 1101 □ Kl., やthw. 49 J. 780 □ Kl., 恕gt. 1 J. 806    |
| □ Kl., 恕lbg. 5 3. 835 □ Kl. 与f. 26, 驱bp. 26, einh. Bolk<br>131, wor. 66 wbl. S. 乳hft. Pfd. 29, Dchf. 10, Kh. 37.       |
| Maltimenta garna und spadna UF. Gegenden in der Mer                                                                    |

Maltichenkein, find zur Hicht. Oberburg mit & Beinzehend pilichtig. Gier kommt-ber Preskagrabenbach vor.

- Manbell, die Frenherren von. Aus diesem Geschlechte taufte Elissabeth Freninn von Mandell 1810 die Hicht. Munchhofen. Sie war eine geborne Gräfinn Fiquelmont, Sternkreuz, Ordensdame und Witwe des im J. 1792 aus französischen Diensten herüber getretenen Obersten des Regiments Royal Allemande, und nachmahligen t. t. Generalmajors Chev. de Mandell; sie ftarb den 14. December 1818. Von ihren benden Sohnen war Ludwig, vormahls Rittmeister ben Merveldt Uhlanen, nun t. t. Rämmerer, und seit 1812 vermählt mit Unna von Storch Sturmsbrand, Erbinn der Hicht. Nasensuß in Krain. Karl, vormahls f. f. Ingenieur: Oberlieutenant, dann Landwehr Hauptmann, nun t. t. Rämmerer, Cavaliere di Grazia des Maltheserordens, vermählt seit 1808 mit Josepha Gräfinn von Saurau, verwitweten Gräfinn Khevenhüller. Bende Krenherren wurden den 4. Uprill 1811 Mitglieder der steperischen Landmannschaft.
- Mandelftein, die Edlen von, besiten die Sichft. Reichenburg, Mannsberg und den Merlhof bey Marburg.
  - Mandlberg, 3L, im Strickergraben in ber Groffbit, mit 33 Rinderauftrieb.
  - Mandleralpe, If., in ber Bretftein, mit 30 Rinberauftrieb.
  - Manblgraben, St., eine Gegend im Bit. Rainberg, hier flieft ber Semeringbach.
  - Manbling, 3f., westl von Solabming, Grangpaß gegen Salze burg, 32 Ml. v. Grat in bem gleichnahmigen Graben an ber falze burgischen Grange, in welchem bas Biebmoos, ber Schuhbubel und Rubberg mit 75 Ninberauftrieb vorkommen.

Sier ift ein Begaufschlagsamt.

Polhohe 47° 24' 30' nordl. Breite und 31° 14' 30" off.

Der gleichnahmige Bach treibt eine Sausmuble in Bubel.

- Manborferberg, 3f., fübl. von Scheifling, swifden bem Bwifel : und Borbachgraben, mit einigem Biehauftriebe.
- Maning, Ober : und Unter :, Gf., Gegenden in ber Pfarre Et. Georgen an ber Stiffing, jur Sichft. Straf mit einem Unteheil Garben :, und jur Sichft. St. Georgen an ber Stiffing mit & Garben :, Beinmoft :, hiers : und Kleinzehend pflichtig.
- Manis, Frang Lav., geboren ju Gnag ben 16. September 1753, † ben 28. September 1800 ju Grag. Urithmetil. Siehe von Mittern S. 128, 129.
- Manteich faveß, niche Marquisborf.
- Mannersberg, Cf., eine Beingebirgsgegent, jur Sichft. Binbifchlandsberg bienitbar.
- Mannsberg, Cf., nordl. v. Marau, Schlof und Gut mit einem landgerichte. Die Unterthanen besfelben liegen in ben G. Johannesberg, Koritno, Leichie, Medvetten, Mannsberg, Mirwergen, Planinsto, Podlofch, Saberfche und Setze.

Das Gut ift mit 490 fl. 43 fr. Dom. und 40 fl. 16 fr. Rust. Erträgnift in 4 Hemtern mit 50 Baufern beanfagt, und hat das Patronat über die Kirche ju Mannsberg und Marau.

Riubere Befiger biefer Sichft. maren die Manneberg, Plan-

fenftein, Grafff

dd, am Pfingittag nach bem Prechentag 1365 erhielt Riclas Metichacher biefes Schloft von Graf Meinharden von Gorg.

dd. Wien am Samftage vor Lichtmek 1367 entschied Herzog Albrecht von Desterreich zwischen Grafen Ulrich von Cilli als Gewaltträger Margarethens, Tochter des Grafen Johann von Pfannberg an einem, und Graf Mainharden von Görz am andern Theile, daß diese Beste der obgenannten Gräfinn mit Necht eingeantwortet werden soll. 1633 war Abam Graf von Schönbuchel, 1674 Kranz Georg Graf von Schönbuchel, 1730 Unna Julianna Freginn von Moscon, 1750 Kranz Karl, 1770 Unten, beide Fregberren von Moscon, mit 24. December 1807 Franz Ludwig Blagatinicheg, mit 1. Februar 1819 Eleonora Klor, mit 9. Februar 1820 Rranz Kav. von Mandelstein, und mit 19. September 1820 Ulops von Mandelstein im Besitze bies ser Hickory

Dus Goll. ift in Fischers Sopographie abgebilbet.

Manueberg, Cf., (B. b. Bifs. Stattenberg, 14 Stb. v. Stattenberg, 24 Stb. v. Pettau, 114 Ml. v. Gilli, mit eig. Pfr. im Dft. Wintig eidrig Patronat Gut Mannsberg, Vogtep Hicht. Stwbent; jur Dominitanergult in Pettau und jum Gute Mannsberg bienftbar.

Flachm. juf. mit ber G Lefdie bes nahmlichen Bifs. vermer'in. Gl. 21, Mbv. 21, einh. Belt. 85, wor. 59 mbl. 3.

Byt. Pie. 5, Ochs. 9, Kh. 24.

١

Die Pfarregult hat Unterthanen in Lichtened, Sautenborf und Glappe.

Bier ift eine Eriv. Od. von 51 Rinbern.

- Dannsberg, Die von, ein ausgestorbenes Rittergefdlecht ber Stml. Gie befagen im Et. die gleichnahmige Bichft. Ein Bermann mar 1168 Boblibater bes Stiftes Abmont. Ein Bartneib wurde 1322 in der Solacht von Ampfing von Friedrich von Leibnis, Erzbifchof von Gedau, jum Ritter gefchlagen.
- Dannsborf, bie von, forieben fich von Dbereich im 3f. Sans von Mannsborf hatte Barbara Meirnerinn gu Rothenthurn gur Gemablinn. Gine Bandulla von Manneborf mar bie Gemablinn Cafpars von Berberftein, Bitme Bernhard Rhevenbuller, ftarb 1576; bie Familie Rhevenbuller foll ihre Guter und Bappen geerbt haben.

Mantrad, Mt., G. b. Bifs. und ber Pfr. Arnfels an ber Gulm;

jur Sichft. Arnfels, Ottersbach und Belsbergel bienftb.

Flachm. juf. 421 3. 336 | Kl., wor. Zed. 113 3. 1318 | Rl., Bn. 142 3. 205 | Kl., Grt. 1209 | Kl., Seuche 1 3. 1157 [ Ml., Sthw. 58 3. 996 [ Rl., Bibg. 104 3. 250 ] Rl. Hf. 56, 286p. 57, einh. Bolt. 261, wor. 124 wbl. S. Abst. Psd. 31, Ochs. 10, Kh. 83.

Mantica, Gf., G. b. Bifs. Edenberg, Pfr. Strafgang, jur Sidft. Ober . Thal, St. Martin und Lidlhof dienftb.; jum Gute Ferdinanbaum in Gras mit 2, und jum Pfarrhofe Strafgang mit & Garbengebend pflichtig.

Blachm. juf. 286 3. 93 🗆 Rl., wor. 2led. 104 3. 1354 🗆 Al., Wn. 176 3 129 🗍 Al., West. 3 3. 696 🗌 Al., Widg. 1 3. 1114 | Rl. Bf. 26, 93bp. 26, einh. Bolt. 155, mor.

Bhk. Pfd. 5, Ochs. 38, Kh. 47. 83 mbl, G.

Bier flieft ber Dobelbach.

Maraple, Ct., G. b. Bits. Stattenberg, Pfr. Mannsberg, gur

Sichft. Dominitaner in Pettau bienftb.

Das Sidom. ift mit ber G. Outefd vermeffen. Bhp. 18, einh. Bolk. 77, wor. 43 wbl. S. Bhft. Dof. 6, **R**b. 15. \

Marburg, lanbesfürftliche Rreisftabt 9 Ml. v. Grat, mit einem Magistrate ber über bie Stadt ben Bit. und ein frepes Cands gericht hat. Die Stadtpfarr genannt St. Johann Bapt. Reht unter bem Patronate bes Bisthums Gurt, bat ein Rreisbefanat über bie windifche Pfarre Maria in dem Minoritenflofter bafelbft, Pfarr St. Peter ben Marburg, St. Barbara in Burmberg, St. Margarethen in ber Posnit, St. Margarethen in Bellnit, St. Martin in Geme, und die Localien Ober : St. Runigund und beil. Rreug bep Marburg.

488

Die Unterthanen bes Magiftrats befinden fich in ber Stadt und ten 2 Borftaten: Grager- und Karnthner Borftabt, Gr. Maghalena und Gems.

Die Grabtpfarr hat Unterthanen in Feistris, Gems, Jakobsthal ober, Jahringthal, Karnthnervorstadt, Gegend Pickern, Pobersch, Rosiwein und Trankoves. Sie besitt & Weinzehend in ber (Bemsenden Eröbengraben, Meditsch, Trosternitz und Prosfeg, Posruck und Wadl, bann Geiberg, Steillenberg, Borbersberf, Zeitichigenberg und Blindenbach. In ber Pfarr St. Peter und St. Barbara von ben Gemeinden Schlosberg, Lassuch, Ober und Unterpernigen, Klavpenberg, Rosenberg, Baumgarten, Justschenberg und Sauerberg, Rupersbach, Statenberg, Ebenkert und Zelestein, wie auch St. Barbara, Unterteibling, Ober und Unterpernigen, wie auch St. Barbara, Unterteibling,

Hier ist ber Gig bes Kreisamtes, ein Gymnasium, eine Minl. Ed. von 466 Schülern, eine t. f. Poststation, ein Sabat. und Zollgefällen Inspectorat, mit einer Wegmauthitation von 5 Memtern, nahmlich am Draus, Grabers und Karnthnerstbore, ein sandschaftliches Kreisthpsscat, ein Verpflegsmagazin, ein Etrafencommissariat und Wegmeisteramt; — ein Theater, eine Praubrucke, ein Militärspital und ein Krankenbaus.

Die Spitalagult gebort gur Burg Marburg, und ift mit 304 fl. 40 fr. Dom. und 17 fl. 57 fr. 1 bl. Rust. Erträgniß beansagt. Ferner find hier 2 dl. Institute, wovon bas erfte in ber beutschen Parre 25, bas zwegte in ber windischen Pfarre 17 Pfrundner eihalt.

Marburg ift die Geburtsstadt nachstebender Schriftsteller und Rünftler, als: Castellitz Joseph, Gründel Johann Benedict, Alein mond Edler von Karl Andra, Loschnigg Matthias, Low Leovold Lav., Neur auer Edler v. Franz Lav., Nenfl Joseph, Nottensteiner Martin, Ropto Caspar, Epitzia Emerich, Stacher Peter, Tangitsch Andreas, Tichego N., Turteltaub Ulois; siehe das Weitere ben ihren Nahmen.

Die Etatt ift in Fischers Topographie abgebildet, und esliesferre auch im 3. 1802 F. B. Stöckel einen Prospect berfelben. Gie bentet nur 7 J. 1006 [ Kl. Flächeninhalt, zahlt 233 H., 470 Whr., 2108 einh. Bolk., wor. 1215 wbl. G. Bevolsterung. Der Bhit. ift 181 Pfb., 8 Ochs., 70 Kh.

Das Craotfelo uit gur Sichft. Landsberg mit & Getreid: und

Berichnid gebene pflichtig.

Um Samitage vor Maria Lichtmefi, 4. und 5. July und 21. Och, werden bier Jahrmartte, und jedesmahl Lags vorher Biebemartte gehalten.

Etabtofarrer: 1175 fommt ber Prior von St. Jehan in Shale als Archibiafonus im Sangau, Pleban von Mahr-

burg vor. 1312 Conrad, 1613 Georg, 1337 Riffas von Eggensburg Pileatori, 1361 Johann Ebernant, 1810 Mathias Lofdnigg.

Die Stadtpfarr Marburg befit an Bebenden: & Garbenund Berfchnickzebend ju Lehndorf, & ju Leitersborf, Eragutfc,

Pernigen, Laffac, Rupertsbach und Ameisgaffee.

Das hiesige Krantenhaus wurde im Jahre 1339 von Masthen gewester Stadt dreiber gestiftet. Spatere Boblthater desselben waren 1349 Martin von Baumgarten, 1358 Orto Silber, 1361 Johann Ebernant, Pfarrer allhier, 1392 Niklas Peljack, 1402 Hans Elspach, Georg Stur, 1458 Unna Drepsabin, 1507 Unna Corporin, 1539 Hans Probst, und 1037 Mathias Haas.

Stadtrichter: 1300 Rudolph, 1361 Niklas Belf,

1378 Matthaus Ronig.

In Marburg find auch die Berwaltungeamter ber Sichft. Burg Marburg, Melling, ber Staatshichft. Biktringhof, der Braydeneckischen Gulten, der Gult Rofbach, Roswein und Plaberhof, dann der Stadtpfarrhofs und Minoriten Conventsgult. 1278 siedelten sich hier die Juden an. Das hiesige Minoritenkloster wurde im Jahre 1284 errichtet. 1481 wurde die Stadt von König Mathias zwar belagert, aber wieder entsetz; 1529 von den Turken dreymahl bestürmt, und endlich von Sigmund von Beichselburg gerettet.

dd. Neuftabt am St. Dichaelistag 1426 vertauften Ruprecht von Marburg und Erhard Schluftlein von Bellsborf ihr

Baus ju Marburg auf bem Plate an Bergog Friedrich.

dd. Marburg am Frentag nach Pauli Bekehrung 1442 abergab Peter Pernchlam (Barenklau) bas St. Ratharina Altar zu Marburg die Lebenschaft unser lieben Frauen Kapelle in ber Pfarrkirche allba an Konig Friedrich.

1475 am 2. Montag nach Oftern war in Marburg Canbtag gehalten, auf welchem ftanbifche Canbesobrifte, Generale, Einnehmer und eine bestandige Kriegscaffe eingeführt wurden.

dd. am St. Johannestag im Schnitt 1483 wurde bem Benedicten Setl ber Beinaufschlag ju Marburg in- und außerhalb ber Stadt, allenhalben zwischen der Mur und Drau, von Kaifer Friedrich auf Raitung überlaffen, auch war ihm erlaubt, hiervon diejenigen 2510 Pfund und 4 g. dl. melde ihm Kaifer Frie-

brich fouldig geworben , abzugieben.

dd. am Montag vor Michaeli 1484 erhielten Richter und Rath zu Marburg von Kaiser Friedrich ben Weinaufschlag basselbft, so wie auch jenen von Feistrit, aus der Kalles, Weitensstein, Lembach, und andern Gegenden aus der Hicht. Cilli, auch über den Radl von Gibismald, von Schwanberg und Schmierensberg, und in den Bubeln um 1400 Pfund bl. auf ein Jahr in Bestant.

1758 fingen bie Jesuiten an bier eine Refiben; anzusegen, welche fie burch Albert Grafen von Purgstall, ber mit 50,000 fl. in ihren Orben trat, und burch die Schenkung einer Johanna Berrinn von Stubenberg gebornen Grafinn von Khuenberg aus- führten. Den 11. Marg 1767 wurde der Grundstein zur neuen Rirche gelegt.

Das Kapuginerklofter murbe ben 1. Man 1613 von Johann Batob Rhiefel Grafen von Gottichee gegrundet, welches aber von ben Monchen mit 1. Uprill 1784 an bie Minoriten übergeben werben mußte, ba dieselben ihr Rlofter an die von Jubenburg

überfiedelte Defonomie Commiffion abtreten mußten.

Das einstmahlige Minoritenklofter bestand sichen im Jahre 1284 (58 Jahre nach bem Tobe bes beil Frangisci). Das bortige Frauen Altarblatt erhielt basselbe von Johanna Herrinn von Stubenberg gebornen Grafinn von Khunburg ben 24. 3on.

1747. Das Kloster sammt ber Kirche wurde in ein Militarfpital umwandelt.

Das hiefige Rlofter ber Coleftinerinnen wurde mit Bemilligung ber Kaiferinn Maria Therefia dd. 10. Mara 1759 im Jahre 1760 vollendet. Die Stifterinn besselben Maria Karolina von Mangabor war die Schwester des berühmten Dou Pius Dangador, welcher als Bischof zu Beiffenburg in Siebenburgen

ben 11. Muguft 1773 ftarb.

Nach kurzem Dasenn murbe auch bieses Klofter aufgehoben, und bas Gebaube aufangs für eine k. k. Montur Delonomies Commission, bann für eine Kaserne bestimmt, mit 25. Jung 1814 aber um 7260 fl. für basselbe erkauft. Die Colestiner Pfaretirche aber mit 23. Nov. 1814 an Ignaz Kreinz um 3840 fl. verkauft.

In Altertoumern entbectte man nach Cagins folgenbe 3w

C. LVCIVS. CANCIVS. SECVNDVS.
V. F. SIB, ET CANCIAE. IVNIAE,
BONIAE. VXORI, ET, CANCIAE.
IVNIAE. BONIAE. VXORI, ET,
CANCIAE. L. F. BONIATAE.

In einem Rirchtburme bafelbit.

NVTRICI. AVG. SACR. PRO. SALVTE. MARVLII. VAL. F. RIAE. MARELLAE. VIII. SATERV. 3m Dorfe Abtotich (vermuthlich Rotich).

SENNVS. SACRI. F. H. ET. CONA. MOTVSO. F. CONIVGI. FIL. ET. FILIAE. V. F.

Nach Rarl Meyer ift auch folgende Inschrift ben Marburg gefunden worben.

C. TREBOHIVS. II. VIR. ET. PRAEF.
I. D. CIVITATIS AGVNTI.

Marburger, die Ritter von.

dd. Sonntag vor Oftern 1365 verfaufte Otto von Marburg an feinen Better Gottfried von Marburg 3 Suben ju Ronich fammt einer Muble.

Marburg, die Grafen von, lebten im 12. und 13. Jahrhunberte, von ihnen erscheint Conrad 1120, Otto 1141, ein anberer Conrad 1171, Richard Bater und Gohn 1188 — 1202, Ulrich 1170. Bernhard verkaufte an Ottokar Markgrafen von Steper die Grafschaft Marburg und andere Guter.

Marburg. Burg, Mt., Col. und Sichft. mit einem Landgerichte und Begirte von 3 Gemeinten, nahmlich: Gratzerund Karnthner-Borftabt in Marburg, und G. Melling.

Das Flächm. des Biks. beträgt zuf. 2999 J. 1059 [ Kl., wor. Ueck. 648 J. 606 [ Kl., Wn. und Grt. 593 J. 637 [ Kl., Hill., Hill.,

Die Hichft. ist mit 3629 fl. Dom. und 408 fl. 19 fr. & bl. Rust. Ertragnig in 20 Uemtern mit 295 Baufern beaufagt.

Die Unterthanen kommen in nachstehenden G. vor, als: Altenberg, Bachern im Bit. Saus am Bacher, Buchern im Bit. Schleinis, Equben, Gems, Gasterey-mitter, Gatschnigberg, Georgenthal, Gorigen, Grabischla, Grager-Borstadt Marburg, Jahringberg, Kärnthner-Borstadt, Kotsch-unter, Kronich, St. Runigund, St. Magdalena, Stade Marburg, Mahrenberg, Mittelberg, Nußborf, Ob.d. Offeg, St. Peter, Pickernborf, Podowa, Rantscher, Rangenberg, Roßbach-ober, Rothwein, Gamar-to, Scheriafzen-ober, Scheriafzen unter, Slemen, Etrichovek, Topau, Tragutsch, Trosternis, Bachsenberg, Billommberg, Mitchein, Bolfstorf, Bolisthal, Zellnis und Zirtovis, und werden in folgende Zemter eingetheilt, als: Offec, Ober- und



Pidern, Lausgaffen, Rogbach, Karnthnerthor, Bilbhaus, Waidl und Lebern.

Diete Bichet, vereint mit Obermarburg befitt Graf Beinrich von Brandis, welche er von feinem Bater erbte. Fruber war noch bie Sichft. Birbenau und Grunterg und bas Gut Rudberg vereint, Diefelben fielen aber burch Theilung an Graf Ciemens von Brandis, Bruber bes obigen Beinrich. Burg geichnet fich burch eine fehr liberale Bauart und burch eine Cammlung von toftbaren Gemablben febr aus.

Das Echl. ift in Gifchere Lopograbie von 2 Geiten abge-

bilber.

Much bat biefe Sichft, ben gangen Beingebend von Ober., Mitter und Unter Roichact, Preis, Frendeck, Schlofberg und Zweining , und & im Urbanergebirge 28. von Marburg. Man ber im Sabre 1570 vorgenommenen Berechnung zeigte fich ein Werth von 45,505 fl. 10 fr. 24 dl. a 6 %.

dd. Gr. Gilgentag 1467 erhielt Oswald Graft gegen jabr: liche 800 Pfund bl. cas Uint ju Marburg fammt beffen Rugen, Menten, Binfen, Gulten und Bugeborung von Raifer Friedrich

auf 5 Jahre ju Beftant.

dd. am Camptag vor bem Gonntage Oculi in der Raften 1471 erhielt Sigmund Sollenburg von Raifer Friedrich bas Um: Marburg ju treuer Sand und auf jahrliche Raitung jur Berwejung.

dd. Ling am Montag nach bem Gonntage Judica in ter Kaften 1491 murte Bolfgang Beig von Raifer Friedrich jum

Bermefer bes Umgelbes ju Marburg beftellt.

dd. Mittwoch nach St. Lufastag 1491 erhielt Benedict Getl von Raifer Friedrich bas Umt ju Marburg und Gr. Das jeftat Weingarten bafelbit auf 3 Jahre um jabeliche goo Pfunt bl. in Beftand.

dd. Erchtag vor St. Peterstag 1493 erhielt Riflas Pof: nich von Raifer Friedrich bas Umt Marburg mit feinem Mugen. Renten und Bugeborungen pr. jahrliche 800 Pfund bl. in Beftand.

dd. am Samftag vor St. Beitstag 1494 erhielt Diftas Cofinicht bas Umt ju Marburg, mit feinem Rugen, Renten und Bugeborung von Raifer Maximilian auf Raitung und Berate jung ju treuer Sand.

dd. am Mattwoch nach bem Sonntag Exaudi 1497 erhielt Georg Glonach bie pflegweife Berwefung ber Burg ju Mar:

burg.

dd. am Pfingstag nach Martini 1497 erhielt heinrich von Scheppach von Konig Maximilian bas Umt zu Marburg gegen jabrliche 650 fl. rhein. in Bestand.

dd. Ulm am Frentag nach Kreuzerfindung 1509 erhielt Gres gor Glonach bas Umt und Gericht ju Marburg fammt ber Burg

bafelbit auf Raitung.

dd. Brepfach ben 13. Nov. 1510 erhielt hans Sall bas Umt Marburg vom Landesfürften auf jährliche getreue Raitung, welche Urfunde unter dem aufgedruckten Inflegel Sigmundens von Dietrichftein Erbschenken in Karnthen, f. f. Rath und Gilberkammerer ausgefertigt wurde.

dd. Rottenmann den 12. July 1514 erhielt Abam Schmet- forig die Burg und das Amt in der Stadt Marburg von Rais

fer Maximilian in Beftanb.

Diese hichft. ist dd. Grat den 15. Sept. 1575 an hans Rhießl jum Kaltenbrunn mit der Bedingung von dem Landesfürster weiters auf 4 Jahre inne ju haben verliehen worden, daß Khießl jährlich 2400 fl. in Geld und 100 Startin Bein abzuliefern habe; da er jedoch 25,000 fl. Pfandgeld darauf liegen habe, id durfe er sich 1750 fl. selbst bezahlen, was aber die Steuer, Rüst geld, dann den Unschlag auf Unterhaltung der Schüken anntart des drepfigsten Mannes betreffe, bessen Bezahlung soll er zwar enthoben, dafür aber verbunden senn, die Steuer nach dem Steuerurbar auf die Unterthanen anzuschlagen und mit Ernst einzubringen, auch soll er den Ertrag des zehnten Pfenings von den verkauften Gütern jährlich beschreiben, dieselbe nebst den Steuern ins Bicedomaint abführen, und ordentlich verrechnen. Nuch soll er zu den 100 Startin Bein nicht verbunden sepn die Fässer zu stellen, noch sie zu verführen.

1730 war Georg Rudolph Graf von Thurn im Befige bies fer Sichft., von welchem fie an Maria Unna Freginn von Fleisch, mann, dann an Albrecht Grafen v. Heister, mit 18. July 1735 an Rudolph August Fregherr von Kramm, 1749 aber an beffen Tochter Friberike, vermählte Grafinn Gaistruck kam. 1750 erscheint Heinrich Abam Graf von Brandis, und seither diese Familie in Besige

diefer Sichft.

Ein mehreres fiebe ben ber Stadt Marburg.

Marburg. Dber, Mf., Sichft., bas gleichnahmige Schloft ftand nördlich von Marburg auf einem kegelformigen Berge, von welchem nun auch die letten Spuren verschwunden sind. In der Stelle dieses Schlofies ließ Graf Heinrich von Brandis eine Pyzramide mit einer Inschrift errichten, in welche im Jahre 1820 der Blit schlug, und fle zerftorte. Die Inschrift wird jedoch noch in der Burg Marburg ausbewahrt, mit welcher auch obige Hickt. vereint ift. Die Unterthanen derselben sind in folgende Lemter eingetheilt, als: Tragutsch, Leiteraberg, Nosbach, Pos-

rud, Platich, St. Ilgen, Bilbhaus, Flieffen, Bacher, Greuth, Birtovis, Pocowa und Rambica.

Diese bichft. ift mit 1130 fl. 17 fr. Dom. und 123 fl.

24 fr. 5 bl. Rust. beanfagt.

Unter ben Bejigern ericheinen bie Scharfenberg, Winten, Rogenborf, Graben, Stabl, Kainach, Reuhaus, Radnig, herberftein, Khiefel, Rosenberg, Breuner, Galler, Brantis.

dd. Bien am St. Jakobstag 1379 entichieb Berjog Mibrecht baft Bilhelm von Scharfenberg bie Befte Marburg eigen bebolten, bingegen bie Befte Scharfenberg ben Grafen Berman von Gilli einantworten foll.

dd. Grag am Mittwoch nach St Ulrichstag 1382 beleffnte herrog beopole von Defterreich Bilbelm von Schaffenberg nut ber Beite Marburg.

dd. Er. Barbaratag 1386 verfeste Bilbelm von Schare

fenberg bie Befte an Sugo von Tybein.

Das vormablige Echloß ift in Fifchers Topographie abge-

Marburger: Kreis, der, ift nach der Große feines tragbaren Stacheninhaltes ber mierte, nach der Große feiner Population aber der zwente un Lande, ein Kreis, der durch feine ausgezeichenete Weinerzeugung, durch Einerbeigbau, Glasfabritation und

Etemtoblenfloge alle Hufmertfamteit verdient.

Die Form biefes Kreises ift ein langlichtes von NB. nach ED. getehntes Biereck, welches in N. durch den Graßerkreis, in 28. turch Karnthen, in S. durch den Cillierkreis, und in D. durch lingarn und Croatien begränzt wird. Die vorzüglichen wasserscheicheitenden Juge liegen in jenen Gebirgsauslaufern welche von dem Karnthnertschen Granzgebirge abstantmen, und zwischen der Mur und Drau hinziehen. Seine höchte Bergspise ift die Ctoralpe, und seine geringste Elevation uber der Meeresslache am Unsfluße der Drau nach Croatien. Die Richtung begnah aller Wasser ist von NB. nach SD., unter welchen die Drau, die Sulm, Laginit und Posnit vorzüglich merkwürdig find.

Mus ben Straffengugen ift bie Sauptcommerzialftraffe von Drieft nach Bien, bann jene von Croatien nach Rarnthen, melche in Marburg bie erftere burchschneibet, vorzuglich zu bemei-

ten.

Weinbau ift bas Element bes Erwerbszweiges biefes Rreifes. Die Rabinen: Luttenberger., Rabtersburger, Bacherm Wein find bie Bauptbezeichnungen fur Die vorzuglichften Qualitaten bevielben.

Die Bewohner biefes Kreifes find Glaven, und nur jener Theil welche an der nordoftl. Abbachung bes mafferscheidenden 3w ges von der Schwanbergeralpe bis in die Rabe von Spielfeld bep Eprenhaujen wohnen, find Deutsche. Man nennt auch je-

ne Gegend von Arnfels aufwarts gegen Bilbbach ben beutschen Boben bes Darburgerfreifes. \*)

Der Flace en in halt bieses Kreises beträgt überhaupt 500,744 3. 611 | Kl., nach ber Josephinischen Steuerregulizung 122,043 3. 175 | Kl. Neder, 00,214 | Kl. Wiefen, 3361 3. 1123 | Kl. Garten, 24,354 3. 312 | Kl. Weingarten, 70,108 3. 457 | Kl. Walbung und Suthweiben. Justammen 280,081 3. 775 | Kl. Flaceninhalt.

Der einjahrige Gelbertrag ift angenommen mit

1,753,795 fl. 22f fr. Conventions . Dunge.

Diefer Kreis enthält:

Begirte 52.

Steuergemeinden: 791.

Confcriptionsgemeinden: 3 Stabte, 6 Borftabte,

16 Markte, 832 Dorfer. Bufammen 857.

Grundeigenthumer: 53,678; Wohnpartenen 31,214, worunter im Jahre 1820: Geistliche 221, Abeliche 122, Beamste und Honoratioren 350, Burger 1,358, Bauern 10,994, Haubler 105, Beiber 90,668. Busammen 172,867 einheimissche Bevölkerung.

Bau fer: 39,000, worunter 38,549 ohne, 451 Saufer mit Stockwerk fich befinden, welche 50,064 Bohnzimmer und 11,484 Rammern in sich schließen. Unter den Bestaungen befinden sich 4351 Dominical, 1344 frepe, 258,395 Rustical, 85,035 unterthanige Dominical- Grunde.

Biebstand: 527 Sengste, 6182 Stutten, 4640 Ballachen, 1020 Follen, zusammen 12,369 Pferbe; Ochsen 14,648, Rube 33,759, Schafe 16,311.

Fluffe und Bache, welche Dablen und Gagewerte treiben 196, 480 Mauthmublen, 380 Sausmublen, Stampfe 195,

Sagewerte 155.

Bezirle: Ankenstein, Arnfels, Burgethal, Dornau, Ebensfeld, Ehrenhausen, Eibiswald, Fall, Feilhofen, Frauensthal, Friedau, Großsonntag, Sarrached, Saus am Bacher, Sollened, Jahringhof, Rienhofen, Aleinstätten, Aranichsfeld, Deutschlandsberg, Langenthal, Mahrenberg, Maled, Marburg, Burg Marburg, Melling, Meretingen, Obergutenhag, Obermursed, Oberpettau, Stadt Pettau, Minoriten in Pettau, Oberrobitsch, Posnighofen, Rothwein, Sauritsch, Schachenthurn, Burg-Schleinig, Schwanberg, Sectau, Spielfeld, Stermoll, Trautenburg, Thurnisch, Biktringhof, Balbschach, Belsbergel, Bilbbach, Bilbbaus, Witschen und Burmberg.

Landgerichte: Antenftein, Urnfels, Burg. Marburg, Cirtovib, Deutschlandsberg, Cbensfeld, Cibiswald, Rall, St.

<sup>\*)</sup> Man febe die Anmertung benne Bruderfreift.

Florian, Frenhof, Pettau, Friedau, Grunberg, Gutenbag, Saus am Bacher, Golleneck, Mahrenberg, Marbura, Reuftift, Obermureck, Oberluttenberg, Oberpettau, Oberradtersburg, Pettau, Stadt Pettau, Erdominikaner, Pettau Minoriten, Sauritich, Schmierenberg, Schmanberg, Secau, Thurnich, Burmberg,

De kanate: Et. Florian, Deutschlandsberg, Eibiswald, Leutschach, Leibnin, Marburg, Mahrenberg, Et. Leonhard in Windischbubeln, Jahring, Kotsch, Schleinig, Petrau, Cauritch,

Großjonntag, beil. Rreug ben Luttenberg.

Stadte: Marburg, Pettau und Friedau.

Markt e: Urnfels, Ehrenhausen, Eibiswald, St. Florian, Hochenmauthen, Doutichlandsberg, Leibnik, St. Leonhard, Leutschach, St. Lorenzen in ber Bufte, Luttenberg, Mahrenberg, Reuftift, Politerau, Schwanberg und Wernfee.

Bilbungsanftalt und Odulen: 1 Onmnafium, 2

Mormalichulen, 102 Trivialiculen, 20 Gemeindeichulen.

Rluffe und Bache, welche Mublen und Sagewerte trei: ben : Undrengenbachel, Ariafgerbach, Bachbolgbach, Brunnbach, Brunnbachel, Brunnauellgrabenbach, Brunnmaffer im Bit. Thur: nifc, Buchbad, Bu dentorfbad, Dobrengbach, Dragotingenbach, Drau, Sabrenbachel, Feifternisbach, Feiftrisbach, im Bit. Fall, Feiftrigbach, im Bit. Rothwein, Feiftritg, Franbeimbach, Fresenbach, Gamlinbach, Gasterenbach, Gebirgsbach, beil. Gentbach, Gemebach, Et. Georgenbach, Gleinigbach, Gleinge bach, Glodnisbach, Godeningenbach, Gofiligbach, Grabano denbach, Grabenbach im Bit. Obergutenhag, Grabenbachel im Bit. Obermured, Grabenbachel im Bit. Ochwanberg, Grabichingen: bach, Grabenbachel, Grajenabach, Grofinitbach, Saterniggbach, Bollbergbach, Jahrinabach, Jatobsbach, Jutobsthalbach, Jauneg. grabenbad, Borgenbach, Burichingerbach, Svantofgenbad, Ravelerbach, Merichbach, Klappendorferbach, Kleinerbach, Rleingraben. bach, Rofteinsverbach, Rot derbach, Kranachbach, Kruininbach, Krummbachel, Ruticharovetbach, Lachomegerbach, Lampredits bad, Landebergerbach, Lafchbach, La finitg, Lateinbach, Letergangrabenbach , Liboiniabach , Lileggbach , Lobnitbach , Loverte ichigbach, Lorengenbachel, Loidnigbach, Lupenbach, Malletichbat, Michalorgenbach, Monnithach, Muhlbach, Mur, Ravetidniggrabenbach, Maveridiniggrabenbach, Oftermitbach, Osmalograbenbach, Otternigbach, Duntbach, Paulofgenbach, Deflaticbat, Donity, Piridetinegbach, Podgorgenbach, Polliticoboribach. Prefitabach, Prefilorefbach, Pulsgaubach, Purbach, Puridenia bach, Raceinbath, Rabelbachel im Bit. Eibiswald, Rabibatel im Bit. Jall, Radowitichbach, Ratichbach, Raufchenbach, Retabach, Retrenbachel, Rogatnigbach, Rogofnigbach, Rofimeinbach, Rotidirenbad, Rottabachel, Rubengrabenbach, Ruprechterbach, Rugmanegbach, Gaalbachel, Gabobinabach, Sagaubach, Zaubergbachel, Chalofienbach, Schifargenbach, Schleininbach, C dmie

Comierenbergerbachel, Schonwartherbach, Soweigbachel, Seb. nigbach, Geitenborfbach, Geitenrablbach, Gernjabach, Cfubnige grubenbach, Claffinabach, Clatnegbach, Omolingenbachel , Co. jomzerbach, Die Staing, Ctanetingenbach, Ctarritichbachel. Cteinbach ben Arnfels, Steinbach ben Chrenbaufen, Steinlugerbach, Stimbach, Strichovetbach, Etrugabach, Gulmertbach, Sturmwalbbach, Cuchigrabenbach, Gulm, Gulm- weiße, Sulm. ichwarte, Sumbach, Gulgbach, Gumpfichwell, Guffenwaffer, Saublingbach, Ternovabach, Teuchwaffer im Bif. Bittringhof, Tobarbachel, Triebenbach, Triebenbach im Bif. Gutenbag, Tiches meringenbachel, Efdenimigenbach, Efdermlabach, Efdernlobach, Turiabachel, Bitanhach, Brenchina, Batichtobachel, Beigerbach, Beilerbad, Bernjabach, Biebenbachel, Bieferianbach, Bild. bach , Bilbbacherbach , Billitichbach , Bintersbach groß , Bits fceinbach, Blagutichbach, Bolfsbach, Bolfabach, Bolfa Geis tenbad, Bollingerbad, Bratislovetbad, Brebronigbad, Bugit. bachel, Burmathbachel, Burgbach: unter, Bellnigbach, Biered's bach, Birtnigbach, Birtnigthalbach und Bogenbergerbach. It pen: Die Schwanberger-, Steffelpeter-, Bilbenfteiner-,

Potici-, Band-, Boden- und Moferalpen.

Marchenborf, windisch Marchetzkavels, Cf., G. b. Bifs. Studenig, Pfr. Poltschad, jur Sicht. Plankenitein Grager Untheil bienftb.; jur Staatshichft. Studenig mit bem gangen Bestreibzehend pflichtig

Das Flachm. ift mit ber G. Sollborf vermeffen. Sf. 16, Bhp. 13, einh. Bolt. 58, wor. 27 wbl. S. Bhft. Pfc. 7,

**K**b. 11.

:

1

ł

ł

ı

٠

Marchersborf, ein, tommt im R. St. in ber Pfr. St. Rusprecht an der Raab vor.

Marcheredorf, Mt., G. b. Bits. Obermured, Pfr. Absthal, jur Sichfe. Regau tienftb.

Das Flachm. jus. ift mit ber G. Schirnborf vermeffen. Sf., Why. , einh. Bplt. , wor. wbl. G. Ahft. Pft.

Marchetgfaveß, fiebe Darchen borf.

Marein, Bt., G. b. Bits. Wieden, eigener Pfarrfirde, genannt St. Marein im Murgthale, im Der. St Lorenzen im Murgthale, mit einer Pfarrgult, Patron und Bogtenobrigfeit Hick Aflenz, 1% Stb. v. Beeben, & Ml. v. Murzhofen, 1% Ml. v. Brud; jur Hicht. Aflenz, Bieden, Corenzen, Spiegelfeld und Pfarrgult Marein bienftb.

Flachim, zus mit Schallborf und Pfaffenborf 341 J. 648 A., wor. Neck. 229 J. 1262 Al., Wn. 88 J. 430 A., Grt. 1022 Al., Hibw. 22 J. 1102 A., Al., 46, Auspp. 41, 11. Band.

498

einh. Brif. 206, wor. 103 wbl. G. Bhft. Pfb. 18, Ochf. 19, Sh. 86, Chf. 22. Sier ift eine Triv. Co. von 22 Kindern, und ein A. Inft.

mit 10 Pfrundnern.

Marein, Ct., windisch Schmarje, Ct., G. b. Bits. Oberlichtenwald, mit einer Filialfirche, & Stb. v. Lichtenwald, 71 Ml. v. Cilli; jur Kirche St. Marein, Sichft. Oberlichtenwald und Geprach tienith., jur Exminoritengult in Cilli mit & Getreid- und Weinzehend pflichtig.

|     | 71.4        | f. mit ber         | @ MGha    | ue had me | 6.m1:4 | 02.64    |
|-----|-------------|--------------------|-----------|-----------|--------|----------|
|     |             |                    |           |           |        |          |
| ine | ffen 412 3. | 61 [] <b>K</b> l., | wor. dect | . 118 3.  | 270    | Kl., Wn. |
|     | 3. 841      |                    |           |           |        |          |
|     | RI. , Bigt. |                    |           |           |        |          |
|     | it. 136, wo |                    |           |           |        |          |
|     |             | il firefit her     |           |           |        |          |

In tiefer (6). fliefit ter Ceunzhnabach.

Marein St., Ef., & Stb. v. Erlachstein, 4 Ml. v. Cilli, G. b. Lifts. und Grundhichft. Erlachstein, mit einer Dekanatspfarre, welcher die Pfarren: St. Georgen ben Reichened, Ponigl, Erbita, Suffenderg, Trennenberg, Kalobie, Schleinit, St. Stephan und Et. Beit ben Ponigl unterstehen. Das Patronatuber die Pfarrkiche ift landesfurftlich.

Das Flachm. enthalt zuf. 558 J. 1238 St., wor. ded. 190 J. 307 St., Wn. 141 J. 13 St., Leuche 4 J. 87. [ Kl., Hib. 165 J. 419 St., Wyt. 34 J. 1079 St., Wiseg. 23 J. 143 St. His. 32, Why. 30, einh. Wolf. 136,

wor. 75 mbl. E. Abit. Pfb. 7, Kb. 16.

Die Sauptpfarregult bat Unterthanen in Giele.

Das St. Mareinbachel treibt 1 Mauthmuble in ber Gegend Wella.

Bier ift ein U. Inft. von 9 Pfrundnern.

Marein St., Gf., G. b. Bifs. Bafoldsberg, eigener Pfarrim de, genannt St. Marein am Pickelbache im Oft. St. Ruprecht, Patronat Bisthum Seckau, 2½ Stb. v. Bafoldsberg. Die G. ift jur hicht. Oberkapfenberg, Neuborf, Munchhofen, Lanach, Baioldsberg, Frauheim, hartmannsborf, Frenberg, Riegersburg, Kirchberg an ber Raab, Birkwiefen, Liebenau, Plankenwart und Pfarrgult St. Marein bienftb.; jur hicht. herberftein mit Getreids und Beinzehend pflichtig.

京は成的に、gui. 1555 3. 680 □ Kl., wor. Neck. 676 3. 122 □ Kl., 28n. 69 3. 76 □ Kl., 284t. 62 3. 1583 □ Kl., 28kg. 486 3. 1005 □ Kl. 分に 113, 28hp. 104, einh. 25vk. 574, wor. 298 wbl. ②. 災時、外方、2046. 46, Kh. 179, ②あた. 6.

Bier ift ein U. Inft. von 11 Pfrundnern, und eine Omb.

Die Pfarrsquit hat Unterthanen in Chersborf, Langed, Et. Marein, Petereborf und Thoneben.

Pfarret: 1632 Leonhard Golbidmid, 1759 Frang Joseph Gaubi, 1810 Jakob Abraham, 1813 Joseph Thierscheol, prov. 1814 Paul Puel. In Diefer G. tommt das Krumedbachel und Peifingbachel

In diefer W. commt bas Arumeabagel und Peifingbachel

Mare in St., ben Sedau, It., G. b. Bits. und Grundhichfe.
Deckau, mit eigener Pfr. im Oft. Anittelfeld, Patronat Rellgionsfond, Bogten Hichft, Sedau; jur Hichft. Sedau zehendpflichtig.

Bidom. jus. mit ber G. Fentsch vermeffen. H. 17, 286p. 13, einh. Bolt. 93, wor. 41 wbl. S. Abit. Pfb. 7, Ochs. 8, - Ab. 39, Sch. 6.

Es befindet fic auch hier ein A. Inft. mit 11 Pfrundnern, und eine Eriv. Sch. von 91 Rinvern.

Marein St., ben Lind, 3t., G. b. Bzts. Lind, & Stb. v. Lind, 14 Stb. v. Neumarkt, 3 Ml. v. Judenburg, mit eigener Pfarr im Okt. St. Lambrecht, Patronat Bisthum Lavant, Bogtepobrige Leit Stiftshicht. St. Lambrecht; jur Sichft. Lavant in Karnthen und zur Lanbichaft dienstb.

Blodm. jus. mit St. Georgen, Rein, Baprdorf, Mittersberg, Pollau, See und Bischofsberg bes nahmlichen Bits. versmessen 6742 J. 1502 St., wor. Neck. 1055 J. 684 St., Wn. 1507 J. 1226 St., Grt. 7 J. 759 St., Him. 1634 J. 403 St., Widg. 2476 J. 1411 St. St. 46, Whp. 42, einh. Bolk. 228, wor. 113 wbl. S. Bhft. Pfd. 13, Ochse

Sier ift eine Triv Och. von 29 Kinbern. In Diefer G. flieft ber Peifchgerbach, Urtibach unb Prechane

· bach.

ί

i

þ

12, **K**b. 59, Ødf. 84.

Marenina ober Marienborf, winblich Marina-Vals, El., G. b. Bits. und Grundhicht. Geprach, Pfr. Montoreis, jur Hicht. Geprach Getreib, Bein und Sadzehend pflichtig.
Flachm. jus. 2070 3. 1038 ... Nor. Led. 248 3. 890

Flachm. zus. 2070 J. 1038 St., wor. Teck. 248 J. 890
St., Wn. 279 J. 1249 St., Grt. 1 J. 102 St., Seuche 1547 St., Hihm 782 J. 1538 St., Wyt. 3 J. 1358
St., Wythw 782 J. 1538 St., Wyt. 3 J. 1358
St., Wythw 783 J. 753 St., H., Wyt. 23, Why. 21, einh.
Bolk. 119, wor. 57 wbl. S. Whft. Pfd. 1, Ochs. 4, Kh. 24,
In dieser G. siest der Sallogambach.

Marengi, die Frenherren von, wurden mit Anton vormabligen Kreishauptmann in Eilli, bann Bice : Prafibent des f. t. fleverisch und karnthnerischen Guberniums, ben 26. Nov. 1811 Mitglied der fteperischen Landmannschaft.

9 Margarethen St., Bf., eine Cocalie, genannt St. Margarethen in ber Kapelle, im Dft. Neuberg, Patronat und Bogtep Staatsbicht. Neuberg. Margarethen St., windich Schmarietta, Cf., G. b. Bife. Meichfelffatten, Pfr. Sochened, & Stb. v. Sochened, 1 Etb. v. Weichielitatten, & Stb. v. Cilli; jur Sichft. Gonowis bienitb.

Das Flachm. ift mit ber G. Bifchofborf vermeffen. Sf 18,

Sh. 17.

Margarethen, wintifch Swetta Marietta, Cf., G. b. Bifs. und (Bruntbichft. Tuffer, mit einer localie, genannt St. Margarethen ben Toulit, im Oft. Tuffer, Patronat und Bogten Saurtufarr Tuffer, & Stb. von Tuffer, 24 Ml. v. Cilli.

Das Flachm. ift mit ber G. Bellou bes nahmlichen Bits. vermenen. 31. 26, Dhp. 25, einh. Bolf. 119, wor. 68 wil.

Z. Abst. Ochi. 18, Ab. 19.

Sier ift ein U. Inft. von 2 Pfrundnern.

In biefer G. fliegt ber Borougbach, Opitica und Soplige bach.

Margarethen, Ct., in Koble, Cf., eine Localie im Dft. Go-nowill.

Margarethen St., Cf., eine Filialfirche & Etb. v. Lichtenmalt, 82 Mil. v. Cilli.

Margarethen St., ben heilenstein, Cf., eine Pfr. bes Dis. Cilli, 1 Stb. v. Neukloster, 14 Stb. v. St. Peter, 3 Ml. r. Cilli.

Bier ift ein 2. Inft. von 4 Pfrunbnern.

Margarethen Et., Cf., eine Filialfirche & Etb. v. Bibem, 14 Etb. v. Rann, 13 Ml. v. Cilli.

Margarethen St., G. c. Bife. Frepberg, mit eigener Pfr., genannt St. Margarethen an ber Raab, im Oft. St. Ruprecht, Patronat Religionsfond, Bogtep Hick. Gedau, 1% Stb. ron Gleisborf, 2% Stb. v. Freyberg; jur Hick. Munchhofen, Muble hausen, Freyberg, Hartmannsborf, Pfr. St. Margarethen, Sectau, Ubelsbuhel, Riegersburg, Kirchberg an ber Raab, Oberfladnie, Messenborf, Perberstein, Bertholoftein, Liebenau und Hausmanstätten bienstb.

Hachm. zus. 2583 J. 336 M., wor. Aect. 1080 J. 462 M., Wn. 502 J. 890 M., Grt. 1 J. 45 M., Hebm. 3 J. 507 M., Wyst. 23 J. 1247 M., Wolt., Wite. 977 J. 445 M., Hill., Hill., Why. 142, einh. Wolf. 732, wor. 583 wbt. Z. Whi. Pfb. 91, Ochs. 56, Kh. 257.

Bur Sichft. Frenberg mit & Getreid- und Beinzebend pflichig. Die Pfarregult bat Unterthanen in biefer G., in Ladern und Schönberg.

Bier ift ein 2. Inft. von 14 Pfrundnern, und eine Lite.

Ch. ron 155 Rindern.

Pfarrer: 1697 Johann Peinga, 1759 Matthaus Lip, 1810 Joseph Cherer.

| · ·                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Margarethen St., Gt., & b. Bill. Oberwilbon, mit eigener                                                            |
| Pfr., genannt St. Margarethen ben Lebring, im Det. Bilbon.                                                          |
| Patronat Religionsfond, Bogten Sichft. Oberwilbon, 1 Gtb. v. Bilbon, Th Stb. v. Lebring, 41 Ml. v Grag; jur Sichft. |
| v. Bilbon , - Stb. v. Lebring, 41 Ml. v Gras; jur Sichft.                                                           |
| Oberwilbon, Frepbubel, Lanbichaft, St. Georgen, Robr, Sorn-                                                         |
| ed, Sedau, Pfr. St. Margarethen, Cibismalb und Rirchengult                                                          |
| Ot. Ulrich bienftb.                                                                                                 |
| Flachm. guf. 435 J. 1334 🔲 Kl., wor. 2led. 188 J. 953 🗀                                                             |
| Kl., Wn. 89 J. 28 🔲 Kl., Wgt. 1588 🔲 Kl., Blbg. 157                                                                 |
| 3. 365 [ Rl. Sf. 69, Bbp. 69, einh. Bult. 343, wor. 180                                                             |
| wbl. S. Ahft. Pfd. 32, Ochs. 34, Kh. 91.                                                                            |
| Sier ift ein A. Inft. mit 3 Pfrandnern, und eine Triv. Och.                                                         |
| von 106 Rindern.                                                                                                    |
| Pfarrer: 1810 Johann Buech, 1811 Cafpar Schneiber,                                                                  |
| prov. 1812 Simon Altersperger.                                                                                      |
| Margarethen St., 3f., G. b. Biff. Lind, 3 Stb. v. Lind,                                                             |
| 31 Stb. v. Reumartt, 3 Poften von Judenburg, mit eigener                                                            |
| Pfarre, genannt St. Margarethen ben Gilberberg, im Dit. St.                                                         |
| Lambrecht, Patronat Religionefond, Bogtepobrigfeit Sichft. Lind ;                                                   |
| jur Sichft. Gilberberg und Pfarrgult Margarethen bienftb.                                                           |
| Flachm. juf. mit Mannborf, Rreuth, Rogel und Grana ver-                                                             |
| meffen 3760 3. 1373 🗌 Kl., wor. Med. 156 3. 549 🔲 Kl.,                                                              |
| Wn. 506 J. 900 □ Kl., Grt. 1 J. 28 □ Kl., Hhw. 1797 J.  838 □ Kl., Wlbg. 1299 J. 1164 □ Kl. H. 47, Whp. 43,         |
| 838 🗆 Kl., Widg. 1299 J. 1164 🗆 Kl. H. 47, Whp. 43,                                                                 |
| einh. Bolt. 237, mor. 114 mbl. G. Bhft. Pfb. 7, Dcf. 44,                                                            |
| <b>\$6.</b> 85, Θφf. 283.                                                                                           |
| Hier ift eine Triv. Sch. von 20 Kinbern.                                                                            |
| In diefer G. tommt bas Jakobsbergerbachel und ber Alpen-                                                            |
| bach vor.                                                                                                           |
| Margarethen St., 3f., G. b. Bifs. Sedau, & Stb. v. Anit-                                                            |
| telfelb, 23 Ml. v. Judenburg, mit eigener Pfr., genannt St.                                                         |
| Margarethen ben Anittelfeld im Det. Anittelfelb, Patronat ab-                                                       |
| wechselnd ber Religionsfond und bas Bisthum Lavant, Bogrep                                                          |
| Sichft. Gedau; jur Sichft. Gilberberg, Margarethen, Lind und                                                        |
| Lavant dienstb.                                                                                                     |
| Flachm. juf. mit Gobernig, Dubr und Ugenborf vermef-                                                                |
| meffen 1525 3. 227 [ Rl., wor. Ned. 442 3. 56 [ Rl., Wn.                                                            |
| 325 J. 850 [ Kl., Grt. 10 J 207 [ Kl., Sibw. 14 J. 313 [ Kl., Bibg. 733 J. 401 [ Kl. H. 40, Bbp. 42, einb.          |
| 313 \ \ \R(1., \)28lbg. 733 \ \\ 3. 401 \ \ \R(1. \)5. 40, \)28bp. 42, einb.                                        |
| Bolt. 173, wor. 95 wbl. G. Abst. Pfb. 6, Dof. 12, Kb. 57,                                                           |
| Øģf. 53.                                                                                                            |
| Sier ift ein 2l. Inft. von 15 Pfrundnern.                                                                           |
| In diefer G. tommt ber Rachauerbach und Gleinerbach                                                                 |
| vor.                                                                                                                |

Margarethen, minbifd Margaretha, Mf., G. b. Bits. Ebensfeld, eigene Pfr., genannt Et. Margarethen ben Petiau

im Rreisbefanat Pettau, Patronat und Bogten Stadtpfarr Pettau, die hichft. Dornau ift Rirdenrechnunge.Commifariat ; jur

Didit. Chleinis bienftb.

Flachm. zus. 1058 J. 146 | Rl., wor. Neck. 192 J. 524 | Rl., Wn. 8 J. 907 | Rl., Grt. 728 | Rl., Trischf. 642 607 | Rl., Wlog. 194 J. 520 | Rl. 196. 42, Why. 44, einb. 93vlf. 194, wor. 105 wbl. S. Bhft. Pfb. 12, Ochs. 34, Sh.

hier ift eine Triv. Sch. von 45 Rinbern, und ein II. 3nft.

Pfarrer: 1810 Mathias Egel.

Die Pfarre murbe um ioro gegrundet, geborte fruber als Bilial jur Stadtpfarr Pettau, fie bat eine Gult mit 5 Stift umb 28 Bergnummern. 3hre Grund- und Bergholben befinden fich in ben Ortichaften : Zwetkofzen, Brangaborf, Brangaberg, Greje und Kleinvanetinaberg.

- Margarethen St., Mf., eine Filiallirche & St. v. St. Jebann am Draufelbe, 24 Stb. v. Ebensfeld, 1 Stb. v. Petrau, e Ml. v. Marburg.
- Margarethen St., an ber Posnis, Mt., eine Pfarrfirde in Rreisbefanate Marburg, Patronat Religionsfond, murde im 3.

Pfarrer: 1785 Frang Mapr, 1787 Frang Drosg, 1801

Joseph Rofdu.

Marguisborf, windisch Marschkeschkavels, Et., G. b. Bigts. Gonowis, Pfr. Tichabram, & Std. v. Tichabram, im Pfr. Gonowis und Opplotnig bienftbar; jur Dichft. Gonowis mit & und jum Pfarrhofe Gonowis mit & Garbengeben pflichtig.

Das Flachm, ift mit ber G. Oppfotnig bes nahmlichen Biff. permeffen. Di. 19, 2Bbp. 24, einb. Bolt. 102 , wor. 49 abl.

. O. Bbit. Pld. 8, Odf. 7, Stb. 6.

Maria Bud, 3f., G. b. Bifs. Jubenburg, Patron und Bestepobrigfeit Sicht. Bafferberg, 1 Stb. v. Judenburg, 2; Ml. v. Anttelfelb; jur Sichft, Bafferberg und Stadtpfare Judenburg bienith.

Das Flachm. ift mit ber G. Bolmereborf vermeffen. 56

Dof. 10, Stb. 27, Gof. 63.

Sier ift ber Geburteort bes Gdriftftellers Dattbaus Ein

fenbeitl; fiebe feinen Dabmen.

Berner ift auch bier eine Erio. Sch. von 12 Rinbern, und eine Murbrude.

Maria an ber Glashatte ob Schwanberg, Mt., eine Cta

tionstaplanen im Dft. Deutschlandeng, Patronat Religions-

hier ist eine Sm. Sch. von 22 Kinbern.

Euraten: 1810 Anbreas Pirnftingel, 1814 Bofeph Sollhammer, 1816 Simon Tolb, 1817 Johann Rungalbier.

Maria. Grun, Gf., norbl. & Stb. v. Grag, mit einer Stationstaplanen im Rreisbetanate Grag, Patronat Bisthum Occtau, Bogten hichft. Thanhaufen.

hier ift eine Triv. Och. von 44 Rindern.

Die Rirche wurde im Jahre 1665 von bem Grager Burger Johann Brit erbauet, bas Benefizium wurde 1755 von Jatob Steingruber Pfarrer zu Frauenburg ben Ungmarkt gestiftet.

Stationscurat: 1810 Johann Groß.

Daria-hof, 3f., nordwekl. 1 Stb. v. Reumartt, 23 Stb. v. St. Lambrecht, 7 Ml. v. Judenburg, eine G. mit einer Pfarrfirche im Oft. St. Lambrecht, Patronat und Vogtep Stiftsbichft. St. Lambrecht.

hier ift auch ber Beburtsort bes Schriftftellers Benebict Frang Johann her mann; fiebe bas weitere bep beffen Dab-

men.

Bier ift eine Triv. Och. von 41 Kinbern, und ein A. Inft.

von 17 Pfrundnern.

Montags nach bem beil. Drepfaltigfeitsfefte wird bier Sabrmartt gehalten,

Maria - Half, in ber Bufte, Mt., eine Localie im Dtt. Kötich, Patronat Religionsfond , & Stb. v. Fall, 3& Ml. v. Marburg; in Fischers Lopographie abgebilbet.

Bier ift ein A. Inft. mit 20 Pfrundnern, und eine Eriv.

Och. von 32 Rindern.

Curaten: 1810 Johann Jadlevitsch, prov. 1811 Urban Abraham, prov. 1813 Martin Papesch, prov. 1814 Georg Drosg. 1817 Beit Schigert.

- Maria, am Rofenberg, Cf., im Bif. Altenburg, eine Filialfirche ber Pfr. Pragberg, beren Grundung Reinald Bifchof von Lapbach dd. 7. Dec. 1631 bestätigte.
- Maria, Neuftift, ben Oberburg, Et., eine Cocalie, Patronat Bisthum Lapbach, Bogton Sichft. Oberburg; fiebe Reuftift.
- Maria, in Lebern, Gl., oftl. v. Sartberg, eine Filialfirche, von welcher im Jahre 1429 ein Raplan Dittas in Urfunden vor- fommt.
- Maria Magdalena St., Cf., eine Filialfirche, 11 Stb v. St. Martin, 2 Stb. v. Leben, 3½ Stb. v. Unterbrauburg, 7½ Ml. v. Cisli.

- Maria Sonnee, ein Benefizium aufer Grat, im Pfartbezirte ber Borftabtpfarr St. Johann am Graben.
- Maria Schnee, eine Filiallirche auf der Kleinalven im Gramzertreise, 5 Ctd. v. Uebelbach, 6. Std. v. Baldstein, 7. Std. v Pedau, 9 Ml. v. Graß.
- Maria 7 Schmerzen, Et., eine Filialirche, 11 Stb. v. St. Johann, 1 Seb. v. Buchftein, 2 Stb. v. Drauburg, 16 Stb. v. Cilli.
- Maria Spitalitich, El., eine Filialfirche im Oft. Gonemig, Patronat Religionsfondshichft. Seig, 1 Stb. v. Kirchflideten, 2 Stb. v. Gonowig, 5 M. v. Cilli.
- Maria in Stauben, Mt., eine Filialbirche im Dtt. Rotid, mit einer Eriv. Sch. von 45 Kindern.
- Maria am Stein, Cf., eine Filialfirche, & Stb. v. Salbenbofen, 7% Seb. v. Buchenftein, 1% Stb. v. Mahrenberg, 20 & Stb. v. Cilli.
- Maria Swetina, fabofil. v. Cilli, am Berge Petfconig, eine Filialfirche.
- Maria Troft, Cf., offl. v. Marau, an ber Grange bes Marburgertreifes, eine Filialtirche in ber Pfr. Schildern.
- Maria Eroft, Gt., 11 Gtb. v. Grat, mit einer im Jahre 1786 neu errichteten Pfarre im Dft. ber Sauptstabt Grat, Patronat Religionsfond, Bogten Sichft. Rainbach.

Grer ift ein M. Inft. von 16 Pfrundnern, und eine Leiv.

Co. mit 104 Rinbern.

Pf arrer: 1785 Jatob Innocenz Erinfaus, 1795 Jofeph Gabriel, 1807 Martin Schnepfleitner, 1811 Georg Mufter.

Im Jahr 1802 lieferte Franz Lav. Stockel einen Prospect biefer Rirche, welche von Franz Caspar Conduzi von Helbenfeld mit einem Paulinerklofter gestiftet wurde. Die Marien Statue ward schon 1005 von Maximilian Freyheren von Wilfersdorf in einer Kapelle zur Verehrung ausgesett, 1740 wurde diese Statue in die neuerbaute Kirche feperlich übertragen.

Das Pauliner- Eremitenklofter wurde ben 12. Febr. 1786 aufgehoben. Die Rirche ift icon groß und gewährt eine berrliche

Unficht. Giebe Rumare mablerifchen Schilderungen zc.

Die gleichnahmige Gult bes vormahligen Pauliner Stiftes wurde jum Religionsfonde gezogen, bann mit ber hicht. Kain-bach vereint, und am 16. Nov. 1818 an Karl Schmut verlauft.

Dier murden in der Richtung gegen Rainberg 1766 von

Abbe Poda und Ignag Geift Steintoblen entdedt.

Der Maria Trofterbach treibt 1 Mauthmuble und 1 Stampf in Rettenbach.

Maria Bell, Bf., Martiffeden und berühmter Ballfahrtsort,

9 Ml. v. Brud, 14 Ml. v. Gras, 18 Ml. v. Bien, unter 47° 46' 30" nordl. Breite, und 30° 32' 50" oftl. Lange, und ben 2200 Fuß über die Meeresfläche erhaben, im Bit. ber Staatshicht. Maria Bell, welche hier verwaltet wird, und wobin der Markt auch dienktdar und gehendpflichtig ift.

Die Pfarreirche ift eine der größten in Stepermark, fie fieht unter dem Patronate und der Bogten des Stiftes St. Lambrecht, und hat das Dfr. über die Pfarren: Seewiesen, Uflenz, Beitsch, Turnau, Beichfelboden, die Filialen: Begscheid, Raffing in Gufwerk, und die Cocalie in Freyen.

hier ist eine t. t. Poststation, ein Begaufschlagsamt, ein Ianbichaftliches Kreis-Physitat, eine Triv. Sch. von 131 Kinbern, ein A. Inst. mit 44 Pfrundnern, und ein Spital. Den 23. May und 16. August werben hier Jahrmartte gehalten.

Gewerbssteiß: 2 Materialisten, 6 Schuhmacher, 5 Schneisber, 3 Bader, 4 Fleischhauer, 2 Brauer, 3 Beber, 2 Drechtster, 2 Hufschmide, 3 Tischler, 2 Leberer, 2 Binder, 2 Buchbinder, 1 Gurtler, 1 Hutmacher, 1 Spengler, 1 Hafner, 1 Magelschmid, 1 Beiggarber, 1 Glafer, 1 Sattler, 1 Schlosser, 1 Geiler, 1 Bagner, 1 Steinmen, 1 Mabler, 1 Bilbhauer, 1 Buchsenmacher, 1 Graveur, 1 Rauchfangkehrer, 1 Farber, 1 Maurer, 44 Birthshaufer.

Der Marktfleck ist in Fischers Topographie von 2 Geiten abgebildet; auch lieferte Franz Zav. Stockel im Jahre 1802 einen Prospect von Maria Zell; so wie auch Hofmann in seinem Pilger nach Maria Zell in 8. Wien 1821 eine gelungene

Unfict von ber Rirche burd Steinbrud lieferte.

Aus der Geschichte bieses bocht mertwurdigen Marktfledens
ift zu bemerten daß fich um das Jahr 1157 ber erfte Priefter aus
bem Stifte St. Lambrecht hier niederließ, um den Bewohnern
ber hiefigen Gegend wegen zu großer Entfernung von Aflenz die
Sacramente zu reichen und den Gottesdienst zu halten. Er
brachte das Marienbild, eine aus Lindenholz geschniste Status,
die Mutter Gottes vorstellend, welche nun nach mehr als siebenthalbhundert Jahren bis auf einige weggefallene Farben noch
ganz unverlett ift, hierher, und stellte sie zur Verehrung auf.
Die steinerne Gnabentapelle wurde von Markgraf Heinrich und
feiner Gemahlinn zu Unfang des 13. Jahrhunderts erbaut.

Lubmig I. König von Ungarn erbaute ben Wordertheil ber grosfen Rirche bis hinter Die Gnabenkapelle, und ben mittleren Thum. Er beschenkte die Rirche reichlich, und schenkte das

Schaffammerbilb, fruber fein Sausalter, biefer Rirche, um bas

dd. Wien am St. Matthaustag 1342 erhob Berjog Mis

brecht ber Brife bie Ortichaft Bell ju einem Martifieden.

Bergog Albert I. ftiftete ein Altar, und Bergog Rubolob I. dd. 2Bien am Montag nach Michaeli 1364 eine emige Meffe.

Seit biefer Zeit haben bie Regenten Defterreichs ftets biefen Ort in ihren besonderen Schutz genommen, und die Kirche von Zeit ju Zeit mit Geschenken beglückt. Sogab Herzog Ernft ber Etierne ben großten Theil bes Schmudes im Inneren bes Schatztammerbildes, so befrepte Kaiser Friedrich III. im Jahre 1459 bas Zellergebieth von allen Unlagen, wenn etwa ber geiftliche Stand in ber Folge mit solchen belegt werden sollte. Sebenderseite bewilligte dd. Neuftadt am Dienstag nach bem Sonntag misericordiae 1404 die Befestigung bes Kreuzberges (wo jest bie Kirche St. Sigmund steht) ben Maria Zell. 1602 schenkte Mathias fur ben Sieg ben Stuhlweissenburg ber Marien Stattue eine schwere Goldkrone mit ber Inschrift bes Dankes für biesen Sieg.

1504 batte Ergherzog Ernft eine filberne Campe von beteu-

tenber Grone geiftiftet.

Die Birme Raifer Ferdinand II. identte 1636 eine Statue

ron Gold im Bewichte von 1000 Dufaten.

Berdinand IV. fchentte eine 100 Mark fcweres filbernes Rreug und vernachte ben feinem Tobe ein großes aus Gilber geifchlagenes Marienbild.

Rarl Jojeph Ergherzog von Defterreich, Bifchof von Paffau, Soch und Deutschmeifter vermahre fein Berg jur Ginmauerung in bie Gnabenkapelle, mit ber merkwurdigen Infchrift: "Magui

principis parva portio cor, etc."

1679 ließ Ratier Leopold I. bas Gnabenaltar mit bem filbernen Gitter gieren, und um felbe Zeit sandte Erzberzoginn Raria Untonia, Gemablinn Marimilian Erneits Churfariten von Bagern, ihr Biloniß von Gold im Gewichte von 1000 Dutaten.

Der nachmablige Raifer Karl VI. fundte im Jahre 1703 ber Rirche ein foitbares Kreug mit einer Inschrift, und 1707 schenkte bie Ruiserinn Eleonora einen mit eigenen Sanden gestickten

koftbaren Ornat, ein Kreug diefer Rirche ic.

1-15 ichenkte Kaifer Karl 2 große filberne Setfleuchter, und 1716 bie 12 ben Peterwarbein eroberten turkischen Fahnen, urd im nahmlichen Jahre noch ein Geschenk im Werthe von 1690 Dustonen.

1722 fanbete er bie in ber Schaftammer befindlichen 6 fre flallenen Leuchter famint bem filbernen Kreuze auf bem Sobile tare.

Aufer biefem haben auch Fürften und Grofe burch Jahrhunberte ihr Scherflein bengetragen um bie Schabe biefer Rirche ju

vermebren.

Die Kirche selbst ift ein langliches Viered von Quaberkeis men erbaut, mit 2 Reiben über einander kehender Fenster. Ihre Eduge beträgt 201 Fuß, die Breite 67, und die Sobe bis zum Gewölbe 66, von diesem hinauf 36 Fuß Wienermaß. Die Orgel ist von Summerholzer vom Jahre 1737 mit einem Pedale, welches 11 Register hat, und das tiefste Rohr 16 Fuß lang. Bon den 3 Claviaturen zählt die erste 12 Register, die zwepte 11, die dritte 4 Register, zusammen 38 Register. Die Anzahl der Pfeisen ist 124. Die aus großen Marmorsteinen kunklich zusammengesette Kanzel ist sehenswerth.

Die Gnabentapelle ift aus Quaberfteinen , ber Altar in felber von Silber , mog einst 12 Bentner , ber aber einige duffere

Bierrathen verlor.

Die 2 filbernen 47 Mart fcweren Engel find ein Gefchent bes gurften Lobfowis.

Das filberne 200 Mark schwere Untipendium Riftete ben

22. Day 1706 Frang Abam gurft von Ochwargenberg.

In ber Mitte ber Kapelle hangt eine filberne und vergoldeste Lampe in ber Form von 8 Bergen, auf welchem jeden ber Mahme eines Gliebes ber kaiferlichen Familie gegraben ift, und welches bie Kaiferinn Maria Theresta ben 28. August 1746 hiersber opferte.

Den gangen Altar umgibt ein von ber Raiferinn Maria Thereffa errichtetes 400 Mart ichweres silbernes Gitter, welches an die Stelle bes von Raifer Leopold gestifteten aber burch ben Unbrang bes Boltes gang verbogenen Gitters gefest wurde.

Die Ruppel ber Rirche mißt 8 Rlafter in ber lange, 6 in.

ber Breite, und 25 in die Bobe.

Auf bem Sochaltare befindet fich ein Erucifix von Cbenholz, welches Gottvater in feinen Armen halt. Bepbe Gestalten find in Mannsgröße von Silber 600 Mart fcwer, und ein Gefchenk Raifer Rarl VI.

Die unter bem Kreuze befindliche filberne Beltkugel mist im Durchmeffer 6 Fuß, und ift von einer Schlange umgeben, welsche von Kupfer ift. Diese Kugel biente einst zum Sabernakel. Die silberne Lanipe vor bem Altare mit bem kaiserlichen Abler auf allen 3 Seiten ist ein Geschenk ber Witwe Kaiser Joseph I. von Jahre 1721.

Von ten 12 Seitenaltaren ift bas erfte jur Rechten von Sartman Fürsten von Lichtenstein im Jahre 1674 bem heil. Bes medict geweiht. Das zwepte zum heil. Egybius von den Standen Stepermarks 1650, das britte zur heil. Barbara von Sigmund Friedrich Grafen von Trautmannsborf 1666, das vierte zur heil. Prepfaltigfeit von Sigmund Ludwig Grafen von Diet-

508 - Mar

richste im Jahre 1653, bas fünfte jum beil. Joseph. bas fechste jum beil. Unton von Padua von Franz Abten von St. Lambrecht im Jahre 1662 errichtet. Links vom Eingange ift bas fiebente Altar jum beil. Jatob mit 23. July 1692 von Jatob Grafen von Czerini, bas achte jum beil. Emerich von Nitolaus Grafen von Drastowit 1670, bas neunte jum beil. Stephan von Franz Grafen von Nabasto mit 8. Sept. 1662, bas jehne te jur beil. Katharina von Paul Fürsten von Esterbazo im Jahre 1680, bas eilfte jum beil. Leopold im Jahre 1660 von ben Ständen Desterreichs unter ber Enns, bas zwölfte jum beil. Labislaus von Georg Szeelepcheny, Erzbischof von Gran vor bem Jahre 1685 errichtet.

Bon ben Grabmablern biefer Rirche ift jenes von Johann Sugo Frenherrn von Saagen, geboren ben 10. July 1707, ftarb ben 24. Nov. 1794, bann bes Joseph Frenherrn von Bornemifa, ftarb ben 21. Oct. 1742, bann bes Grafen Ibam Philipp

bon Lofomthal, ftarb 1781, ju bemerten.

Der große Kirchthurm mißt vom Boben bis an bie Fenfin 36, und von ba bis an die Spige 30 Klafter. In felbem befinden sich 8 Gloden, wovon die größte 125 Bentner, die Kaiserglode, von Kaiser Karl VI. 78 Bentner, die Sonntagsglode 44 Bentner, die Bruder und orbindre Glode jede mit 30 Bentner, die Opeiseglode mit 18 Bentner, die Zügenglode mit 8 Bentner, die Zeichenglode mit 10 Bentner sich besinden.

Das Dach ber Rirche ift mit Blechplatten, bie Ruppel mit

Rupfer gebectt.

Das herrliche Portale ber Rirche wird rechts von ber Statue Beinrichs Martgrafen in Mabren, und fints von jener bes Ronigs Ludwig, benbe aus Bley gegoffen, vorzüglich geziert.

Unter Raifer Jofeph II. wurden Die Ballfahrten überhaupt und befonders nach biefem Onabenorte eingestellt, im Jahre 1796

aber von Raifer Frang wieber erlaubt.

Es tann hier nicht unintereffant fenn, biefenigen Derter ju fennen, welche mit Bewilligung Gr. Majeftat feit bem Jahre 1811 aus ber Deftereichischen Monarchie wieber bie Erlaubnit haben, in Prozeffion bier einzuziehen.

# Defterreid.

Absborf, Alland, Allerheitigen, Alt. Lembach, Amftetten, Annaberg, Alchau, Ulpang, Berned, Bohmifch Baibbofen, Brant, Bromberg, Brud, Bulkau, Deutsch-Bagram, Drep Eichen, Direnbach, Egenburg, Eggersborf, Leopotbau, Engersborf, Gaming, Gars, Gaunersborf, Gingelsborf, Gmunden, Grammatstetten, Gromugl, Groframing, Groffigharts, Grofitaja, Grunded, Gutenstein, Guntersborf, Sain, Sainfelben, Sausleithen, Siehbach, Sirfchach, Sorn, Jose, Jose, Rarnabrunn, Riechberg an Bagram, Rirchberg am Balb, Rirchberg am Bechfel, Riechborf,

Rirchichlag, Rlokernenburg, Robes, Kornenburg, Krems, Krumsbach, Lambach, Langenlois, Lichteneck, Lichtenwörth, Ling, Loosftein, Lung, Manersborf, Mathausen, Mauer, Michelbach, Mistelbach, Mistelbach, Mistelbach, Mobling, Moblen, Munzbach, Neustirchen, Meu Lemsbach, Neuntirchen, Neustabt, Neustift, Oberholabrun, Obernsberg, Pechlarn, Petersborf, Peperbach, Pfassenstetten, Pibersbach, Picharn, Pira, Pottenkein, Puchberg, Putin, Rothenerb, Schenterselb, Schönberg, Schwarzau, Schwerberg, Seitensketten, Sirning, Stadt Steper, Städtelborf, St. Anton, St. Michael, St. Stephan, St. Balentin, Stelzenborf, Stodersau, Strengberg, Stronsborf, Luin, Luinerboben, Lillion, Lrasmauer, Trautmannsborf, Baibhofen, Ballsee, Beibling, Beitra, Bien, Birmla, Belfau, Bollersborf, Billingborf.

#### Bbbmen.

Bubweis, Chlumet, Grulich, Jaromierz, Kaffegowie, Metolit, Neureusch, Plot, Prachatit, Rosenthal, Steinkirchen, Belit, Belleschin.

### Ungarn.

Sifenftabt, Freystabtl, Geneborf, Großjarendorf, Großloftes Ian, Guns, Salberthurm, Soflein, Jenersborf, Kopuwar, Leisben, Moreit, Debenburg, Papa, Presburg, Potich, Maab, Mechnig, Mohrbach, Schabenborf, Sira, St. Gotthart, St. Martin, St. Paul, Steinamanger, Stinate, Siblo, Tyrnau, Turx, Untereggenborf, Warensborf, Westee, Wieselburg, Wobehrab, Zaning, Zarenborf.

#### Stepermart.

Affeng, Anger, Birkfeld, Brud, Buschorf, Gisenerg, Felbbach, Fischbach, Friedberg, Furstenfeld, Grag, Sartberg, beil. Kreuz, Sigenborf, 3lz, Judenburg, Rainach, Rammern, Reinstatten, Knittelfeld, Krieglach, Langenwang, Mahrenberg, Marein, Moostirchen, Murzzuschlag, Meubau, Obdach, Ratten, St. Lambrecht, St. Leonhard, St. Corenzen, St. Mitolai, St. Weit, Semriach, Stainz, Strablect, Straßengel, Trofayach, Turnau, Beitsch, Borau, Bordernberg, Beigtirchen, Beig, Bildalpen.

#### Rarnthen.

Dier.

## Mabren.

Brud, Brunn, Datichie, Gibenfchie, Jamnie, Iglau, Die tolsburg, Profinie, Trebitich, Tribau, Bifcau, Bnapm.

1530 brannten bie Turfen biefen Martt ab.

1798 am 5. Dan brannten 19 Saufer, den 27. Darg 1800

bennabe die gange Grabergaffe ab.

Die gleichnahmige Staatsbichft. ift mit 4472 fl. 2 tr. Dom. und 182 fl. 31 fr. 34 bl. Rust. Erträgniß in 5 Aemtern mit 542 Haufern beansagt, und hat einen Bit. von 8 Gemeinben, als: Afchach, Greuth, Gichober, Hallthal, Maft Maria Zell, Rassing, St. Sebastian und Beichselboden, mit einem Flächeninhalt von 54,493 J. 299 Al., wor. deck. 1427 J. 456 Al., Bn. 2413 J. 641 Al., Sthw. 6487 J. 1474 Al., Blbg. 44,164 J. 919 Al., Hill Hall Bit., Bol. 561, Bhp. 709, einh. Bolt. 3898, wor. 1923 wbl. St. Pfb. 159, Ochf. 266, Kb. 1750, Schf. 1439.

- Maria- Bellerboben, Bt., swifden bem Bablitern und Beiffenbachgraben, auf welchem bie Mariageller Burger Alpe mit 100 Rinderauftrieb fich befindet.
- Maria-Bellerthal, BE, in welchem bie Mies und Bramerleiten, die Ringholl, ber Ringsenstein, die Lerchleiten, die umtere und obere Boll, bas Clend, die Raftelhobe, die hintere und
  vordere Starigenalpe, ber große Proles, Rubboben, fleine Proles und ber Ebnergraben vortommen, mit großem Biebauftriebe und Balbstande.
- Marian, Rapuginer, Prebiger. Giebe von Binflern Gein
- Marietta-Sweta, fiebe Gt. Margaretben.
- Marina . Bag, fiebe Marenina.
- Darineto, Cf., eine Gegend im Bit. Geit, jur Staatsberrichaft Geit mit bem einbanbigen Garbengebend pflichtig.
- Marta Swet-, fiebe St. Martus.
- Martofge, fiebe Marren.
- Marfowitich, Rarl, Jefuit, Ascete; fiebe von Binflern Ceite 129.
- Martowitich, bie Ritter von Regenthal, murben mit Belf Bruno ben 14. Dec, 1099 Mitglieb ber fteperifchen Canbmann-
- Darfstogel, Bf., im Ballersbachgraben, mit 16 Rinberauftrieb und bedeutendem Balbftande.
- Markt berg, windisch Terkagora, Cf., G. b. Biffs. und Grundbichft. Oberrobitich, Pfr. Robitich, & Stb. v Robitich, & Stb. v. Oberrobitich, 42 Ml. v. Pettau., 9 Ml. Ciffi.

| Das Flachm. ift mit ber G. Schachenberg vermeffen. Bi.                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9, Whp. 3, einh. Bolt. 12, wor. 7 whl. S. Ahft. Pfb. 1,                                                              |
| <b>\$</b> \$. 5.                                                                                                     |
| Marttl, Gt., G. b. Bitt. Poppendorf, Pfr. Straben, &                                                                 |
| Stb. v. Straben, 31 Stb. v. Mured, 10 Ml. v. Gras. Que                                                               |
| Decanten Straden, Sichft. Stein, Gleichenberg, Brunnfee,                                                             |
| Rornberg , Obergamlis , Poppenborf und Spangenftein Dienft-                                                          |
| bar, jue Dioft. Beleborf mit & Getreid- und Beingebend                                                               |
| pflichtig.                                                                                                           |
| Fidom. 3uf. 269 J. 264 🔲 M., wor. Aed. 105 J. 1389. 🗆 Mi., Won. 59 J. 159 🔲 Mi., Hihr. 13 J. 1307 🖂 Mi.,             |
| 25 3. 1008 St., 281bg. 64 3. 1148 St. 56. 43.                                                                        |
| Bhp. 34, einh. Bult. 147, wor. 85 wbl. S. Bhft. Pfo. 14;                                                             |
| Đối. 10, Sb. 48.                                                                                                     |
| Marttlerviertel, Gt., G. b. Bits. Dedau, Pfr. Gemriach,                                                              |
| . jur Sichft. Pedau, Gemriad, Rabenftein, Pfannberg, Dem                                                             |
| folog, Grabenhofen, Balbftein und Rein bienftbar.                                                                    |
| Flacom. jus. 1155 3. 448 [ Rl., wor. 2ect. 265 3. 91 7                                                               |
| . Ri., Trifcf. 3 3. 1518 🔲 Kl., Wn. 87 3. 1553 🔲 Kl.,                                                                |
| <b>5thw. 63</b> J. 1449 □ Kl., Bldg. 1134 J. 647 □ Kl. H.                                                            |
| 32, Bhp. 28, einh. Bolf. 139, mor. 72 mbl. G. Bhft. Dof.                                                             |
| 48, Sh. 44, Oof. 71.                                                                                                 |
| Marttring aud Mardtreng genannt, Gl., eine G. im                                                                     |
| Bit. Labed, Pfr. Bolfsberg, & Stb. v. Bolfsberg, 14 Stb. v.                                                          |
| Labed, 3 Stb. v. Lebring, 10 Stb. v. Grat. Bur Sichft. St.                                                           |
| Georgen an ber Stiffing mit & Garben, Bein-, Siere und Rleinrechtzebend pflichtig; mit einen Flaceninhalt von 600 3. |
| 1032 Al., wor. Ned. 192 J. 598 Al., Bn. 123 J. 562                                                                   |
| Sl., Sthw. 12 3. 626 [ Kl., Wgt. 7 3. 1136 [ Kl.,                                                                    |
| Bidg. 264 J. 1310 □ Kl.                                                                                              |
| Rommt in R. St. vor.                                                                                                 |
| Martus St., windifc Swet-Marka, Cf., G. b. Bits.                                                                     |
| Pragmalt, Pfr. Erifail, mit einer Filialtirde St. Martus, 1                                                          |
| Stb. p. Trifail, 31 Stb. p. Pragmalb, 4 Stb. p. St. Detar.                                                           |
| 7 Ml. v. Cilli. Bur Sichft. Tuffer dienstbar.                                                                        |
| Riddm. juf. mit St. Katharina bes nabmlichen Bifs, per-                                                              |
| meffen. Df. 35, Bbp. 32, einh. Bolt. 145, wor. 70 mbl. G.                                                            |
| Яbft. Oфf. 48, Яб. 35, Gфf. 36.                                                                                      |

Martusect, Mf., Beingebirgsgegenb, jur Sichft. Burgsthal und Rleinstatten bienftbar.

Martus St., Dt, eine Localie im Dft. Pettau. Bier ift ein

2. 3nft. mit 4 Pfrunbnern.

Marnitze, Ct., eine Gegend in bet Pfr. Frang, jur Sichft. Oberburg mit & Getreidzebend pflichtig.

Gr. Jafob in Doll; jur Dichft. Tuffer und Benefigium Et. Die

Bidom. guf. mit ber G. Unitfono und Berge 845 3. 370 Grt. 9 3. 1192 GRl., Sthw. 141 3. 1378 GRL., 28gt. 28 3. 900 St., Bibg 396 3. 286 St. St. 21, Bbo. 25, einh. Bult. 105, wor, 56 wbl. G. 3bft. Dof. 30,

Darfelga, Cf., eine Gegend in welcher Die Sichfe. Reucilli die

Marterberg. Gif , rine Reingebirgegegenb

chael bienftbar.

Rb. 20.

Reisjagb bat.

| mannsborf, Amt Ebelsbach, ift jur Sichft. Riegersburg bienfibar, jur Sichft. Rornberg mit & Getreib und Beingebenb pflichtig.                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martha St., 3f., G. b. Bife. und Grundfichft. Secfau, Pfr.<br>Marein. H. 24, Whp. 18, einh Boll. 87, wor. 41 mbl. S.<br>Bhft. Ochf. 24, Kh. 38, Schf. 18.<br>Hier wird am Montag nach St. Dionpfitag ein Jahrmarft                                                                                    |
| gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Martin St., Bl., G. b. Bifs. und Grundbichft. Bieben,<br>Pfr. Kapfenberg, & Stb. v. Kapfenberg, & Mi. v. Brud, mit<br>Weiner Filialfirche und einer Brucke über bie Muri bemm Schlofe<br>Bieben.                                                                                                      |
| Flächm. zuf. mit Lind bes nahmlichen Bzls. und Sieben-<br>brunn 256 J. 505 St., wor. Ued. 134 J. 410 St.,<br>Wn. 41 J. 384 St., Grt. 7 J. 328 St., Hebw. 1347<br>St. H., Hebw. 17, einh. Wolf. 74, wor. 33 wbl. S.<br>Wht. Pfd. 4, Ochf. 2, Kh. 23, Schf. 12.                                         |
| Martin St., windisch Swet-Martine. Cf., G. b. Bifs. Tei- ftrig, 1½ Std. v. Bindischfeistrig, 6 Mt. v. Cilli, mit eigenet Pfr. genannt St. Martin in Bachern, im Dfr. Bindischfei- ftrig, Patronat Staatsbichft. Studenis, Bogten Dichft. Fin- ftrig. Jum Pfarrhofe St. Martin und Sichft. Burgfeifing |
| Rlachm. Juf. 291 3. 584 D Rl., wor. 2led. 64 3. 596 1                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kl., Trifchf. 80 3. 60   Kl., Bn. 57 3. 206   Kl., Ort. 1507   Kl., Hthw. 88 3. 1409   Kl. H. 25, Bbp. 23,                                                                                                                                                                                            |
| einh. Bolf. 122, wor. 62 wbl. S. Abft. Dchf. 22, Sh. 11, Schf. 2.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Pfarregult hat Unterthanen in Dobrowa , Rangein,<br>St. Martin im Bit. Leben, St. Martin im Bit. Feiftrig unb Challed - ober.                                                                                                                                                                     |
| Pfarrer: 1450 Beinricher.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| In biefer G. kommt der Fronkka-, Devina und Oberpuld-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martin St., Cf., eine Filialfirche, 1 Stb. v. Frang, 24 Stb. v. Ofterwig, 34 Ml. v. Cilli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Martin St., Cl., eine Filialfirche 1 Stb. v. Lichtenwald, 7 Ml. v. Cilli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Martin St., windisch Schmartin, Ck., G., d. Byks. und Grunds- herrschaft Oberburg, mit einer Localie im Okt. Oberburg, Pac- tronat Bisthum Lapbach, Vogtey Hick Oberburg, & Mi. von<br>Oberburg, 5& Std. v. St. Peter, 6& Mi. v. Cilli; zur Hichft.<br>Oberburg ganz Getreidzehend pflichtig.<br>Flicom, zus. mit St. Jakob 2593 J. 1592 Mi., wor.<br>Ied. 334 J. 998 Mi., Bn. 228 J. 1263 Mi., Grt. 1 B.<br>972 Mi., Zeuche 1140 Mi., Sthw. 362 J. 243 Mi.,                                                                                                                                                                                                       |
| Bet. 4 3. 25   Kl., Blog. 1661 3. 1449   Kl. H. 56. 55, 286p. 55, einh. Bolk. 261, wor. 122 wbl. S. Whit. Pfd. 21, Och. 2, Kh. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| In dieser G. fließt die Orieth und der Salofzabach.<br>Martin St., ben Schalleck, eine Pfr. im Okt. Skalis, & Stb.<br>v. Wöllan, 5 Ml. v. Cilli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Martin St., Cf., G. d. Bzie. Neuklofter, mit eigener Pfar- re, genannt St. Martin an der Pack, im Okt. Fraglau, Patro- nat und Bogtep Staatshichft. Sittich, 3 Std. v. Reukloster, 3½ Std. v. St. Peter, 5½ Ml. v. Cilli; zur Hichft. Raben- stein, Schönstein und Pfarrhof Sachsenfeld dienstd. Flächm. zus. 278 J. 1296 St., wor. Ueck. 67 J. 1056. St., Wn. 59 J. 1278 St., Stl., St., Dien. 91 J. 730 St., Why. 56 J. 982 St. Hi. Hi. 20, Why. 21, eiph. Bulk. 77, wor. 40 wbl. S. Abst. Pfd. 6, Ch. 22.                                                                                                                                                       |
| Martin St., windisch Schmarten, Ct., & Stb. v. Lechen, 2 & Stb. v. Unterdrauburg, 64 Ml. v. Cilli, G. d. Bits. Lechen, mit einer Dekanatspfarre, genannt St. Martin ben Windischwgrat, welcher die Stadtpfarre in Bindischgrat, die Pfarren : Altenmarkt, Raswald, St. Iohann bey Unterdrauburg. St. Nietalai ben Wiederdrieß, St. Ishann ber Luriach, St. Beit ben Balded, St. Jakob in Pametsch, dann die Localien St. Florian in Dollitsch, St. Peter am Krennberge, St. Rochus in Siele und St. Ulrich in Podgorie unterstehen. Dieses Dkt. steht unter dem Patronate des hohen Landesfürsten.  Die G. ist zur Sicht. Leben und Pfarregult St. Martin bienstb. |
| Fidom. 311, 1022 J. 592 St., wer. Ned. 326 J. 1225 St., Lifof. 1 J. 185 St., Bn. 151 J. 957 St., Grt. 2 J. 126 St., Leuche 1 J. 942: St., Sthw. 230 J. 11. Band.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

514

359 [ Kl., Wleg. 309 J. 98 [ Kl. H. &. Whr. 96, einh. Brif. 519, wer. 302 wbl. S. Ahft. Pft. 18, Chi. 36, Kh.

Diese hauptpfarr hat bas Patronat und bie Wogten über bie Rirchen: Et. Johann ju Unterbrauburg, St. Ilgen (Egneten) unter Turiach ben Windischgrat, St. Lerengen in Stranitzen, Et. Lambrecht in Stommern, Et. Bartholoma ju Litschen ja, St. Wengel ju Lotichnit, St. Peter ju Beitenstein, bas Patronat über die Rirche Et. Peter am Kronenberg, und die Bogeten ju Et. Rochus in Siele.

Ser ift ein 21. Inft. mit 6 Pfrundnern und eine Eriv. Od.

von 50 Rinbern.

Pfarrer: Rubolph Anton Graf Coronini vor 1700, ber nach Johann Bapt. Freyherr von Formentini bis 1727. Bier fliefit bie Dig.

Martin Ct., windisch Schmarten, Cf., G. b. Bgfs. Lemberg, 2 Cto. v. Lemberg, 11 Ml. v. Cilli, mit eigener Pfr., genannt Ct. Martin im Rosenthal, im Dft. Neufirchen, Patronat

Bogtenobrigteit Domfapitel ju Stragburg ; jur Sichfe

Mabensberg und Echoned bienftb.

Flacim. 4uf. 480 S. 651 St., wor. Neck. 88 S. 1072 St., Wh. 96 S. 1451 St., Grt. 978 St., Hibe. 69 L 279 St., Wat. 21 J. 58 St., Widg. 204 S. 15 St. 56. 58, Whr. 57, einh. Luft. 108, wor. 74 whl. S. Bet. Pfb. 1, Sch. 8, Kb. 38.

In tiefer G. fliefit ter Perlenszabach.

Martin Ct., G. b. Bits. Lankowig, 1 Ml. v. Lankowie, ?; Ml. v. Graf, mit einer localie, genannt Ct. Martin am Beimereberge im Oft. Boutsberg, Patronat Religionsfond, Bogico Ctaatsbichft. Biber; jur Hichft. Reitered, Ligit, Altenberg, Greifened, Groffobing, Biber und Lankowig bienftb.

Flachm. zuf. 3301 J. 430 **M., wor ?teck. 503 J. 531**M., Wn. 875 J. 1052 **M., Grt. 1 J. 1016**Kl., Why. 310 J. 1472 **M., Wgt. 2 J. 831**Kl., Why. 317 **M.** H. H. H., Why. 115, einh. Lvlk. 538, wor. 276

whl. S. Whit. Pfb. 12, Ochf. 174, Kh. 174, Schf. 430.

Bier ift ein U. Inft. mit 3 Pfrundnern, und eine Erio. G4.

von 26 Rindern.

Localcuraten: 1810 Mathias Glafer, 1817 Frang

Martin St., subweftl. v. Graß, & Stb. v. Strafgang, Ent Abmontiches Schloß, Sichft. und Probften. Die Unterthanen berielben kommen in nachstehensen G. vor, als: im Ge. ju ble lerheiligen, Altenborf, Laperborf, Felgitich, Sart im Bit Liebenau, Bart, Hof, beil. Rreui, Krottenborf, Vaffelsbort, Manicha, Rubeisborf, Stegersborf, Stoching, Gulg- groß, Ungers

borf, Bebling, Begelsborf, Zettling und Ziprein; im Bl. ju Laufnindorf; dann im Mt. ju Berged', Feldbaum, Flammhof, Fierth, Greuth, hinterleiten, Jahrings ober, Jeß, Klosterwinkel, Mikolai, Miedergems, Rettenbach, Terenberg und Walbschach.

In Zehenden besitet biese Hicht. & Getreid: , Beibensad: und Rleinrechtzebend zu Edenfeld ben Pedau, & Garbenzehend zu Kleinrechtzebend zu Edenfeld ben Pedau, & Garbenzehend zu Kleinfelgiesch ben St. Georgen au ber Stiffing, Getreid: und Hierosachzehend in der G. Buchla und Besendorf von Beig, Korn und Saber sammt Kleinrechten, & Garbenzehend vom Umte Dorfstadt ben Wildbach in der Pfr. Gems, von Beigen, Korn, Gerste und Saber, & Garbenzehend vom Umte Furth ben Bildbach, Pfr. Gems, von Beig, Korn, Gerste und Haber nebst Hierssachzehend und Kleinrechten. Getreid: und Beinzehend von ten G Krottendorf, Begelsborf und Bebling:

Die Bichft. ift mit 5655 fl. Dom., und 407 fl. 50 fr. 3 bl.

Rust. Erträgniß in 4 Ziemtern mit 214 Saufern beanfagt.

Fruber besagen bieselbe die Grafen von Cilli. Das Ochloß ist in Fischers Lopographie abgebildet.

Martin St., 3f., eine Localie, genannt St. Martin an ber Salza, im Oft. Saus, Patronat Stift Ubmont, Bogten Sichft. Gftatt, 1 Ml. von Gubbming, 1 Ml. v. Gftatt, 10 Ml. v. Leoben, 121 Ml. v. Judenburg.

Bier ift eine Triv. von 16 Kintern.

| Martin | Ø t.,  | 31.,    | Ø. 1 | . Bits. | Gfatt  | , mit | einer  | Localie  | im        |
|--------|--------|---------|------|---------|--------|-------|--------|----------|-----------|
| Dit. G | t. Lam | brecht; | jur  | Hidift. | Gffatt | und E | Steina | d dienst | <b>5.</b> |

Flachm. zus. mit Salzach und Tüpschern vermeffen 1235 J.
971 | Rl., wor. Ueck. 228 J. 64 | Rl., Wn. 231 J. 1450 |
Kl., Grt. 7 J. 1503 | Kl., Hihm. 13 J. 1296 | Ki., Wlbg.
753 J. 1458 | Kl. Hi. Hi. Why. 16, einh. Wolk. 97, wor.
49 wbl. S. Whst. Pfb. 17, Ochs 9, Kh. 105, Schf. 138.

In Diefer G. fliegt ber Dublbach, Mitterbach, bas Burm-

bergerbachel und bas Fallmaffer.

Mart in St., windisch Martiny, Mt., G. b. Bifs. Burmberg, & Stb. v. Burmberg, 14 Ml. v. Marburg, mit einer Pfarrefirche, genannt St. Martin ben Burmberg, im Oft. Pettau, Patronat Religionsfond; zur Landschaft, Hichft. Ebensfeld, Burmberg und Pfr. St. Peter bienstb.

Blackm. zus. 491 J. 1338 Al., wor. Ueck. 155 J. 358

Flachm. zus. 491 J. 1338 St., wor. Ueck. 155 J. 358 St., Wh. 10 J. 215 St., St., Ort. 1500 St., Heb., 306 J. 223 St., Why. 305 J. 223 St., Why. 305 St., St., Why. 305 St., St., Why. 305 St., St., St., 272, Why. 274, einh. Bulk. 1211, wor. 656 whl. S., Whs. Ph. 86, Och 148, Kh. 212, Sch. 4.

Sier ift ein A. Inft. mit 7 Pfrundnern, und eine Eriv. Od.

von 55 Rindern.

Pfarrer: 1810 Frang Roren.

Sier murben folgende romifche Denkmahle vergefunben :

ISIDI
AVG
SACRUM
MARTI
ALIS
FIRMINI
Q' SABINI
VERANI
T. P.

CONDVC
PORTORI
ILLYRICI
ARIARI VIC
VOTO
SVSCEPTO.

ISIDI
AUG
SIGNVM
CVMBAS
VICTORIN
EX VOTO
POSUIT.

D. D.
SAC'T. FL
MARTIALE
ETL, MARUL',,
LINO FIL.

M. CORNELIUS
M. L. SEN
NO ANNO
LXX.

H. S. E.
PATRONVS DE
SVO FACIVND.
C VRAVIT.

C. SAMUCONIVS.
SECTATVS ETAMVCABVRRANI F. V. E.
SIB ET RESPECTILLE
F. DE F. AN XX.

Rartin St., im Sulmthale, Mf., eine Pfarrfirche bes Ofts. St. Florian, Patronat Religionsfond, & Stb. v. Belsbergel, 5 Otb. v. Mahrenberg, 6 Ml. v. Marburg.

Bier ift ein A. Inft. fur 6 Pfrundner,! und eine Eriv. Od.

von 100 Kindern.

Pfarrer: 1810 Joseph Stary, 1816 Mathias Gatterer, 1817 Simon Lolb.

Martin St., Mf., eine Filialfirche & Stb. v. Fresen, & Ml. v. Marburg.

Martiniat, Ct., eine Gegend, ift jur Bichft. Reutlofter gebendpflichtig.

Martine min tel, ME., eine Beingebirgegegenb, gur Sichft. Sectau bienftb.

Marx Michael, Jesuit, Biograph, Poet. Giebe von Binklern S. 130.

Marxen St., windisch Markofze, Mt., G. b. Bits. Meretingen, mit eigener Pfr., genannt St. Marxen ben Pettau, im Areisblt. Pettau, Patronat Religionsfond, 11 Stb. v. Meretingen, 1 Stb. v. Dornau, J. Ml. v. Pettau, 31 M. v. Marburg; zur hicht. Dornau dienstb.

Flachm. zus. 564 J. 258 D Ml., wor. Acct. 216 J. 306 D Ml., Trifchf. 11 J. 1218 D Ml., Wn. 127 J. 1186 D Ml., Ort. 19 J. 589 D Ml., Hebr. 186 J. 510 D Ml. Hi. 44, Bhp. 58, einh. Boll. 269, wor. 143 wbl. C. 336ft. Ofb. 35, Daj. 4, 55. 67.

Die hiefige Pfarre entftand ben 8. Sept. 1789 burd bie Uebertragung ber wendischen Pfarre St. Ofwald gu Petrau, Die Rirde fceint um bas 3. 1617 erbaut worden ju fenn.

Bier ift eine Triv. Och: vont 49 Rindern.

Pfarrer: 1810 Undreas Lebenigg.

Marren St., Mf., eine Sichft., welche mit 3487 fl. 48 fr. Dom. , und 178 fl. 22 fr. 3 bl. Rust Ertragnig in 7 Memtern mit 262 Baufern cataftrirt ift. Die Unterthanen berfelben lie gen in ben G. : Desniad, Grunauerberg, Suber, Jaftrovet, Jerufalem, Bentaberg, Rabrengen, Rag, Raifersberg, Rertichowis na, Rofarticad, Libonia, Littenberg, Obrifch, Paulueberg, Ples fcives, Sandberg, Schalofgen, Scherowingen, Tichaga, Banettina, Belitichan, Beinberg und Berrovet.

Um bas 3. 1790 befag biefelbe Maria Unna Grafinn von Attems, fpaterbin Ferdinand, jest Ignas Graf von Attems.

Der Sage nach foll um bas 3. 1493 bas Schlof St. Das-ren, welches einft bort geftanben fenn foll mo jest bie Rirche und bas Pfarrhaus fteht, von ben Turfen gerftort worden fenn, und hierauf die Deft in diefer Gegend gewuthet haben. Die ben diefer Gelegenheit noch entflohenen Bewohner batten bann lange nach ihrer Rudtehr aus ben Ruinen Die Rirche gebaute

Massenberg, Bl., Gol. u. Sichft. mit einem Bil. von g Bemeinden, als: Froffenberg, Greuth, Jaffing, Leint fcad, Lieffingthal, Mattftein, St. Dicael. Trabod und Limmersborf.

Der Bit. enthalt ein Flachma juf. von 10,051 3. 258 - Ri., wor. Aleck. 1626 3. 728 | Kl., Wn. u. Grt 986 3. 931 | Kl., Hthm. 301 3. 125 | Kl., Wblbg. 7147 3. 74 | Kl. 15f.

208, einh. Bolf islig, mor. 675 mbl. G. 20ht. Pfb. 37, Dol.

261, Kb. 522, Bienft. 35.

Die Unterthanen ber Sichft. tommen in nachftebenben. G. vor, nabmlich im Bl.: in Gaffing, Glascorf, Greuth, Safning, Jubendorf, Rahlmang, Kindthalgraben, Kraubath, Kraubathgraben, Leimsgraben, Leinthal, Leintschach, Leifing, Leobnervorstadt Mubithal und Baafen, Lieffingthal, Cobming, Lutschaun, Magtwiesen, Malleiften, Mattftein, Metschenborf (Reudorf: ober im St.), Diflausdorf, Mieberborf, Miebertrum, Debling, Parfolug, St. Peter, Ponegg, 9888, Rofigraben, Chattenbergober, Sonnleiten, St. Stephan, Donawig, Trabod, Tenchenborf und Timmereborf; bann auch im Dit in Berufalem, Bittan, Beinberg und Brebronig, und im It. in Greuth; Laas und Rotichach.

Diese Hichft. ift mit 3347 fl. 31 fr. Dom., und 404 fl. 23 fr. if dl. Rust, Ertragnif in 7 Memteen mit 131 Saufern Beanfagt.

dd. am Samftage vor St. Apoloniatag 1494 erhieft Sans son Maftis von König Maximilian ben Sit Maffenberg sammt der Burg in ber Stadt Leoben pflegweise.

dd. Sall im Innihale ben 14. Aprill 1518 erhielt biefes

Solofi Bane Saug pflegweife.

dd. Gras 15. Gept. 1528 wurde biefelbe Beiten Bollner erblebensweife auf Mann und Weibestammen zu Leben verlieben. 1681 befag biefelbe noch Georg Ubam Freyberr von Bollner.

Früher die Stabl, Kollonitich, Galler, Spangenstein, 1730 Maria Untonia Gräfinn von Burmbrand, 1750 Marianna Gräfinn von Uttems, geborne Burmbrand, 1753 Franz Karl Graf von Burmbrand, 1782 Franz Joseph Graf von Burmbrand, und mit 5. August 1806 Ulois Graf von Trautmannsberf.

Das Ochloß ift in Fifchers Topographie abgebilbet.

- Massen berg, die von, besaßen die gleichnahmige Sichft. von denen Weigant schon 1102 in Urbunden erschien. Gin anderer Weiggant erscheint 1254—1261 in Reiner Urbunden, eben so 1262 und 1273, Offo 1285. heinrich war 1322 in der Schlachtwen Umpfing.
- Da ffenberg, Gt., ein hober Bergruden awifthen Borau und Pollau, auf welchem die Borau, Anfangs Beiffenbach genannt, entfpringt. Der große Balbstand gehört theils ber Sichft. Borau, theils ber Sichft. Pollan.
- Ma f beim bachel, 3t., im Bit. Gfatt, treibt z Saudmuble in Michaelerbera.
- Maffing, Bt., G. d. Bits. Jodenwang, Pfr. Krieglad, 3 Stb. vl Krieglad, 4 Stb. v. Jodenwang, 7 Ml. v. Brud; jur Sicht. Hochenwang und Bieden bienftb., jur Stgatshichft. Neuberg Sadzehend pflichtig.

Bladom. Jus. 1887 J. 1140 M., wor. Heck. 175 J. 1339 M., Wh. 252 J. 1051 M., Grt. 1335 M., Sthw. 14 J. 71 M., Why. 252 J. 1051 M. 5135 M. H., Holm. 14 J. 523 M. H. H. H., Why. 14 J. 523 M. H. H. H., Why. 151, einh. Wolk. 188, wor. 103 whl. S. Whit. Pfd. 21, Ochs. 27, Ab. 86, Schf. 139.

Das gleichnahmige Bachel treibt in ber Gegend Malleiften

eine Bausmuble.

Maffinggraben, Be., an ber rechten Geite bes Murthales, amifchen.bem Bergfommer und ber oberen Malleiften, welcher noch ein Geitenthal, ndhmlich ben Klein- Maffinggraben bat, mit einigem Biehauftriebe und Behölzung.

Dasftein, Bf., weftl. von Michael, eine Gemeinde.

Massteinalpe, 38., im Zellinggraben, mit 20 Rinderauftrieb.

Maftrixenborg, Mt., im Bit. Schachenthurn, zur Bisthumsherrschaft Sectau mit & Weinzehend pflichtig. 2360. 58, einb. Bolt. 269, mor. 145 mbl. C. 236ft. Pfb. 35,

Dof. 4, 86. 67.

Die biefige Pfarre entitand ben 8. Gept. 1780 burch bie Uebertragung ber menbifden Pfarre Gt. Oswalb gu Dettau, die Rirche icheint um bas 3. 1617 erbaut worden ju fepn.

Bier ift eine Eriv. Och. von 49 Rinbern, Pfarrer: 1810 Unbreas Lebenigg.

Marren St., Mt., eine Sichft., welche mit 3487 fl. 48 ft. Dom., und 178 fl. 22 fr. 3 dl. Rust Erträgniß in 7 Aemtern mit 262 Saufern cataftrirt ift. Die Unterthanen berfelben lie gen in ben G. : Desniach, Granauerberg, Suber, Baftrovet, 30 rufalem, Jentaberg, Rabrengen, Rag, Raifersberg, Rerticone na, Rofartichaet, Libonia, Littenberg, Obrifch, Paulueberg, Ples fdivet, Canbberg, Chalofgen, Scherowingen, Efchaga, Banet tina, Bellitichan, Weinberg und Berroves.

Um bas 3. 1790 befag biefelbe Daria Unna Graffinn von

Attems, fpaterbin Ferdinand, jest Ignat Graf von Utrems. Der Gage nach foll um bas 3. 1493 bas Schlof St. Dasren, welches einft bort geftanben fenn foll wo jest bie Rirche und bas Pfarrbaus ftebt, von ben Turfen gerftort worden fenn, und bierauf bie Peft in biefer Begend gewüthet haben. Die ben bie-fer Gelegenheit noch entflobenen Bewohner hatten bann lange noch ihrer Rudfehr aus ben Ruinen bie Rirche gebautt

Maffenberg, Bf. , Gol. u. Sichft. mit einem Bgf. von 9 8: meinden, als: Froffenberg, Greuth, Jaffing, Beint foad, Lieffingthal, Mattftein, Gt. Dicael Trabod und Timmersborf.

Der Bit, enthalt ein Glachm. juf. von 10,051 3. 258 3. wor. 2led. 1620 3. 728 [ Ri., Bn. u. Grt 986 3. 951 [ Kl., Sthw. 301 3. 125 | Kl., Bldg. 7147 3. 74 | Kl. M. 268, einb. Bolt 1369, mor. 675 mbl. G. Bhit. Pft. 37, 04.

261, Stb. 522, Bienft. 35.

Die Unterthanen ber Sichft. fommen in nachftebenben G. vor, nahmlich im Bf.: in Gaffing, Glasborf, Greuth, Bafning, Bubendorf, Rabimang, Rindthalgraben, Rraubath, Rranbathur ben, Leimsgraben, Leinthal, Leintidad, Leifing, Leobnervorfatt Mubithal und Baafen, Lieffingtbal, Lobming, Lutidaun, Magt wiefen, Malleiften, Mattitein, Merfchenborf (Deuborf: ober ta Bt.), Diflausdorf, Miederdorf, Diebertrum, Debling, Dat foling, Gt. Peter, Ponegg, Roy, Moggraben, Schattenberd ober, Connleiten, St. Stephan, Donawit, Traboch, Tenders borf und Timmersborf; bann auch im Dit. in Berufalem, Bir tan , Beinberg und Brebronig , und im 3f. in Greuth ; Lass und Rotichach.

Diefe Sichft. ift mit 3547 fl. 31 fr. Dom , und 404 fl. 23 fr. 13 dl. Rust, Erträgnif in 7 Memteen mit 151 Saufern

beanjagt.

dd. am Samstage vor St. Apoloniatag 1494 erhielt hans von Maltis von König Maximilian ben Sin Raffenberg sammt ber Burg in ber Stadt Leoben pflegweise.

dd. Sall im Innthale ben 14. Aprill 1518 erhielt biefes

Solof Bane Saug pflegweife.

dd. Grat 15. Sept. 1528 wurde biefelbe Beiten Bollner erblebensweife auf Mann und Beibsftammen zu Leben verlieben. 1681 befag biefelbe noch Georg Ubam Freyberr von Bollner.

Früher die Stabl, Kollonitich, Galler, Spangenstein. 1730 Maria Untonia Gräfinn von Burmbrand, 1750 Marianna Gräfinn von Uttems, geborne Burmbrand, 1753 Franz Karl Graf von Burmbrand, 1782 Franz Joseph Graf von Burmbrand, und mit 5. August 1806 Ulois Graf von Trautmannsborf.

Das Ochlog ift in Fifchers Topographie abgebilbet.

- Maffenberg, die von, befaßen die gleichnahmige Sichft. von benen Weigant ichon 1102 in Urkunden erschien. Gin anderer Beigant erscheint 1254—1261 in Reiner Urkunden, eben so 1262
  und 1273, Offo 1285. heinrich war 1322 in der Schlachtwon
  Ampfing.
- Massen berg, Gt., ein hober Bergeuden gwifthen Borau und Pollau, auf welchem bie Borau, Anfangs Beiffenbach genannt, entspringt. Der große Balbstand gehört theils ber Hicht. Borau, theils ber Sichft. Pollau.
- Maß beim bachel, 36., im Bil. Gfatt, treibt a Sausmuble in Michaelerberg.
- Maffing, Bt., G. b. Bits. Sochenwang, Pfr. Krieglach, 3 Stb. v. Krieglach, 4 Stb. v. Hochelmang, 7 Ml. v. Brud; jur Sichft. Sochenwang und Wieden bienftb., jur Stgatshichft. Neuberg Saciebend pflichtig.

Flådom, 311f. 1887 J. 1140 St., wor, Veck. 175 J. 1359 St., Whi. 252 J. 1051 St., Grt. 1335 St., H., Hhw. 14 J. 71 St., Why. 28hp. 1441 J. 523 St., H. H., Why. 21, 22hp. 21, 22hf. Why. 21, Sh. 85, Schf. 139.

Das gleichnahmige Bachel treibt in ber Gegend Malleiften eine hausmuble.

Maffinggraben, Bl., an ber rechten Seite bes Murgthales, awifchen.bem Berglommer und ber oberen Malleiften, welcher noch ein Seitenthal, nohmlich ben Klein: Maffinggraben bat, mit eis

nigem Biehauftriebe und Behölzung. Das fte in a Bf., westl. von Michael, eine Gemeinbe.

- Massteinalpe, 3t., im Jellinggraben, mit 20 Rinberguftrieb.
- Daftrigen borg , Mt. , im Bit. Schachenthurn, jur Bisthumsberrichaft Cedau mit & Beinzebend pflichtig.

Magelberg, Mt., Beinberg, jur Sidft. Bifchofed bienftb.

Maßwand, bie herren von, befagen in Stuf. Unterfladnit, Reinthal, Schwarzeneck, Schwarzenstein, Gradifc; Gult und Guter zu helbereborf, hierszehend zu Fochera, Aufitein. Gie wurden in ber Folge mit hans Ulrich am 19. August, und Gregor im 3. 1689 in ben Grafenstand erhoben.

Ein Graf Magmanber lebte noch im 3. 1737. Sie maren in Stmf. mit ben Grafen von Gaisruck, Lengheim, ben Freg-

berren von Stadt und Gibismalb vermanbt.

Ferdinand Frenherr von Mahmander grundete auf dem Aufftein ben (Brat den bermahligen Ralvarienberg im 3. 1606, und fein Sohn Gabriel verschönerte ibn, und errichtete bort bas beil. Grab.

Maßweg, 3f., nordweitl. & Ml. v. Anittelfeld, & Ml. v. Lind, 1& Ml. v. Judenburg, Schl. u. hicht. die zu Spielberg vermalter mird. Die Unterthanen kommen in den Gemeinden Buchling ben Beißkirchen, Maßweg, Sachendorf, Leixelberg und Bepern vor.

Diese Sichft. ift mit 1435 fl. 11 fr. Dom. und 106 fl. 45 ft. 1 bl. Rust, Erträgnif in 4 Memtern mit 54 Saufern beanfagt.

In früheren Jahrhunderten waren die Besiter biefer Sichft. bas Stift Sectau, die Teufenbach, Bifcher, Lichtenftein, Gail.

1730 besaßsie Frang Rarl Graf von Inzaghi, bann burch Erbfchaft mit 21. Cept. 1744 Frang Anton Graf von Inzaghi, mt 12. Oct 1762 kaufte selbe die Innerbergische Hauptgewerkschaft, 1774 Christoph von Lachowig, und mit 10. Dec. 1813 Johann Michael Echinger.

Das Ochloß ift in Fischers Lopographie abgebilbet.

| Makweg, 38.                   |          |             |             |       |
|-------------------------------|----------|-------------|-------------|-------|
| - Maßweg und<br>Getreidzehend |          |             |             |       |
| bend pflichtig.               | Ale. Oak | iocost Sir. | aylando ini | Other |

Alachin. zus. 235 J. 1568 Al., wor. Acc. 1 J. 163 Al., Win. 141 J. 1027 Al., Grt 2 J. 271 Al., Win., 1814. 91 J. 102 Al. H., Why. 17, einh. Bolt. 73, wor. 36 whl. S. Whit. Pfb. 3, Ochs. 10, Kh. 33, Schf. 12.

Manwegeralpe, St., am Ingeringgraben, mit 30 Rinderauftrieb

Mathai St., windisch Novu-Maistu, Cl., G. b. Bifs. Caw e.t., Pfr. Frafilau, jur Sichft. Ofterwiß, Neucilli, Saned und Gut Straugeneck bienftb.

Flachm. zus. mit Kamentsche 272 J. 492 | Rl., wor. Ied. 154 J. 166 | Kl., Wn. 84 J. 931 | Kl., Grt. 1.5 J. 1381 | Kl., Seuche 128 | Kl., Hebr. 5 J. 530 | Kl., Wyt. 2507 | Kl., Why. 34 J. 248 | Kl. Hef 17, Why. 16, einh. Hell. 94, wor. 51 wbl. S. Whit. Pfb. 5, Kh. 18.

- Math a ichen, Gt., eine Gegend, ift jur Sichft. Sainfeld mit & Garbengebend pflichtig.
- Mathafer, bie Ritter von Lebenshofen wurden mit Johann Jatob ben 28. Juny 1726 Mitglied ber ftenerischen Landmann-fcaft.
- Matillalpe, It., im Baldengraben, zwifden ber Ramerthalalpe und bem Birfched, ben Biebauftrieb fiebe ben bem Birfched.
- Mattinach, Et., eine Beingebirgegegenb, jur Sichft. Reucilli bienftbar.
- Mattona, Et., eine Gegend, ift jur Sichft. Reutlofter gebenden pflichtig.
- Matichacher, bie, besaßen ben Graf ben gleichnahmigen hof, welchen in der Folge Sigmund Graf von Trautmannsborf 1622 taufte, bann einige Gulten zu Trofapach, Algersborf und Baperborf. Ein Ulrich Matschacher lebte um das Jahr 1353, und hatte Sophie von Diemnis zur Frau. Ein Paul Matschacher hatte um das Jahr 1410 eine Kunigunde von Saurau zur Frau. Ein Pongraß Matschacher lebte 1428, ein Jörg 1448, ein Bolf war 1461 Verweser in Ausse, ein Hans Matschacher batte Katharina von Kienburg zur Gattinn, welche nach seinem Tode Hansen Wirgs, und endlich 1497 Marth Narringer beirathete. Ein Andra Matschacher war 1490 Pfarrer zu Trefapach. Im Jahre 1466 verkaufte Nikel Matschacher zu Baperborf seinem, Bruder Marth Matschacher ben Eckenberg einen halben Weingarten. Eine Unna Matschacher starb den 12. July 1525 als Gemahlinn Ritters Jörg zu Roit.
- Matichinunga, Cf., ein Bach im Bgt. Leben, treibt in ber Gegend Golowabuto 3 Sausmublen.
- Matichtowetz, Cf., G. b. Bits. Geprach, Pfr. St. Rupert, jur hichft. Tuffer und Geprach bienftbar, jur letteren auch mit Getreib., Bein. und Sadzebend pflichtig.

Das Flachm. ift mit ber G. Trobenthal vermeffen. H. 15, 28hp. 11, einh. Bolt. 51, wor. 23 wbl. G. Bhft. O. 12, Kb. 7.

- Maticowetz, Ek, ein Baldrevier ber Staatshicht. Seis mit 530 J. Flacheninhalt.
- Mattau, Mt., Pfr. St. Peter, jur hichte. Landsberg mit & Getreib- und Merichnichebend pflichtig.
- Mattelsberg, Mt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Altete tersbach bienftbar.
- Dattersborf, Mt., eine Gegend, jur Sichft. Landsberg mis 2 Getreid- und Rleinrechtzehend pflichtig.
- Matthaus St., Cf., eine Bilialfirche ben Straufened im Dfr.

Frafflau, & Stb. v. Gomilsto, 12 Gtb. v. Saned, 11 Stb.

Mattfina, fiebe Ct. Magbalena.

Mattfogel, 3f., am Schaarftein, swiften bem Rnappenwalb und ber triefenden Band, mit bebeutenber Bebolgung.

Mattlalpe, 3t., im Eriebengraben, mit 8 Minderauftrieb.

Dattthal, Bf., im Meubergergraben; fiche Mittaglogel.

Datt wintel, Mt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Sedm bienftbar.

Mata, fiebe Gpiegelfelb, bie Frenberren von.

Matgel, Mf., fubf. und fubofit, v. Pettau, ein ausgebehntel Gebirge gwifchen Stepermark und Croatien, und bem Marbunger- und Cillierfreifes.

Matgelect, Mt., eine Beingebirgegegenb, jur Gult beil. Gat

außer Pettau bienftbar.

Matgeledorf, Gf., G. b. Biffs. Oberwilden, Pfr. hensberg, an der Lagnig, & Stb. v. Bilden, 2 Stb. v. Lebring, 5 Ml. v. Grab. Bur hicht. horneck, Seekau und Pfarthif Bilden bienftbar, jur Bisthumsbichft. Seekau unt & und parthif Bilden bienftbar, gur Bisthumsbichft. Seekau unt & und parthift. Strag mit & Getreidzehend pflichtig; ferner find auch mige Grunde diefer G. jur hicht. St. Georgen an der Siffing mit & Garben, hierse und Rleinrechtzehend pflichtig.

Flachm. juf. 509 3. 1290 | Rl., wor. Neck. 9; 3. 1109 | Rl., Bn. 152 3. 1282 | Rl., Blog. 65 3. 445 | El. Gf. 21, Bbp. 19, einb. Bolt. 148, wor. 62 wbl. S. Bbt.

Pfb. 22, Ddf. 12, Stb. 46.

Matzelsborf, Gt., eine Steuer-Gemeinde bes Bifts. Labed. mit ein Flächeninhalt von 420 J. 1282 | Kl., wor. Acct. 188 J. 1591 | Kl., Bn. 128 J. 247 | Kl., Bgt. 7 J. 1128 | Kl., Blog. 175 J. 1516 | Kl.

- Matzerhof, Me., ein Gut mit Bergrecht im Jahringthil, Offectberg, Klappenberg, Pollitschberg, Potichgamberg, Statienberg, Tranfowisberg, Trappenberg, Willtommberg, Bittigauberg, Laftenberg, Gribitschberg und Gruschenberg. In Luttenberg am Mauschenberg, Steinlugerberg, Bitschanzenberg, Pollangenberg, Prerathberg, Pritischlaberg, Kolotschlaberg, Tranfowigberg, Grermetberg und St. Undraberg.
- Mauer, bie von ber, befaffen in Stepermart Spiegelfelb in Murgthale, von ihnen lebte 1282 Seunrich von der Maun, 1410 Sigmund, 1490 Cafpar, feine Gemablinn war Roffna von Joungspeug, feine Lochter Clara verbeirathete fich mit Mar Steinpeiß und verkaufte Spiegelfelb au Ruprecht Belger um 1500 Pfund Pfening.

| Morth von der Mauer war 1446 ben bem großem Aufgebe- the gegen die Ungarn.                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mauerbach, windifc Muzie, Mf., G. b. Bile., ber 9fg. und Grundhichtt. Schleinig, jur Sichft. Schleinig mit Garben- gebend pflichtig.                                                |
| Flachm. 3uf. 416 J. 1196 [ Kl., wor. ?led. 75 J. 1161 [ Kl., Trijchf. 14 J. 431 [ Kl., Wn. 42 J. 138 [ Kl., Grt. 18 J. 610 [ Kl., Sthw. 66 J. 938 [ Kl., Wgt. 71                    |
| 3. 177 St., Widg. 128 3. 935 St. H. H. 77, 1866. 54, einh. Bolf. 225, wor. 112 wbl. S. Uhst. Pfd. 13, Ochs. 16, Kh. 30.                                                             |
| Mauerburg, die Ritter von, vorhin Maurer, befagen Muble ed, Luttenberg, St. Joseph in Kroisbach, 1 Garten auf bem Graben ju Gras.                                                   |
| Thomas Ignas, innerofterreichischer Regierunge Kangler wurs<br>be ben 23. Febr. 1668, Mitglied ber fteperischen Candmanns<br>ichaft.                                                |
| Maria Untonia von Mauerburg befaß 1731 einen Theil von Samoschegg.                                                                                                                  |
| Dauernact, Et., eine Gegend, ift jur Soft. Reutlofter je-<br>bendpflichtig.                                                                                                         |
| Maureralpe, Bf., in der Erofapacher Gog, unweit ber So- fingalpe und ber Belgbodenbobe, mit 22 Rinderauftrieb.                                                                      |
| Maurergrabenbach, Bt., im Bit. Affeng, treibt 1 Saus. muble in ber Gegenb Stubming.                                                                                                 |
| Maurisberg, Unton von, Jesuit, Poefie, Geschichte. Sies be von Bintlern Geite 131.                                                                                                  |
| Mauritzen, Probstey und Sichft. im Judenburgerfreise, zum Stifte Friesach nach Karnthen geborig, ift mit 309 fl. 6 fr. Dom. und 75 fl. 35 fr. 12 dl. Rust. Erträgniß zur Lanbschaft |
| beanfagt. Die Unterthanen berfelben befinden fich in Balobeberg. St.                                                                                                                |
| Johann am Lauern und Zepringgraben.<br>Mauritzerviertel, Gt., G. b. Bzts. Pfannberg, Pfr.                                                                                           |
| Rronleiten , & Stb. v. Fronleiten , & Stb. v. Pedan, 34 DIl.                                                                                                                        |
| v. Grat, jur Landichaft, Stadtpfarr Brud, Sichft. Pfannberg, Beper, Abriach, Balbitein, Rabenftein, Ruhrfelb, Pedau und                                                             |
| Benefizium in Pfannberg dienstbar. Flächm. zuf. 922 J. 321 🗌 Al., wor. Zed. 226 J. 541 🔲                                                                                            |
| Kl., Win. 226 J 705   Kl., Widg. 397 J. 675   Kl.<br>H., 28, Why. 24, einh. Bolk. 137, wor. 67 wbl. S. Ahft.<br>Pfb. 8, Ochf. 30, Kh. 69, Schf. 40.                                 |
| Mausbach, Gf., im Bif. Pollau, treibt 1 Sausmuble in Rar benwald.                                                                                                                   |

Maufelgraben, Gf., im Balbfteingraben, zwifden bem Rleinthal und ber Schörgleiten.

Maut ober Untergenring Maut, If., bfil. v. Zenring an ber Pols, swifchen Judenburg und Rottenmann, & Stb. vom Markte Zenring, & Stb. vom Schlofe Zepring, 3 Ml. v. Imbenburg, mit einer Wegmauthstation.

Beborte um 1750 ber Familie Rainbach, bann bem Corife

fer Monnenstifte ju Gras, jest ift fie ararifd.

Das Ochloß ift in Fischers Topographie abgebildet.

Mautborf, windisch Motha, Mt., G. b. Bits. und Grund berrichaft Maled, Pfr. Luttenberg.

Flachm. suf. 804 J. 1305 St., wor. Aect. 369 J. 152 St., Wor. Aect. 369 J. 152 St., Wh., 221 J. 410 St., Grt. 8 J. 1356 St., H., H., H., Withw. 151 J. 181 St., Widg. 54 J. 806 St. H., H., Why. 33, einh. Bolt. 174, wor. 89 wbl. S. Whst. Ph. 45, Kh. 52.

Maute, Privat: im Bruderfreise feine. Im Cillierfreis 1
Brudenmauth ju Altenburg und Frattmannsborf, die Lander eichtshichtt. Oberburg und Souned. Zu St. Leonhard im Eil. Leben 1 Megmauth, ju Laad und Steinbruden die hicht Laad eine Uleberfuhrmauth. Die hichft. Neugilli eine Bruden mauth an der Kasseirerbrude. Die hichft. Oberlichtenwalt eine Uleberfuhrmauth ju Lichtenwald. Zu Johannsberg an der Driv eine Uleberfuhrmauth. Zu Salbenhofen und St. Beit im Bil. Buchenstein eine Uleberfuhrmauth. Der Bist. Reifenstein fir die neue St. Mareiner Commerzialstrasse eine Wegmauth. Du Stadt Rann eine Uleberfuhrmauth über die Sau. Der Mazistrat Tüffer eine Brüdenmauth über die Sau. Die hicht. Weitenstein und das Dorf Neukirchen, jedoch nur für eine Etztion eine Wegmauth.

Im Graterfreis: ber Magistrat zu Gleisborf eine Bruden mauth über ben Raabfluß. Die Hicht. Gosting eine Bruden mauth an ber Weinzierlbrude. Die Hicht. Pols eine Bruden mauth über die Kainach. Die Gemeinde Lebring im Bif. Ober wilden eine Ueberfuhrmauth. Die Stadt Rabkersburg eine

Brudenmauth.

Im Jubenburgerfreis: ber Martt Beiffirchen eine Bemmaut in Beififirchen, bas Gut Lanbicach eine Brudenmand

im Bif. Anittelfeld.

Im Marburger: bie Sichft. Sauritich eine Begmauth mit eine Ueberfuhrmauth. Das Minoriten Convent zu Grat auf ber Strafe nach St. Beit im Bit. Thurnisch eine Brüdenmauth, die Sichft. Untenftein eine Begmauth und eine Ueberfuhrmauth. Die Hichft. Ehrenhausen eine Brüdenmauth. Der Magistrat Pettau eine Brüdenmauth, die Sichft. Oberause eine Brudenmauth.

Pantern, Bl., Markffleden bes Bills. Chrenau mit eigener Pfr. und Kirchengult genannt St. Nitolaus in Mautern, im Ott. Trofapach, Patronat und Vogten Sift Ubmont, & Stb. v. Chrenau, 8 Stb. v. Leoben, 62 Ml. v. Brud. Zur Landsschaft, Hicht. Ehrenau, Abmont und Pfarrhof Mautern bienftsbar.

hier wird ben 5. Map, ben 21. July, ben 13. Oct. und

ben 28. Dov. Jahrmarkt gehalten.

Dier ift eine Triv. Och. von 38 Kindern, und ein aufgehobenes ju einer Kaserne umstaltetes Franzistanerklofter, wozu, Karl Gottfried Graf von Breuner, inneröfterreichischer Kammer-Prasident den 27. Oct. 1669 den Grundstein legte und dd. Grat den 19. Jan. 1670 den Stiftbrief auf 12 Monde aussertigte. Das Kloster sammt Garten wurde dd. 20. Upull 1812 um 1820 fl. an Private verlaufte.

Die Pfarregult hat Unterthanen in Efelberg, Magbwiefen,

Mautern und Schattenberg unter.

dd. 16. Marg 1654 erhob Kaiser Ferbinand II. bas Dorf Mautern auf Unsuchen Maximilian Breuners zu einem Markt-fleden und Kaiser Leopold I. bewilligte dd. 15. Map 1675 bie 4 obgenannten Jahrmarkte.

Der Mauterer-Marktbach treibt bier 1 Mauthmuble, und

das Lisingbachel 1 Gage.

Mautern, Die von, fcrieben fich von bem gleichnahmige Markte im Bruderfreise. Gin hartwig von Mautern erscheint im Jahre 1171 wie sich Bilburg von Polheim, eine geborne von Stein, und Schwester Ottos von Stein in bas Nonnentlofter zu Obdach einkleiben läßt, als Beuge.

Ma utern borf, bep Shladming, It., G. b. Bills. und Pfr? Schladming, & Stb. v. Schladming, 14 Ml. v. Leoben, 17 Ml. v. Judenburg. Bur Sichft. Trautenfels, Saus und Gfatt dienstbar.

Flidem. zus. mit ber G. Alaus bes nahmlichen Bits. vem meffen. H. 25, Whp. 22, einh. Bolt, 85, wor. 47 wbl. G. Aht. 79, Schf. 9fb. 3, Ochs. 6, Ah. 79, Schf. 147.

Mauternborf Pole, It., G. b. Bits. Reifenftein, Pfr. Pols, jur Sicht, Reifenftein und Parabeis bienftbar.

Flachm. jus. mit Unter Bepring vermeffen. H. 21, 186p. 15, einh. Bult. 116, wor. 54 wbl. S. Whft, Pfd. 8, Ochs. 22, Ah. 05, Ochs. 116. 526

Mautersborf und Mautersborfberg, Cf., Gegenben mit Beinbau im Bif. Stattenberg, Pfr. Murau, jur Sichft. Stattenberg bienitbar und mit 2 Garbenzebend pflichtig.

Mautha, siehe Hochenmauthen.

Mautnerbach, Bf., im Bit. Bareneck, treibt in Gabraungraben 1 Sausmuble.

Dautftatt, Bf., G. b. Bits. und Pfr. Bareneck, & Stb. v. Rirchborf, 21 Gtb. v. Barened, 21 Gtb. v. Rochelftein, 11 Ml. v. Brud. Bur Sichft. Barened und Gog bienftbar. Flachm. guf. mit ber G. —? vermeffen. Sf. 21, Bbp. 21, einh. Bolt. 98, wor. 42 wbl. S. Bbi.

Pfd. 5, Odi. 10, Kh. 28, Odi. 18.

Bier flieft ber Breitenauerbach.

Marau, windifc Makole, Cf., Marktflecken im Bgf. Statten: berg, mit einer Brude über bie Dran, auch flieft bier bie Drau; & Stb. v. Stattenberg, 4 Ml. v. Binbifdfeiftrig, 9 Ml. v. Cilli, mit eigener Pfr., genannt Ct. Marau im Oft, Windischfeistriß, Patronat Hocht. Monsberg, Bogtey Staatsbichit. Studeniß; auch ift hier eine Filialferze St. Leonhard. Der Markt ift jur Sichft. Stattenberg und Dir. Rerichbach bienftbar, und jur Sichft. Stattenberg mit ? finte bengebent pflichtig.

Das Flachm ift mit ber G. Jellowet im nahmlichen Bil vermeffen. 351. 31, Bbp. 34, einh. Bolt. 176, wor. 89 mb..

Whit. Pfc. 10, Ochf. 8, Sh. 24.

Pfarrer: 1796 Frang Lav. Giebenburger.

Marentorf, Of., Pfr. Kirchbach, ift jur Bisthumsbiffit. Gedau mit & Betreid: und Beinzebend pflichtig.

Maximilian Ct., Cf., eine Filialfirche 7 & Std. v. Cilli.

Maximilian Ravelle, 3f., außer Baumfirchen, & Stt. t. Beiffirchen , 1 Dil. v. Judenburg.

Marimilian Et., Mf., Pfr. Lang, eine Gegend, ift jur Bisthumshichft. Gedau mit & Getreidzehend pflichtig, mit einer Rilialfirche, 11 Std. v. Leibnis, 11 Std. v. Seckau, 31 Em. v. Ehrenhaufen, 4g Ml. v. Marburg.

Marton, Mf., G. b. Bifs. Cedau, Pfr. Leibnit, jur Sicit. Alanenhof, Gedau und Spielfeld bienftbar, jur Bisthumsbidi. Gectau Getreidzehend pflichtig.

Kladym. zus. 304 J. 1080 🔲 Kl., wor. Aeck. 42 J. 1165 □ Kl., Wn. 157 J. 618 □ Kl., Grt. 3 J. 603 □ Ki., Wgt. 5 3. 859 🗌 Kl., Hthw. 11 3. 1211 🗍 Kl., Wild. 163 3. 1421 [ 81. 56. 24, 28bp. 21, einh. Bolf. 105, wer. 53 whl. S. Whit. Odis. 14, Kb. 34.

- Manberg, Mt., G. b. Bats. Thurnifc, Pfr. St. Weit. Bus Bichft. Erdominikaner und Minoriten in Pettau, Thurnifch und Minoriten in Grat dienstbar. Das Weingebirg ift jur Guist beil. Geift außer Pettau dienstbar.
  - Flachm. 3us. 281 J. 257 St., wor. Neck. 17 J. 1369
    St., Wn. 31 J. 176 St., Heb. 64 J. 409 St., Wgt. 114 J. 403 St., Wbly. 53 J. 1040 St., H., H., Why. 37, einh. Bolk. 159, wor. 79 wbl. S. Whit. Ah. 34.
- Da pberg, Ct., eine Beingebirgegegend, jur Sichft. Oberpule-
- May burg, die Frepherren von, wurden am 21. May 1676 mit Augustin biterreichischen Hoftammerrath Mitglied ber steperischen Landmannschaft.
- Daner, bie, befagen ein Gut am Rogel im Ennethale, hinter bein Beiffenbach. Georg 1601.
- Da ver, Karl Wilhelm, geboren ju Grat 1742, ftarb ju Klasgenfurt ben 6. Jan. 1809. Alterthumskunde, Gefchichte, Statistik und Lopographie. Siehe von Winklern Seite 131—132.
- Mayeralpe, Bl., in ber Utfc, weftl. v. Brud, mit 56 Ripe berauftrieb.
- Mayeralpe, nordt. v. Brud im Benedgraben, mit 18 Stimberauftrieb.
- Maneralpe, Bt., im Afchbachgraben mit 50 Rinder erbentlie den und 60 Rinder zeitweisen Auftrieb.
- Maneralpe, St., im Ceewegthal, mit 20 Rinderauftrieb.
- Dageralpe, 3t., im Gumpenthal, zwifden ber Labed und Barfallalpe, mit 80 Rinderauftrieb.
- Maperalpe, 3f., am Sirged, awifchen ber Kaltenmandling ber Schligenaipe, bem Grankgraben und ber Balcheralpe, mit 96 Ruberauftrieb.
- Maperalpe, 3f., im Eriebengraben, mit 38 Rinderauftrieb.
- Mayeralpe, 3f., im Puftermalb, mit 100 Rinderauftrieb und bebeutenbem Balbftande.
- Maperalpe, 3t., im Fefinachgraben, mit 70 Rinberauftrieb.
- Mayeralpe, 3t., im Beifofnergraben, mit 16 Rinberauftrieb.
- Da gerafpe, 3f., im Gutichindigraben, mit 20 Rinberauf-
- Di aperalpe, St., im Barenthal bes Prebliggraben, mit 12 Rinberauftrieb und febr großem Balbftanbe.

- Maneralve, It., im Predliggraben, mit 150 Rinderauftrieb und großem Balbstande.
- Maperalpenbachel, If. , im Bit. St. Lambrecht , treibt 1 Sausmuble in ber Gegenb Unter ber Alpe.
- Manerbachberg, St., fubl. v. Murau, mit 26 Rinder-, 30 Schafeauftrieb, und febr großem Balbstande.
- Manerbachel, St., im Bit. Donnersbach, treibt 1 Sausmuble in Erisberg.
- Manerberg, Cf., subwestl. v. Bochened, 1½ Stb. v. Galligien, 1 Stb. v. Salloch, 1½ Ml. v. Cilli, Schloß und Gut. Deffen Unterthanen befinden sich in Globotscha, Goriga, Lipva, Lousche, Nakewastesso und Bressowa. Dasselbe ist mit 225 fl. 56 fr. Dom. und 19 fl. 2 fr. ½ bl. Rust. Erträgniß mit 1 Umte und 13 Hausen beansagt, und gehörte 1730 Johann Paul Ibammaner, mit 1. Man 1756 kaufte es Karl Anton Graf von Groß vom Kurator des Rudolph Grafen von Reisig, und verfauste es wieder mit 13. July 1763 an Joseph Daniel Novad. 1788 wurde Franz Novack Besitzer davon, und mit 10. Juny 1805 Franz Unton Subegg.
- Manerberg, die, befagen Lainhof und Galten ben Stattenberg.
- Manerborf, Bf., G. b. Bits. Gleichenberg, Pfr. Gnaf, jun Gute Grieshof, Sichft. Gleichenberg, Sainfeld, Bertholdftein und Pfarrhof Gnaß bienftbar.

Das Flachm. mit ber G. Lubersborf vermeffen. Sf. 20, Whv. 20, einh. Bolt. 113, wor. 58 wbl. S. Ahft. Pfb. 14, Ochf. 4, Ab. 30.

- Manereck, Gf., Pfr. Steinbach, eine Gegend, ift gur Sicht. Serberftein mit 3 Getreibe und Beingebend pflichtig.
- Mapergraben bachel, 3t., im Bgt. Murau, treibt 3 Sausmublen in Ceebach.
- Manerhof, Gt., eine Gegend, jur Sichft. Stainz Garbengepend pflichtig. Auch ift die Gegend Mayerhofberg im Bit. Stung jur Sichft. Lanach mit & Weinzehend pflichtig.
- Manerhof, Gf., eine Gegend im Bif. Balbect, bier tomm ber Commarzabach vor.
- Manerhof, Gt., eine Gegend im Bit. Frondsberg, hier tomm bas Roffederbachel vor.
- Manerhofalpe, St., fubl. v. Murau, mit 16 Rinderamitrieb.
- Dayerhofberg, Et., eine Beingebirgegegenb, ift gur Sicht. Sartenftein bienftbar.
- Muperbofen, Gt., eine Gegend in ter Pfr. Rumberg, ift im Sigit.

Bioft. Rainberg mit &, uub jur Sichft. Freyberg mit & Betreid- und Beinzebend pflichtig.

Mayerhofen, Gf., Ok b. Bits. Commende Barftenfelb, Pfr. Altenmarkt, & Stb. v. Altenmarkt, 1 Stb. v. Fürftenfeld, 64 Ml. v. Gras, mit einer Brude über bie Feiftris, jur Sichft. Ochieleiten bienftbar.

Klachm. juf. mit Steinberg und Magerhofenberg vermeffen 473 3. 1324 St., wor. Med. 205 3. 996 St., 28n. 52 3. 1563 [ Kl., Grt. 4 3. 112 [ Kl., Hthm. 80 3. 304 [ Rl., Bgt. 21 3. 1589 🗆 Kl., Blbg. 108 3. 1560 🗆 Kl. Bs. 22, Why. 22, einh. Bolk. 108, wor. 56 wbl. S. Pfd. 23, Stb. 32.

Da verhofen, Mt., G. b. Bits. und Pfr. Rleinstatten, jur Sichft. Ottersbach dienstbar.

Flachm. zus. 363 3. 169 🔲 Kl., wor. Aeck. 59 3. 1416 □ Kl., 紹n. 213 J. 1366 □ Kl., Sthw. 30 J. 572 □ Kl., 銀lbg. 59 J. 15 □ Kl. 好f. 27, 器bp. 29, einh. Brlk. 125, wor. 71 wbl. S. Abst. Pfd. 22, Kb. 37.

Da ger bofen, Gt., nordoftl. v. St. Georgen an der Stiffing am Cowarzabache, Pfr. St. Stephan im Rofenthal; jur Sichft. Gedan mit & Getreidzehend pflichtig.

Da gerhofen, Gt., eine Gegend in der Pfr. Rirchbach, ift jur Sichft. Gedau mit & Getreid- und Beinzehend pflichtig.

Mayerhofen, Gt., nordoftl. v. Friedberg.

١

1 Ē

ţ

Maperhofen, Ober., Gt., subl. v. hartberg am Gafenbach, Odl. und Sichft. mit einem Landgerichte welches ju Meuban verwaltet wird. Die Unterthanen biefer Sichft. liegen in Buchober, Ebersdorf, Bart, Sochenbrud, Softirden, Jobft, Ropfing, Lichtenwald, Linded, Loimet, Reuftift, Rebringeunter, Robrbach, Speilbrunn, Staudach, Tiefenbach-ober , Bagenbach und Baltersborf.

Bier ift ber Geburtsort bes Schriftstellers Cajetan Bang-

go; fiebe bas weitere bep feinem Rabmen.

Die Hichft. ift mit 2242 fl. 3 fr. Dom. und 55 fl. 35 fr. 2 bl. Rust. Ertragnig in 10 Memtern mit 251 Baufern beanfagt. ? Frühere Befiger maren die Fruetten, Teufenbach, Burge thal, Rollonitich, Bebinger, Pfeilberg.

dd. Bien ben 1. Rebr. 1531 erhielt Bans Ungnad Frepberr ju Couned Die Landeshauptmannichaft in Steper und Die Bermaltung bes Ochloffes ju Grap, famint bein Canbgerichte Maperhof und allen andern desfelben Ochloges Bugeborung. . .

1730 mar Johann Bapt. Graf von Colloredo im Befite . Diefer hichft., welche mit 1. 3an. 1748 Johann Gunbader Graf von Berberitein taufte. 1788 ben 1. Jung taufte-felbe von 30. hann Unten Grafen v. Berberftein Joseph Graf v. Kottulinsty,

II. Band.

von bem es beffen Cohn gleiches Rahmens mit 15. Det. igoz beerbte.

Das Schloß ift in Rifders Topographie abgebitbet.

Maperhofen, Unter:, Bf., Col. und Sichft., unweit Obermaperhofen. Die Unterthanen berfelben fommen in ben Gemeinden: Offeneck, Rabendorf, Robrbach, Rogeck, Saleck, Sebersborf, Bagenbach und Wagenberg vor.

Gie ift mit 1120 fl. 18 fr. Dom. und 30 fl. 57 fr. 3 M.

Rust. Erträgniß beanfagt:

Frühere Befiger maren bie Teufenbach, Rindsmaul, Rob tal, feit einem Jahrhunderte aber bie Grafen von Kottulinely. Das Schloß ift in Fischers Lopographie abgebilbet.

Da gerhofenberg, Gf., G. b. Bifs. Commende Fürftenfelt, Pfr. Altenmarkt, jur Sichft. Schieleiten , Sableborf, Berbmitein und Staatsbichft. Fürftenfelb bienftbar.

Flachm. zus. 164 3. 305 | Kl., wor. 2leck. 73 3. 1219 | Kl., Wn. 13 3 1362 | Kl., Grt. 198 | Kl., Othm. 9 3. 1444 | Kl., Wgt. 1 3. 1036 | Kl., Wblog. 64 3. 1500 | Kl. H., H., Si. 35, Whp. 27, einh. Bolk. 139, wor. 71 wbl. E. Whst. Ochs. 4, Kh. 43.

Mapertahr, 3f., im Prebergraben, mit 30 Minberauftrieb. Mapertogel, Bf., im Galgathale, swiften bem Sochthale und Krauterbale.

Manerleiten, Gf., eine Gegend, jur Ctaatsbichft. Pillen mit &, und jur Sichft. Rapfenberg mit & Beingebend pflichig.

Da peredorf, Gt., G. d. Bifts. Kapfenftein , Pfr. Bebring, jur Sichfte. Rapfenftein, Sainfeld und Pfarrhof Febring bund bar.

Flachm, zus. 585 J. 1462 M., wor. Ned. 228 J. 781 M., Wn. 65 J. 75 M., Hhv. 1 J. 175 M., Bs. 10 J. 1010 M., Wbg. 280 J. 1050 M. H. H., Bs. Whp. 30, einh. Brif. 161, wor. 81 wbl. S. Whit. Pfc. 15, Ochs. 20, Kh. 41.

Mapereborf, Gt., G. b. Bifs. Großiebing, Pfr. Siene borf, & Stb. v. Sigenborf, 1 Stb. v. Reitered, 4 St. z. Grab. Bur Sichft. Großiebing, Ligift, Dobeled und Edw berg bienftbar.

Das Blachm. ift mit ber G. Dobeled vermeffen. Di. 14, 28bp. 13, einh. Bolt. 57, wor. 26 wbl. G. 23bft. Pfo. 7.

Ddyf. 2, Stb. 38.

Mager borf, Gf., eine Begent im Bif. Balbed; bier fieft ber Gafbach.

Mannersberg Unbreas, Befuit, Ascete; fiebe von Butlett

- ateilgraben, die Ritter von, wurden mit ben Gebrüdern Sieronpmus, Salomon, Rarl und Chrenreich ben 22. Rebr. 1611 Mitglieber ber ftepetischen Landmannschaft.
- Meisenbergbachel, Gl., im Bil. Reittenau, treibt z Manthmuble, 1 Stampf und 1 Sausmuble in Beilviertl; 1 Mauthmuble, 4 Stampfe, 1 Sage und 12 hausmuhlen in Pon-
- Meisenreiter, die, waren Lebensleute ber Grafen von Cilli. Pans Meifenreiter Rangler Graf Bermanns von Cilli murbe dd. Sonntag vor St. Johann 1419 von herman Grafen von Cilli mit dem Schloffe Packftein, und am Sonntage vor St. Oswald 1428 mit 3 Buben ju Oberdorf und Sachsenfeld belehnt, fo wie auch 1419 mit einigen Gatern in ber Sichft. Lemberg.
- Meiftue Movu, fiehe St. Mathai.
- Deigl, Gl., Beingebirgegend, jur Sichft. Trautmannsbonf bienftb.
- Meitzenberg, Mt., eine Beingebirgegegend, gur Sichft. Deretingen dienftb.
- Detity bad, Gl., im Bil. Gutenberg, treibt in ber Gegend Tober 2 Mauthmublen, 1 Sausmuble und 1 Sage; 1 Sausmuble und Gäge in Leichalpen.
- Metotniag, Mf., G. b. Bill. Maled, Pfr. Luttenberg, jur Sichft. Rabisborf und Daled bienftb.
  - Bladm. juf. mit einem Theil Grunauerberg 397 3. 995 🔲 Rl., wor. Med. 31 3. 500 [ Rl., Brifchf. 57 3. 1185 [ Rl., Teuche 31 3. 1200 🗌 Kl., Bn. 28 3. 640 🔲 Kl., Sthw. 42 · J. 1411 🔲 Kl., Bgt. 23 J. 1175 🗌 Kl., Bldg. 181 J. 1286 Hf. 27, Bhp. 20, einh. Bolk. 87, wor. 49 wbl. S. Whst. Ochs. 2, Ab. 19.
- Delbling, 3t., ein hobes Grangebirg im Bit. Friedftein gegen Defterreid.
  - Melbuberg, Be., Beingebirgegegenb, jur hichft. hartmannsborf bienftb. Nuch ift bie Gegend Melbn jum Gute Lidlhof mit & Garbengebend pflithtig.
  - Meldftatt, Bt.; am Geeberge, swifden ber Geeberge, Flabenund Ofteretalbe.
  - Melken, Gt., eine Beingebirgegend, jur bichft. Feiftrig an . der 312 bienstb.
  - Mell, Bf., nordl von Erofapach an ber Strafe nad Barbernberg, Odl, und Gut Die Unterthanen von bemfelben tommen in den G. Safning, Kahlmang, Metichenborf, Diebertrum, Radmer und Trofavad vor.

Das Gut ist mit 275 fl. 15 fr. Dom., und 21 fl. 42 fr.

11 bl. Rust. Erträgniß im Catafter beanfagt.

1730 war Ferbinand Rarl von Burth, mit 17. Dec. 1742 Joachim von Zierenfeld, mit 3. Nov. 1772 Leopold Maria Ebles von Zierenfeld, und mit 14. August 1793 \*) Franz Lav. von Zierenfeld im Besthe bieses Gutes.

Das Schloß ift in Fischers Topographie abgebilbet.

Mellad, St., G. b. Bate. Baafen., Pfr. Fernig, jur Sichft. Baafen, Beiffened, St. Georgen, Meffenborf, jur Lanbicaft, Pfarrhof Fernig und Kirchengult St. Jatob bienftb.; jur hichft. Gerbersborf mit hiersfackzehend, jur hichft. Baafen mit & und gum Pfarrhofe St. Georgen mit & Getreib- und Beinzehend pflichtig.

Das Flachm. ist mit ber G. Diellach vermeffen. Bi. 35, Whp. 34, inb. Bolt. 172, wor. 99 whl. S. Ahft. Pfb. 26,

Ochi. 20, Rb. 54.

Rommt im R. St. vor.

Mellag, Ct., G. b. Bitt. Magiftrat Cilli, & Stb. v. Cilli, Pfr. Stadtpfarr Cilli; jur Sichft. Neucilli und Magiftrat Cilli bienftb.

Flachm. zus. mit Lokrowis 1005 J. 860 St., wor. Aeck.

214 J 1444 St., Wh. 293 J. 45 St., Grt. 7.95 St., Hebr. 149 J. 18 St., Widg. 342 J. 148 St. He. 25, Why. 24, einh. Buk. 96, wor. 56 whi. S., Whit. Pfd. 14, Ochs. 4, Ch. 27.

Melletin, Mi., Sohl. u. Gut, mit Unterthauen in Eichberg und Grofwalz, ift mit 349 fl. 52 fr. Dom., und 19 fl. 8 fr. 1 gbl. Rust. Extragnis in einem Amte mit 12 Saufern beanlagt; geborte einst ber Familie Stubenberg, bis es mit 28. Hounung 1794 Franz Knebel, und mit 19. Juny 1804 Joseph Unger er-taufte.

Mellig, siehe Mühleck.

Melling, Mt., & ML v. Marburg, Shi und Commende des Malthefer-Ordens mit einem Bit. von 5 Gemeinden, nahmlich: Gruschenberg, Kronich, St. Peter, Lepsau und Tragutsch.

Der Bik. hat einen Flächeninhalt von 2456 J. 309 [ Kl., wore Aeck. 636 J. 557 [ Kl., Ws. u., Grt. 616 J. 756 [ Kl., Hhm. 312 J. 623 [ Kl., Wst. 556 J. 1409 [ Kl., Wsk. 334 J. 164 [ Kl., H., 300, Whp. 271, einh. Erlk. 1080, wor. 584 wbl. S. Whit. Pft. 43, Othf. 57, Kh. 225.

Die Unterthanen biefer Sichft, befinden fich in Feifing, Grabgervorftabt Marbueg, Rarnehnervorftabt, Kronich, Mahrenberg,

<sup>9</sup> Eigentlich mar Leopoto von Bierenfeld mit feiner Erbfchaft babin angemblen, und feine Mutter Elifabeth war von 177a — 1793 Fruchegenicherum biefes Sutes.

- Meilgraben, bie Ritter von, wurden mit ben Gebrubern Sieronpmus, Salomon, Karl und Chrenreich ben 22. Febr. 1611 Mitglieber ber Reperischen Landmannschaft.
- Meisenbergbachel, Gf., im Bzf. Reittenau, treibt 1 Manthomuble, 1 Stampf und 1 Hausmuble in Zeilviertl; 1 Mauthomuble, 4 Stampfe, 1 Sage und 12 Hausmublen in Pongrapen.
- Meisenreiter, die, waren Lebensleute ber Grafen von Gilli. Sans Meisenreiter Rangler Graf Hermanns von Gilli wurde die Gonntag vor St. Johann 1419 von Berman Grafen von Gilli mit dem Schlosse Packstein, und am Sonntage vor St. Oswald 1428 mit 3 Suben zu Oberdorf und Sachsenfeld belehnt, so wie auch 1419 mit einigen Gutern in der Hicht. Lemberg.
- Meiftu: Novu, siebe St. Mathai.
- De i fl, Gl., Beingebirgegegend, jur Sichft. Trautmannsbouf bienftb.
- Meitzenberg, Mt., eine Beingebirgegegend, gur Sichft. Deretingen bienftb.
- Melitzbach, Gf., im Bit. Gutenberg, treibt in ber Gegend Tober 2 Mauthmublen, 1 hausmuhle und 1 Gage; 1 Sausmuhle und Gage in Leichalpen,
- Metotniag, Mt., G. b. Bits. Maled, Pfr. Luttenberg, jur Bichtt. Kabisborf und Maled bienftb.
  - Flachm. zus. mit einem Theil Grünauerberg 397 I. 995 [] Kl., wor. Aeck. 31 I. 500 [] Kl., Trisch. 57 I. 1183 [] Kl., Teuche 31 I. 1200 [] Kl., Wn. 28 I. 640 [] Kl., Him. 42 I. 1411 [] Kl., Why. 23 I. 1175 [] Kl., Wildg. 181 I. 1286 [] Kl. Hi. 27, Why. 20, einh. Bolk. 87, wor. 49 wbl. S. Whst. Och. 2, Kh. 19.
- Delbling, 3f., ein hobes Granggebirg im Bif. Friedftein gegen Defterreich.
  - M elbnberg, Be., Beingebirgegenb, jur Sichft. Sartmannsborf bienftb. Auch ift die Gegenb Melbn jum Gute Liblhof mit & Garbengebend pflichtig.
  - De ich ftatt, Bt.; am Geeberge, zwischen ber Geeberge, Flabenund Oftereralpe.
  - Melten, Gt., eine Beingebirgegegenb, jur hichft. Feiftris an ber Ilg bienftb.
  - Dell, Bf., nordl. von Erofanach an ber Strafe nad Borbernberg, Schl. und Gut Die Unterthanen von bemfelben kommen in den G. Hafning, Rahlwang, Metschenborf, Niedertrum, Radmer und Erofanach vor.

Das Gut itt mit 275 fl. 15 fr. Dom., und 21 fl. 42 fr.

1} dl. Rust. Erträgniß im Catafter beanfagt.

1730 war Ferbinand Rarl von Barth, mit 17. Det. 1741 Joachim von Zierenfeld, mit 3. Rov. 1772 Leopold Maria Ebler von Zierenfeld, und mit 14. August 1793 \*) Frang Lab. von Zierenfeld im Beste biefes Gutes.

Das Ochlog ift in Gifchers Topographie abgebifbet.

Mellad, Gt., G. b. Bife. Baafen, Pfr. Fernis, jur Sichft. Baafen, Beiffeneck, St. Georgen, Meffendorf, jur Lanbichaft, Pfarrhof Fernis und Rirchengult St. Jatob bienftb.; jur Sichft. Gerbersborf mit Siersfackebenb, jur Sichft. Baafen mit jund jum Pfarrhofe St. Georgen mit & Getreid- und Beinzebend pflichtig.

Das Blachm. ift mit ber G. Diellach vermeffen. Bi. 35, 28hp. 34, inb. Bolf. 172, wor. 99 wbl. G. 2bit. Pfb. 26.

Dof. 20, St. 54.

Rommt im R. St. vor.

Mellag, Ct., G. b. Bife. Magiftrat Cilli, & Stb. v. Cilli, Pfr. Stadtpfarr Cilli; jur Sichft. Reucilli und Magiftrat Cilli bienitb.

Flachm. 3uf. mit Lokrowig 1005 J. 860 M., wor. dek. 214 J. 1444 M., Bn. 293 J. 55 M., Get. 795 M., Sthw. 149 J. 18 M., Wileg. 348 J. 148 M. Kl. H. D. 22, Why. 24, einh. Bulk. 96, wor. 56 whl. S. Whit. Pfd. 14, O. 4. A, Kh. 27.

Melletin, Mt., Goll. u. Gut, mit Unterthanen in Gichberg und Grofwalz, ift mit 349 fl. 52 fr. Dom., und 19 fl. 8 fr. 12 bl. Rust. Extragniß in einem Umte mit 13 Saufern beanfagt; ge horte einst ber Familie Stubenberg, bis es mit 2u. hornung 1794 Franz Knebel, und mit 19. Juny 1804 Joseph Unger er taufte.

Mellig, fiebe Dublect.

Melling, Mf., & Ml. v. Marburg, Goll und Commente tes Malthefer : Ordens mit einem Bit, von 5 Gemeinden, nabnich: Grufchenberg, Krönich, St. Peter, Lepfau und Tragutich.

Der Bif. hat einen Flächeninhalt von 2456 J. 309 St., wor. Med. 636 J. 557 St., Wn. u. Grt. 616 J. 36 St., Hebr. 312 J. 623 St., Wgt. 556 J. 1409 St., Why. 334 J. 164 St. H., Hebr. 300, Why. 271, einb. Belt. 1020, wor. 584 wht. S: Whit, Pfd. 43, Ochf. 57, Kh. 235.

Die Unterthanen diefer Sichfe. befinden fich in Frifing, Grab gervorftabt Marburg, Rarnehnervorftabt, Rronich, Mahrenberg,

No institute of water of a

<sup>9)</sup> Eigentlich war Leopold von Bierenfeld mit feiner Erbichaft babin amgerein, und feine Mutter Giffabeth war von 1773 - 1793 Friedigenerfferten mifes Sutes.

Melling, St. Peter, Pivola, Rofbach- unter, Rofwein und Lepfau.

Die Hichft. ift mit 771 fl. 30 fr. Dom., und 36 fl. 10 fr.

11 bl. Rust, Erträgnif in 5 Aemtern mit 78 Saufern beanfagt. Durch mehr als ein Jahrhundert war diese Sichft. eine Commenbe des deutschen Ordens, aus denen als Bester Anton Graf von Kolloredo erschien, mit 12, Februar 1800 taufte selbe Mgis Ebler von Kriechbuber.

Melling und Melling berg, windisch Oneschie, Mil. B. d. Bits. Burg Marburg, Pfr. St. Peter, jur hicht. Melling, Minoriten in Marburg und Biktringhof bienftb.; jur hichte. Landeberg mit & Getreib- und Berfchnichzehend pflichtig.

Flachm. zul. 330 J. 1134 St., wor. Zeck. 4 J. 497 St., Won. 44 J. 41 St., Grt. 1 J. 705 St., Hiby. 33, I., Who. 35, B. 555 St., Whyt. 209 J. 151 Kl., Widg. 38 J. 785 St. Hiby. 36, Hiby. 36, St., Hiby. 36, St., Hiby. 36, St., Wor. 406 whi. S. Whft. Och. 14, Kh. 163.

Mellingborf, Ml., eine Steuer. G. b. Bifs. Burg Marburg, vermeffen mit ber G. Burgthor, mit einem Flachm. von 165 J. 107 Al., wor. Aeck. 107 J. 963 Al., Wn. 9 J. 295 Al., Grt. 14 J. 149 Al., Sthw. 34 J. 300 Al.

Mellingen, Gt., ein Amt, von welchen 1795 Anton Graf von Leslie, und mit 13. Aug. 1805 Joh. Duglas Graf von Dietrichftein als Besiter erscheinen.

Mellingthal, Bt., zwischen dem Kahlmanger und Gebaftiansberg, in welchem die Brunnebenalve mit 103 Rinderauftrieb und bebeutendem Baldstande fich befindet.

Mellifde, Ct., ein Bach im Bgt. Drachenburg, treibt 1 Mauthmuble in ber Gegend Melifchad bey Montpreis.

Mellische, Cf., G. b. Bzts. Altenburg, Pfr. Rieg, 2 Stb. v. Rieg, 2 Stb. v. Altenburg, 8 Stb. v. St Peter, 6 M. von Cilli; jur hicht. Oberburg dienstbar und Getreidzehend pflichtig. Das Flächm. ift mit der G. Homes des nahmlichen Bzts. vermeffen. H. 16, Whp. 16, einh. Bvif. 66, wer. 33 wbl. G. Whs. Pfb. 7, Kh. 17.

Dellock, nordweftl. von Cilli, eine Gegenb.

Menblinggraben, Be., im Galzathale, nachft ber Palfau,
12 Ctb. v. Palfau, 62 Otb. v. Gallenstein, 42 Otb. v. Reifling, 13 Ml. v. Bruck, an ber nieberöfterreichischen Granze, nur
zum Thl. in Stink.; mit einigem Niehauftriebe und bebeutenbem Balbstande und einem gleichnahmigen Bache.

Menbogga und Manrico. Gin altes franisches Geschlecht, aus welchem Don Georgio ben 8. Febr. 1645 Mitglied ber fteper rischen Landmannschaft wurde.

H. 29, Whp. 33, einh. Bolt. 146, wor. 86 wbl. G. 196ft. Dof. 38, Sh. 25.

In biefer G. flieft ber Glolingergrabenbach.

Merslapolle, Ct., G. b. Bits. Geprach, Pfr. Montpreis, jur Sichft. Binbifclandeberg bienftb.; jur Sichft. Geprach mit Getreid: , Bein: und Sachebend pflichtig.

Bladm. juf. mit ber G., - ? vermeffen.'

H. 17, Why. 15, einh. Wolk. 74, wor. 32 wbl. G. Bhk. Pfd. 4, Ochl. 8, Kh. 14.

Sier fließt ber Gratichnigbach.

- Mersliverd, Et., eine Gegend im Bgt. Altenburg, Pfr. Camfen, ift gur Sichft. Oberburg mit bem gangen Garbengebend pflichtig.
- Merstou . hubeng, Et., ein Bach im Bit. Ofterwit, treibt i Saus- und 1 Mauthmuble in ber Gegent Gronhard.
- Merzer, bie. Ilfung Merzer war 1191 Zeuge wie Otto von Rulm feine Lochter in dem Frauenkloster zu Obdach einkleiden ließ. Frig Merzer lebte 1336, seine Gattinn war Unna Cobminger. herman Merzer war Pfarrer zu Obdach, und Achat zu Cobming. Caspar war Commandeur des deutschen Ordens zu Laybach 1422. Sebastian Merzer hatte 4 Frauen: eine Undermann aus Karnthen, Schler Besitzerinn des Rephofes, Unna Gleisbach und Barbara Kotwig. Under Merzer lebte 1570, starb 1579.
- Mefche fgen, windisch Meschgofze, Mf., G. b. Szes. und Pfr. Großsonntag, gur Hicht. Erbominikaner in Pettau, Fribau, Ottersbach, Negau und Trautenfels bienftbar.

Das Flachm ift mit ber G. Lernovet vermeffen. Bf. 16, Whp. 12, einh. Bolf. 48, wor. 28 wbl. S. Abft. Pfb. 4, Ochl. 2, Kb. 13.

Mesinets, fiebe Geblascheg.

Mest q votz, windisch Meschgofze, Mf., G. b. Bifs. Dornau, Pfr. St. Odwald, 12 Stb. v. Pettau, 2 Stb. v. Dornau, 32 . Ml. v. Marburg; zur hichft. Oberpettan bienftb.

Meffendorf, Schl. und Gut bey Gras. Die Unterthanen besfelben tommen in nachstehenden G. vor, als in Amstein, Andrisober, Barenborf, Burgethal, Obrfel, Obrfla, Gbeisbach im Bit.
Frenberg, Ebelsbach im Bit. Kornberg, Ebelsgrub, Edelstauben,
Empersborf, Engelsborf, Entschendorf, Fernis, Fresnis, Gamling, Glojach, Goffenborf, Grambach, haineborf, hart im Bit.
Liebenau, hart im Bit. Nasolbsberg, hartmanneborf, haus-

.12. Dec. 1652 an ben bamabligen ganb Comthur bem Ballen von Desterreich Johann Jatob Grafen von Daun erfolgte.

Das Odl. bat eine Rapelle, und ift in Fifchers Lopographie abgebildet.

Meretingen, windisch Meretinze, Mt., G.b. Bats. u. Grunds

berricaft Meretingen, Pfr. St. Margareth.

Blachm. jul. 386 3. 304 🔲 Kl., wor. Med. 254 3. 903 🗖 Rl., Bn. 111 3. 345 | Rl., Grt. 10 3. 625 | Rl., Sthw. 10 J. 31 Sl. Hf. 34, Who. 41, einh. Bult. 194, wor. 100 wbl. S. Abst. Pfd. 45, Kh. 55.

Merkas Peter, geboren ju Luttenberg, Jesuit, Poet. Giebe von Bintlern G. 134.

Mertenborf, Gt., G. d. Bits. Gleichenberg, Pfr. Trautmannebori, jur Sichft. Gleichenberg bienitb ; jur Bisthumsberrichaft Gedau mit &, jur Sichft. Lanteberg mit 2 Betreibges bend pflichtig.

Das Blachm. juf. ift mit ber G. Gulg vermeffen. Bbv. 28, einh. Bolf. 161, wor. 78 mbl. G. Bbft. Pfb. 21,

Daf. 16, Sh. 41.

Rommt im R. St. vor.

Merminsta, fiebe Granauerberg.

Mersberg, die Grafen von, befagen in Stmf. die Bichft. Arnfels, Cibismald, Rettenbach, Rofenthal, Poppendorf und Bu-, denftein , auch begleiteten fie bas Erbland - Sofmeisteramt in Steper. Bon biefem Beichlechte ericbien querft Elsbeth als bie Bemablinn Siboths Schluftler um bas 3. 1350 in ber Stmf. Urfprunglich mar bieles Gefchlecht in Elfag reich begutert. Chris ftoph Frenherr von Mersberg mar Raifer Friedrich III. Ginbrin-ger in Stmf., feine Gattinn war Martha Saufer, fie befagen ben Merfpergerhof ju Grat, jest das Berberfteinische Saus ben bem Paulusthore; er mar auch Burggraf ju Gras und Landidreiber in Steper um bas 3. 1470. Julius Reibhart murbe 1627 in ben Grafenstand erhoben, er war Reichshofrath und Landesverwalter in Steper. Ferbinand Graf von Mereberg, welcher von Rarl Abam Grafen von Saurau am Ropfe verwundet wurde, ftarb um bas Jahr 1700, er war ber lette feines Stammes. Da-ria Eleonora Grafinn von Mereberg wurde um bas 3. 1736 vermablt mit Sigmund Albrecht Grafen von Rindsmaul, wodurch Poppendorf und Buchenftein an die Familie Rindsmaul ge-

Merslaplanina, Ef., B. b. Bill. Oberlichtenwald, Pfr. St. Leonbard, jur Sichft. Montpreis und Geprach bienftb., jur lete teren auch mit Getreib , Bein- und Sadzebend pflichtig: Bladin. juf. mit ber . - ? vermeffen.

Sf. 29, Bbp. 33, einh. Bolt. 146, wor. 86 mbl. G. Bbft. Ochf. 38, Kb. 25. In biefer G. flieft ber Geolingergrabenbach.

Merslapolle, Cf., G. b. Bits. Geprach, Pfr. Montpreis, jur Sichft. Binbifdlandeberg bieuftb.; jur Sichft. Geprach mit Getreide, Bein- und Gadzebenb pflichtig.

Blachm. guf. mit ber G., - ? vermeffen.

Mer

Pfb. 4, Ochi. 8, Kb. 14. Bier fließt ber Gratichnigbach.

- Mersliverd, Cf., eine Gegend im Bit. Altenburg, Pfr. Camfen, ift jur Sichfte. Oberburg mit bem gangen Barbengeben pflichtig.
- Merstou . Subeng, Cf. , ein Bach im Bit. Ofterwis , treik
- Merger, die. Ilfung Merger war 1191 Zeuge mie Otto von Rulm feine Tochter in bem Frauenklofter ju Obbach einkleiben ließ. Frig Merger lebte 1536, feine Gattinn war Anna Cobminger. herman Merger war Pfarrer zu Obbach, und Achab zu lobming. Cafpar war Commandeur bes beutschen Ordens zu lesbach 1422. Gebaftian Merger hatte 4 Frauen: eine Andermann aus Karnthen, Schler Besitzerinn bes Rethofes, Unna Gleisbat und Barbara Kotwig. Undra Merger lebte 1570, starb 1579.
- Meichtofgen, windisch Meschgofze, Mt., G. d. Biff. und Pfr. Groffonntag, jur Sicht. Erdominifaner in Pettou, Fribau, Ottersbach, Negau und Trautenfels bienftbar.

Das Flachm ift mit ber . Eernoves vermeffen. Df. 16, 28bp. 12, einh. Bolf. 48, wor. 28 wbl. G. Boft. Pfd. 4, Och

2, 86. 13.

Mefinets, fiebe Geblafcheg.

Mesto vet;, windisch Meschgofze, Mf., G. b. Bifs, Dornau, Pfr. St. Oswald, 14 Gtb. v. Pettau, & Gtb. v. Dornau, 3; Ml. v. Marburg; jur Sichft, Oberpettau bienitb.

Flachm. zus. 422 3. 536 Al., wor. Acc. 328 3. 770 Al., Wn. 79 3. 38 Al., Hi., Him. 14 3. 1328 Al. Hi. Hi. Why. 40, einh. Bulk. 246, wor. 121 whl. S. Whit. Pr. 50, Ochs. 4, Kh. 81.

Meffendorf, Schl. und Gut ben Grat. Die Unterthanen bes
felben kommen in nachstehenden G. vor, als in Amitein, Antreober, Barenborf, Burgeihal, Dorfel, Dotfla, Ebelsbach im Bil.
Freyberg, Ebelsbach im Bil. Kornberg, Ebelsgrub, Ebelftanten,
Emperedorf, Engelsborf, Entschendorf, Bernith, Frefinit, Gamling, Glojach, Goffendorf, Grambach, hainsborf, hart im Bil.
Liebenau, hart im Bil. Basolbeberg, hartmannesborf, hans

dorf, Hausmannftatten, Hof, Soflad, Jaritberg, beil. Rreug, Kaldberg, Krumed, Kepplina, Kuhwiesen, Langed, Liebenau, Liebensborf, Maggau, St. Margarethen, Mellach, Messendorf, Muggauberg, Neuborf im Bzt. Liebenau, Neuborf ober, Neuborf unter, Neuborf im Bzt. Plankenwart, Neuborf im Bzt. Ligist, St. Oswald, St. Peter, Birching, Premitatten, Raaba, Rabigund, Mechberg, Reittered alt, Reittered neu, Robra Mobrbach, Schadenborf, Schattleiten, Schoner, Chwarza, Tadern, Thonborf, Wagerebach, Waltenborf, Wenisbuch, Weinigen, Wehange, Weittered, Waltenborf, Wenisbuch, Weinigen, Wehneder, St., pfing und Ziprein; bann zu Liessing und Magdwiesen im Brucker Kreise.

Die hichft. ift feit 1800 mit Liebenau vereint.

Die Beanfagung jum Cataster ift mit 4375 fl. 54 fr. Dom. und 391 fl. 22 fr. 11 bl. Rust, in 13 demtern mit 325 Saufern.

Früher besaßen es die Paiffer. 1730 mar Mar Abam Graf von Lengheim, mit 4. Juny 1738 Karl, 1776 Joseph, bende Grafen von Lengheim im Befige biefer Sichft., welche der letzeter mit 20. Mary 1798 an Alois Grafen von Trautmannsborf verkaufte.

Das Soll. ift in Fischers Topographie abgebildet.

Deffen borf, Gt., G. b. Bits. Liebenau, Pfr. St. Peter, jur Sichft. Liebenau, Reinthal, Mubled, Stadtpfarr Grat, Meffendorf, Bachfened, Balbftein, Plantenwart, Commende Leech, Moodbrunn, Frenfchloß und Pfarrhof St. Peter bienftb.

In biefer B. fließt bas Bacherbachel.

Meffing bachel, Gt., im Bit. Greifened, treibt 1 Sausmuble in Oberfobing.

Deffingen, Mt., eine Gegend, jur Sichft. Untenftein Garben-

Meftin, Ct., G. b. Bifs. Plankenftein, Pfr. Guffenberg, jur Sicht. Plankenftein Grater und Cillier Antheil bienftb.
Rlachm. jus. mit ber G. — ? vermeffen.

Af. 40, Whp. 35; einh. Bolt. 101, wor. 82 wbl. S. Whft.

90fd. 1, Ochs. 4, Kb. 16.

Meftinberg, windisch Mestinskagorza, Et., G. b. Bifs. Landeberg, Pfr. St. Bema, jur Sichft. Plankenftein Graterund Cillier Untheil dienftb.

Flachm. zus. mit der G. Pristova des nahmlichen Bits. vermessen. H. 28, Bhp. 20, einh. Brit. 78, wor. 45 wbl. S. Bhst. Pfd. 1, Kh. 7.

Der gleichnahmige Bach treibt bier 2, und in Schaffernborf 1 Mauthmuble.

€d)f. To.

Mes 540 Meftindorf, winbild Mestinskavels, Ct. G. b. Bifs. und Grundhichft. Mindischlandsberg, Pf. St. Bemma; jur Sichit. Oberrobitich und Stermoll mit & Getreidzehend pflichtig. Blachm. jul. mit ber G. Priftova vermeffen. Bf. 32, Bbr. 32, einh. Bolf. 162, mor. 79 mbl. G. Bhft. Pfb. 11, Dof. 4, **R**h. 18. Metling und Connberg, Bt., G. b. Bifs. Chrenau, Pfr. Rablmang, jur Sichft. Ebrenau, Balbftein, Strechau, und ben Pfarren Rablmang und Rammern bienftb. Blachm. guf. 1146 3. 1370 [ Rl., wor. 2led. 146 3. 423 St., Bn. 195 3. 438 St., Grt. 385 St., Sthw. 6 3. 112 [] Kl., Wildg. 798 3. 1412 [] Kl. H. 20, Whv. 25, einb. Brif. 119, wor. 60 mbl. G. Abit. Ochf. 30, Sh. 74,

Metofice, fiehe Rellerborf.

Metich, bie, befagen Brunnberg. Seinrich 1296.

Metidenborf, Bf., B. b. Biff. Chrenau, Pfr. Rammern, gur Sichft. Bog, Frenenftein, Chrenau, Abmont, Maffenberg, Bebentgrub, Raifersberg, Dobl, Lorberau, Gedau und Pir. Rammern bienitb.

Rlachm. juf. 1724 3. 1525 | Rl., wor. Med. 345 3. 1201 □ Kl., Wn. 96 3. 630 □ Kl., Grt. 1130 □ Kl., Sthw. 12 3. 1581 🗌 Kl., Wlog. 1260 J. 1253 🔲 Kl. H. 56. 58, Whp. 57, einh. Belt. 277, wor. 134 wbl. G. Abft. Pfb. 6, Ochf. 58, Stb. 112, Edf. 107.

Metichendorf, nordweftl. von Judenburg, eine Gegend.

Metichlad, Bf. , G. b. Biffs. Canbefron , Pfr. St. Dionifen, 1 tott. v. Et. Dionifen, 21 Stb. v. Canbefron, 11 Stb. r. Brud : jur Sichft. Gog und Pfr. Dionifen bienftb.

Rlachin. jui. mit ber . -? vermeffen.

if. 15, Why. 12, einh. Bolk. 80, wor. 42 mbl. G. Ochs. 18, Kb. 50, Ochs. 57.

Mettau, windisch Mettove, Mf., G. d. Bifs. Obergutenhag Pir. St. Leonhard, jur Sichft. Gutenhag bienitb.

Rladm. jul. 425 3. 196 [ Kl., wor. Ned. 104 3. 832 [ Kl., Wn. 34 3. 1004 [ Kl., Grt. 1492 [ Kl., Sthm. 5. 3. 1455 🗌 Kl., Wat. 85 3. 1513 🔲 Kl., Wldg. 142 3. 110° [ Rl. 151. 59, Why. 35, einh. Bolk. 142, wor. 71, wbl. 2. Whit. Pfc. 14, Ohf. 22, Kb. 33.

Mettenberg, windisch Metterverch, Cf., G. b. Siff. mb Pir. Lichtenwald, 13 Ctb. von Lichtenwald, 8 MI. v. Cilli; jur Sidft. Oberlichtenwald und Montpreis bienftb. ; jur Sichft. Ben rach mit Getreid- , Bein- und Sachebend pflichtig.

Fldom. zuf. mit ber G. Drofdain des nahmlichen Bits. Dernieffen. Sf. 31, Bhp. 35, einh. Bult. 165, wor. 80 wbl. S. Uhft. Och. 28, Kb. 21. Sier fließt ber Drofcainbach.

Metternich Bineburg, Die Farken von. Aus biefem Befchlechte wurde Clemens Bengel, f. t. Saus, Sof- und Staatskangler, Confereng und Dirigirender Minister der auswärtigen Ungelegenheiten den 19. Nov. 1812 mit der keperischen Landmannschaft beehrt.

Mettereborf, Gf., G. b. Bzts. Stainz, Pfr. St. Florian, 1 Stb. v. St. Florian, 1 Ml. v. Stainz, 5 Ml. v. Gras.
Bur Sichft. Sectau, Edenberg, Stainz und Porneck bienstbar; zur Bisthumsbichft. Sectau mit zur Sichft. Stainz mit zur Setzeidzebend pflichtig.

Setreidzehend pflichtig. Flachm. zus. 579 J. 360 St., wor. Arck. 137 J. 1269 St., Wn. 169 J. 1323 St., Grt. 146 J. 994 St., Hibm. 744 St., Wyt. 120 J. 830 St. H. H. 37, Whp. 34, einh. Bolk. 205, wor. 112 wbl. S. Whst. Pfd. 45, Ochs. 26, Kh. 79.

Sier ist eine Triv. Och. 33 Kindern.

Metterverch, siehe Mettenberg.

Wettnitz, die von, befaßen in Stepermark die Sichft. Limberg. Friedrich von Mettniß erscheint schon 1165, Kraft von Mettniß 1295, nicht minder Beigant Bilhelm u. Bilburgis. Beinz von Mettniß 1305, Peter von Mettniß 1404, Uchag von Mettniß war 1531 vermählt mit Margareth Prandstetter, er liegt zu Rabkersburg begraben, in der Pfarrkirche ift sein Grabmabl. Ibrg von Mettnig war vermählt mit Unna von Sollened. Undrä um das Jahr 1575 vermählt mit Beronika Gräfinn von Schermberg, war Hoftammerrath und Candesvicedom in Steper. Undreas 1589.

Mettove, fiebe Mettau.

Metz, die Nitter von, befagen in Stepermark Gulten im Biberthale und Murzthale. Wilhelm und Ulrich Meg waren 1446 ben bem großen Aufgebothe. Wilhelm Met verkaufte 1421 an Ulrich Reisacher seine Guter im Murzthale. 1403 belehnte Bergog Ernst von Stepermark Peter Met mit Gutern im Biberthale, welche vorhin bem von Statted zu leben gewesen und dem Landesfürsten anheim gefallen, dd. Brud auf der Mur an Erchtag nach Gottsleihnahmstag 1403. Siebe Frepherrn von Stabl II. Band 649. Franz Karl 1669.

Metzbach, 3f., im Bit. Gfatt, treibt 1 Saus- und 1 Mauth- muble in Lengborf.

Detaburg, die Frenherren von, ericheinen urfprunglich als Desger, Patrigier in Borberofterreich, von welchen im Babre 1616

Micael, a S. Catharina, Muguftiner Mind, getoren au Grab. Ascote. Giebe von Binflern Geite 137. Micael St., Ct., eine Bilialfirche, & Otb. v. Bibem, 14 Stb. v. Rann , 13 Ml. v. Cilli. Dicaelalpe, 3f., im Steinriefengraben bes untern Schlabmingthales, swifden dem Gibel und ber Raudenbergalpe, mit 24 Rinber: und 60 Ochafeauftrieb. Micaelbad, Gt., eine Gegend im Bit. Baafen , Pfr. beil. Rreug; jur Sichft. Berbereborf mit Bierefadgebend und bem fogenannten Richterrecht Getreib pflichtig. Midgelborf, windifc Michofzen, Mt., G. b. Bits. Cbent felb, Pfr. Birtovis, mit einer St. Antoni Rapelle, & Stb. v. Birfovit, 2 Gtb. v. Chenefelb, 13 Gtb. v. Pettau, 3 Ml. v. Marburg. Bur Sichft. Ebensfeld und Kranichsfeld bienftbar, jur Staatsbichft. Frenftein mit Garbengebend pflichtig. Ridchm. juf. 735 3. 87 🗌 Rl., wor. ded. 314 3. 882 🔲 Kl., Wn. 160 3. 785 [ Kl., Grt. 1 3. 78 [ Kl., Sthw. 104 3. 1401 🗆 Kl., Brifchf. 154 3. 141 🗆 Kl. Sf. 50, Bbp. 48, einh. Bolt. 190, wor. 99 wbl. S. Bhit. Pfd. 32, Ochs. 38, St. 31. Sier fließt ber Retabad. Dichaelborf, Mt., Beingebirgsgegend, jur Sichft. Rleinftds ten dienftbar. Michaelerberg, 3f., G. b. Bits. Gfatt, Pfr. Grbbming, jur Sichft. Steinach und Gftatt bienftbar. flachm. jul. 4676 3. 163 🔲 Kl., wor. Med. 456 3. 352 □ Kl., Bn. 398 3. 908 □ Kl., Grt. 5 3. 571 □ Kl., Sthw. 1518 3. 418 | Rl., Blog. 2297 3. 1117 | Rl. Sf. 57, Bbp. 51, einh. Bolf. 308, wor. 161 wbl. S. 236f. Pfd. 20, Doff. 20, \$\$. 238, Soff. 352. In biefer G. tommt bas Moosheimbachel, ber Sattenthalerbad, Tungenborfbach, Ochlaggenbach und Grobmingbach vor. Dicaeliber'g, Et., eine Beingebirgegegend, ift jur Sichft. Plantenftein bienftbar. Michaelkleing, Mf., G. b. Bits. Balbicach, Pfr. St. Rie Folai jur Sichft. Landeberg bienftbar, und mit & Getreib., Beinund Rleinrechtzebend pflichtig. Flachm. juf. 582 3. 1581 [] Ri., wor. Ned. 126 3. 540 St., 23n. 140 3. 240 🗆 Kl., Hthw. 35 3. 613 🗀 Kl.,

Bot. 492 [ Kl., Blog. 280 3. 1296 [ Kl. H. 44, Bhp. 45, einh. Bolt. 179, wor. 95 wbl. S. Bhit. Pfb. 21, Dof.

Michallowetz, Ct., G. b. Bill. und Grundbichft. Rann,

22 , **5**b. 81.

Pfr. Dobowa.

Flächm.

Meifenkein, Chrenau, Raifereberg, Oberkapfenberg, Pfeffergut; Gog, Frepenftein, 3mold, Abmont, Murau und Lorberau bienft-

| <b>~~~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flachm. zus. 290 J. 128   Kl., wor. Aeck. 84 J. 820   Kl., Wn. 17 J. 592   Kl., Grt. 1 J. 392   Kl., Hhm. 153   Kl., Why. 186 J. 1371   Kl. H. H., Why. 42, einh. Bult. 207, wor. 104 wbl. S. Ahft. Pfd. 7, Ochs. 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rh. 55, Ochf. 34.<br>Hier ist eine Triv. Sch. von 46 Kindern.<br>Die Unterthanen der hiesigen Pfarrhofsgult liegen in Leint-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| schach, Lieslingthal, Mattstein, Michael, Topolschis, Traboch<br>und Unitschno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pfarrer: 1324 hermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Micael St., Cf., G. b. Bits. Plantenftein, Pfr. Guffen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| berg , mit einer Filialfirche , & Ml. v. Guffenberg , 12 Ml. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plantenftein, 4 Ml. v. Gonowit, 74 Ml. v. Cilli. Bur Sichft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plantenftein Blirier Untheil bienftbar , jur Staatsbichft. Ctu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| benit mit 3 Getreidzehend pflichtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das Flächm. ist mit der Marktgemeinde Lemberg vermeffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H. 50, 28hp. 29, einh. Bolk. 123, wor. 65 wbl. S. Whft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ωφ[. 14, \$\bar{8}\bar{6}\bar{15}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}\b |
| Michael, Sa-Bregam, Ct., Bit. Altenburg, eine Curatie ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pfr. Prafberg, dd. Grat ben 20. Jan. 1776 von Grafen Pobltakty : Lichtenstein auf Befehl ber Kaiferinn Maria There-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fla ju errichten bewilliget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Michael St., Cf., nordl. v. Schonftein, eine Pfarrtirche bes Dfts. Stalis, Patronat Religionsfond, mit einem A. Inft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| von 13 Pfrundnern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Michael St., windisch Swet-Mehou, Cf., G. b. Bife. San-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ed, mit einer Localie genannt St. Michael ob Prafterg, des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pfts. Oberburg, Patronat Bisthum Lapbach, 4 Stb. v. San-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ed. 6 Sth. n. Frant. 61 Ml. p. Cilli. Aur Hichft. Saned.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ed, 6 Std. v. Frang, 61 Ml. v. Cilli. Bur Sichft. Saned, Schoffein und Altenburg bienftbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flachm. juf. 1144 3. 468 [ Kl., wor. Ned. 234 3. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| □ Kl., Wn. 92 3. 246 □ Kl., Grt. 7 3. 1423 □ Kl.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hihm. 809 J. 991 🔲 Kl., Wyt. 798 🗋 Kl. H. 26, Abp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35, einh. Bolf. 170, wor. 79 wbl. G. Ochs. 42, Kb. 30,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Øфf. 215,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| In diefer G. kommt ber Jeffertichnigbach und Liffapbach vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Didael St., Cf., G. b. Bite., ber Pfr. und Grundbichft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tuffer, & Ctd. v. Luffer, 24 Ml. v. Cilli, mit einem Benefis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gium welches in Marnou Unterthanen bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das Flachm. ift mit ber G. St. Chriftoph bes nahmlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bits. vermeffen. H. 39, Bhp. 31, einh. Bult. 156, wor. 71 wbl. S. Bhft. Pfb. 1, Ochf. 16, Kh. 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| In Diefer &, flieft ber Retschitschbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| On Meles and Irrebo and Despidiolidands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Birted; 4 Hausmuhlen und 1 Stampf in Gfcheid. Im Bit. Phuau treibt er 1 Mauthmuhle in Außered, 9 Hausmuhlen in Weigelhof; 2 Mauthmuhlen, 2 Stampfe, 1 Sage und 8 Hausmuhlen in hinterleiten.

Eine Gegend Diefenbach in ber Pfr. Beig tommt im

R. St. vor.

- Miesleiten, BE., in ber Stubing, mit bedeutenbem Balbftanbe.
- Diedleiten, Bt., ben Maria Bell, zwifden ber Bramerleiten, Beichfelboden, Ringholl und Galja, mit bedeutenbem Balbftande.
- Mietsborf, Mt., G. d. Bits. Obermured, Pfr. Muzed; jur Sichft. Brunnfee, Frenheim, Kapfenberg und Maled bienftb., Jur Sichtt. Gedau gang Getreidzehend pflichtig.

Das Flachm. tommt mit ber G. Prosgereborf vermeffen vor.

Miglausche Gribu, fiehe Nikolaiberg.

- Miglio, die Ritter bon, murben ben 13. August 1658 mit Karl welcher 1660 Brunnberg befaß, Mitglieber ber steperischen Candmannschaft.
- Mitlaufch Ometa, fiebe Ot. Nitolai.
- Mildgraben, Gt., G. b. Bits. Commenbram Leed, Pfr. St. Leonhard, 12 Ctd. v. St. Leonhard, 2 Otd. v. Grat; jur Sichft. Kainbach bienftb.

Das Flachm. ist mit ber G. Kainbach permeffen. Sf. 9. Whp. 12, einh. Bulf. 53, wor. 28 wbl. S. Bhk. Ochs. 14, Sb. 10.

- Milbereck, Gt., eine Gegend, jur hichft, Gtraf Garbenzebend pflichtig.
- Millstein, Die Ritter von. Aus Diesem Geschlechte murbe Gerhard ben 23. Idnner 1657 Mitglied ber flegerischen Landmannschaft.
- Mindorf, die Freyherren von, sollen ihr Wappen von dem ausgestorbenen Geschlechte Aspach ererbt haben. Sie besaßen in Stink. die Hicht. Beistris in Untersteper, die hicht. hochenbruck, Auffen, hörberg, den Lidhof zu Graß, und Königsberg im Et. Herman Mindorfer sebte 1300, 1336, Deinrich 1340, 1349, heinzel 1352; Bartlma Mindorfer war 1419 Pfleger zu Plautenstein in der Grasschaft Eilli, Mörth Mindorfer war 1440 ben dem großen Aufgebothe gegen. die Ungarn. Aus diesem Geschlechte wurden 1515 zwei Gebrüter Mindorfer, sammt mehrer en vom Abel von den aufrührerischen Bauern im Schlose Meschau belagert, und nach Eroberung des Schlosses nehft andern vom Abel lebendig über die Schlosmauern herabgeworfen, und ihre Kinder erwürgt. Ehristoph von Mindorf war um das J. 1490 Landesverweser in Stink. Ehristoph von Mindorf wurde

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fldchm. zus. 385 J. 1025 St., wor. Accd. 105 J. 1656 St., Wh. 42 J. 1434 St., Grt. 187 St., Hhm. 64 J. 94 St., Why. 79 J. 846 St., Why. 70 J. 1435 St., H. H., Why. 54, dipb. Bolf. 326, wor. 191:w61.                                                                                                                                             |
| Dich Die 16, Doff. 52, Ab. 45.  Michalofzenberg und Michalofzenborf, windisch Mihalofze, Mt., G. b. Bits. Friedau, Pfr. Allerheiligen, jur Sichtt. Burgethal, Dornau und Großsonntag bienftb., jur Sichtt.                                                                                                                                         |
| Malleck Garbenzehend pflichtig.<br>Flachm. zus. mit der G. — ? vermeffen.<br>H. 48, Whp. 43, einh. Bolk, 172, wor. 91 wbl. S. Ahft.<br>Pfd. 8, Kh. 43.<br>Der hier fließende gleichnahmige Bach treibt in Buschenborf                                                                                                                              |
| 2 Sausmuhlen.<br>Michofzen, flebe Michaelborf.<br>Michovetz, minbifc Michofze, Mt., G. b. Bife., ber Ofr.                                                                                                                                                                                                                                          |
| und Grunthschft. Großsonntag.  Flächm. zus. mit Nachbarschaft 666 J. 20   Al., wor. Acct.  312 J. 28   Al., Erischf. 9 J. 852   Al., Win. 78 J. 250   Al., Grt. 10 J. 783   Al., Zeuche 543   Al., Hihw. 15 J. 348 Al., Wigt. 46 J. 824   Al., Wibg. 187 J. 1192   Al., History, Asp. 253, wor. 128 wbl. S. Whst. Psb. 45, Och. 4, Ah. 59.         |
| Miernsborf, St., eine Gegend im Bgt. Labed, Pfr. St. Beit am Bogan, ift gur Sichft. St. Georgen mit &, und gur Sichft. Straß mit & Getreidzehend pflichtig.  Das Flachm. ift mit ber G. Leitersborf vermeffen.                                                                                                                                     |
| Miernsborf, Gt., eine Gegend in der Pfr. heil. Kreuz am Baafen, ift zur Bisthumsbichft. Sedau mit & Getreib- und Beinzehend pflichtig.                                                                                                                                                                                                             |
| Miebeck, 3k., im Nieberbblergraben, mit bedeutender Bala bung.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mieseckbach, Gt., im Bit. Vorau, treibt 1 hausmuhle im Kirchenviertl.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Miefenbach, Gf., eine Gegend mit einer Pfarrfirche, genannt St. Aunigund in Miesenbach im Dft. Pollau, Patronat Religionsfond, Bogten Staatshichft. Pollau, I Stb. v Bollau, 15 Stb. v Gleisdorf, 13 ml. v. Graß. hier ist eine Triv. Sch. von 47 Kindern, und ein U. Inst. mit 7 Pfrundnern. Pfarrer: 1810 Kajetan Reichenberg, 1813 Michael Rei- |
| darb, 1816 Joseph Lechner provisorisch, 1817 Mathias Gat-                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Miefenbad, Gt., im Bit. Birtenftein, treibt 1 Breterfage in

35

U. Band.

Birfect; 4 Sausmuhlen und 1 Stampf in Gicheib. Im Bif. Pollau treibt er 1 Mauthmuhle in Außerect, 9 Sausmuhlen in Weigelhof: 2 Mauthmuhlen, 2 Stampfe, 1 Sage und 8 Saus-

niuhlen in Sinterleiten. Gine Gegend Die fen bach in ber Pfr. Beig tommt im

R. St. vor.

546

- Miesteiten, Bf., in ber Stubing, mit bedeutendem Balte ftante.
- Miesteiten, Bf., ben Maria Bell, zwifchen ber Bramerleiten, Weichfelboden, Ringhöll und Salza, mit bedeutentem Baltitante.
- Miersborf, Mt., G. d. Bitt. Obermured, Pfr. Mured; jur Sauft. Lrunnice, Frenheim, Kapfenberg und Maled bienit., jur Sichet. Sedau gang Getreidzehend pflichtig.

Das Alachm. tommt mit ber G. Prosgersdorf vermeffen vor.

- Miglaufde Bribu, fiebe Mitolaiberg.
- Miglio, die Ritter von, murden den 13. August 1658 mit Karl welcher 1600 Brunnberg befaß, Mitglieber ber fteperifchen Landmannichaft.
- Mitlaufch @wete, fiehe St. Rifolai.
- Milagiaben, Gf., G. d. Bife. Commente am Leed, Pfr. Et. Leonbard, 1 & Etd. v. St. Leonbard, 2 Std. v. Grat; jur Sicht. Rainbach bienitb.

Das Flachm. ift mit ber G. Kainbach vermeffen. Hi, 9, 29hr. 12, einh. Bolf. 55, wor. 28 wbl. S. Whit. Ochs. 14, 8h. 10.

- Miltereck, Gt., eine Gegend, jur Sichft. Straf Barbengebend pflichtig.
- Millitein, bie Ritter von. Aus biefem Gefchlechte murbe Gerhart ben 25. Janner 1057 Mitglied ber ftegerischen Landmannfchaft.
- Mintorf, die Frenherren von, sollen ihr Bappen von bem ausgestorbenen Geichlechte Uspach ererbt haben. Sie besaften in Eink. die Hickett. Feiftrist in Untersteper, die Hickett. Hochenbruck, Auffen, Hörberg, ben Lidhof zu Graß, und Königsberg im Ek. Herman Mindorfer lebte 1300, 1330, heinrich 1340, 1349, Heinzel 1352; Bartlma Mindorfer war 1419 Pfleger zu Plantendein in der Grafschaft Cilli, Mörth Mindorfer war 1440 ber tem großen Aufgebothe gegen, die Ungarn. Aus diesem Geschlechte wurden 1515 zwen Gebrüder Mindorfer, sammt mehre ren vom Ubel von den aufrührerischen Bauern im Schlofe Rechau belagert, und nach Eroberung des Schlosses nebst andem vom Abel lebentig über die Schlosmauern herabgeworfen, und ihre Kinder erwürgt. Christoph von Mindorf war um bas J. 1490 Landesverweier in Stmt. Christoph von Mindorf wurde

den 22. Oct. 1629 in den Frenherrenstand erhoben; Sans Chrisstoph Frenherr von Mindorf war Obrister des Ausgeboths ju Roß und ju Fuß, er starb den 21. Dec. 1648, und liegt ju Ilz begraben. Bon seinen benden Tochtern war Elisabeth mit Sigmund Grafen von Tattenbach vermahlt, und erbte Sochened und Lidlhof; Theresia aber mit Franz Christoph Grafen von Bildenstein erbte Feistrieß.

Der Bappenbrief Kaifer Ferbinands an Chriftoph von Minborf ift im Frenherrn von Stadt 4 Th S. 510 2c. enthalten, fo wie auch bas Ilger Grabmahl Chriftophs Frenherrn von Mindorf

bort abgebildet ift.

Mineralquellen und Gefundbrunnen. Die überhaupt an Naturschäpen so reich ausgestattete Stepermark trägt in ihrem Schoofe eine große Anzahl heilsamer, aber leiber noch viel zu wesnig bekannter und untersuchter Mineralquellen und Gesundbrunnen. In ihnen liegt die Quelle eines noch viel zu wenig benügeten Schafes, bet zum Besten der Menscheit und zur Rermeherung bes Nationalreichthums von der wohlthätigen Natur dem Lande geschenkt wurde.

Johann Seinrich von Kranz, beffen Berbienfte um biefen Bweig ber Baterlandstunde ewig anerkannt bleiben werden, kannste nur 11 Quellen aus dem ganzen Lande, welche er in feinem Berte: Die Gefündbrunnen der öfterreichischen Monarchie, 4. Wien 1777 S. 100 — 106 beschreibt. Kindermann führt in feinem Abriffe des Herzogthums Stepermark 2c. 21 aus dem gan-

, jen Lande an.

Mehr icheint auch de Lucca, Lichtenstern, Sartori ic. nicht gefannt ju haben. Ich habe ben Gelegenheit naturhiftorischer Ausstüge in verschiebene Parthien meines Baterlandes das Glad gehabt, mit einer bep weitem größeren Anjahl folder Quellen bestannt ju werden, welche ich nebst den ichon benannten in ein Bergeichniß zu bringen beschloß, und hier aufgable:

Sartori gablt im Brucker Rreife nachftebenbe Mineralquel-

len auf:

1) Bu Barened an ber Mur. Die Bestandtheile berfelben find Kohlenstoffgas, absorbirende Erde, Mineralattali zc.

2) Im Felsberge ben Maria Bell. Ralterbe, Gelenit, vor-

juglich Schwefel.

- 3) In ber Linden ben Brud. Leichteisenhaltiger Gauerbrunnen,
- 4) Stainzbach ben Mdrzhofen. Borzuglich viele Ralterbe; biefes Mineralwaffer ift febr intruftirenb.

Wom Cillier Kreise gablt Gartori folgende Quellen auf:

1) Der Engbach in der Eng, nordl. von Sochened.

2) Mitten burch ben Marte Gonowit fliegt ein mineralifches Baffer.

Bir befdranten uns bier größtentbeils nur auf eine Aufgablung diefer Quellen.

1) Sauerbrunn ju Rriechenberg ben St. Leonbarb. Siebe Rindermanns Abrig G. 163, Gartoris fliggirte Darftellung 2c,

2) Sauerbrunn im Voliticberggraben am Ruge bes Safenund Politichberges ben Smolleg. An fieben Stellen fprubelt bier bas Mineralwaffer aus ber Liefe. Die größte biefer Deffnungen, etwa 4 🗌 Fuß groß, hat wieber 9 - 10 aufwallende Quellen. Gine Menge rother Dieberfchlag bebedt ben Rand und ben Boben ber Quelle, bas Baffer Diefer Quelle ift rotblicht. Die fechs andern Stellen haben blaulicht grauen Rieberfclag, und ihre Baffer find beller. Obige 7 Stellen befinden fic auf einem Plate von etwa 25 Schritt lange und 10 Schritt Breite benfammen. Diefe Quelle verdient megen Menge bes vorhandenen eifenbaltigen Mineralmaffers alle Aufmertfamteit.

3) Sauerbrunn in ber Staing, genannt benm Bubifcad. Ein Brunnen von 2 - 3 Rlaftern Tiefe, und ftart aufmallendem Baffer. Die Erde um den Brunnen, mo das Baffer abfließt,

ift mit einem weißen Niederschlage bebedt.

4) Sauerbrunn benm Amtmann Beit Javoritich in ber G. Stainz. Ebenfalls ein Sauerbrunnen von abnlicher Liefe, ge-

raufdvoll und aufwallendem Baffer.

5) Sauerbrunn benm Mathiafchet in ber Stainz, auf einer Biefe, sprudelt wenig auf, ift aber boch bas geistigste ftartite Mineralmaffer Diefer Begend. Gebr wenig ift Diefer Brunnen, felbft von bem Candvolte ber Ilmgegend getagnt, weil fie gewohn: lich nur ben benen ihnen am nachften liegenben Sauerquellen ju fcopfen pflegen.

6) Sauerbrunn im Meichendorfer Graben. Diefer Brunnen wird giemlich baufig belucht, man tragt bas Baffer nad Marburg und Rabtersburg Diefer Brunnen liegt nabe jener Strafe, welche obige bende Stabte burd bie Beingebirge verbindet. Der Brunnen felbit ift einige Rlafter tief, bas Baffer ift vorzug: lich gut, und fprubelt wie in einem tochenden Reffel auf. Der Miederschlag ben seinem Ausfluffe ift weißgraulicht.

7) Sauerbrunn ju Gibersborf. Sier befinden fic mehrere Quellen, welche bie umliegenden Bewohner fleifig besuchen.

8, Sauerbrunn ju Sulgdorf im Bit. Oberradtersburg.

9) Sauerbrunn ju Pfefferdorf im Bis Oberrabtersburg. 10) Sauerbrunn ju Rabein. Zuch bier befinden fich mehre re Quellen.

11) Sauerbrunn ju Boriticau. Derfelbeift wegen ber Rabe ben Radtersburg, feiner freundlichen Umgebungen, und wegen befonderer Bute feines Mineralmaffers baufig von ben eleganten Bewohnern ber obigen Stadt jur Commerszeit besucht.

21) Sauerbrunn in ber G. Laafen.

22) Sauerbrunn in bem Balbe ber G. Dirnbach, von bem Sandvolle ins gemein ber Adsbrunnen genannt.

23) Sauerbrunn ju Gruisla im Bit. Salbenrain.

24) Dann ift aber noch in ber G. Oberkarla ein Brunn, ber gwar ein füßes Baffer hat", welches jedoch abführende Birkungen bervorbringt, und defiwegen öfters von dem Landvolke benütt wird.

25) Sauerbrunn ju Großsulj, & Stb. v. Kableborf, & Stb. vom rechten Ufer der Mur. Bier befinden sich laut Nachrichten welche mir erft mitgetheilt wurden, 7 saure und 13 suße Quelsen. Dieses Mineralwasser hat, in der Bleichsucht angewendet, wesentliche Krafte bewiesen. Es sind einige jedoch nicht zureichende Untersuchungen damit vorgenommen worden.

26) Sauerbrunn ju St. Ulrich im Bit. Baafen, unweit Butschoorf, eine kleine Quelle, gleichfalls noch nicht gehörig un-

terfuct.

27) Sauerbrunn ju Afchenul, & Stb. von beil. Rreug, eben=

, falls eine Quelle von geringer Bedeutung.

Alle obbenannten Quellen, von Mr. 8 bis 24, befinden fich in dem nordoftl. Bintel des Graber-Rreifes, mit welchen dersfelbe an den Marburger Rreis und an das Eifenburger Comitat ftofit. Es ift auffallend, daß alle diese Quellen an den sublichen Abhangen jenes Bergruckens vorkommen, welcher zwischen der Raab und Mur fortlauft, und sich in Ungarns benachbarten Comitaten verflächet, und daß die meisten in der Trapformation liegen.

## Im Jubenburger - Rreise führt Gartori an :

1) Um Donnersbache fubl. von Irdning, Bildbad genannt.

2) Das Einsberbab, fubl. von Reumartt. Deffen Bestandtheile find absorbirenbe mit etwas Gifen vermischte Erbe, Gelenit muriatisches Salz.

3) Bu Bentich, nordl. von Sedau. Die Bestandtheile entbalten viel Roblenftoffgas, wenig absorbirende Eisenerde, eine starte Quantität muriatischen Salzes, und eine ziemliche Mengo Mineralastali.

4) Sauerbrunn nördlich von Judenburg. Besteht aus viel Ralferbe; man findet viele intrustirte Hölzer, Blatter und Moofe bort.

## Im Marburger : Kreise:

Micht minder reich an Mineralquellen ist der Marburger Kreis. Wie wenig dieser Reichthum bisber gekannt wurde, erhellet schon baraus, daß der wurdige von Kranz, nach seinem angeführten Werte zu schließen, aus diesem Kreise gar keine, Kindermann, Sartori ze, nur eine, und zwar die einzige erfte ber nachgenanneten Quellen kannten.

Der Fildeninhalt bes Belt. beträgt zuf. 8688 J. 1283 [ Kl., wor. Neck. 1396 J. 939 [ Kl., Wn. und Grt. 916 J. 172 ] Kl., hehm. 4766 J. 1299 [ Kl., W4t. 679 J. 15 [ Kl., W3leg. 1430 J. 437 [ Kl. H., 797., Why. 590, einh. Bolk. 2961, wor. 1515 wbl. S. Ahk. Pfd. 135, Ochs. 288, Kh. 479, Bienst. 200.

Diese Hichft. ift mit 261 fl. 1 fr. Dom. und 34 fl. 31 fr. 13 bl. Rust. Ermagnig in 8 Aemtern mit 57 Saufern beanfagt.

Die Unterthanen kommen in ben G. Gerbina, Planinsko, Preicha, Randorf, Rotichite, Sweticha, Getiche, Storble, Steindorf, Stoperzen, Sulteich, Teinachberg, Termofiche und St. Bolfgang vor. Diefes Convent hat bas Patronat aber bie Kirche Maria in Lichteneck.

Die Minoriten in Grat haben Unterthanen im Marburgertreise ju Gorzaberg, Manberg, Trauberg und St. Beit. Auch haben sie bas Patronat über bie Kirche St. Beit unter Pettau.

Die Gult ist mit 10 st. 35 fr. Dom. und 45 fr. 33 bl. Rust. Ertragnig beansagt.

Minotrafd, windisch Motrasche, Cf., S. b. Bits. Studenis, Pfr. Poltichad, jur Sichft. Stattenberg bienftbar, jur Staatshicht. Studenis mit dem gangen Getreidzehend pflichtig.

Mifchenga, Cl., ein Bach im Bit. Geprach, treibt 1 Mauthmuble fammt Stampf in ber Gegend Mifchibon, faut ben ber Schacher Muble in ben Gratichnigbach.

Mifdidoll, Ct., G. b. Bitt. und Grundhichtt. Geprach, Pfr. St. Leonhard. Sier ift ein unbebeutenber Mubikeinbruch.

Blackm. zus. mit Veskigoret, Naswor, Laschkavas, Lippenboll, Kornuschitz und Goren-Walusch vermessen 1523 J. 50 D. Kl., wor. Neck. 152 J. 1500 D. Kl., Wn. 93 J. 488 D. Kl., Grt. 4 J. 84 D. Kl., Seuche 175 D. Kl., Hebw. 34 J. 109 D. Kl., Wyt. 3 J. 452 D. Kl., Whog. 1235 J. 1142 D. Kl. H. 20, Who. 20, einh. Bolk. 101, wor. 54 wbl. S. Phft. Och. 18, Kh. 15.

In diefer G. tommt ber Mifchengabach vor.

Miß, Et., ein Bach im Bit. Leben, treibt in ber Gegend Softiverch 3 Mauth und 2 hausmublen, in ber G. St. Martin 1
Mauth, und 1 hausmuble, und in Gollowabuta 2 Mauthmublen. Sie fließt anfange von O. nach B. bann von G. nach N. und fallt gegenüber von Unterbrauburg in bie Drau.

Di if, Cf., G. b. Bats. Buchenftein, Pfr. Leifling, 11 6tb. v.

- 12) Sauerbrunn ju Schrottenborf. Gleichfalls mit mehresen Quellen.
- 13) Sauerbrunn ju Richterofjen auf ber Biefe, im Bif. Oberrabfereburg.
  - 14) Gauerbrunn ju Gt. Benebict.
  - 15) Cauerbrunn ju Ochmabau.
  - 16) Sauerbrunn ju Roslafjen.
  - 17) Sauerbrunn ju Lufagberg ben Regau.
  - 18) Gauerbrunn ju Ismangen ben Regau.
- 10) Sauerbrunn ju Binbifch Rabereborf im Bit. Oberrab-tersburg.

lleber die Mineralquellen von Robitich haben Grunbel, Sueß, von Best und Riedl, über Neuhaus und Tuffer, Schallgruber, über Dobelbad, Misley und Leffing Untersuchungen angestellt.

- Minigraben, 3t., ein Geitenthal des Problisgraben, in welschem die Minibaueralpe mit 46 Rinderauftrieb und febr großem Balbitande, bann die Dammeders, Somerbrands ober Bilbangers, bie Deifing und Bernalpe mit bebeutendem Wiehauftrieb und großem Balbitande vorkommen.
- Minimirthalpe, Bt., weftl. von Dichael in ber leinfach, mit

Minoriten flofter in Stml. Es waren beren ju Brud, Cilli, Gras, Marburg und Pettau.

Die Minoriten Gult in Gilli ift mit 890 ff. '8 'kr. Dom., und 121 fl. 46 kr. 3 dl. Rust. Erträgniß in 5 Nemtern mit 151 Haufern beansagt. Sie besitt ben einbandigen Garbenzehend von ben Gemeinden: Malitsch, Mulenitsch, Debro, Pissarie und Bollaut in der Pfr. Tuffer; den einbandigen Beinzehend in der Pfr. St. Nupert zu Lotaberg und Belleschit. Dann Bein, Getreid: und Sackzehend in Durndorf, Podwerdam, Durnberg in der Pfr. St. Gertraud. FGetreid: und Beinzehend in der Pfr. Lichtenwald in der G. Nußdorf, Tschrett, Orchout, Podgorie und Petle, Markt Lichtenwald, St. Marein, Ribnig, Haas und Artitschberg. Getreid: und Beinzehend in Pletische, Strusschno, Ruth, Ledein, Komor, Rose, Zeranz, Kose, Oreschie und Kugenberg.

Die Minoritengult in Marburg hat Unterthanen im Cillier-Kreise und ist mit 34 fl. 58 fr. Dom., und 8 fl. 18 fc. 2 bl. Rust. Erträgniß beansagt. Die Unterthanen berselben im Mt. liegen in Brunnborf, Melling, Pickernborf, Pivola, Pobersch, Rastwein und Rothwein.

Die Hichtt. ber Minoriten in Pettau hat ein Landgericht und einen Bif. über 11 Smb., ale: Defchna, Dollena, Gorgaberg, Gruschtaberg, Jablovetz, Kosminzen, Lichteneck, Loschina, Robinsberg, Sackel und Streina. Pfr. Gems, jur Sichft. Burg Marburg, Wildhaus und Ma-

giftrat Marburg bienftbar.

Machin. 4us. 767 3. 1042 🔲 Kl., wor. Acct. 85 3. 1366 🔲 Kl., Trifchf. 121 J. 515 🔲 Kl., Wn. 29 J. 1125 🔲 Kl., Grt. 1154 🗍 Kl., Sthw. 353 J. 878 🔲 Kl., BBgt. 84 J. 305 □ Rl., Blbg. 92 3. 499 □ Rl. H. 47, Bbp. 37, einb. Bolk. 160, wor. 82 mbl. G. Abst. Ochs. 26, Rh. 21, Schf. 31.

Mittelberg, 3f., swifden bem Ochoberbubel und Glangberg, mit bebeutenbem Balbftanbe und einigem Diebauftrieb.

Ditteralpe, 3f., in ber Bretftein, mit 110 Rinberauftrieb. Mitteralpe, It., ben Auffee, zwischen ber Handler und Dervenalpe, mit 11 Sutten und 68 Rinberauftrieb.

Mitteralpe, Bf., im Fölzgraben nördl. von Kammern, zwiichen dem Rermed und ber Baugenalpe; mit 30 Rinderauftrieb.

Mitterbad, St., G. b. Bitt. Birtenftein, Pfr. Geifen, jur Bidft. Bachfened bienftbar.

Flachm. juf. mit ber G. Augraben vermeffen. Bbp. 27, einh. Bolf. 134, wor. 78 wbl. G. 936ft. Dof. 40, **Rb.** 46, **Gdf.** 51.

Der gleichnahmige Bach treibt 1 Sausmuble in Geifen, 1

Mauth: und 5 Sausmublen in dieser B. Bier tommt auch bas Bobenmalbbachel vor.

Mitterbach, Gf., eine Begend in ber Pfr. Feldbach, ift jur Sichft. Bandsberg mit & Getreid-, Bein- und Rleinrechtzebend pflichtig.

Mitterbach, Gf., eine Weingebirgsgegenb, jur hichft. Poppendorf bienftbar.

Mitterbach, 3k., G. b. Bills. Sedau, Pfr. St. Margarethen, 1 Stb. v. Margarethen, 4 Stb. p. Sedau, 1 Stb. v. Knittelfelb, 3 Ml. v. Judenburg. Bur Sichft. Großlobming, Gedau, Spielberg uud Reifenstein dienstbar.

Das Blachm. Diefer G. beträgt juf. mit ber G. Breitenwiefen vermeffen 3656 J. 554 🔲 Kl., wor. Aed. 525 J. 1329 🔲 Kl., Bn. 504 3. 834 🗌 Kl., Grt. 7 3. 950 🗆 Kl., Hibm. 1053 J. 1373 🔲 Kl., Blbg. 1764 J. 1358 🔲 Kl. H. 69. Bhp. 40, einh. Bult. 227, wor. 111 wbl. G. Abft. Pfd. · 12, Ochf. 42, Kh. 80, Ochf. 176.

Mit einem gleichnahmigen Bache, ber in biefer G. 12 Mauthmublen und 1 Sage treibt. Ferner treibt biefer Bach auch 1 Mauth- und 5 Sausmublen in Grased, 1 Mauthmuble, 2

Stampfe, 1 Sage und 1 Sausmuble in Gobernig.

Mitterbad, Gf., eine Gegend, ift jur Sichft. Straf Garbengebend pflichtig.

Mitterbad, It., im Bgt. Pflindsberg, treibt 4 Sausmublen

- in der Segend Mosern, und im Bit. Statt 1 Sausmuble in St. Martin.
- Mitterbachgraben, St., ein Geitenthal bes Benifcgraben, mit einigem Biebauftrieb.
- Mitterbachgraben, It., fübl. v. Anittelfeld, zwifchen ber Breitwiesen und bein Grasect, in welchem der so genannte Frenwald, die Tollerer-, Wapenbacher-, Mittermeyer-, Kahr-fuß-, Rußwald- und Kalchmülleralpe mit 150 Rinderauftrieb sich befinden.
- Mitterberg, Bf., im Galgathale, zwifchen bem Rrauterhals und Bolgarfelthal, mit bebeutenbem Balbftanbe.
- Mitterberg, Bf., im Affengthale, ein bennah fren ftebenber Berg, gwijchen bem Dablberg und Beiden.
- Mitterberg, Bl., G. b. Bits. Sochenwang, Pfr. Langenwang, 1 Stb. v. Langenwang, 12 Stb. v. Hochenwang, 2 Stb. v. Murzzuschlag, 6 Ml. v. Brud. Bur Hicht. Hochenwang und Wieben bienftbar, zur Staatshichft. Neuberg mit Getreib-Gadzehend pflichtig.
  - Flachm. zus. 1261 J. 1411 St., wor. Accd. 106 J. 1513 St., Wh. 107 J. 1123 St., Grt. 1272 St., Hib. 17 J. 054 St., Wilds 1029 J. 48 St. Hi. Hi. Hib. 24, einh. Bolf. 124, wor. 66 wbl. S. Whst. Pfd. 4, Och. 29, Kb. 39, Sch. 78.
- Mitterberg, Gt., eine Gegend im Bit. Großfobing, ift jur Sichft. Lanach mit & Beinzebend, jur Sichft. Lankowit mit & Getreidzehend pflichtig.
- Mitterberg, Gf., eine Beingebirgegegend im Umte Borth, ift gur Sichft. Poppenborf bienftbar.
- Mitterberg, It., im Laffingthal nachft bem Schlofe Strechau, mit geringem Biebauftrieb und Bebolgung.
- Mitterberg, 3t., im oberen und untern Schladmingthale, auf welchem die Stiegler:, Schladminger., Schidenstall, Trusch, Wildladre, Leberer und Brodl, Beiffenwandberg, Brand., Geetahr., Ahornaugut:, Stierkahrle und Steinkahr, Krieger., Werktatt., Silberstein., Hollenstein., Hoppfriesen., Esch., Birkstoppen., Fleh und Eiskahralpe sich befinden, mit mehreren 100 Rinderauftrieb.
- Mitterberg, 3f., G. b. Bifs. Gftatt, Pfr. Grobming, jur Sichft. Steinach und Erautenfels bienftbar.
  - Fliden, jus. mit ben Gegenden Gerimizen, Bergern, Matsling, Gersborf, Rattnig und Zierting vermessen 2444 J. 1500 Rl., wor. Ned. 689 J. 23 Kl., Bn. 694 J. 327 D Kl., Grt. 14 J. 1585 D Kl., Sthw. 30 J. 818 D Kl., Blog.

| at ori | Der Rladeninhalt bes By    | fs. beträgt guf. 8 | 1588 3. 1285 🗆 |
|--------|----------------------------|--------------------|----------------|
|        | , wor. 2led. 1396 3. 939 [ |                    |                |
|        | RI., Sthw. 4166 3. 1299    | □ Kl., Wgt. 6:     | 79 3. 15 🗆 RL, |
|        | leg. 1430 3. 437 D St.     |                    |                |
|        | 61, wor. 1515 mbl. 3.      | Bhit. Pro. 133,    | Оф!. 288, %.   |
| 479    | 9, Bienft. 200.            | A Property of the  | -              |

Diefe Sichft. ift mit 261 ff. 1 fr. Dom. und 34 ff. 31 fr.

Die Unterthanen fommen in ben G. Gerbina, Planinsto, Preicha, Ranborf, Rotichite, Sweticha, Getiche, Storble, Steinborf, Stoperzen, Suteich, Leinachberg, Termofische um St. Bolfgang vor. Dieses Convent bat bas Patronat über bie Kirche Maria in Lichtened.

Die Minoriten in Grat haben Unterthanen im Marburgen freise ju Gorgaberg, Manberg, Trauberg und St. Beit. Auch haben fie bas Patronat über die Rirche St. Beit unter Pettau.

Die Gult ift mit to ft. 35 fr. Dom. und 45 fr. 31 bl.

Rust. Erträgniß beanfagt.

Minotrasche, windisch Motrasche, Et., G. b. Bzfs. Stube nit, Pfr. Politichach, jur Hicht. Stattenberg bienstbar, jur Staatshicht. Stubenis mit dem gangen Getreidzehend vflichtig. Klachm. jul. 356 J. 541 | Kl., wor. Ueck. 119 J. 1324 | Kl., Bn. 68 J. 270 | Kl., Grt. 1 J. 591 | Kl., Historia. 155 J. 1443 | Kl., Bgt. 15 J. 111 | Kl. Hi. Hi. 2. 2. Bbr. 15, einh. Bult. 30, wor. 45 wbl. S. Bhft. Pfd. 6, Ochs. 6, Kh. 13.

Mifdenga, Cf., ein Bach im Bif. Geprach, treibt 1 Mauthmuble fammt Stampf in der Gegend Difchidoll, fallt ben ber Schacher Muble in ben Gratichnigbach.

Mifdidoll, Cf., G. b. Bift, und Grundbichft. Geprad, Pfr. St. Leonbard. Sier ift ein unbedeutenber Mubifteinbrud.

Flachm. jus. mit Belfigoret, Raswor, Laschtavas, Lippensboll, Kornuschitz und Goren-Walusch vermessen 1523 3. 50 | Kl., wor. Neck. 152 3. 1300 | Kl., Wn. 93 3. 488 | Kl., Grt. 4 3. 84 | Kl., Teuche 175 | Kl., Hibw. 34 3. 109 | Kl., Wgt. 3 3. 452 | Kl., Wlog. 1255 3. 1142 | Kl., Hib., 20, Why. 20, einh. Bolk. 101, wor. 54 wbl. S. Bhi. Ochs. 18, Kh. 15.

In Diefer G. tommt ber Mifchengabach vor.

Miß, Cf., ein Bach im Bit. Leben, treibt in der Gegend Teffi verch 3 Mauth und 2 Sausmuhlen, in ber G. St. Martin 1 Mauth- und 1 Sausmuhle, und in Gollowabuka 2 Manthmuhlen. Sie fließt anfangs von D. nach 2B. bann von S. nach R. und fallt gegenüber von Unterdrauburg in die Drau.

Dig, Cf., G. b. Bits. Buchenftein, Pfr. Leifling, 11 Gtb. s.

| , 2011                                                                                       | . 3/16                                    | 903                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Beiffing, 13 Otb. v. Budenfte Otb. v. Cilli. Bur Sichft. Dro                                 | chenburg dienstbar.                       | ,                               |
| Flacom. zus. 137 3. 1406  St., Wn. 28 3. 993  St.,                                           | Grt. 4 3. 305                             | J. Kl., Hthw.                   |
| 20 J. 1407 [ Kl., Wilbg. 45 ]<br>10, einh. Bolf. 65, wor. 28  <br>12, Kb. 13.                |                                           |                                 |
| Miffelsborf, Gf., G. b. B; Stb. v. Mured, 11 Ctb. v.                                         | ts. Brunnfee, Ph<br>Brunnfee, 4 Ml.       | fr. Mured, 1<br>v. Graß; jur    |
| Sichft. Obermureck bienstbar.<br>Das Flächm. ift mit ber C                                   | B. Goßborf verme                          | ffen. Hf. 32,                   |
| Whp. 32, einh. Bolf. 180, we Ochf. 10, Rb. 68.<br>Bur Pichft. Brunnfee mit                   |                                           |                                 |
| Miffithulalpe, Bt., im Geoberauftrieb.                                                       |                                           |                                 |
| Diffing, windifc Misslinje, St. v. Egyben ben Binbifcgra                                     | g , 1½ Std. v. St                         | . Egyben, 11                    |
| Stb. v. Leben, 3f Stb. v. U<br>Bur Gult Mißling und Hichft.                                  | Gallenhofen bienft                        | bar.                            |
| Flächm. jus. 3845 J. 1109<br>St., Wn. 586 J. 265 D<br>Hibm. 759 J. 1573 D Kl., W             | Kl., Grt. 2 3.                            | 1141 🔲 Kl.,                     |
| 69, Whp 124, eind. Bolk. ( Pfd. 6, Ochs. 42, Kb. 101,                                        | 57, wor. 310 w<br>Schf. 115.              | 61. S. 186st.                   |
| Sier ift ein Eisenhammer 1<br>und 5 Streckfeuer laut inneroff<br>fion dd. ben 27. July 1724. | ino Eisensameizofe<br>erreichischer Hofka | n, 2 Berrenne<br>mmer - Concef- |
| Der gleichnahmige Bach tr.<br>thenthurn 3 Mauthmublen fo                                     |                                           |                                 |

Difcact, Gt., Beingebirgegegend, jur Sichft. Ribch bienft-

Mittag togel, Bt., im Giebensegraben zwifchen bem Gribichenloch und Giebenburgertogel, mit großem Balbftanbe.

Mittagkogel, Bl., im Rabmergraben, zwischen bem Rubbach, Greger und Stelsbach, mit 12 Rubenauftrieb, mit Ginfclug bes Ebelsbaches aber auch mit 150 Ochsen. Der Balbftand ift groß.

Mittaglogel, Bf., im Neubergergraben, mit 24 Rinberauftrieb.

Mittelbachel, Bf., im Bgt. Reuberg, treibt in ber Gegend Stein eine Sausmuble.

Mittelberg, windisch Sredma, Mt., G. d. Bifs. Bildhaus,

Pfr. Gems, jur Sicht. Burg Marburg, Bilbhaus unb Ma-

Mit

| Klackm. jus. 767 3. 1042 | Kl., wer. Med. 85 3. 1366 | Kl., Trifchf. 121 3. 515 | Kl., Wn. 29 3. 1125 | Kl., Grt. 1154 | Kl., Sthw. 353 3. 878 | Kl., Wgt. 84 3. 305 | Kl., Wlog. 92 3. 499 | Kl. H., H., Why. 37, einh. Bolf. 160, wor. 82 wbl. S. Bhit. Ochs. 26, Kh. 21, Schf. 31. Mittelberg, It., jwischen bem Schoterbühel und Glanzberg, mit bedeutendem Waldstande und einigem Biebauftrieb.

Mitteralpe, 3f., in ber Bretftein, mit 110 Rinberauftrieb. Mitteralpe, 3f., ben Muffee, swiften ber Sandler- und Serrenalpe, mit 11 Sutten und 68 Rinberauftrieb.

Mitteralpe, Bf., im Bolggraben nordl. von Rammern, grofden bem Bermed und ber Saugenalpe; mit 30 Rinderauftrieb.

Mitter bach, Gf., G. b. Biffe. Birfenftein, Pfr. Geifen, jur Sichft. Bachfened bienftbar.

Blachm. juf. mit ber G. Augraben vermeffen. Bf. 32, 28hp. 27, einb. Bolf. 134, wor. 78 mbl. G. Abft. Ochf. 40, Sb. 46, Gof. 51.

Der gleichnahmige Bach treibt 1 Sausmuble in Geifen, 1

Mauth- und 5 Sausmublen in Diefer G.

Sier kommt auch bas Bobenwalbbachel vor.

Mitterbach, Gf., eine Gegend in ber Pfr. Felbbach, ift jur Sichft. Landsberg mit & Getreid-, Bein- und Rleinrechtzebenb pflichtig.

Mitterbach, Gf., eine Beingebirgsgegend, jur Sichft. Poppendorf bienftbar.

Mitterbach, 3k., G. b. Bifs. Gedau, Pfr. St. Margarethen, 1 Stb. v. Margarethen, 4 Stb. v. Sedau, 1 Stb. v. Knittels feld, 3 Ml. v. Jubenburg. Bur hichft. Großlobming, Sedau, Spielberg uud Reifenstein bienftbar.

Das Flächm. dieser G. beträgt zus. mit ber G. Breitenwiesen vermessen 3656 J. 554 Al., wor. Ueck. 325 J. 1329 Al., Bl., Bn. 504 J. 334 Al., Grt. 7 J. 950 Al., Sibm.
1053 J. 1373 Al., Wild., Tota J. 1358 Al., Gibm.
1053 J. 1373 Al., Wild. 1764 J. 1358 Al., Gi. 60,
Why. 40, einh. Bolk. 227, wor. 111 wol. G. Uhft. Pfd.
12, Ochs. 42, Kb. 80, Sch. 176.

Mit einem gleichnahmigen Bache, ber in biefer B. 12 Mauthmublen und 1 Gage treibt. Ferner treibt biefer Bach auch 1 Mauth- und 5 Sausmublen in Grased, 1 Mauthmuble, 2 Stampfe, 1 Gage und 1 Sausmuble in Gobernis.

Mitterbad, Gf., eine Begend, ift jur Sichft. Straf Gerbengebend pflichtig.

Ditterbad, St., im Bif. Pflinbeberg, treibt 4 Sausmablen

- in ber Segend Mofern, und im Bgt. Sfatt 1 Sausmuble in St. Martin.
- Mitterbachgraben, 3f., ein Geitenthal bes Benifcgraben, mit einigem Biebauftrieb.
- Mitterbachgraben, It., fübl. v. Anittelfeld, zwischen ber Breitwiesen und bem Grasect, in welchem der so genannte Frenwald, die Tollerer-, Bagenbacher-, Mittermeyer , Aahrfuß-, Rußwald- und Kalchmulleralpe mit 150 Rinderauftrieb sich befinden.
- Mitterberg, Bf., im Salgathafe, zwifchen bem Rrauterhals und Solgapfelthal, mit bebeutenbem Balbftanbe.
- Mitterberg, Bt., im Uffengthale, ein bennah fren ftebenber Berg, gwifchen bem Dubiberg und Beiden.
- Mitterberg, Bt., G. b. Bits. Hochenwang, Pfr. Langenwang, 1 Stb. v. Langenwang, 12 Stb. v. Hochenwang, 2 Stb. v. Murzzuschlag, 6 Ml. v. Bruck. Bur Hicht. Hochenwang und Bieben bienstbar, zur Staatshichft. Neuberg mit Getreib-Sachzehend pflichtig.

- Mitterberg, Gt., eine Gegend im Bit. Großibling, ift jur Sichft. Lanach mit & Beinzebend, jur Sichft. Lankowit mit & Getreidzebend pflichtig.
- Mitterberg, Gt., eine Beingebirgegegend im Amte Borth, ift jur Sichft. Poppenborf bienstbar.
- Mitterberg, It., im Laffingthal nachft bem Schlofe Strechau, mit geringem Biebauftrieb und Bebolgung.
- Mitterberg, 3f., im oberen und untern Schladmingthale, auf welchem die Stiegler-, Schladminger-, Schickenstabl, Trusch-, Wildebabr-, Lederer und Brockl, Beissenwandberg-, Brand-, Geekabr-, Ahornaugut-, Stierkahrl- und Steinkahr, Krieger-, Werkstatt-, Silberstein-, Hollenstein-, Hopfriesen-, Echa-, Birkskoppen-, Fleh- und Eiskahralpe sich befinden, mit mehreren 100 Rinderauftrieb.

Mitterberg, 3f., G. d. Bifs. Gftatt, Pfr. Grobming, jur Sichft. Steinach und Trautenfels dienftbar.

Flächm. zus. mit ben Gegenden Serimizen, Bergern, Matsling, Gersborf, Rattnig und Zierting vermessen 2444 J. 1500

Rl., wor. Neck. 689 J. 23 Kl., Bn. 694 J. 327 D Kl.,
Grt. 14 J. 1585 D Kl., Sthw. 30 J. 818 D Kl., Blog.

560

im Del. Auffee, genannt St. Margarethen ju Mitternborf, Das tron und Bogtepobrigfeit f. f. Galgamt Auffee; jur Sichft. Sine

Blachm. juf, mit Ritichig und Obersborf vermeffen 12,642 3. 238 Al., wor. 2ed. 230 J. 986 Al., Bn 1303 3. 1447 □ Kl., Grt. 929 □ Kl., Sthw. 988 3. 1327 □ Kl., Bibg. 10,118 3. 279 □ Kl., Hi. 115, Whp. 111, einh. Bolt. 535, wor. 283 wbl. S. Whft. Pfb. 26, Dof, 58, Kh. 191, Ochf. 39. Sier ift ein U. Inft. von 12 Pfrundnern, eine Eriv. Co.

terberg, Steinach, Oftatt und Großfolf bienftbar.



Aldom, juf. mit ber G. Bdrenbach bes nahmlichen Bits. vermeffen. Sf. 15, Bbp. 16, einh. Bolt. 100, wor. 48 mbl. 6. 3bst. Oft. 13, Ochs. 6, Ab. 17.

| Ritterborf, Gt.,    | ein Gegenb  | im Bif. € | Stadl. I         | de Klächm. |
|---------------------|-------------|-----------|------------------|------------|
| beträgt juf. 287 3. | 153 🔲 \$1., | wor. Aeck | . 135 J.         | 526 D St.  |
| Wn. 52 J. 782       | Kl., Grt. 7 | 3. 1130   | 🗌 <b>S</b> (., 5 | thw. 17 3. |
| 545 🔲 Kl., Blog.    | 94 3. 370   | □ sti.    |                  |            |

Mitterborf, 3f., G. b. Biff. Rothenfele, Pfr. St. Peter, jur Sichft. Rothenfels und Murau bienftbar.

Flachm. juf. 1055 3. 1428 🔲 Kl., wor. Ned. 195 3. 275 Si., Bn. 388 3. 1246 St., Grt. 3 3. 61 St., Sthm. 133 3. 542 St., Blog. 335 3. 903 St. \$1. 46, Bbv. 43, einh. Bolf. 201, wor. 99 wbl. G. Abft. Pfb. 13, Doff. 10, Sth. 88, Schf. 137.

Mitterborf, It., eine Gegend im Bif. Pflindsberg, bier flieft ber Galjabach.

Mitterborfalpe, Bl., am Mitterdorfberg, mit 20 Rinber, und 6 Pferdenauftrieb.

Mitterborfberg, Bf., zwifchen dem Freenigberg und Bartberg, im Murgthale, mit bedeutenbem Wiehauftrieb.

Mitterborfboben, St., eine Ebene gwifden ber Rrungla bem Bauchen, Rulm und Grimmingberg.

Mitterect, Gt., eine Gegend in ber Pfr. Flabnig, gur Sichft. Gedau mit & Getreidzehend pflichtig.

Mitterect, Gt., eine Gegend in ber Pfr. Rumberg, ift jur Sichft. Rainberg mit ? Barbenzehend pflichtig.

Mitterect, Gf., eine Gegend im Bit. Rabisborf, Pfr. 31k, jum Bute Liblhof mit & Barbengebend pflichtig.

Mittereck, Gf., eine Gegend, ift jur hichft. Lanach mit & Bein- und & Garbengebend pflichtig.

Mitterect, Gt., eine Gegend in ber Pfr. beil. Rreug am Baafen, ift jur Bisthumshichft. Gedau mit & Getreid: und Beinzehend pflichtig.

Mitterect, Gt., eine Beingebirgsgegend im Amte Perbersborf, jur Sichft. Poppendorf bienftbar.

Mitterect, 3f., am Odwarzenbache ben Obbach, mit 20 Minberauftrieb und fehr großem Baldftande.

Mittereck, 3f., am Gullingbach, in welchem bas Beisofenreit, die Steintabralpe, die Rleingroffenbergalpe, ber Lerchad, ber Strobfadgraben, Gfenggraben, die Urfprung., Rangentabre und Ed., Reufiedel: und Sochegruben:, Sochftein., Rothhutten. Schrietten., Ober- und Unterthale, Brandalpe, ber Plodwald,

Pobrafde, fiebe Minetrafd.

Mobriad, Bt., G. b. Bift. Ligift, mit einer Localie, genannt St Beit in Mobriach, im Dft. Boitsberg, Patronat Religionsfond, Bogten Sichft. Ligift; jur Sichft. Altenberg, Dad, Biber und Stadtpfarr Gras bienitb.

Flachm. juf 3094 3. 1443 [ Rl., wor. Ned. 268 3. 1377 [] □ Ki., Bn. 650 3. 972 □ Kl., Bitg. 2175 3. 694 □ Kl. Sf. 77, Bbp. 49, einh. Bolf. 270, wor. 124 wbl. G. Abft. Pfb. 1, Ochs. 130, Kb. 122, Ochs 301.

Bier ift eine Triv. Och. von 27 Rinbern. Localcuraten: 1810 Blaffus Faller.

Der gleichnahmige Bach treibt bier 1 Mauthmuble, 1 Go ge und 13 Bausmublen; bann 15 Sausmublen und 5 Gagen in Birgenberg im Bit. Lantowis.

Mobritid, Cf., G. b. Bile., ber Pfr. und Grundhichft. Tuffer ; jur Staatsbichft. Gonowis mit 2, und jum Pfarrhofe Go. nowis mit & Garbengebend pflichtig.

Das Rlachm. ift mit ber B. Lachomicheg vermeffen. Bhp. 16, einh. Bolk. 76, wor. 40 wbl. S. Abst. Ochs. 20,

**\$6**, 16.

562

Gleichnahmig ift ein großes Balbrevier ber Staatsbichft. Geprach geborig, von bem gleichfalls babin geborigen Balbrevier Raftreinig nur burd bie Strafe, welche von Genrach nach Birtenftein führt, getrennt.

- Mobrusch, die Grafen von, besagen Montpreis. Ratharina Bitme 1300.
- Mogautz, Gf., Beingebirgegegend, jur Sichft. herbersborf dienftb.
- Mogoinge, Cf., eine Segend in der Pfr St. Zaver, ift jur Bichft. Oberburg mit dem gangen Beingebend pflichtig.
- Polart, die Grafen von , ftammen aus Burgund, und murben mit Frang Max und Peter Ernft den 23. Marg 1678 in Die fteperifde Landmannichaft aufgenommen. Da aber ber lettere obne Erben, ber erftere aber vor Ausfertigung bes Diploms ftarb, wurde vermög gandtageschluß dd. 19. Aprill 1692 die Descendens bes erfteren in die Reperifde Candmannschaft aufgenommen.
- . Molt, von, berühmter Mabler; fiebe von Binklern G. 138.
  - Moll, bie von Purthal, befagen Sachenburg.
  - Do liberg, Mt., eine Beingebirgegegend in Luttenberg, ift jut Sidft. Megau bienftbar.
  - Moffen feld, Gt. , eine Gegend, jur Sichft. Greifened mit & Garbengebend pflichtig.

- De flingen, Det., ein Umt, jur Barenedergult am Fahrenbubel geborig.
- Monatschein, die, besagen ju Schober bas so genannte Kornsfeld, die Spiegelhube ob Murau, und 4 huben ju Brath bey Reichenburg. Paul 1582.
- Mondtogel, Gt., Beingebirgegegend in ber Pfr. Altenmartt, jur Sichft. Obermaperhofen bienftb.
- Mondmald, Gf., 4 Gtb. v. Thalberg, 12 Stb. v. 314, 15 ML. v. Grap, Schl. und Gut, unter 47° 26' 52" nordl. Breite, und 53° 32' 34" oftl. Lange.

Die Unterthanen besfelben befinden fich in Auersbach, Grafenborf, Graflerviertl, Karnerviertl, Leben, Schlag, Schmidviertl und Schrimpfviertl, bann ju Goris im Bf.

Danachst ift eine Pfarrfirche, genannt St. Peter und Paul in Monchwald bes Dfts, Borau, Patronat Probstep Glocinig in Desterreich.

hier ift ein A. Inft. von 9 Pfrandnern, und eine Eriv. Sch. von 36 Kinbern.

Pfarrer: 1759 Columbanus Bindegger, 1810 Joseph Dellefont.

- Mondorfer, die, befaßen Frepenstein. Christoph 1511. Mongoleiten, Gt., eine Gegend fühl, von Lebring.
- Monitor Comund, geboren ju Grah 1620, ftarb ju Salzburg 1688, Benedictiner von Abmont. Ascetik. Giebe von Binlern S. 138.
- Moneberg, bie Ritter von, wurden mit 25. Oct. 1773 Mitglieber fteperifchen Landmannichaft, und ftarben mit Binceng ben 28. Sept. 1798 ganglich ab.
- Montecuccoli, die Grafen von, stammen aus bem Mobenesisschen, aus welchem Geschlechte Ernst als kaiferl. General und Leibe wache hauptmann Raiser Ferdinand II, sich bedeutenden Rriegseruhm erwarb, und sich vorzüglich in der Schlacht ben Prag 1620 auszeichnete. Rapmund Graf von Montecuccoli, welcher den bekannten Sieg ben St. Gotthard gegen die Türken 1664 ersfocht, wurde den 12. May 1651 Mitglied ber steperischen Landmannschaft, und von Raiser Leopold I. in den Fürstenstand ersboben.
- Montegnana Ferdinand, geboren zu Cilli, Jesuit, ftarb 1674. Panegyeiter, Linguistiter; fiebe von Binklern G. 138.
- Montfort, die Grafen von, befagen Pfannberg, Pedau, Krems, Kranichefeld, Frondeberg, Beftenburg, Fürstenfeld und Kaifersberg. Rudolph 1200, heinrich 1256.

Diefes machtige Geschlecht stammt ursprunglich aus ben Begenben bes Rheines, ließ sich auch im Bregenzischen nieber. Dugo Graf von Montfort brachte burch feine Gattinn Margaretha, ber letten Grafinn von Pfannberg bie Guter berfelben an fich, und machte sich in Stmt. feshaft. Gin heinrich von Montfort war um 1250, und Johann 1586 Lanbeshauptmann ber Stmt. Jatob und hermann Grafen von Montfort, Gohne George und Ratharinen einer königlichen Prinzessinn aus Pohlen verkauften ihre steperischen Gater um ihre angefallenen Reichslehen antresten und von Schulben frey machen zu können.

Montpreis, Ck., & Stb. v. St. Beit, 6 Ml. v. Cilli, Sol. und Haft. mit einem Lundgerichte und Bik. von 1 Markt und 35 Bmd., als: Markt Montpreis, G. Barenthal, Dobrolle, Golobineg, Hrashovie, St. Jakob, Jasobinverch, Jelze, Kallobie, Kastreinitz, Lackborf, Obredeg, Plametz, Planinzborf, Podleschie, Poblogam, Podpetsch, Podvinne, Presitschno, Kauno, Schoger, Starnitza, Sottensko, Sucho, Ternou, Terschägorza, Teuchte, St. Beit, Berch, Vitschalze, Bodresch, Werbou, Wesser, Wretschu, Woltze, Wobitze und Wresie.

Die Unterthanen dieser Sichft. tommen in nachfolgenben G. vor, nahmlich: in Dobrolle, Gomileto, Hraftie, Hraschobie, Laatborf, Lasische, Markt Montpreis, Merstaplanina, Mettenberg, Planingborf, Poblogam, Podpessch, Podvinne, Presitschen, Podgorie, Prapretno, Rouno, Starniga, Sucho, Gabutoje, Straine, Teuchte, Topolau, St. Beit, Berch, Bitschaft, Werdu und Wresie; im Mt. ju Barenthal, Golobineg und Belge.

Diese Hoft. ift mit 1107 fl. 12 fr. Dom., und 230 fl. at di, Rust. in 3 Memtern mit 259 Haufern beansagt. Gie hat

auch die Bogten über die Rirche gu Dobie.

dd. Cilli am Michaelistag 1339 gab Beinrich von Montpreis die Buftimmung, daß fein Bruder Ulrich die Salfte Diefer Befte an Friedrich Freyherrn von Souned vertauft habe.

dd. Cilli 1341 reversitte Bans Friedrich Frenherr von Soumed, bag er feine Befte Montpreis an feinen Schwager Beinrich

von Montpreis wieber jurud lofen laffen wolle.

dd. Wien Sonntag vor ber Zuffahrt Chrifti 1335 vermachte Seinrich von Montpreis die Salfte biefer Befte feinem Schwager Friedrich Grafen von Cilli.

dd. Conntag nach Jatobi 1363 vertaufte Sans Pircheimer fein Steinhaus, gelegen zu Montpreis an bem Graben, biefer Befte, und ben hof an bem Ciched vor bem Martte bafelbft an atpe, Barenfdutgalpe, Buchebenalpe mit fehr großem Balbftambe und Diehauftriebe vorfommen.

- Mirnitgermand, Bt., zwifden bem Mirnitgraben und bem Beuberg, mit 24 Rubes und 60 Schafeauftrieb.
- Mlatad, Et., eine Beingebirgegegenb, jur Sichft. Erlachftein bienftb.
- Miamone, Cf., eine Gegenb, jur Staatshichft. Stubenig Setreibzebend pflichtig.
- Mlatiche, Et., eine Gegend im Bit. Geiß, jur Staatshichft. Geiß mit bem einbandigen Garbenzehend pflichtig.
- Mobersborf, It., G. b. Bits. Authal, Pfr. Beifteichen, & Stb. v. Beiftirchen, & Stb. v. Authal, 24 Stb. v. Jubenburg, jur Sicht. Authal, Einob, Thann und Paradeis bienftb.

Flachm. zus. mit Feistris, einen Theil Büchling und Thank bes nahmlichen Bzks vermeffen 1321 J. 1522 DKl., wor. Aeck. 517 J. 1149 DKl., Wn. 196 J. 1241 DKl., Grt. 2 J 994 DKl., Sthw. 6 J. 171 DKl., Widgs. 598 J. 1167 DKl., H., Why. 6 J. 171 DKl., Widgs. 598 J. 1167 DKl., H., Why. 16, einh. Bvlk. 88, wor. 49 wbl. S. 1267. Pfb. 6, Ochs. 10, Kh. 34, Schf. 46.
hier fließt der Feistrisbach.

- Doberbach, Gt., fubl. v. Paffail, ein fleiner Bach binter bem Berge Schodel, ber ben Erzberg in die Raab fallt. Er treibt 2 Mauth- und 2 Sausmublen in Erzberg.
- Moberbachgraben, It., ein Seitengraben bes Polsthales, in welchem ber Kreuzwald, bie Krautwiese und bie Reitbruchen Gemeinbe mit einigem Balbstande und Biehauftriebe vortommen.
- Midberbrücke, It., G. b. Bits. Probsten Zenring, Pfr. St. Oswald, & Stb. v. St. Oswald, 1 Stb. v. Schlose Zenring, 3% Ml. v. Judenburg; jur Hichft. Hainfelben, Parabeis und Probsten Zepring bienstb.

Flachm. zus. 2844 I. 1050 | Al., wor. Accd. 370 I. 1553 | Al., Wh. 570 I. 1208 | Al., Grt. 10 I. 227 | Al., Him. 28 I. 1252 | Al., Widg. 1914 I. 9 | Al., Hi. 112, Whp. 102, einh. Wolf. 616, wor. 289 wbl. S. Ahft. Pfd. 35, Ochs. 54, Ah. 300, Schf. 470.

Sier ift eine Genfenfabrit, eine Beugidmiede und ein Gifen-

hammer am Doderbache, welcher O hausmublen treibt.

Much fließt in biefer G. noch ber Polfenbach, Rechbach, Duftermalbbach und bas Rabenfteinerbachel.

- Moberingeralpe, St., am Oppenberg, mit 174 Rinderanfetrieb.
- Mobereborfbach, Bl., im Bit. Bieben, treibt in ber Begend Gaffing eine Sausmuble.
- Dobersbeim, Die, befagen Padenftein.

Flicken, zus. 269 J. 1323 Al., wor. Acc. 67 J. 1070 Al., Win. 36 J. 896 Al., Grt. 3 J. 1479 Al., Sthm. 161 J. 1077 Al. Hs. Hs. 37, Whys. 39, einh. Bult. 148, wor. 90 whl. S. Whit. Pfo. 5, Ochs. 2, Ab. 42.

Bier ift eine Triv. Od. von 24 Rindern.

Ben Montvreis am Ebelsbache befindet fich ein Eisenhammerwert und Eisenschmelzofen & Stb. v. St. Beit, 1 & Stb. v. St. Pongrad, 7 & Ml. v. Cilli.

Ein gleichnahmiges Umt ift mit 11 fl. 54 fr. Dom., und 17 fl. 30 fr. 34 bl. Rust, Erträgnis beansagt. 1790 geborte es

Franz Jamnig.

Montpreis ober Montparis, Die Nitter von, befaßen bie gleichnahmige Sichft. und Bindichgraß. Heinrich 1352, 1300. Er verlieh bem Stifte Rein feine bisherige Lebensherrlichkeit auf einige Huben in Lempnig.

Mongello, bie Ritter von, befagen Rechelheim, Bergrecht bep

Marburg, 1 Saus in Gras.

1690 Johann Abam mar burch 30 Jahre Gecretar ber ftenerifden Granbe, welche dd. Gras am Landtage vom 2. Gept. 1705 bewilligten, daß er feinen Better Frang von Frandenegg als Erben feiner Guter annehmen und als Landftand einführen durfe.

Proos, Mt., G. b. Bits. und Pfr. Sollened, jur Sichft. Limberg und Schwanberg bienftb.

Flachm. zus. 300 J. 59 | Al., wor. Acc. 55 J. 949 | Al., Bn. 96 J. 568 | Al., Grt. 711 | Al., Hibw. 23 J. 1549 | Al., Wat. 6 J. 942 | Al., Widg. 123 J. 140 | Al., Hiby. 23, einh. Bolk. 109, wor. 56 wbl. S. Ahft. Ochs. 86, 29.

Moos, 3t., G. b. Bits. und Grundhichft. Gedau, Pfr. Marrein.

Flachm. juf. mit ber G. Feistrig bes nahmlichen Bits. vermeffen. Si. 6, Bhv. 6, einh. Bvlt. 27, wor. 13 wbl. G. Ahft. Pfb. 3, Ochf. 6, Kh. 24.

- Moosalpe, Bt., im eigentlichen Utschgraben, zwischen ber Poftmeister und Freysmuthalpe, mit 34 Rinberauftrieb.
- Moobalpe, Bt., in ber Erofepacher Gog mit 161 Rinberauftrieb und bebeutenbem Balbstanbe.
- Moosbachel, Bt., im Bit. Maria Bell, treibt in ber Gegenb Ufchach 1 Sausmuhle fammt Stampf.
- Moos bad, 3f., im Bit. Zepring, treibt 2 Sausmublen in Dufterwald.
- Moosbach, It., im Bil. Haus, treibt 3 Hausmublen in Leisten; 2 Mauthmublen, 1 Stampf, 1 Sage und 2 Hausmublen in Ramfau.

- Dollingen, Dit., ein Amt, jur Barenedergult am Fahrenbubel geborig.
- Monatichein, bie, befagen ju Gobber bas fo genannte Rorne feld, die Spiegelhube ob Murau, und 4 huben ju Brath ben Reichenburg. Paul 1582.
- Dondtogel, Gt., Beingebirgsgegend in ber Pfr. Altenmartt, jur Sichft. Dbermaperhofen dienftb.
- Mondmald, Gt., 4 Ctd. v. Thalberg, 12 Stb. v. 314, 15 ML v. Gras, Col. und Gut, unter 47° 26' 52" nordl. Breite, und 33° 32' 34" oftl. gange.

Die Unterthanen besfelben befinden fich in Auersbach, Grafendorf, Graflerviertl, Karnerviertl, Leben, Schlag, Schmidviertl und Schrimpfviertl, dann ju Gorig im Bf.

Danachft ift eine Pfarrfirche, genannt St. Peter und Paul

in Mondwald des Dets, Borau, Patronat Probften Blocknis in Defterreich.

Bier ift ein A. Inft. von 9 Pfrandnern, und eine Eriv. Od.

von 36 Rindern.

- Pfarrer: 1759 Columbanus Bindegger, 1810 Joseph Dellefont
- Dondorfer, die, besagen Fregenstein. Christoph 1511.
- Mongoleiten, Gt., eine Begend fubl, von lebring.
- Monitor Edmund, geboren ju Gras 1620, ftarb ju Galgburg 1688, Benedictiner von Udmont. Ascetik. Giebe von Binlern . 138.
- Mondberg, die Ritter von, wurden mit 25. Oct. 1773 Mitglieber fteperifchen Candmannichaft, und ftarben mit Binceng ben 28. Gept. 1798 ganglich ab.
- Montecuccoli, die Grafen von, ftammen aus bem Mobenefis fchen, aus welchem Gefchlechte Ernft als taiferl. General und Ceibe mache Sauptmann Raifer Ferdinand II, fich bedeutenden Rriegse rubm erwarb, und fich vorzuglich in ber Schlacht ben Prag 1620 auszeichnete. Raymund Graf von Montecuccoli, welcher ben befannten Gieg ben St. Gotthard gegen die Turten 1664 erfocht, wurde den 12. Man 1651 Mitglied ber ftegerifchen gandmannicaft, und von Raifer Leopold I. in den gurftenftand erboben.
- Montegnana Ferdinand, geboren ju Cilli, Jefuit, farb 1674. Panegprifer , Linguistifer; fiebe von Bintlern G. 138.
- Montfort, die Grafen von, befagen Pfannberg, Pedau, Rrems, Rranichsfeld, Frondsberg, Beftenburg, Fürftenfeld und Raifers-Rutolph 1200, Heinrich 1256.

Diefes machtige Gefchlecht ftammt urfprunglich aus ben. Gegenden bes Rheines, ließ fich auch im Bregengifden nieber. Due

- Moosbart, Die Mitter von, wurben mit Anton Moris ben 15, Aprill 1719 Mitglied ber fteperifchen gandmannicaft.
- Moosbeim, 3t., eine Gegend, ift jur Sichft. Bafferberg mit & Garbengebend pflichtig.
- Mooshof, 3t., fubweftl. v. Neumartt, ein Solog und Gut mit Unterthanen in Laas, Leintschach, Greuth und Martt Gecfau. 3st mit 108 fl. 23 fr. Dom, und 2 fl. 26 fr. 21 bl. Rust. Erträgnig beanfagt.

1730 besaß dasselbe Johann Ignaz Egger; 1750 Corenz Exneft von Scherenberg, 1773 Georg Rabas, mit 11. Auguft 1800 Ceonhard Morgi, und mit 27. July 1819 Anton Mocgi.

Moofing, Gt., G. b. Bgfs. Ligift, Pfr. St. Johann, jur Sichft. Cantowig, Großfbbing, Budling, Canach, Ginobhof und Altenberg bienstbar. Bur Sichft. Canbeberg mit & Getreibund Rleinrechtzehend, Sichft. Greifened mit & Garbengebend,

und Sidft. Winterhofen mit & Getreibzebend pflichtig. Blachm. juf. 333 3. 750 AL, wor. Med. 136 3. 44 Kl., Win. 93 J. 1042 Al., Wigt. 39 J. 344 Al., Hebm. — J. 300 Al., Widg. 64 J. 620 Al. H. H. 42, Wide. 47, einh. Bolf. 189, mer. 103 mbl. G. Bhft. Pfb. 20, Dof. 2 , **K**b. 63.

Moostirden, Gt., Martifleden im Bit. Groffbing, am Rainachfluße, & Stb. v. Großfobing, 2 Ml. v. Gras, mit eis gener Pfarr, genannt St. Beit in Moosfirden, im Dft. St. Stephan ob Staing, Patronat Religionsfond, Bogten Sichft. Dbermilbon. Bur Sichft. Binterhofen , Ochmanberg und gur Landschaft bienstbar.

Rladm. juf. mit ber G. Klutbendorf bes nabmliden Bits. vermeffen. H. 36, 28hp. 32, einh. Bolt. 217, wor. 118 mbl. **Bhs.** Pfd. 26, Kb. 51.

Bur Bichft. Binterhofen mit & Garbengebend pflichtig. Bier werben ben 1. Man, ben 16. Juny, ben 11. August und ben 29. Gept. Jahrmartte gehalten.

Much ift bier ein A. Inft. von 6 Pfrundnern, und eine Eriv.

So. von 306 Rindern.

Die Pfarr hat eine Gult, beren Unterthanen fommen in Rleinfobing, bann ju Guffenberg im Jubenburgertreife vor.

Pfarrer: 1306 Beinrich, 1800 Joseph Anton Bagl, 1816 Augustin Dittrich, prov., 1816 Georg Angelis.

Gewerbeffeiß: 2 Beber, 3 Safner, 1 Farber, 2 Leberer, 1 Bagner, 1 Schmieb, 1 Sattler.

Doostirder, bie, fdrieben fic von bem gleichnahmigen Martte. Otto von Moostirden murbe 1291 mit Friedrich von Stubenberg und Miftas Stadauer ben Brud an der Dur in dem Befechte gegen Albreches Beerführer bem Canbenberger gefangen bie Grafen von Cilli. Um nahmlichen Tage entfagte Elisabeth von Montpreis gegen bie lettern, daß fie gegen vorherige Entschädigung ihre Unsprüche auf die Sichft. fabren laffen wolle.

dd. Montpreis am Pfingstag nach St. Georgi 1363 vermachte Elisabeth von Montpreis, Bitwe Heinrichs von Montpreis ihren Obeimen Ulrich und hermann von Eilli biese Befte.

dd. Mathaustag 1363 verzichtete bie obgenannte Glifabeth aller Unfpruche auf Montpreis, nachdem fie bafur bereits burch bie

Brafen von Cilli entschäbigt worden fen.

dd. Mittwoch vor St. Johann zu Sunebenden (Sonnenzwende) 1390 versetten hermann und Bilhelm die Grafen von Cilli der Grafinn Katharina von Modrusch, Witwe Graf Stephans, gegen Wiederablosung diese Beste um 5000 fl.

dd. Mittwoch nach Matthaustag 1399 verfesten Ulrich von Montpreis und feine hausfrau die halfte ber Befte Montpreis an Friedrich Freyherrn von Souned um 700 Marchalter Grager Pfenninge.

dd. Erchtag nach Michaeli 1441 belehnte Johann Bischof

von Gurk Friedrich Grafen von Cilli mit biefer Befte.

dd. Mittwoch nach St. Ulrich 1445 belehnte Ulrich Bifchof

oon Gurt den Grafen Friedrich von Cilli mit Diefer Befte.

dd am Montage nach bem Sonntage Lactare 1478 erhielt 36rg Ragendorfer bas Schloß Montpreis fammt beffen Rugen und Renten gegen jahrliche 200 hungarifche und Dukaten Gulben von Kaifer Friedrich pfleg- und bestandweife.

dd. am St. Philippi und Jatobitage 1490 erhielt Gregor Lamberg von Raifer Friedrich bas Schlof Montpreis pflegweise, bas Umt zu Tuffer mit feinen Rugen, Renten, Binfen und Bu-

geborung aber um 800 Pfund bl. in Beftand.

dd. Pfingstag vor St. Katharina 1492 erhielt Sigmund Camberger von Kaiser Friedrich biese Beste pflegweise, und daben

ein versprochenes Seirathegut von 1000 fl. rhein.

dd. Grat den 31. Dec. 1576 wurde diese Sichft. von dem Landesfürsten dem Johft Joseph Frenherrn von Shurn, welcher dieselbe bisher pfandweise inne hatte, nach einer Steigerung auf 18,137 fl. ihm und seinem jungen Sohne auf Lebenslang inne zu baben bewilliget.

1730 war Joseph Anton Graf von Moscon, 1750 Frang Anton Freyherr von Moscon, mit 19. Idnner 1769 Frang Anton Protasi, und mit 20. Febr. 1795 Joseph Casimir Ebler von Protasie Besiter dieser Hoft.

Das Schloß hat eine Kapelle St. Pongrat, und ift in Fi-

schers Topographie abgebildet.

Mont preis, windisch Planina - Terg, Et., Marktfleden bes Bafs. und ber Grundhichft. Montpreis, mit eigener Pfr., genannt St. Margarethen in Montpreis, im Dft. Drachenburg, Patronat Bisthum Lapbach, Bogtepobrigfeit Hichr. Bifell.

| nig, 2 Stb. v. Reichenburg, 5 Stb. v. Rann, 7% Mil, v. Cilli.<br>Bur Hicht. Drachenburg und Reichenburg bienftbar.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flachm. jus. 511 3. 58 [ Kl., wor. 2leck. 70 3. 872 [] Kl., Wn. 37 3 41 [ Kl., Grt. 1135 [ Kl., Hthm. 148 3.            |
| 1575 🗆 Kl., West 13 J. 951 🔲 Kl., Weldg. 240 J. 807 🔲                                                                   |
| Rl. Hi. 37, Bhp. 41, einh. Bolf, 196, wor. 97 wbl. S. Abft. Dchf. 14, Kh. 30.                                           |
| hier fließt der Preftanzabad.                                                                                           |
| Dofderriebl, Bf., am linten Ufer ber Mur, swiften ber Breitenau und bem Mirniggraben.                                   |
| Mofchgangen, windifc Moschgainze, Mt., G. b. Bits.                                                                      |
| Dornau, Pfr. St. Margarethen, & Stb. v Margarethen, 1 Stb. v. Dornau, 14 Stb. v. Pettau, 34 Ml. v. Marburg,             |
| an ber Pesnis. Bur Sichft. Moferhof und Dornau bienftbar. Flachm. jus. 671 3. 337 [ Rl., wor. Med. 463 3. 542           |
| St., Wn. 134 J. 487 St., Hthw 25 J. 1249 St.,                                                                           |
| Bigt 459 S. K., Wildg. 47 J. 800 S. K. H. 56, 1836p. 67, einh. Bolk. 336, wor. 179 wbl. S. Ahft. Pfd. 46, Ochs. 18,     |
| Sb. 87.                                                                                                                 |
| Die Bewohner biefes Dorfes verdienen fich viel burch Fracht-<br>fuhren nach Croatien, Ungarn, Defterreich, Karnthen und |
| Arain.                                                                                                                  |
| Dofditzgraben, 3f., im Murthale, zwischen bem Rachberg und St. Peter ob Judenburg, mit einem gleichnahmigen Bache,      |
| in welchem die Mofchiger Gemeinde mit 100 Rindern- und 20 Pferdenauftrieb, dann febr großem Balbftande, die Klokerafpe, |
| Dofchigalpe, mit 100 Rinderauftrieb und febr großem Bald-                                                               |
| ftande vorkommen.<br>Mofchitzgraben, It., G. b. Biks Parabeis, Pfr. St. Pe-                                             |
| ter, jur Sichft. Rothenthurn, beil. Geift und Bener bienftbar.                                                          |
| Das Flachm. Diefer Gemeinde beträgt guf. 3130 3. 24 St., wor. Ned. 261 3 1175 St., 23n 462 3. 312 St.,                  |
| Ort. 7 I 366 Al., Hibw. 200 J. 367 Al., Wlbg. 2189<br>3. 1004 Al. H. H. & Bhp. 43, einh. Bolk. 323, wor. 139            |
| whl. S. Ahst. Psd. 14, Ochs. 68, Ah. 151, Schs. 270.                                                                    |
| hier find 3 Gensen abriken.<br>Der gleichnahmige Bach treibt in biefer G. 1 Mauthmuble,                                 |
| 4 Sagen und 7 Sausmublen, dann 1 Mauthmuble in gurth,                                                                   |
| 2 Mauthmublen, 3 Stampfe und 2 Sausmublen in Rothen-<br>thurn, I Mauthmuble und 2 Sausmublen in St. Peter.              |
| Doscon, Die Frepherren von, befagen Difdas, Euffer, Mont                                                                |
| preis, Magberg, Oberlichtenwald, Reichenburg, Abelsbubel, Cais                                                          |

nach, Reittered, Hof ju Pettau, Forfthof ben Eilli, Jeffenowit, Ratichach und 1 Saus ju Gras. Innocent 1595. Ferdinand von Moscon wurde ben 0. Aprill 1715 von Kaifer Karl Moos baderalpe, It., im Moosbadgraben bes Pufterwalbes, mit 40 Rinderauftrieb und einigem Balbstande.

Do o s bach graben, It., ein Geitenthal des Pustermaldes, in welchem nebst der obigen Alpe noch die Hörndlalpe, der Zintenstogel und das Konradalpel vorkommen.

Moosbaum, Gl., eine Begend, ift jur Sichft. Schieleiten gebenbpflichtig.

Moosbrunn, Gf., ein Soll, welches bermablen von bem Gute gleiches Rahmens getrennt ift.

Das Gut ift mit 110 fl. 38 fr. Dom., und 2 fl. 45 fr. 31 bl. Rust. Erträgnig in 1 Amte mit 14 Saufern beanfagt.

Frühere Besiter waren die Hörmann, Bed, Seister, Siechel. 1759 erscheint Johann Michael Rappitsch, 1786 Franz &. Tilipauli, mit 17. Marz 1796 Karl Tilipauli, mit 1. Nov. 1801 Johann Joseph Forftner, mit 10. Oct. 1814 Alois Graf von Trautsmannsborf als Besiter dieses Gutes.

Das Schloß mit einigen Grunden bildet dermablen eine Bau-

ernwirthichaft zwischen St. Peter und Sausmannftatten. Das Schlog ift in. Fifchers Topographie abgebildet.

Moodectalpe, 3t., im lerchtahrgraben bes Donnersbaches, mit 74 Rinder- und 17 Pferdeauftrieb und einem großen Balbftande.

Mooferalpenmalbung, Mt., mit 176 3. Flaceninhalt, ber Sichft. Landeberg eigenthumlic.

Moofer bof, aufier der Munggrabenvorstadt von Gras, Schlof

und But, auch die Sichft. Munggraben genannt.

Die Unterthanen Diefes Gutes kommen in Breitenhilm, Stellftauben, Engelsborf, Fernis, Gnaning, Grambach, Sofftatten, Sarmsborf, Krumeck, Langeck, Liebensborf, Mofchgangen im Mt., Nagelsborf, St. Peter, Premftatten, Raaba, Spig- ober und Schrötten vor.

Diefes Gut ift mit 628 fl. 47 fr Dom. und 61 fl. 27 fr. 1 bl. Rust, Erträgnif in 7 Memtern mit 117 Saufern beanfagt.

Befiger besselben maren Die Moofer, Graben , Bolfsthaler.

dd. Graß am Pfingstag vor Jubilate 1456 erhielt Ruprecht Binbischgraßer ben hof im Mungraben sammt mehreren anbern Stud und Gutern von Raiser Friedrich auf Biederkauf.

1730 mar Frang Anton Frenherr von Jauerburg, mit 17. Cept. 1737 Leopold, und 1773 Ignag, bende Frenherren von Jauerburg; mit 22. Dec. 1801 Sigmund Frenherr von Gabelthofen im Besite biefer Sichft,

Das Ochl. ift in Fifchers Lopographie abgehildet.

Moosgrubberg, Gt., eine Gegend im Bit. Baafen, Pfr. Ulerheiligen, ift jur Sichft. Biafen mit 3, Sichft. Oberwilden mit zi und Sichft. Reudorf mit zf Weinzebend pflichtig. 4

Montpreis ober Montp gleichnahmige Hichft, und B Er verlich bem Srifte Rein einige Suben in Tempnig.

Mongello, bie Ritter von, Marburg, 1 Saus in Grat. 1690 Johann Abam war eriffen Stunde, welche dd.

eriffen Sranbe, welche dd. 1705 bewilligten, bag er fein Erben feiner Gater annehmen

Moos, Mt., G. d. Bits. un berg und Schwanberg dienstb. Flächm. jus. 306 J. 59 Al., Bn. 96 J. 568 [ Kl. 1549 [ Kl., What. 6 J. 942 Of. 26, Whp. 23, einh. Boll

16, Kh. 29. **Roof, 3t., G. b. Bits.** unl rein.

Midchm. zus. mit ber G. meffen. H. O, Who. O, einf Ph. 3, Ochs. 6, Rh. 24.
Rassalpe, Bk., im eigentlie

meifter und Freysmuthalpe, n Mossalpe, BE., in ber Troj und bedeutenbem Balbstande. Moosbacheralpe, It., im Moosbachgraben bes Pufterwalbes, mit 40 Rinderauftrieb und einigem Balbftande.

Poosbadgraben, St., ein Geitenthal bes Duftermalbes, in welchem nebft ber obigen Ulpe noch die Borndlalpe, ber Bintentogel und das Konradalpel vorkoinmen.

Moosbaum, Bt., eine Gegend, ift jur hichft. Schieleiten gebenduflichtig.

Moodbrunn, Gt., ein Ochl., welches bermablen von bem Gute gleiches Dahmens getrennt ift.

Das Gut ist mit 110 fl. 38 fr. Dom., und 2 fl. 45 fr. 31 bl. Rust. Ertragnig in 1 Amte mit 14 Baufern beanfagt.

Frubere Befiger maren bie Bormann, Bed, Beifter, Gie 1759 ericeint Johann Michael Rappitich, 1786 Frang E. Tilipauli, mit 17. Mary 1796 Karl Tilipauli, mit 1. Nov. 1801 Johann Joseph Forftner, mit 10. Oct. 1814 Alois Graf von Erautmannsborf als Befiger diefes Gutes.

Das Ochlog mit einigen Grunden bildet bermablen eine Bau-

ernwirthichaft zwischen St. Peter und Sausmannftatten.

Das Ochlog ift in. Fifchers Topographie abgebildet.

Moosectalpe, 3t., im lerchtabrgraben des Donnersbaches, mit 74 Rinder- und 17 Pferdeauftrieb und einem großen Baldftande.

Mooferalpenwaldung, Mt., mit 176 3. Flacheninhalt, der Sichft. Landeberg eigenthumlich.

Mooferbof, außer der Munggrabenvorstadt von Gras, Ochlos

und But, auch bie Sichft. Munggraben genannt.

Die Unterthanen biefes Gutes tommen in Breitenbilm, Ebelstauben, Enkelsborf, Fernit, Gnaning, Grambach, Sofftatten, Barmeborf, Rrumed, Langed, Liebeneborf, Mofchgangen im Mt., Nagelsdorf, St. Peter, Premftatten, Raaba, Spig- ober und Odrotten vor.

Dieses Gut ift mit 628 fl. 47 fr Dom. und 61 fl. 27 fr. 1 bl. Rust, Erträgniß in 7 Meintern mit 117 Saufern beanfagt.

Befiger besfelben maren die Moofer, Graben , Bolfsthaler.

dd. Grag am Pfingstag vor Jubilate 1456 erhielt Ruprecht Binbifchgrager ben Sof im Munggraben fammt mehreren andern Stud und Gutern von Raifer Friedrich auf Biederkauf.

1730 war Frang Unton Frepherr von Jauerburg, mit 17. Cept. 1737 Leopold, und 1773 Ignas, bende Frenherren von Jauerburg; mit 22. Dec. 1801 Sigmund Fregherr von Gabelthofen im Befige biefer Sichft,

Das Odl. ift in Rifders Topographie abgehilbet.

Moosgrubberg, Bt., eine Gegend im Bit. Baafen, Pfr. 26 lerheiligen, ift jur Sichft. Brafen mit 3, Bichft. Oberwilbon mit Th und Sichft. Neudorf unt Tf Weinzebend pflichtig.

- Moosbart, die Ritter von, wurden mit Anton Moris ben 15. Aprill 1719 Mitglied ber fteperischen Landmannschaft.
- Moosbeim, 3t., eine Gegenb, ift gur Sichft. Bafferberg mit . 2 Garbenzebend pflichtig.
- Mooshof, 3t., fubweftl. v. Neumarkt, ein Schloß und Gut mit Unterthanen in Laas, Leintschach, Greuth und Markt Gec fau. 3st mit 108 fl. 23 fr. Dom, und 2 fl. 26 fr. 21 bl. Rust. Erträgnif beanfagt.

1730 befaß dasselbe Johann Ignaz Egger; 1750 Lorenz Ernest von Scherenberg, 1773 Georg Rabas, mit 11. August 1800 Ceonhard Morgi, und mit 27. July 1819 Unton Mogi.

Moofing, Gt., G. d. Bgfs. Ligift, Pfr. St. Johann, jur Sichft. Lantowit, Groffbing, Budling, Lanad, Einobhof und Altemberg bienftbar. Bur Sichft. Landeberg mit & Getreib-und Kleinrechtzehend, Sichft. Greifened mit & Garbenzehend,

und Hicht. Winterhofen mit & Getreidzehend pflichtig. Flichm. zus. 333 3. 756 AL, wor. Med. 136 3. 44 A., Whr. 93 3. 1042 Al., Whyt. 39 3. 344 A., Hebe. — 3. 300 Al., Widg. 64 3. 620 Al. H., H., Shp. 47, einh. Bolt. 189, wer. 103 mbl. G. Bhft. Pfb. 20, Dof. 2, **R**b. 63.

Moostirden, Gt., Marttfleden im Bit. Groffbing, am Rainachfluße, & Stb. v. Großfobing, 2 Ml. v. Grat, mit eigener Pfarr, genannt St. Beit in Moosfirchen, im Dft. St. Stephan ob Staing, Patronat Religionsfond, Vogten Sichft. Dbermildon. Bur Sichft. Binterhofen , Ochmanberg und jur Landichaft bienftbar.

Flachm. juf. mit ber S. Fluthendorf bes nahmlichen Bats. vermeffen. Hf. 36, 28hp. 32, einh. Bolk. 217, wor. 118 mbl.

Abst. Pfd. 26, Kb. 51.

Bur Bichft. Binterhofen mit & Garbenzebend pflichtig. Bier werden ben 1. Man, ben 16. Juny, ben 11. August und ben 29. Gept. Jahrmartte gehalten.

Auch ift hier ein A. Inft. von 6 Pfrundnern, und eine Eriv.

Co. von 306 Rindern.

Die Pfarr hat eine Gult, beren Unterthanen fommen in Rleinsbling, bann ju Guffenberg im Jubenburgertreife vor.

Pfarrer: 1306 Beinrich, 1800 Joseph Anton Bagl, 1815

Muguftin Dittrich, prov., 1816 Georg Angelis.

Gewerbeffeiß: 2 Beber, 3 Safner, 1 Karber, 2 Leberer, 1 Magner, 1 Schmied, 1 Sattler.

Doosfirder, bie, fdrieben fic von bem gleichnahmigen Darfte. Otto von Moostirden murbe 1291 mit Friedrich von Stubenberg und Millas Stadauer ben Brud an ber Dur in dem Befechte gegen Albrechts Beerführer bem Candenberger gefangen nad Anittelfelb geführt, und von bannen auf bas Schlof Seims burg in Defterreich.

- Morbachbachel, 3f., im Bit. Murau, treibt 4 Sausmublent in Stallbaum.
- Morbar, die Ritter und Frenherren von, befagen in Stepermark die herrschaften Frenspurg, Pischät und Olimie. Sans Mordar zu Pischäft 1527, Erhard Mordar zu Olimie 1481. Diete mar Mordar erscheint schon 1138 in einem Diplome des Stiftes Rein. Rapel Mordar 1268 am hofe König Ottokars, Michael Mordar 1268, Starhand 1337, Ortl 1375. Hans, Jörg, Caspar, Balthasar und Leonhard waren 1446 ben dem Aufgebothe gegen Ungarn. Hans und Christoph Mordar waren 1532 den Steprern gegen die Lürken zu Husse geeilt. Sie waren verschwägert mit der Familie Gallenstein, Neuhaus, Moosheim, Lattenbach, Silberberg, Egth, Saner von Kossiad, Greisenech 16.
- Morell, Die Ritter von Sonnenberg, befagen Cilli, einen Sof unweit Luftbubel ben fo genannten Benushof, Thurneck, 1 haus in Brat, 1 Garten fammt Gult auf dem Graben außer ber Stadt, 1 hof und 4 hofftatte ju Wagersbach in Graben.

Galomon 1635. Johann Michael wurde ben 15. Gept.

1677 Mitglied ber fteperifden Canbmannschaft.

- Morklein, die von. Christoph von Morklein wurde ben 30. Aprill 1701 jum Regierungsrathe aus ben Rechtsgelehrten gemablt.
- M br b bachg raben, It., ein Seitenthal bes Donnersbachgraben, in welchem bie hinteralpe, bas Schwarzfahr, bie Borberalpe, ber Bauerntogel, bie Morsbacherglpe, mit großem Balbftanbe und Diehauftrieb fich befinden.
- Morfcborf, Gt., nordl. v. Moostirden am Libodbade, jur Sichft. Landsberg mit & Getreib und Kleinrechtzehend pflichtig.
- Mortantid, GE., G. b. Bits. Thanhausen, Pfr. Beig, jur Sicht. Gutenberg und Beig bienftbar, jur Bisthumsbichft. Gec- tau mit & Getreib- und Beinzehend pflichtig.
- Mortnerberg St., Bt., awifchen bem Lindenberg und Tollerergraben.
- Martichnafella, Et., G. b. Bits. Reichenburg, Pfr. Ropreinig, mit einer Filialfirche St. Justus, & Stb. v. Koprei-



VI. in ben Freyherrenstand erhoben, nachbem biefes Geschlecht bereits unter Kaiser Ferdinand II. unter 5. Gept. 1628 eine Bappenverbesserung erhalten hatte. Nach einigen soll ein Zweig biefer Familie bereits im Jahra 1622 in den Freyherrenstand, und 1709 in den Grafenstand erhoben worden seyn.

Johann Jatob Frenherr von Moscon grundete ben 9. Febr. 1753 Pifchag zu einem Fibei Comige dieser Familie, mit einem Schälbungswerthe von 29,073 fl. und 14,511 fl. in Kapitalien, welches nach ihm Franz Karl, bann Alops, ftarb im Jahre 1820, und endlich ber im 39sten Jahre seines Alters ben 16. Idn 1822 verstorbene Unton Albert \*) Frenherr von Moscon ererbte.

Mofer, bie, befagen ben Mooferhof und Munggraben, 1 Sube am Baperberg. Paul 1524. Wolfgang Sigmund 1635.

Moferalpe, 3t., im Alkaugraben, mit 10 Rinderauftrieb.

Į

Möseralpe, It., im Donnersbachgraben, grafchen bem Cbens bach und Achentogel, mit 60 Rinderauftrieb.

Moferbach, 3t., im Bit. Domersbach, treibt 3 Sausmuflen und 1 Gage in Donnersbach, bann 1 Mauthmuble sammt Stumpf und 2 hausmublen in Riegenberg.

Mofer bachel, 3t., im Bit. Strechau, treibt 2 Sausmublen in ber Laffing : Sonnfeite.

\*) Diefer lettere, der durch fein wissenschäftliches Streben für alle Zweige ber Pomologie, durch vielseitige Bildung und herzensaute, eine Zierde des ftepes rischen Abels geworden war, gründete mit bedeutenden Kosten in seinem Garten zu Grat eine aus allen classischen Baumschlen von Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und zum Theile auch aus England und Italien zusammgebrachte zahlreiche Sammlung von Obsksorten. Das ungestrennte Fortbestehen dieser nur durch Jahre, Geldauswand und eine ausgersordentliche Liebe und Kenntniß zusammengebrachten reichbaltigen Obstdaumsschaltiger Gartner in Benennung der bestimmten Obsksorten, und wursde der Stevermark Ehre und Gewinn bringen, wo im entgegengesehten Falle das bereits begonnene Gebäude dieser immer mehr sich bilbenden Wissensschaft bier wieder verödet in Trümmer versinkt, und der Welt Gelegenheit zu einer üblen Rachrede über Empfänglichteit, richtiges Erkennen und Pflege des wahrbaft Guten gegen die Stevermärker gibt.

Das Borurtheil gemeiner Practifer, ober viellmehr ihre Teagheit fich nicht mit vielen Sorten abzugeben, ihre Unbehülflichfeit in scharffichtigen Beobachsten, ihre Sucht bem Schlendriane zu folgen, bat tausenbfältig dem soften matischen Fortschreiten mancher Wiffenschaft geschadet, ift schon so oft und pielfältig eingesehen, getadelt und wohlverdient verachtet worden. Soll dieß gud bier ber Fall werden?

- Moferbacet, 3t., im Bif. Rothenfele, treibt 1 Sausmable in Schonberg.
- Dofereralpe, 3f., im Granitgraben ben Obdach, mit 40 Rini berauftrieb.
- D b fern , St., norboftl. v. Auffee am Grubfteinberg an ber ofterreicifchen Grange.
- Mofern, ben Pols, It., G. b. Bits. Reifenstein, Pfr. Pols, jur Hicht. Problten Zepring, Reifenstein und Authal dienstbar. Flachm. zus. mit ber G. Gegendorf des nahmlichen Bits. vermeffen. H. 8, Whp. 7, einh. Bolk. 3u, wor. 15 wbl. S. Whst. Pfd. 3, Ochs. 4, Kh. 17, Sch. 46.
- Mo fern, ben Auffee, 3t., G. b. Bats. und Grundhichft. Pflinds: berg, Pfr. Auffee.
  - Flachm. juf. mit ber G. Braubof bes nahmlichen Bzts. vermeffen. Bf. 24, Bbp. 28, einh. Bolt. 115, wor. 62 mbl. G. Bhit. Ochf. 10 Rb. 46, Soft. 93.

In biefer G. flieft ber Mitterbad und Arinosbad.

- Do thart, die Frenherren von, befagen Altenhofen, Dirnberg, Gulten und Berichnick in der Breitenan, 1 Saus ju Judenburg. Morit 1719.
- Mosheim, bie herren von, befagen in Stepermark bas Schlof Mosheim, Landschach, Grubed, Unterfteinach, Obereich bep Gutenstein, Guter am Rottenmanner Laurn, zu Vordernberg, Strechau und 1 haus in Graß. 1121 Otto von Mosheim. Jakob von Mosheim lebte um das Jahr 1440, Horbrant 1446, Mitt von Mosheim war 1446 bep dem großen Aufgebothe gegen die Ungarn. Pilgram von Mosheim übte unter Kaiser Friedrich II. große Kriegsthaten. Jörg Mosheimer zog 1461 Kaise: Friedrichen gegen seinen Bruder Erzherzog von Oesterreich zu Histe. 1518 war Jörg von Mosheim Landpsleger und Landrichter zu Wolfenstein, ein gleiches war Bernhard 1529. Verschwägert war diese Familie mit den Braunfalten, Steinachern, Leufenbachern, Dietrichsteinen, Prankern 26.
- Mosirje, fiehe Pragberg Martt.
- M ben eralpe, Bf., am Buchberg im Affengthale, mit bebewtenbem Balbftanbe.
- M & nerfahr, 3t., im Gepfriedin des Großillfgraben unter ber Barenedipige, mit 9 Rindernauftrieb und mehreren Bergmabbern.
- Mosnitz, Mt., ein Bach im Bit. Burgethal, treibt 1 Dauthmuble und 1 Sage in Buchenberg.
- Mosnitg, 3f., im Sepfriedin des Groffoligraben, zwifden der Breitlahn, Finfter-, Mitter- und Weitenkahr, mit großem Baltftande.

Misnitzbach, Mf., im Bit. Schwanberg, treibt 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 4 Sausmublen in Fresen.

Do fte, Et., eine Gegend im Bit. Reifenftein, bier fließt der Rrainfchiggrabenbach und ein Urm ber Petitich.

Mostboschen, Gf., eine Gegend in der Pfr. Kirchberg an der Raab, ift jur Sichft. Landsberg mit & Getreid-, Beinmoft- und Kleinrechtzehend pflichtig.

Mostetschno, Cl., G. d. Bills. Stattenberg, Pfr. Marau, jur hicht. Studenit bienstbar, und mit & Wein- und & Getreidzehend pflichtig,

Das Flachm. ift mit ber G. Petione vermeffen. of, 32, 236p. 33, einb. Bult. 147, wor. 70 wbl. S. Abft. Dof. 2,

Kb. 21.

ł

ı

In biefer G. fließt ber Cognigbach.

Dofteta, fiebe Brückel.

Moftje, fiebe Brückeldorf.

Möftlinggraben, Bl., G. d. Biff. Oberkindberg, Pfr. Rindberg, 1 Stb. v. Rindberg, 1 Std. v. Oberkindberg, 2 Std. v. Murghofen, 2 Ml. v. Brud. Bur Sicht. Unterkapfenberg, Oberkindberg, Wieden und Bubel dienstber.

Das Fldchm. ift mit ber G. Kindthalgraben vermeffen, Sf.

16, 93hp. 14, einh. Bolk. 74, wor. 36 wbl. S. Ahft. Ochf.

22, Rh. 27, Ochf. 63.

Der gleichnahmige Bach treibt in bider G. 1 Mauthmuble und Sage, und in Berzogberg 1 hausmible.

Deftlinggraben, Bf., swifchen bem Borgerberg und bem Rindthal, mit einigem Biebauftrieb.

Möglreitherg, Gt., Beingebirgegegent jur Sichft. Riegers. burg bienftbar.

Mog mullern, die Ritter von, wurden nit Johann Bapt. wes gen treu geleisteten Diensten im Kriege 176 in den Ritterstand erboben.

Ebenderselbe erhielt den 30. Aprill 178 die fteperische Land-

mannschaft.

Mögna, 3f., ein Dorf im Bif. Großfoll 1 Stb. v. St. Rie tolai, 2 Stb. v. Großfolf.

hier tommt ber Breitlangbach, Anollach, Sepfriebbach und Mitolaibach vor.

Möteringalpe, 3f., im Triebenthal, nichft dem Rettenthal, mit 60 Rinberauftrieb und großem Balbjande.

Motha, fiebe Mauthborf.

Motschaugraben, und Bach, Et., im bit. Altenburg, treibt 1 Sausmuble in ber Gegend Primusberg. Matidlinggraben, Mt., zwifchen Leoben und Brud, bem Freifch und Kohlbrandgraben.

Motiona, siehe Mutichenborf.

Motfchnig, Cf., ein Bach im Bif. Rann, treibt 7 Mauthmubten in ber Gegend Pochanza und 3 in Gromel.

Motichnigbach, Ef., im Bit. Sorberg, treibt in ber Gegend Berfina 3 Sausmuhlen.

Mottnigg Dber, minbifch Gorna-Möttnigg, Et., landes, fürstlicher Markt bes Bits. Oftermit, mit eigener Pfarr, genannt St. Georgen in Möttnigg im Ott Fraflau, Patronat Bisthum Lavant, 2% Stb. v. Ofterwit, 1% Stb. v. Frang, 5 Ml. v. Cilli. Bur Magistratgult in Möttnigg bienftbar, zur hicht. Oberburg mit & Getreibzehend pflichtig.

Blachm. zus. 866 3. 320 . Rl., wor. Ned. 138 3. 266

Flachm, zus. 806 J. 320 [ Kl., wor. Aect. 138 J. 266 [ Kl., Wn. 105 J. 860 [ Kl., W818g. 621 J. 794 [ Kl., H., 18, Wh. 21, einh. Bolk. 93, wor. 51 wbl. G. Whk.

Ochf. 32, Kb. 28, Ochf. 21.

Sier tommt ber Riegerbach und Somichegbach vor.

Mottnigg Umt end Markt wurde dd. 14. July 1504 bem Sans Sallenberger bewilliget um 200 fl. wie es bisher Georg Gall und feine Erben unverrechnet inne gehabt hatten, an fich ju lbfen.

dd. am 7. Jum 1576 murbe bewilliget, baß bes Pontras. Saurer nachgelaffen: Erben biefes Umt gegen Erlegung ber

Pfandfumme an fich'ibfen burften.

Ben Mottnigg an Trojanerberg ift nach Lagius und Schrott folgendes Ueberbleibel aus ber Romerzeit.

VLPIA FIRMNA. ANNORVM TRIG. M. VLPIVS. N. MNTA. FIRMINVS. ET. CANNONIA. STATVTA V. F. FECERVNT. SIBI. ET. VLPIO. PRIMIANO. AN XIII.

Moutschla, Cf., en Bach im Bit. Beitenftein, treibt 1 Saus-

Mopfestogel, Gt, fubl. v. Uebelbach, ein Berg.

Duditid, Peter, geboren ju Cilli, ftarb ben 29. Aprill 1600, Controverfift. Giele von Bintlern Geite 139 - 140.

Muchfrein, Bf. , ine Gegeno im Folggraben.

Muctau, eine Gegind, ift jur Ofoft. Greifened mit & und jur Staatsbichft. Bibermit. Warbenjebend pflichtig.

Muc

Mug

575

Det gleichnahmige Bach treibt in biefer Gegend eine Bausmüble.

Mucfauberg auch Muggauberg ofter genannt, Gf., G. b. Bifs. Greifened, Pfr. Stablhofen, mit einer Gilialfirche, 11 Otb. v. Stablhofen , 31 Ml. v. Gras; jur Sichft. Rrems, Rein, Altenberg, Probersborf, Stadtpfarr Gras, Altfainach, Edenberg , Bantowig , Sochenburg , Siegereborf , Rleinkainach und Meffenborf bienftbar; jur Staatebichft. Lantowis mit ? Betreib- und Beingebend, jur Staatshichft. Biber gleichfalls mit Betreib- und Weinzehend pflichtig.

Flachm. juf. 589 3. 1487 🔲 Kl., wor. Med. 160 3. 12 🗖 Kl., Wn. 75 3. 689 [ Kl., Grt. 86 [ Kl., Sthw. 8 3. 341 St., BBgt. 41 3. 585 St., Blog. 304 3. 1374 St. Hf. 67, Who. 61, einh. Bolt. 254, wor. 134 wbl. G. Abft. Odf. 30, Stb. 76.

Muckenau, Mt., G. b. Bite. Gedau, Pfr. Leibnig, & Sto. v. Leibnig, & Stb. v. Sedau, 2 Stb. v. Ehrenhausen, 4 Ml. v. Marburg. Bur Sichft. Ehrenhaufen , Ropreinig, Landsberg , Magiftrat Leibnis und Billandifchen Gult bienftbar, jur Bis-

thumshichft. Gedau mit & Betreidzehend pflichtig.

Flachm. juf. 425 3. 65 [ Rl., wor. 2led. 73 3. 293 [ Kl., Win. 97 J. 1234 | Kl., Grt. 25 | Kl., Wyt. 13 J. 1276 | Kl., Hibw. 35 J. 105 | Kl., Wylby. 205 J. 329 | R1. 36. 20, 98hp. 22, einh. Bolt. 99, mor. 47 mbl. G. 9bit. Pfb. 4, Ochs. 10, Kh. 36.

Muctenborf, Gt., G. b. Bits. Gleichenberg, Pfr. Straben, 1 Stb. v. Straten, 4 Stb. v. Mured, 101 Ml. v. Graß; jur Sichft. Berbereborf, Poppenborf, Kornberg, Stein, Johns. borf, Gamlis, Dbermilbon und Dechanten Straben bienftbar; jur Sichft. Gedau mit & Getreid: und Bein-, jur Sichft. Lands. berg mit 3 Betreid= und Kleinrechtzebend pflichtig.

Rlachm. juf. 411 3. 678 🔲 Rl., wor. 2ed. 256 3. 288 St., 93n. 140 3. 1053 St., 93lbg. 14 3. 937 St. 56. 05, Bbp. 73, einh. Bolt. 314, wor. 178 mbl. G.

Pfd. 20, Ochs. 4, Kb. 96.

;

i.

Rommt im R. St. vor.

Muckenthal, Bt., nordl. v. Leoben, im Roggraben, mit 40 Chafeauftrieb.

- Muckenthal, Gf., eine Gegend in der Pfr. St. Stephan im Rofenthal, ift gur Bisthumsbichft. Gedau mit & Getreibzebend pflichtig.
- Dublberg, Gt., eine Beingebirgegegend im Umte Rirchberg. ift jur Sichft. Thanhaufen dienftbar.
- Mugel, Bt., im Dichelborfgraben, mit go Ochsenauftrieb unb bedeutenbem Balbstande.

Dugilfahrl, BE., im Rabmergraben unter bem Brunnfahe, ber Biehauftrieb tommt bep bem Rabmerer Mittagtogel por.

Mablau, Bt., eine Gegend im Bit. Gallenftein, mit einem Drabtzugwerfe.

Der gleichnahmige Boch treibt in ber G. Krippau 1 Saus-

mühle.

Mablau, Ge., ein Gut & Stb. v. Liboch, 1 Stb. v. Lanach, 3 Ml. v. Grab, mit Unterthanen in Liboch.

Besiger: Elisabeth und Anna Oberlander 1770, Maria Am

na Pirter 1786, mit 5. Aprill 1797 Frang Pirter.

Die gleichnahmige Gegend ift gur Sichft. Landsberg mit ? Getreib- und Rleinrechtzebend pflichtig.

Mihlau, 3f., zwischen bem Plochauberg und Schwarzengraben, in welchem bas Schöfthal ober ber Gepergraben, die Satuleralpe, der Schiefthalfogel, der Loostogel, der Stiff Abmontische Hochwald, der Eflinggraben, der hohe und niedere Werschenberg mit bedeutendem Biehauftrieb und Walbstande sich befinden.

In biefer Gegend befindet fich ein Berrennhammer laut Sof-

tammer Conceffion dd. 12. Dec. 1786.

- Dahlbach, Gt., eine Gegend im Bit. Plankenwart, mit einem gleichnahmigen Bache ber bafelbft 1 Sausmuble treibt.
- Mihlbachberg, Gt., eine Beingebirgsgegend, jur Schft. Bafoldsberg bienstb.; jur Bisthumsbichft. Sedau mit & Getreid- und
  Beinzehend pflichtig.
- Dublbachgraben, Gl., ben Rein, zwischen dem Treffinggraben und ber Gegend in Reifling.
- Mahlbachgraben, Bt., zwischen bem Kammerfork und dem Thoned, in welchem bas Greftened und die Schusterau mit einer Alpe und 2 Mühlbachgrabenalpen mit mehr als 100 Rinderauftrieb und bedeutendem Balbstande fich befinden.
- Mublbachgraben, 3f., im Geewegthal, mit 80 Schafeauftrieb.
- Dablberg, Bt., im Uflenzboben, ein fren ftebenber Berg nacht bem Mitterberg, mit einigen Schafenauftrieb.
- Dablberg, Bt., im Uflengthale am Ende besfelben, zwifchen bem Palbereborfergraben und Thorigraben.
- Mublbergel, BE., ein frey gelegener Berg außer ber Granau, nachft bem tleinen Sut.
- Mahlborf und Muhlborfgraben, Be., eine Steuer- G. b. Bits. Gbß mit 441 I. 756 Al. Flächeninhalt, wor. Ieck. 324 J. 44 Al., Wn. 80 J. 863 Al., Grt. 1398 Al., Sthw. 1 J. 460 Al., Wildg. 24 J. 1191 Al. Mu einem gleichnahmigen Bache.

Maple

Michibort, Gl., G b. Bits. Hainfeld, Pfr. Felbbach, & Mic. v. Felbbach, & Sto. v. Sainfeld, 3% Mi. v. Gleisborf, 6% Mi. v. Grat; jum Magistrat Feldbach, Hicht. Hainfeld, Gleichensberg und Riegersburg bienstb., jur Hicht. Landsberg mit & Gostreide, Beinmoste und Kleinrechtzehend pflichtig.

Flachm. zus. 1089 J. 875 St., wor. Aed. 536 J. 1553
St., Wn. 199 J. 267 St., Wldg. 383 J. 655 St.,
H., 191, Whp. 79, einh. Bolt. 435, wor. 224 wbl. S. Whft.

Pfd. 33, Ochf. 62, Stb. 147.

Dabloorf, It., G. d. Bitt. und Pfr. Beiftirchen, & Stb. v. Beiftirchen, & Stb. v. Bubenburg, jur Hichte. Eppenftein, Karrach und Gufterbeim bienftb.

Flackm. zus. mit den Gemeinden Hollthal, Siedning, Deirleberg und Kathal des nahmlichen Bzks. vermessen. H. 24, 286p. 20, einh. Bvlk. 113, wor. 53 wbl. S. Bhit. Pfd. 16, Ochs. 4, Kb. 65, Ochs. 54.

Bier ift eine Genfenfabrit; auch tommt in biefer G, ber

Granipbach vor.

Miblect, fubl. 11 Stb. v. Grag, 12 Stb. v. St. Peter, 2 Stb. v. Fernig, 1 Stb. v. Liebenau, Schl. u. Gut. Die Unterthanen besselben kommen in der G. Barendorf, Breitenhilm, Ebelsgrub, Gnaning, Goffendorf, Labuttendorf, Meffendorf, Premftatten, Raaba und Bagersbach vor.

Diefes Gut ift mit Ausnahme einiger Zehende welche noch verblieben find, mit ber Sichft. Liebenau vereint worben. Das But felbft ift mit 635 fl. 11 fr. Dom. und 15 fl. 54 fr. 11 bl.

Rust. Erträgniß cataftrirt.

Das Schloß sammt Muble verkaufte in öffentlicher Berfteisgerung Alois Graf von Zenon am 19. Dec. 1820 an Joseph Schachner. Bor bem Grafen Benon besaß es Dollberg, taufte es von Jedl, und vor bemselben 1779 Johann Bapt. Joseph Ebler von Mosmuller; mit 1. July 1795 taufte Alois Graf von Trautmannsborf die Unterthanen dieses Gutes, und vereinte sie mit Liebenau.

Die ersten Spuren von biesem Gute findet man in einer Urskunde dd. am nachsten Pfingstrag nach Oswaldstag vom 3. 1355, traft welcher Kung, Ortl und Ulrich Wolfsberger und ihre haus-frauen einen hof zu Göffendorf (Gogendorf) an Ulrich von Grasben nebst Zehende vertauften, welche vorhin Ottokar der Stadsler befessen. Diesen Zehend siehe Wolfsberger, die.

1700 befaß es Chriftian Friedrich Graf von Galler, 1730 - Maximilian von Schrott, 1745 erkaufte es Joseph Chriftoph Frep-

berr von Beibmannsborf.

Nach Bildenstein besaßen es auch die Kainereberg.

| 9 | Rablec        | f, win    | biso M  | ellig . | Mt      | Ø. b. 9 | 52f6, ui | ed Gru       | unbbfdff. |
|---|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|-----------|
|   | Bildba        | d, Pfr    | . Gems  | •       | -       |         | •        |              |           |
|   |               |           | 1. 26 3 |         |         |         |          |              |           |
| , | <b>W</b> n. 9 | 3. 105    | U &I.   | ا گولهٔ | w. 1 3  | 502     | 🗋 જ્ઞા.  | , <b>W</b> g | L 15 3    |
|   |               |           |         | Whp.    | . 21, 6 | nh. Br  | lt. 67   | , wor.       | 41 mbl.   |
|   | <b>€</b> . X  | oble. 3cb | . 15.   |         |         |         |          |              |           |

Dublen, St., oftl. v. Neumarkt an ber tarnthnerischen Grante,

ein Gut, vereint mit bem Gute Felben.

Aus ben Besigern tommen im Sabre 1730 ber Frenbert Bottlieb von Putterer, mit 3. Mary 1751 Maria Therefia Frem inn von Putterer; fpater Phil. Rarl Frepherr von Duval, bann Jakob Schrift, mit 17. Sept. 1798 Joseph Schrift durch Erb Schaft, und mit 10. Aprill 1807 Alois Plankensteiner als Beffe ger por.

Dablen, It., G. b. Bifs. Lind, Pfr. St. Margarethen, 14 Stb. v. Meumartt, 1 Stb. v. Lind, 34 Del. v. Judenburg; jur Sichft. Felden , Lind und Pfart Marein Dienftb., jur Sichfe. Friefach in Karnthen Garbengebend pflichtig.

Flachm. juf. 461 3. 672 🗌 Kl., wor. Zed. 56 3. 221 🔲 Kl., Wn. 239 J. 1025 | Kl., Grt. 2 J. 274 | Kl., Hthw. 60 J. 579 | Kl., W60g. 93 J. 171 | Kl. H. (49, W6p. 31, einh. Bolt. 209, wor. 90 wbl. G. Abft. Pfd. 3, Ochf. 4, **Sh.** 31, ⊙of. 33.

Sier fließt bas Plornerbachel.

Mublen, Sagewerke und Stampfe. Die Reichhaltigfeit baufiger Bafferabern, mit welchen bas gange Land in allen moglichen Richtungen burchschlengelt ift, baben eine fo jablreiche Musftellung ber obigen Berfe möglich gemacht, wie fie wenige Lanber auf einem folden Bladenraume, in folder Angabl aufzuweis fen haben werden.

An mehr als 1100 Fluffen und Bachen befinden fich 2041 Mauthmublen, 4332 hausmublen, 1206 Stampfe und 1190 Die Mauthmablen tommen gewöhnlich von 3, 5 Sagewerte. auch o Caufern vor. Schiffmublen befinden fich nur an ber Dur

von Radfersburg abwarts, und an der Drau.

Groß ift die Thatigfeit ber ftepermartifden Gagemerte, web de im Durchschnitte jahrlich 180 bis 200,000 Baumftamme au 3 Ploch verarbeiten, und gegen 2,000,000 laden erzeugen, movon eine bedeutende Ungahl befonders aus dem Marburger und Cillier Rreise nach Ungarn und ber Turten geführt wird.

Dublenbad, Gt., im Bit. Thalberg, treibt 1 Sausmable in Lorengen.

Dublenberg, Gt., eine Wegend im Bit. Sorned, ift jur Sichft. Lanud mit 3 Beingebend pflichtig.

Dablgraben, Gt., eine Gegend im Bil. Sainberg. Sier flieft der Gemmeringbach und Roblbach.

Dablgraben, St., swiften bem Afanbriebl und Mitterfail, in welchem bie Farchneralpe mit 56 Minderauftrieb fich befindet.

Rubigraben, 3t., ein Geitengraben bes Belgebales.

Didbibaufen, Gt., Sichft. Die ju Frenberg vermaftet mirb. Die Unserthanen berfelben befinden fich in Arnwiefen, Bofftatten, St. Margarethen, Birching, Ungereborf und Bunichenborf. Gie ift mit 1576 fl. 48 fr. Dom., und 83 fl. 3 fr. 3bl. Rust. Erträgniß beanfagt.

Fruber befagen diefelbe bie Gern, galbenhaupt , Berber-Rein ; und feit mehr als einem Jahrhunderte die Grafen von Role

lonitich.

Das Schloß ift in Fischers Lopographie abgebilbet,

M dhlleiten, BE., in ber vorbern Bilbalpe, gwifchen bem Rothe moos und Burgethalort.

DRablreit, 3f., G. b. Bits. Pflindeberg, Pfr. Auffee, jur -Sichft. Stepergarften und Binterberg bienftb.

Blachm. juf. mit ben G. Bubelaußen, Ranifc und Knoppen bes nahmlichen Bits. vermeffen. Bf. 17, Bbp. 17, einb. Boft. 90, wor. 47 mbl. G. 286ft. Pfb. 3, Doff. 7, Rb. 35, Soft. 4. In Diefer G. fliefit ber Rieblbach und Plachausbad.

M ablring bach, Gt., im Bit. Thalberg, treibt eine Sausmible in Bergen.

Dabithal, fiebe leobner Worftabt Dabithal.

DRulenitg, Cf., eine Gegend in ber Pfr. Tuffer, ift jur Erminoritengult in Cilli mit bem einbandigen Garbengebend pflichtig.

Druffer Philipp, geboren ju Grat ben 18. Dag 1613, ftarb ju Bien ben 7. Aprill 1676. Philosophie. Giebe von Bintlern **②.** 140.

Mumect, Gt., eine Gegend im Thale Sbbing. Rommt im R. St. vor.

Dundect, 3f., G. b. Bifs. Abmontbubel, 1 Gtb. v. Abmontbubel, 24 Ml. v. Jubenburg, mit einer Lotalie, genannt St. Bolfgang in Munched, im Dft. Jubenburg, Patronat Sichfe. Opielberg, Bogtepobrigteit Stiftsbioft. Gt. Lambrecht; jur Sichft. BBeper und Spielberg Dienftb.

Bladm. juf. mit ber 3. Rienberg und Ratidmalb bee nabmlichen Bits. vermeffen. Sf. 27, BBpp. 20, einb. Bolt. 121, mor.

236ft. Doff. 30, Ab. 35, Soff. 70.

Die Rirche mar eine Biliale nach Obbach, feit 1794 eine ein gene Curatie.

Localfuraten: 1704 Rajetan Red, 1799 Johann Prenner, 1811 Gebaftian Gerbing, 1815 Thomas Protefc, 1817 Bofeph Rarl.

In diefer G. fliest ber Granigbach und ber Seethalbach.

Dand bof. Dud Reiner Urfunden vom Jahre 1297 liegt berfeibe unter bem Balte Lubgaft, nun Ochratt- ober Reinerwald genannt, von bem Stifte Rein durch Bermachenig Balders . Breugginger geerbt.

Munchhofen, Be., 1 Stb. v. Beig, 3 Ml. v. Gleisborf, 5 DRL v. Gras, Col. u Sichft, mit einem Bit. von 17 Omb., als: Alterita, Barenborf, Befcarl, Befen, Birta, Bud, Gla, Elgereborf, Beiftritge unter, Floing, Grub, Sarl, Bainwirth, Sochenilg, Bofling, Rlottenborf und Coming.

Der Bif ,enthalt, ein Blachm. von 7123 3. 346 🔲 Rl., wor. 2led. 3632, 3. 1271 🔲 Kl., Win. 1269 3. 275 🔲 Kl., Widg. 2221 3, 400 🔲 Kl. Hf. 626, Whp. 573, einh. Bolk. 2961, mor. 1578 wbl. G. Abft. Pfb. 97, Dof. 514, Sh. 917, **€**¢f. 320.

Die Unterthanen diefer Sichft, fommen in nachstebenben G. vor, als : Albereborf, Arnborf und Meuborf, Birca, Bofenborf. groß, Bremsborf, Brobersborf, Buch, Dartt Buidelsborf, Cbels. bad, Entidenborf, Egersborf, Fladnig: alt, Friefach, Gnies, Bidimeper, Sainwirth, Bart, Sartmannsborf, Bafelbach, Rigel, Rrumed, Ruhwiesen, Labuch, Langed, Lobngraben, Gt. Marein am Pidelbach, St. Margarethen, Deb und Ottenborf, Offenberg, Peterstorf, Prebach, Pollau- windifc, Reit, Retten-- bach, Riegereborf, Ochoned, Siegereborf, Ladern, Urica und · Bollsborfered.

In ber Rabe biefes Schloffes wurben im 3. 1760 von 30

nat Geift und Abe Porta Steintoblen entbedt.

Mit ber Sidft. Munchhofen ift auch bie Sidft. Bart mannsborf, das Umt Marein ben Dickelbach, und bad Mint Prosgersborf ben Radfersburg vereint.

In Bebenden besitt biese Sichett. Beinzebend in Prosgers-

Die Sichft. hartmanneborf bat : Getreib- und Beingebend in ber (9. Deb. Beitere Beständtheile biefer Sichft. find ber Lag in bem Dorfe Elgersborf und Fischwasser in ber 31g und im Bofenbache.

Die herricaftl. Munchhofifden Mapergrunde felbft find aber

jur Bisthumsbichft. Gedau mit 3 Garbengebend pflichtig. Die hichft. ift mit 1036 fl. 21 fr. Dom. und 66 fl. 30 fr. 2 dl. Rust. Etträgnig in 10 Memtern mit 281 Saufern beanjagt.

Nach bes Freyberrn von Gubenus mehrmabl angezogenen Manuscripte besaß im Jahre 1573 Sans Deber ben Rünchhof \*) als einen einfachen Mayerhof, ba "Ehristoph Breuner
"Freyberr zu Stübing, Fladnit und Rabenstein — am fuer ond
"twainsigisten Maj — seinen Anderthon Rueprecht Sombold,
"Magdalena seiner Heußfrauen — über Uin Hoff, genannt der
"Saumboldhoff, gelegen in Puecher Pfarr, der Erstlichen an"rannnbt an Eperstorffer Gründt, mit dem Unndern Rayen Unn
"des Hannsen Deber Münichhoff, mit dem Arytten Raynn an
"Tünngstödter (nun Lindstetten genannt) Gmayn, ond Mytt dem
"fperdten Orth Un dem Khyrchen Ugster auff onnier frauen Perg
"bei Weit gehörig od zinspar daselbs: Dauon Man Irlichen —
"zu dem Sob Annd fladnit vermöge des Arwary daselbst dyn"net" einen Kaufbrief fertiget.

Diefer Munchof, wovon bas nordwarts gegen Bufenthal gelegene Buloden noch bis jest ben Nahmen Deberholz traget, und ber oftwarts baran ftogende Saumboldhof — jest corrupte Sammethof genannt, — waren von ben Nachfolgern Christoph Breuner zur Sichft. gezogen, und bilbeten nun ben Sig und bas Hofgut, ber nach Ableben Jonas bes altern von Bulferedorf, aus ber Zertheilung ber Hichtelladnis neu entstandenen

Sichft. Munchhofen.

Der erste abgesonderte Besitzer derselben war Bolf von Bilfersborf, Jonae und Rosine gebornen Badim Sohn, welcher im
Jahre 1603 mit seiner Gemahlinn Margaretha Steinhauslinn
ben Edelmannssis Hartmannsborf, den ihr Bater Michael Steinhaust 32 Jahre vorher, von Georg Erhard von Pollheim erkauft
hatte, erheirathete — empfing nun die auf den Munchhoferer Gütertheil gekommenen Studenbergischen Leben am 1. Aprill 1616,
31. März 1621 und 22. Juny 1632.

Georg Christoph Frenherr von Bulfereborf auf Belsborf, Unterfiadnig und Munchhofen, Bolfens einziger Gobn, empfing die Studenbergischen Leben am 28. Dec. 1636 und 3. Dec. 1642. Er verehelichte sich zwenmahl, zuerft mit Sidonia von Herberftein, Ferdinands von Herberftein — Sierendorf und Regina Freninn von Dietrichstein Lochter; sodann mit Johanna Franzisska Freginn von Breuner, welche lettere ihm eine Lochter gebar. Er aber setze in seinem am 17. Jänner 1654 errichteten Lestamente seine Wittwe zur Universalerbinn ein.

Nach feinem erfolgten Tobe fdritt feine Bitwe und Erbinn Johonna Frangista, geborne Freninn von Breuner in zwente Che mit Franz Bernhard Grafen von Rindsmaul, und empling auf ihren Rahmen die Stubenbergischen Leben am 22. Sept. 1071,

und 4. Mov. 1677.

<sup>9 3</sup>m R. St. erfcheint er Muncohenhoven in der Pfr. Weig.

Am 30. August 1685 machte fle ihr Teftament und ernannte

ju ihrer Univerfalerbing ihre Lochter erfter Che.

Maria Anna Freginn von Wilfersborf brachte nun die angeerbten alterlichen Herrschaften Munchhofen und Bindischartmannsborf ibrem Gemable zu. Dieser Bernard Ludwig Graf Rindsmaul Frenherr zu Frauheim, herr der Sicht. Perneg in ber Elsenau, Untermaperhofen, Munchhofen und Bindischartmannsborf, kais. Kämmerer und inneröfterreichischer Regierungsrath empfing nun die Stubenbergischen Leben in eigenem Nahmen am 18. Nov. 1687, und nachdem seine Gemahlinn von Basfersdorf verstorben war, schritt er zur zwepten Sebe mit Maria Regina gebornen Zollner von Maisenberg, Johann Ludwigs Locter, starb endlich ohne hinterlassung einiger Kinder, den Besitz der Höftt. Munchhofen und Windischartmannsborf seiner Bitwe
überlassend.

Diefe fdritt nun auch ihrerfeits — noch vor bem Jahre 1696 gur zwenten Che mit Leopold herrn von Stubenberg, und empfing als vermahlte herrinn von Stubenberg bie Stubenbergischen Leben am 3. Marz 1700, und lettlich am 29. Marz 1729, wo inzwischen ihr Gemahl am 6. July 1708 erstochen, und fie

jum zwenten Mable Bitme marb.

Ihr folgte ihr Gohn Georg herr von Stubenberg, herr zu Munchofen und hartmanneborf, faif, geheimer Rath und Kammerer. Er verindhlte fich zuerst mit Maria Cacilia Grafinn Breuner, Karl Beicharb Grafens Breuner und Maria Cacilia Grafinn Dietrichstein Lochter, sobann mit Maria Intonia Grafinn Burgethal, Bencessai Karoli Lochter, und Johann von Stubenberg Bitwe, und ftarb 1776.

Wolfgang von Stubenberg, taifert. geheimer Rath, Rammerer und Kreishauptmann bes Grager Kreifes, Georgs Sohn erfter She trat nun in ben Befit biefer herrschaften. Er ververmählte sich zuerst mit Josepha Gräfinn von Trautmannsborf und Maria Anna Gräfinn von Stahremberg Tochter, farb 1769, bann mit Johanna Nepomucena Gräfinn Lanthieri, Lochter Fer-

binands Grafen von Lankbieri.

Er'ftarb im Jahre 1803, ben Befit biefer Sichft. feinem in

gwenter Che erzeugten Sohne binterlaffend.

Leopold von Stubenberg, Majoratsherr zu Oberfapfenberg und Neuwieden, herr zu Mured, Melletin, Munchofen und Bindischhartmannsborf, geboren 6. Febr. 1768, vermehlte fich am 1. Aprill 1793 mit Maria Unna Graffinn herberftein, Johann Gundaders Grafen zu herberftein, und Maria Augusta Graffinn von Schrattenbach Tochter, verkaufte bie benden herrschaften an Johann Michael Panfilli von Trieft dd. 17. Aprill 1801, welcher sie mit 27. Janner 1810 an Elisabeth Freginn von Mendell verkaufte, von welcher felbe ihre bepben Sohne Ludwig und Karl Frepherrn von Mandell mit 10. Juny 1814 ererbten. Das Schloß ift in Fischers Lopographie abgebilbet.

mandthal, Bt., G. b. Bifs. und der Pfr. Gifenerg, jur. fiffe. Siffau und Magiftrat Gifenerg bienftb.

Flichm. 3us. 4982 J. 1156 St., wor. Acct. 67 J. 1555 St., Who. 308 J. 347 St., Grt. 3 J. 139 St., Leur de 465 St., Hehm. 1129 J., Wiby. 3474 J. 250 St., He 465 Shp. 57, einh. Bult. 297, wor. 151 whl. S. Whst. Pfb. 16, Ochs. 32, Kh. 116, Schf. 98.

Das gleichnahmige Umt erhielt dd. 23. Febr. 1510 Sans Saug im Inner- und Vorbernberg mit kaiferl. Bewilligung um 665 fl. auf ewigen Wieberkauf, und dd. Gras. 15. Dec 1528 fammt bem Fischehen und ber Bunsam hube Veit Jollner und feine Erben unverrechnet von Kaiser Ferdinand um 950 fl. rhein. pfandweise.

Bier führen 2 Bruden über ben Bertebach.

- Mandthal, Bf., zwischen bem Zeunerberg und Erzberge, in welchem ber Sauriesel und Seiger mit einigen Biebauftrieb vor- tommen.
- Mangen, Gl., eine Gegenb in ber Pfr. St Unna am Migen, ift jur Bisthumsberricaft Sedau mit & Beinzehend pflichtig.
- Mangenberg, Bf., fübweftl, von Leoben mit bedeutendem Baldsftande und einem Steinkohlenbau. Die Erzeugung vom Jahre 1817 mar 13,983 3nt., 1818 9606 3nt.
- Mangengraben und Berg, Gf., in ber Pfr. Gnaß, gur Sichft. Poppendorf bienftbar; jur Sichft. Landsberg mit & Getteib-, Bein- und Rleinrechtzebend pflichtig.
- Manggraben, St., Beingebirgegegend, jur Sichft. Berbere-
- Munggraben, die Sichft., fiebe Mooferhof.
- Dunghof, Gt., Pfr. St. Poter aufer Grat, ein hof mit 26 3. 55 . Al., Obftgarten, Meder, Biefen und Balbungen.
- Mur, Sauptfluß ber Steyermart, entspringt im Galburgischen, am Buße bes Schoberborns und bes Schoberedt, theils aus eizgentlichen Quellen, theils aus dem Schwarz- und Weibbobenfee, wo ihre erften Abern in bem Schwarz- und Moribensthale zum Borscheine tommen. Opdter vereint fich das Rogolsterbal, ber Lanschehgraben, ersterer aus dem Rogollersee, zweyster vom Rothfogel und Langed tommend, und ber Altenberggraben ober dem Orte Mur, und nun führt sie erst eigentlich den Nahmen Mur; fließt dann ben Michael, Lamsweg, Ramingstein vorben, und betritt zwischen Kendlbruck und Problis die Steyermart. Bis hieher hat sie ungefahr einen Lauf von 6 Meis

len jurudigelegt, und nun boginnt fie erft ein eigentliches Object biefer Beschreibung zu werben. Ihr Eintritt geschieht unter bem 31° 32' 14" ber bill. Lange und unter 47° 4' 30" ber fubl.

Breite. \*)

Die Mur nimmt während ihrem Laufe burch Stepermarkeisne brenfa be Richtung. Bon ihrem Eintritte bis Brud in geraber Linie eine Strecke von 56,400 Klafter, ober nach allen Krummungen von 88,100 Klafter von NB. nach NO. Bon Brud bis Spielfelb bey Chrenhausen in gerader Linie eine Strecke von 38,400 Klafter, mit allen Krummungen aber 57,600, von N. nach S., und endlich von Spielfelb bis an die ungarische Grange eine Strecke von 24,400 Klafter, in gerader Linie, mit allen Wendungen aber von 36,800 Klaftern von NB. nach SO.

In der erften Abtheilung fliest fie vorzüglich von Unzmarkt bis Brud in außerordentlich vielen Gerpentinen; in der zwepten und britten, vorzüglich von Grat abwarts und unter Rabtersburg vielarmig zersplittert. Sie empfangt mahrend ihrem Laufe in Stepermark allein mehr als 100 Bluffe, große und Kleinere

Bache.

Die Sauptstadt bes Landes, 2 Kreisstädte, 4 andere Stabte, viele Markte und Dorfer liegen an ihren Ufern. 48 Brucken verbinden das durch sie getrennte Land. Ihr Fall beträgt über 300 Klafter. 83 Mauthmublen, 60 Stampfe, 43 Sagewerke, 15 Schiff- und 1 Haumuble treibt dieselbe in ihrem Laufe in der Stevermark.

Bur leichtern Ueberficht wollen wir nun jede ber bren Abtheis lungen ihres angegebenen Laufes einzeln bebandeln; und nehmen guerft aus ber erften Abtheilung Die Strecke: von ihrem Gintritte in Stepermart bie Judenburg. Sie beträgt in gerader Linie 30,000 Rlafter, in ihrer Ochlangenlinie aber 42,600 Rlaf-36r Thalgrund ift von Problis bis Murau meift 4 bis 500 Schritte breit, mit Getreibfeldern und Biefen bebaut, und links von den Abhangen bes Leitnerberges, rechts von bem Gotrig., Rrauter. , Sattel: und Lerchberg begrangt. Bon Murau bis Scheifling ermeitert fich bas Thal bennahe um bas Bierfache von nicht febr fteilen Thalmanden umgeben. Bon Ocheifling bis Ungmarkt verengt fich bas Thal und erweitert fich erft nach Ungmarkt gegen Judenburg. In diefer gangen Strede liegen am rechten Ufer ber Mur bas Dorf Problig, Stadl, Steinborf, Degendorf, Die Rirche St. Cacilia, Reichenau, St. Lorengen, Mur, ber Kögelhof, Gestütthof, Dorf Saurau, Reuteufenbach, Ungs borf, Rieberborf, Schrattenberg, Scheifling, Ungmarkt, Et. Georgen, Dedlingen, Schütt, St. Peter, Furth und Rothent thurn.

<sup>&</sup>quot;) Berechnet nad ber vertreftichen Generalftabs Rarte von Sallburg.

Bon Baffern empfangt biefes rechte Murufer in ber nabme lichen Strede ben Problig- ober Turrachbach, Lodinbach, Paalbach, Sagendornbach, Reichenauerbuch , Saufenbach, Marchbach, Schlettingbach, Lagnigbach, Rofenbach, Rarcaubach, Sauraubach, Frojachbach, Teufenbach, Scheiflingbach, Fegnachbach,

Mofchnitgraben, Feiftrig- und Weperergraben.

Un bem linten Ufer tommt bas Dorf Bubel, Ginach, Gonne berg, das Ochlog Prant, St. Johann, das Dorf Fregnig, St. Ruprecht, Geeland, Badendorf, Lugmannsborf, St. Georgen, Oberdbling, Sallach, Die Stadt Murau, St. Unna, St. Egybi, Dorf, Mauthofen, Triebendorf, Canben, Duchs, Lindendorf, Balleredorf, Frauendorf, St. Johann, Rugdorf, Bubelhofen, Ober. und Untereinob und Strettmeg vor.

Un Baffern empfängt bas tinke Ufer ben Buchlerbach, bie Einach, Bandritichbach, Alfenbech, Lutbach, St. Georgnerbach, Sallachbach, Ranten, Mauthofnerbach, Katichbach, die Bolg,

ben Ballersbach.

In diefer Strede befinden fich ben Problit, Ginach, Stabl, 5000 Schritte weiter unten ben Stallbaum, St. Ruprecht, ben St. Cacilia, Babenborf, St. Lorengen, St. Georgen, Ranborf, benin Ochonmager, benm Rogelhof, Gestütthof, ben Triebendorf, benm Cibelbauern, ben Frojad, Grafchis, Duchs, Teufenbach, Scheifling, Lindorf, Ungmarkt, St. Georgen und gurth überall eine, bey Murau aber 2 Bruden.

Die zwepte Salfte ber erften Strede, nahmlich von Jubenburg bis Brud beträgt in gerader Linie 26,400 Rlafter, nach ib=

ren verschiedenen Krummungen aber 45,600 Klafter.

Um rechten Ufer ber Mur liegt zuerft Judenburg, bas alte Schlof Lichtenstein, dann fommt Murdorf, Groflobming, Authal, Baumkirchen, bas Schlof Muthal, Die Gegend in ber Mu, Gobernis, St. Margarethen , Uggendorf , Murdorf , Leiftach, Bubel, Leifingdorf, Ober- und Dieberdorf, St. Stephan an der Lobming, Die vordere Leinfach, Binkel, Ochladnigdorf, Bretach, St. Erbard, Gog, die Stadt Leoben, Maffenberg, Bindifchberg, Renneredorf, Ocheiterboden, Miflasdorf, Streitgarn, Saubenberg, Potichad, Obereid, Mittereich, Untereid, St. Ruprecht und Lazareth por. -

Die Pour nimmt auf ihrem rechten Ufer ben Obbacherbach, Lobmingbach, Mitterbach, Rachaubach, Margarethnerbach, Buchlinger: , Lorenger: ,- Pregerbach , Leifingbach , St. Stephaner Lobming, Die Leinfach, den Mitterbach, Schorgenbach, Schlad. nigerbach, die Gog, ben Gisbach, Baffenbach, Gattersbach, ben Baltenbach, Riklausbach, Utschbach und Solzgrabenbach auf.

In ihrem linten Ufer liegt bas Colog Farrach, Pfaffenborf, Beltweg, Lang, Ctablhofen, Lind, Paufendorf, Mu, Land. fchach, Anittelfeld, Saugenbubel, Ragnit, Robeng, Murg Schütt, Leifingborf, Kraubath, Prefinit, Raifersberg, Brunn, St. Michael, St. Balbern (Balburga), Binkel, Hinterberg, Judenhof, die Leobner-Borstadt Baasen, Mungenberg, Chrendeim, Judendorf, Proled, Köglach, Motschlach, Buchelborf, St. Dionysen, Oberdorf am Kotgraben, und die Stadt Bruck.

Bon Bachen nimmt sie auf: Die Pols, Gail, Ingering, Borwigbach, ben Rusnigbach, Kobenzerbach, Fentschach, bie Feistrig, ben Gulsenbach, Kraubathbach, bie Prosnit, 3molach, Lieffing, Trofapacher Gog, ben Leinthalbach, Kletschbach, Mottic-

lachbach, Rongraben und Uegenthalgraben.

In dieser Strede ift das Murthal zwischen Judenburg und Anittelfeld sehr erweitert, die schone Gebene beifit Eichfeld. Zwieschen Anittelfeld und Lorenzen verengt es fich sehr, erweitert fich bann beträchtlich und hat an bepben Seiten größtentheils bebawte mäffige Gebirgsabhange bis Brud. Dur ben Judenburg hat die Mur beträchtlich hohe Ufer. In dieser Strede befinden fich zu Judenburg, Lantschach, Anittelfeld, St Lorenzen, Kaifere berg, St. Michael, Leoben und Brud, Bruden über die Mur.

In der zwepten abtheilung, nahmlich von Bruck die Spiels felb beträgt der Lauf der Mur in gerader Linie 38,400 Klafter, mit allen seinen Krummungen aber 57,600 Klafter. In dieser Strecke ist das Flußbeet ben und unter Bruck dis nach Feistrist sehr verenget, dort erweitert es sich wieder vorzüglich ben Gradwein, schließt sich aber sehr enge zwischen Gesting und dem St. Gottharderberge. Nach dieser turzen Enge weichen die Gebirge auf einmahl zurück, und das große schone Graßersed mit seiner Hauptstadt und dem Schloßberge liegt bennahe in der Mitte da. Ben Wildon engt sich das Thal wieder zwischen dem Ufframberge und dem Buchtogel; dann folgt die schone Leidniber Sene am rechten Ufer, und am linken die fruchtbare St. Georgnerund Gabersborfer Ebene.

Bon Brud abwarts befinden fic an bem rechten Ufer: heil. Geift, Eindb, Labendorf, die Gegend unter ber Linde, Kircheborf, Trafoß, Gaberling, Rothelstein, Laufnis, Schloß Beper, Hammerl, Fronleiten, Abriach, Mabenstein, Feistris, Stubing, Auen, Gradwein, Straßengel, Judendorf, Nach, Goling, Calvarieberg, die Murvorstadt von Grah, Mubersborf, Abtiffendorf, Bagnis, Kahleborf, Kleinsulf, Großsulf, Berndorf, Neudorf, Kainach, Bildon, Oberhaus, St. Margarethen, Lebring, Bacheborf, Obertralla, Unterfralla, Hafendorf, Reshof, Unterleitring, Bagna, Repney, Chrenhausen.

Auf biefer Geite nimmt die Mur ben Schweitgraben, Sattergraben, Raltenbach, Ralmitschgraben, Blattengraben, Traffferbach, Laufnitbach, Gemegraben, Rrachelgraben, Suebmanngraben, Warnbach, Balbsteinerbach, Kouigegraben, Stubminggraben, Rengenbach, Giftingbach, bie Rainach, Gulm, ben Gan-

lisbach auf.

Am linken Ufer ber Mur liegen von Brud abwarts: Pifchborf, Uebelstein, Gabraun, Barened, Kellerborf, Mauthstaat,
Mirnit, Wannersborf, Grafendorf, Pfannberg, Schrauting,
Babelmauer, Pedau, Friesach, Edenfeld, Tratten, St. Gotthard, Oberweinzebl, die Hauptstadt Grat, Liebenau, Engelsborf,
Neudorf, Thondorf, Dorsta, Gossendorf, Fernit, Enzelsborf,
Murberg, Beissened, Spindlerhof, Audorf, Uuhof, Neudorf,
St. Leonhard ben Gabersborf, Lantscha, Obers und Untervogau.

An Bachen nimmt die Mur in der nahmlichen Strecke auf: die Murz, ben Kaltenbach, Glanzgraben, Dutschengraben, Gabraungraben, die Breitenau, den Mirniggraben, Thalgraben, Pecaubach, Friesacherbach, St. Stephanerbach, die Andrig, den Grafbach, St. Petererbach, Naababach, Grambach, Jausmannskattembach, Diellachbach, die Stifting, den Burzingbach, Glosjachbach auf.

An Brucken liegen in biefer Steede 1 ben Barened, I ben Fronleiten, 1 ben Rabenftein, 1 ben Pedau, 1 ben Göfting, 2 ben Grab, 1 ben Bilbon, 1 ben Canticha, 1 ben Chrenhaufen.

In der dritten Abtheilung fließt fie in gerader Linie eine Strecke von 24,400 Klaftern, mit allen Krummungen aber vom 36,800 Klaftern. Das Murthal ift von Spielfeld bis unter Mureck fast durchaus am rechten Ufer nicht gangbar mit hohen Rideaus. Am linken Ufer aber ziemlich ausgebreitet und fruchtbar. Eine Stunde unter Mureck erweitert sich etwas das rechte Murthal, schließt sich aber wieder ben Oberradkersburg auf eine kurze Strecke; kffnet sich dann wieder bis gegen Luttenberg, am linken Ufer aber bleibt das Murthal weit gebffnet bis an die Granze von Ungarn.

Am rechten Ufer in biefer Strede liegt bas Schlof Spiels feld, Obermured, Schopfendorf, Freudenau, Absthal, Raderssborf, Glasbach, Oberradkersburg, Kellerdorf, Radein, Richterofzen, Boritschau, Eichdorf, Bolfsborf, Bernsee, Banofgen,

Berloma , beil. Rreug.

An Baffern nimmt fie ben Zellnisbach, Absthalerbach, Rerschbach und Stainzbach auf. Am linken Ufer liegen die Oerster: Straß, Gersborf, Obers und Unterschwarza, Weitersfeld, Lichenborf, Mured, Fluthenborf, Safelbach, Diezen, Rabkersburg und Sichelborf. Sie nimmt auf dieser Seite die Waffer: den Schwarzabach, Gnaßerbach, den Stradners und Haselbach auf. In dieser Strecke befindet sich 1 Brude zu Ehrenhausen, 1 zu Mured, 1 zu Rabkersburg.

Die Mur birchläuft in ihrer gangen Strede mit allen Krammungen auf ftenerifchem Boben eine Lange von etwas mehr als 44 Meilen. Sie fließt fast durchaus schnell und reißenb, bas ber gerftert sie leicht unzwedmäßiges menschliches Dachwerk, wel-

des ihr Flugbeet begabmen will. Sie ift feit Mannegebenten

nie jugefroren.

Rur die Schiff-Rahrt wird fie nur burch Rioge und Plotten von Judenburg abwarts benutt, obwohl fie icon vom Rogelhof bep Murau abwarts benutt werden konnte. Daß man fie einft aufwarts befuhr ift außer allem Zweifel, bag es in unferer Beit Beine Unmöglichteit fen das nahmliche ju bewirken, glauben viele febr feft; bag bie Schiffbarmachung aufwarts fur Stepermart pon großem Mugen fenn murde, bavon ift Jebermann überzeugt.

Im Jahre 1801 ließ bie Bordernbergische Rabgewerkschaft durch ihren Solzmeifter Mathias Submann den Berfuch anftel-Ien, ben Murftrom von Leoben bis Beltweg aufwarts zu befah. ren. Der Berluch murbe mit einem neu erhauten Schiffe in Form einer Rifdergille von 57 Ruf Cange und 13 guß Breite gemacht, man führte bamit 300 Raf Roblen ju 4 Degen bas Bag, abwarte, und mit 50 Bentner Gegenladung jogen 3 Pferbe basfelbe gufmarts. Geit diefem Berfuche murbe nichts weiter unternommen. 36r Ochnellfließen und ihr oftmabliges Austretten verbindert auch die Unlegung von Dublen u. bgl. Es find baher außer den Schiffinublen ben Radkersburg nur an ihren abgeleiteten Urmen , welche jahrlich mit vielen Roften und Beitverlufte geraumt werden muffen, Dublen, Papierfabriten und Go gen errichtet.

Von Sheifling bis Brud begleitet ben Murftrom bie Saupt ftraffe aus Karnthen nach Bien, von Bruck biefelbe von Bien Bon Problit bis Scheifling medfelt balb rechts nach Trieft. bald links eine gut erhaltene Seitenstraffe. Bon Ehrenhaufen

bis Radtersburg totoirt eine wohl erhaltene Pofffraffe.

Benn nicht bas Schmelgen bes Schnees, ober anhaltenbes ober beftiges Regnen bie Baffer anschwellen, fo fann man bie Mur, bis in die Gegend von Scheifling burdmaden, weiter ab. warts aber nur ben großer Erodenheit zwifden Lantica und Ch.

renbaufen.

Der Kischfang wird in ber gangen Wur ziemlich ftark betrieben , die vorzuglichften Gifche find Forellen , Suchen , Barben , Alde, Borftlinge, Becten und - febr felten - Karpfen. Die Suchen tommen aber nicht weiter ale bis ju bem Rogelhofbumpf ben Murau, mo fle wegen bem großen Salle bes Baffers nicht mehr aufmarts tonnen.

In ibrem laufe treibt fie viele Dublen, Sagewerke unb Stampfe, befonders an denen von derfelben abgeleiteten Armen,

und zwar: Im Jubenburgerkreise zu Puche i Mauthmühle; in Frauendorf 1 Mauthmühle; zu Murdorf 1 Mauthmühle und Sage; ju Judenburg 2 Mauthmublen, 1 Stampf und 2 Gagen.

3m Bruckerfreise ju Leoben 1 Mauthmuble und Gage.

Im Gratgerfreise ju Strafengel 1 Dauthmable, 1 Ctampf und 1 Cage; ju Grat 9 Mauthmublen, 5 Ctampfe und 4 Cagen ; ju gelbfirchen 2 Mauthmublen, 2 Stampfe und 2 Eagen; ju Abtiffentorf 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Sage; in Liebenau 2 Manthnublen und 1 Ctampf; ju Engelsborf 3 Mauthmublen, 3 Otampfe und 2 Gagen; in Boffenborf 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Gage; in der Mue ben Fernis 1 Mauthmuble, 1 Stampf und 1 Gage; in Reudorfel, Rabistorf und Wernborf überall 1 Mauthmuble, 1 Stampf und Edge; ju Meutorf ben Bilton 1 Mauthmuble, 2 Stampfe und 1 Edge; in Burging 1 Mauthmuble, 2 Ctampfe und 1 Coge; in Saslach und Ctoding überall 1 Mauthmuble, 2 Stampfe und 1 Cage; in Ragnis bep Fraubeim 1 Mauthmuble 3 Ctampfe und 1 Cage; ben Etraß 2 Mauthmublen, 2 Ctampfe und 1 Edge; ju Bereborf 1 Mauthmuble, 1 Ctampf und 1 Edge; ju Goftorf 1 Cage und 1 Ctampf; ju Perberetorf und Lichenborf 2 Mouthmublen, 2 Stampfe und 1 Eage; ju Beitersfelb 1 Mauthmuble und 2 Ctampfe; ju Rabtereburg 6 und ju Laafeld 5 Odiffmublen.

Im Marburgerfreise zu Ebrenhausen 1 Mauthmuhle, 1 Stampf und Cage; zu Spielfeld und Zierberg 3 Mauthmühlen, 4 Stämpfe und 1 Hausmühle; zu Mietstorf unt Roßhof 3 Mauthmuhlen, 3 Stampfe und 1 Cage; zu Schöpfenborf 2 Mauthmuhlen, 2 Stampfe und 2 Cagen; zu Siegersborf 1 Mauthmuhle und 1 Stampf; zu Absberg 1 Mauthmuhle und 1 Stampf; zu Schrottentorf, Kerichbach, Siebeneichen
und Kellerborf zusammen 8 Mauthmuhlen, worunter 3 Schiffmühlen, 8 Stampfe und 8 Sagen; 1 zu Rabein, 1 zu Richterofzen
2 zu Wolfstorf und Eichtorf, 4 zu Wantschen 2 zu Wernsee 5
zu unter Mauthdorf, 2 zu Krapping burchaus lauter Schiff-

mühlen.

3m Jahr 1314 wurden durch eine Ueberschwemmung ter Dur 14 Bruden weggeriffen.

Mur, 3t., G. b. Bits. und Grundhichft. Sedau, Pfr. Coren-

Flachm. jus. mit ber G. Fotichach vermeffen. Sf. 4, Ahp. 4, einh. Bolt. 24, wor. 17 wbl. S. Ahst. Ochs. 10, Kh. 45, Schf. 27.

Mur. Ober, St., G. b. Bits. Gedau, Pfr. Margarethen, jur Sichft. Probsten Benring, Spielberg und Gedau bienftbar.

Flachm. zus. mit ber G. Goberniz vermeffen. H. 11, 28hp. 8, einh. Bolk. 51, wor. 24 wbl. S. Abft. Pfb. 4, Ochs. 24, Ab 42, Schf. 77.

Muratzen. Groß, windifc Muravetz, Mt., G. b. Bite. Maled, Pfr. St. Georgen, jur hichft. Oberradtereburg bienft-bar.

Fidchm. zuf. 653 J. 575 ☐ Kl., wor. Aect. 112 J. 279 ☐ Kl., Trifchf. 40 J. 1042 ☐ Kl., Wn. 117 J. 20 ☐ Kl., Grt. 1 J. 755 ☐ Kl., Sthw. 125 J. 462 ☐ Kl., Wyt. 133 J. 499 ☐ Kl., Wilbg. 123 J. 722 ☐ Kl. H. 105, Whyt. 57, einh. Boll. 238, wor. 123 wbl. S. Whft. Pfb. 16, Kh. 53.

Muratzen - Rlein, windifc Muravetz, Mf., G. b. Bifs. Schachenthurn, Pfr. Rleinsonntag, 11 Stb. v. St. Georgen, 5 Stb. v. Schachenthurn, 51 Stb. v. Rablereburg, 7 Ml. v. Marburg. Bur hicht. Regau bienftbar.

Das Flachm. mit ber &. Kotuleinschlag und Grabichingen vermeffen. Si. 13, Bbp. 7, einh. Bolt. 22, wor. 16 wbl. G.

**Bbs. Kb. 6.** 

Murau, 3t., Stadt mit einer gleichnahmigen Borftadt im Bit. ber Sicht. Obermurau, mit einem Magistrate und Landgerichte, welches ben ber Sicht. Obermurau verwaltet wird. Die Stadtpfarre genannt St. Matthdus steht unter bem Dekanat Stadl, Patron und Vogtenobrigkeit ift die Hicht. Obermurau.

An Flachm. besitt die Stadt 450 J. 1219 St., wor. Aect. 67 J. 831 St., Wn. 1338 J. 110 St., Grt. 13 J. 556 St., Hthm. 5 J. 1351 St., Teuche 2 J. 920 St., Why. 23 J. 650 St. Die Stadt fast H. 151, Why. 140, einh. Bult. 752, wor. 380 wbl. S. Abst. Pfb.

39, Ochf. 110, Kh. 103, Gchf. 2.

Die Vorstadt fast Hs. 30, Whp. 32, einh. Bolt. 184, wor. 88 wbl. S. Ahft. Pfb. 5, Ochs. 10, Kh. 40, Sof. 52.

In ber Borftabt fließt der Rantenbad.

hier ift ber Geburtsort ber Schriftsteller: Irrmod Sebaftian, Julius a S. Wolfgango, Johann Philipp & tenrer, Johann Peter Ballner und Johann Bapt. von Binklern. Giebe die Nahmen berselben.

Hier ift eine t. t. Salzverstliberung, ein landschaftliches Districtsphysitat, ein Kapuzinerklofter, ein Drahtzug, eine Triv. Sch. von 94 Kindern, ein A. Inft. mit 15 Pfründnern, und ein Spital, welches von Inna Neumann zu Bafferleonburg bep ihrer zweyten Vermählung als herrinn von Lichtenftein 1576 gegründet wurde.

Das hiesige Kapuzinerklofter wurde 1643 beichloffen zu errichten, und von Georg Ludwig Grafen von Schwarzenberg erbaut, die Monche aber den 26. Aprill 1648 eingeführt. Fürft Kerdinand vom Schwarzenberg fügte 1679 die Lauretta Kapelle

und 1686 einige neue Bellen baju.

hier wird am Leonarditag Jahr- und am Laden Erchtag Biehmartt gehalten. Ferner find hier noch Biehmartte in der Mittfaften, am Ofterdienstag, Pfingstdienstag, den 1. und 21. Sept. Das Privilegium über bie 3 ersteren Martte ift von Kaifer Rriedrich von Jahre 1491.

Im Jahre 1661 wurde von Johann Abolph Grafen von Schwarzenberg, bey Murau eine Stutteren angelegt, welche noch bermahlen besteht.

1811 murben aus diefer Stadt 26 Saufer vom Geuer ver-

zehrt.

Die Gegend um Murau ift jur Staatshichft. Fohnsborf

und Paradeis mit & Barbengebend pflichtig.

Im Jahre 1802 lieferte Frang Zav. Stodl einen Profpect ber Regelbrude und des Wafferfalles ben Murau.

Die Pfarrhofegult bat Unterthanen in Bobenborf.

Pfarrer: 1304 Mainhardt, 1358 Heinrich, 1422 Jo-bann Silberknoll, 1425 Johann Carba, 1448 Bolfgang Gruber, 1480 Unton Gruber, 1512 Johann Bagist, 1530 Balthafar Heiß I., 1545 Matthias Schnell, 1581 Gregor Hoß, (Pastor: 1597 Salomo Eginger), 1606 Georg Kronhofer, — Bilbelm Bagner, 1603 Bolfgang Kopp, 1608 Lobias Frank, 1609 Friedrich Prenner, 1611 Johann Paulis, 1637 David Bittmann. — Balthasar Heiß II., 1654 Philipp Jakob Zach. 1695 Georg Ferdinand Lederwasch, 1725 Johann Unton von Pappenheim, 1749 Joseph Rath, 1759 Johann Georg von Besenthal, 1770 Franz Cav. Rauscher, 1786 Leopold Hößl, 1805 Joseph Pichler.

In ber Spitalsfirche St. Elifabeth ju Murau befindet fic

folgendes icone marmorne Grabmabl:

Anna Commitissa a Schwarzenberg, genere Neumann ad Wasserleonburg, nata 1535, die 25. Novembris cum vixisset annos 88 dies 23, Sexquillustris et generosis Dominis nupsisset ut: 1557 Domino Joanni Jacobi a Thanhausen, 1566 Domino Christophoro a Lichtenstein, 1583 Domino Ludovico Ungnad, 1586 Domino Carolo a Teuffenbach, 1611 illustri comit. Ferdinando a Ortenburg, 1617 illustri comit. a Schwarzenberg Georgio Ludovico mortua est 1623 die 18. Decembris hicquis sepulta jacet requiescat in pace!

Unmerkung: Gie mar evangelischer Religion, barum

marb fie nicht in die Stadtpfarrfirche begraben.

dd. St. Blasentag 1492 erhielten Richter und Rath ju Murau ben Aufschlag baselbit auf 3 Jahre gegen Verrechnung ju Bau und Befferung ber Stadtmauer und bes Thurms basselbit.

Murau. Ober, It., nachst ber Stadt Murau, Schloß und Sscht. mit einem eigenen und dem der Stadt Murau gehörigen Landgerichte, und einem Bit über die Stadt und 21 Gemeinsden, diese sind: Baperdorf, Bodendorf, St. Egydi, Faltendorf, Freyberg, St. Georgen, Krakausdorf, Krakausdorf, Krakausdorf, Krakausdorf, Lags

nitz bey Murau, Luzmannsborf, Ranten, Reineek, Ruprecht, Schöber, Schöberberg, Seebach, Stalls baum, Tratten, und Triebenborf.

An Flaceninhalt enthalt ber ganze Bzk. 63,240 J. 917 Sk., wor. Ued. 4340 J. 954 Sk., Wn. und Grt. 10,716 J. 1500 Sk., Hibm. 2211 J. 424 Sk., Wkg. 46,071 J. 1239 Sk., Hibm. 2211 J. 424 Sk., Wkg. 46,071 J. 1239 Sk., Hibm. Bolk. 6721, wor. 3346 wbl. S. Whst. Pfd. 277, Ochs. 1024, Kh. 2782, Bienst. 64.

Die Unterthanen biefer Sichft. befinden fich in nachfolgenden Gemeinden, als: Abendorf, Althofen, Bayerdorf, Bodendorf, Dirnberg ben Schonkein, St. Egydi, Einach, Falkendorf, Freyberg, Frojach, St. Georgen, Hinterberg, Kammersberg, Kanischerg, Krafauborf, Krafaubintermühl, Kumpeck, Lasenit, Lusmannsborf, St. Michael, Mitte:dorf, Offen, Paal, Petetborf, Pollau ben St. Peter, Predlis, Ranten, Reineck, Ruprecht, Salchau, Schober, Scholerberg, Seebach, Stadl, Steindorf, Eratten, Triebendorf und Turrach.

Die Sichft. fammt der Stadt Murau ift mit 15,120 fl. 33 fr. Dom. und 1459 fl. 39 fr. 1 bl. Rust. Ertragniß in 24 2bem-

sern mit 807 Baufern beanfagt.

Diese Hichft: hat das Patronat und die Vogten über die Kirthe St. Matthäus in Murau und St. Joseph zu Turrach; die Vogten allein über die Kirche St. Georgen ob Murau, St. Johann Bapt. ju Stadl, St. Bartholoma zu Ranten, St. Andra zu Frojach, St. Ruprecht ob Murau, St. Primus und Felizian zu Predlit, St. Oswald zu Krakau, St. Ulrich in der

Rratau Chene, und St. Maria in Dorn gu Ochober-

In ben altesten Zeiten waren vermuthlich die herren von Frauenburg die Inhaber dieser hichtet, von welchen die herren von Lichtenstein abstammen sollen, sie schrieben sich von und zu Murau. 1200 Audolph Otto I. herr von Lichtenstein. 1221 Otto I. 1291 II. 1328 Audolph Otto II. und Ulrich Otto. 1333 Ulrich Otto und Friedrich. 1411 Audolph Otto III. 1433 Otto III. 1438 Nitolaus. 1506 Audolph und Achab. 1524 dieser Audolph und Otto III. 1505 dieser Otto und Georg. 1566 Christoph und seine Brüder. Nach dessen Zode Laufte seine Gemahlinn Maria Unna geborne Neumann zu Wasserleondurg, verwitwete Freginn von Thanhausen zu dem & Untheil ihres Gemahles, die übrigen 5 Untheile von ihren Schwägern, und ward 1574 alleinige Bestherinn von Murau.

1581 vermählte sie sich bas britte Mahl mit Ludwig Freyherrn von Ungnad, 1586 jum vierten Mahl mit Karl Freyherrn von Teufenbach; 1611 bas fünfte Mahl mit Grafen Friedrich von Ortenburg, und 1617 bas sechste Mahl mit Georg Ludwig Grafen von Schwarzenberg. Sie starb den 23. Dec. 1623, 88 Jahre 25 Tage alt, und vermachte die Hoft. Murau ihrem letten letten Bemable, baber bie Sichft. an bie Ochwarzenbergifde Ramilie tam. Georg Ludwig ftarb 1646 und feine zwepte Bemablinn Glifabeth Grafinn von Gulg blieb bis 1651 gruchtgenie-Berinn; nun trat Georg Ludwigs (ber ohne Rinder farb) Deffe Johann Abolph Graf fpater Furft ju Ochwarzenberg bie Regles rung an; ibm folgte 1683 Ferdinand , 1703 Abam , 1732 30. feph Abam, 1782 Johann Dep., 1789 Joseph Furft von Schwargenberg.

dd. Murau am Sonntag vor Ratharinatag 1449 vermachte Miklas von Lichtenstein Stadt und Schlof Murau, fur ben gall ale er ohne Manneerben fterben follte, ben Grafen Friedrich von

Cilli und feinen mannlichen Erben. dd. Mittwoch nach St. Untonitag 1495 rever firte Miflas von Lichtenstein auf ewig gegen Konig Maximilian die Bildbabn und bas Gemfengejaid ju Murau.

Das Ochloß ift in Fischers Topographie abgebilbet.

- Mura uera l pen, It., subl. und subostl. v. Murau, Grangee birg gegen Rarntben.
- Duraueralpen, St., weftl. v. Murau, bestebenb aus ber Gut-, Mosnerinn., Moos. und Sochalpe, und bem Erog, mit 50 Pferden. und 68 Rinberauftrieb und febr großem Balbftanbe.
- Muravetz, siehe Muratzen.
- Durbachel, 3f., im Bif. Murau, treibt 4 Sausmublen in Lutmanneborf, und 1 Sausmuble in St. Lorengen.
- Durberg, Gt., fubl. v. Fernig, amifchen Dielach und Engels borf.
- Murberg, winbifd Murscheg, Mt., G. b. Bifs. Schachen. thurn, Pfr. St. Georgen, 1 Stb. v. St. Georgen, 21 Stb. v. Schachenthurn, 21 Stb. v. Rabtereburg , 8 Ml. v. Marburg; jur hichft. Frenfpurg und Ochachenthurn bienftbar.

Flachm. juf. 241 3. 899 [ Kl., wor. ded. und Bgt. 169 3. 1484 [ Kl., Bn. und Grt. 27 3. 808 [ Kl., Schw. und 28lbg. 44 3. 207 🗆 Kl. Sf. 49, 28hp. 38, einh. Bule. 144, wor. 82 wbl. &. Ahft. Ochf. 2, Kh. 33.

Die Gegenden Grof und Rleinmurberg find jur Bisthumse herricht Gedau mit &, die Gegend Kleinmurberg ift auch jur Staatshichft Frenfpurg mit & Beingebend pflichtig.

Durborf, Bt., eine Degend, ift jur Sichft. Greifened mit & bes fo genannten Allereborfer Barbengebend pflichtig.

Murdorf, 3l., an der Mur, & d. Bills. und Pfr. Judenburg, jur Sichft. Lichtenftein und Parabeis bienftbar.

Das Blachm. ift mit ber G. Wolmersborf vermeffen. Sf. 26, 28hp. 23, einh. Bolt. 107, wor. 56 wbl. G. Abft. Ochf. 24, Sh. 44, Ochf. 25.

Murect, Bf., Martifieden bes Bits. Brunnfee, mit eigenes Pfarrtirde, genannt St. Bartholoma im Mured, im Dft. Straben, unter bem Patronate bes Bisthums Gedau, und ber Bogten ber Sichft. Obermured, 21 Gtb. v. Rabkersburg, 21 Stb. v. Ehrenhaufen, 8 Ml. v. Grat gelegen; jur Sichft. Dbermured dienftb. , jur Sichft. Brunnfee mit ? Getreib. , und jus Bisthumsbichft. Cedau Beinzebend pflichtig.

Flachm. juf. 640 3. 632 🔲 Ri; wor. 2led. 385 3. 989 □ Kl., Wn. 237 3. 909 □ Kl., Hibw. 17 3. 334 □ Kl. H. 142, Bhp 161, einh. Bult. 845, wor. 459 wbl. G. Abft.

Pfb. 54, Ochf. 36, Kb. 200.

Die Pfarregult hat Unterthanen in Gogborf, Begeleborf, Bafteren- ober, Goisect, Lugas und Bierberg.

Mured ift ber Geburtsort ber Schriftsteller: Joseph Salet

Maitzer und Friedrich Rainer, siebe ihre Nahmen.

Grier wird am 12. Man, 25. August, 22. Geptember und 6. December Jahrmarkt gehalten; auch befindet fich bier einet. L Pofter und Beichellftation , eine Triv. Od. , eine Bottokollectur, ein Spital, eine Murbrude mit einer Brudenmauth, die ein Gigenthum ber Sichft. Obermured ift.

Das hiefige Kapuginerklofter wurde von Bolfgang v. Stw benberg im 3. 1667 gestiftet, und ben 3. Map des nahmlichen Jahres von den Mönden bezogen, mit 4. Oct. 1790 aber an Privaten um 1030 fl. vettauft. Die Errichtung bes Spitals ift nicht bekannt: Boblibater besfelben waren 1713 Dichael Rug-

ger, Maria Schmiginn und Barthtind Corber.

Pfarrer: 1759 Nifolaus Zav. Klanber, - Rampufch, 1810

Johann Bapt. Rubolph, 1820 Joseph Rourad.

Gewerbefleiß : 4 Beber, 3 Gattler, 2 Bagner, 1 Farber, 1 Specerephandler, 2 Geiler, blederer, 2 handeleleute, 1 Spitframer, 1 Gurtler, 2 Riemer, 2 Rurichner, 2 Safner, 1 Robenmacher, 1 Strumpfftrider, 1 Buchfenmacher, 1 Drechster, 1 Gie fenhandler, 1 hutmacher, 2 Beiggarber, 1 Uhrenmacher und 1 Bufichmieb.

Mureck. Ober, Mt., & Std. v. Markte Mured, 2 Ml. von Radtersburg, 5 Ml. v. Marburg, Ochl. u. hichft. mit einen Landgerichte und Bif. von 33 Gemeinten, als: Absberg, Absthal, Auen, Fratten, Frattenberg, Graben, Saslachberg, Sauptmannshorf, Jandenborf, Rriedenberg, Leitersborf, Lugats, Darchere borf, Mietsborf, Massau, Reuberg, Plivitz, Prosgersdorf, Rabenberg, Rosengrund, Ros hof, Shirnborf, Schopfendorf, Seibersborf, Siegersborf, Sogersborf, Staing, Staingthal, Suffenberg, Traffenberg, Batfcherg, Bie fenbach und Balling.

Das Flächme bes Bzts. beträgt zus. 16,236 J. 1162 St., wor. deck. 4564 J. 1372 St., Wn. 7428 J. 1546 St., Hebr. u. Wibg. 3779 J. 1141 St., Wgt. 463 J. 303 St., Hebr. u. Wibg. 3779 J. 1141 St., Wgt. 463 J. 303 St., Hebr. 1157, Whp. 2402, einh. Bolk. 5065, wor. 2663 wbl. S., Whft. Pfb. 519, Ochs. 586, Kh. 1604, Bienst. 346.

Die Unterthanen dieser Hichft. kommen in nachstehenden G. vor, und zwar im Mt. zu Absberg, Armedorf, Bleinberg, Drepfaltigkeit, Fratten, Frattenberg, Gasterep- mitter, Georgenthal, Graben, Gruschenborf, Haslachberg, Jablenach, Krennberg, Kriechenbach, Kriechenberg, Lugak, Lunaberg, Neuberg, Plodersberg, Podgorzen, Rosenstund, Roshbof, Sagenberg, Schildern, Siegersborf, Slatenegg, Stainzthal, Suffenberg, Trankovek, Traffenberg, Nitschanek, Watschie, Batscher, Wiesenbach, Witschein, Wölling, Woritschau und Zwetfofzenberg; bann im Gt. zu Gosborf, Lahndorf, Lind, Lipsch, Misselsborf, Mured, Webelsborf und Wolfsberg.

Diefe Sichft. ift mit 4048 fl. 40 fr. Dom., und 267 fl. 87 fr. 31 bl. Rust, Erträgniß in 41 Memtern mit 516 Saufern eataftrirt.

Das Schloß ift in Fischers Topographie abgebildet; auch lies ferte F. Z. Stodel im Jahre 1802 einen Prospect bes Marktes und Schloßes Mured.

Einft befaß ein gleichnahmiges Geschlecht biese Beste. dd. Augustintag 1386 verkaufte Beinrich von Kranichberg und Barebara seine Gattinn biese Sichft. sammt bem Markte und bem Thurm zu Truzenau an die Grafen herman und Wilhelm von Silli um 8500 Pfund guter Wienerpfenninge.

Seit ein paar Jahrhunderten find die gerren von Stubenberg Befiger biefer Sichft.

Murect, die von, besagen in Stmt. die gleichnahmige Sichft. im Mt. und Arnfels. Aus dieser Familie lebte 1150 Burkart von Mureck. 1170 war Bilhelm von Mureck abt zu Rein. Reinsbrecht lebte 1190, sein Sohn Reinbrecht erscheint 1212, und 1236; ber erstere war ein Wohlthater des Stiftes Rein, allein sein Sohn verweigerte die Schenkung bis er sich auf Jureden Herzogs Leopold bequemte dieselbe Schenkung sedoch nur gegen Umtausch ihn weniger arondirender Güter zu vollführen, siehe die Daten ben dem Stifte Rein. Er wurde in seinen Urkunden nobiles et strendus miles genannt, und steht vor dem Bilboner und Stubenberg; Luitold von Mureck 1230, Engelschaft und Dietmat 1212.

Muren, Gt., eine Gegend in ber Pfr. Trautmannsborf, ift gur Sicht. Trautmannsborf bienftb., und jur Bisthumshichft. Gedau mit & Beinzehend pflichtig.

Durer, Die, befagen. Otterebach , einen halben hof ju Boregen,

und Thunau mit bem fanften Theil. LeopoldeChristian und hans Bilbelm 1636.

Murrain, Bt., eine Gegend am rechten Ufer ber Mur, ober bem Rafchbachgtaben.

Muticheg, fiebe Murberg.

Murstatten, Gt., subl. v. Wilbon, an ber Mur, Schl. und Gut, & Std. v. St. Margarethen, 14 Std. v. Bilbon, & Std. v. Bilbon, & Std. v. Lebring, 44 Ml. v. Graß, ist mit 108 fl. 50 fr. Dom. und 2 fl. 2 fr. 2½ bl. Rust. Erragniß beansagt.

Frühere Befiger biefes Butes maren bie Ochmargenberg,

Saurau, Stubenberg.

dd. am Sonntag quasi modo geniti 1505 verkauften Mubolph und Achas Gebrüber v. Lichtenftein ju Murau bem 2ibten Johann ju St. Lambrecht und bem Prior und Convente

bafeibft ben Sof ju Murftatten.

1730 war Karl Abam Graf Breuner, 1778 Karl Thomas Graf von Breuner, mit &. Gept. 1788 Maria Unna Grafinn von Herberstein, mit 6. August 1799 Johann Anton Graf von Herberstein, mit 24. May 1806 Josepha und Franziska Grafinnen von Herberstein, mit 28. August 1813 durch Schenkung Josepha verwitwete Grafinn von Brandis im Alleinbesitze dieses Gutes. Im Jahre 1821 kaufte dasselbe Knieberger.

Murg, die, ein Kluß entspringt an der norbokl. Spite des Bructertreifes und jum Theile auch icon in Defterreich am Fuße des Gippelberges, Grunfteins, ber Sofalpe, bem Goller: und Dit teiberg, wo fie ben Nahmen Stille-Mury fubrt. Gie bilbet bann eine Meine Strede bie Grange gwifden Defterreich und Stepermart, empfängt die Raltemurg, welche von der Neuberger Ochneealpe berabsturgt. Das Thal nach biefer Bereinigung beifit in ber Fregen, wo felbst fie noch ben Fregenbach am Stubent, Fallenstein, der Prolesmand und Bildalpe entspringend, aufnimmt, zwifden der Proles- und Donnermand fic burdwinbet, und in der Gegend des Todtenweib in einer prachtigen Cascade binabfturgt. Gleich darauf empfangt fie ben Bollenthalbach, am Birfched und ber fublichen Geite ber Donnerwand entfpringend. Beiter abwarts empfangt fie bie Bemaffer welche am fleinen und großen Geetopf entspringen gur Rechten, und links bie jenigen welche von ber Colmannswand unter ber Laalpe und bem Buderbut berabfturgen.

Rach Bereinigung biefer Baffer find balb 2 Bruden; benm Orte Murgfteg empfangt fie jur Linken ben Tobrainbach. Im Orte Murgfteg ift eine Brude über bie Murg. Bis hierher war bie Saurtrichtung ber Murg von N. nach S.; nun fließt fie von NB. nach OD bis nach Murguschlag. Gleich unter Murgfteg in ber Lattenau ift eine Brude, und unter berfelben ente

pfangt sie rechts ben Barenlochbach. Etwas weiter abwarts ift bie Rohrfubrik und 2 Bruden über bie Murg. Spater empfangt sie ben Debringbach, bann ben Trettenbach, bepbe am rechten Ufer eintrettenb. Gleich nach ber Vereinigung mit bem letztern ist eine Brude über die Murg. Beiter abwarts ift am Krampenbache, ber sich an dem linken Ufer der Murg ergiest, ein Schmelzofen. Vor Neuberg ist abermahl eine Brude über die Murg. Im Orte Neuberg ergiest sich links ber Veitschgraben, weiter abwarts unter dem Dorfe Neuberg der Ergbach, vor bessen, weiter sich eine Brude über die Murg befindet.

Im weitern Laufe vereint fich links ber Lichtenbach, bann ift eine Brucke, bann empfängt sie rechts ben Sirschbach. Balb barauf vereint sich bep Rapellen ber Raxbach; hier wendet sich bie Murz schon mehr von N. nach S., empfängt zur Linken ben Trogi. und Achenbach, und hat bis Murzzuschlag in dieser kleisnen Strecke 4 Brucken. Im lettern Orte nimmt sie ben Froschnitbach auf, und fließt burch ein mehr erweitertes Thal, welches man bis zum Wartberg bas obere, und von dort bis Bruck das untere Murzthal nennt, in einer Richtung von NO.

nach GW.

Bahrend diesem Laufe empfangt sie unter Murzulchlag ben Sengstbach zur Rechten und zur Linken ben Gansbach; vorber verbindet aber beyde Ufer eine Brude. Bor Bubelwang empfangt sie rechts ben Hönigbach, in Bubelwang links ben Pretuls Ierbach, außer dem lettern Orte den Globockenbach. Sie fließt bierauf Langenwang vorüber, wo am Ende tes Ortes eine Bruckt über dieselbe führt. Ben dem Schloße Krottendorf wo abermahls eine Bruck ift, empfangt sie den Ofenbach; weiter ben Schwäbing links den Arabach; benm Schloße Feistrit den Fristrisdach; hier ist abermahls eine Brücke. Bald darauf empfangt sie rechts den Malleistenbach und Mosinggraben zur Rechten, nach welcher Bereinigung mit lettern eine Brücke sich besindet. Hier fließt sie ben Krieglach, um das so genannte Bergel, vorden, und nimmt links ben Rittis, wo wieder eine Brücke ist, den Fröschniss und rechts den unbedeutenden Sommerbach auf.

Beiter abwarts unter bem Schlofe Buchel, welches eine Brude mit Mitterborf verbindet, empfangt fie rechts ben Beitich-bach, und ben Lichtened am Bartberg jur Linken ben Sprignisbach, jur Rechten ben Scheibsbach. Sier kommt bie Chauffe an bas linke Ufer ber Murz über eine Brude. Unter bem Bartberg ift abermahl eine Brude über die Murz, welche jur Linken noch einmahl einen Spregnigbach, zur Rechten bald barauf ben Kindthal, später zur Linken ben Tutschbach, vor Kindberg aber ben Möstingbach aufnimmt. Auch bier ist eine Brude über die Murz. Unter Kindberg beym Schlofe hart sallt wechts der Haschbach, bann bey Allerheiligen ber Stainzbach und Jahning.

bach jur Linken in bie Durg. Zwifden Metheiligen und Datte bofen befinden fich 2 Bruden über diefelbe; auch vereint fich bort ber Murghoferbach jur Rechten. In ber Rabe von Schallborf fallt jur Linken ber Solonigbach und rechts ber Beigbach von ben Gebirgen hinter Lorenzen kommend, am rechten Ufer in die Murk. Ben Rantereborf ift eine Brude über biefelbe. Spater tritt ber Grafdnigbach am linten Ufer in die Murg; vor feiner Bereinigung ift eine Brude über biefelbe. Bur Rechten fallt ber Gorig: und Pogierbach in biefelbe, nach welcher eine Brude. Un ber Pilgram Duble weiter abwarts ift abermabl eine Brude. Bierauf fällt ben Leichendorf der Poschlueger und Bubelmenerbach in die Murk. Ben Safendorf und dem Ochloge Rrottenborf befindet fic uberall eine Brude, und unter bemfelben vereint fic ber Sallerbach jur Linken, und weiter abwarts ber Tol-Teninagerbach. Bey bein Schlofe Bieden und ju Rapfenberg find Bruden, und zwar im lettern Orte 2 über die Murg, welde bald barauf ber ftarte Ginobbach und Rathareinbach mit bedeutendem Baffer vermehren. Bey der Stadt Brud vereint fie fich mit ber Mur, welcher fie 50 Bache guführt, nachbem fie auf ihrem Laufe 30 Bruden nothig gemacht bat, und 2 Saus-9 Mauthmublen , 9 Gagen und 5 Stampfe getrieben bat.

Muf ihrem ganzen Laufe wird fie theils von der Chauffe von Brud bis Murzquichlag, theils von einer fahrbaren Geitenstraf

fe von Marguichlag bis Murgfteg begleitet.

Die Mühlen welche durch die Mürz getrieben merden befinden fich: 3 Mauthmühlen sammt 3 Sagen und 1 Stampf in der Wienervorstadt von Bruck; 1 Mauthmühle, 1 Stampf und 1 Stampf in Stampf zu Krieglach; 1 Mauthmühle, 1 Stampf und 1 Sage zu Kindberg; auch treibt hier ein Arm der Mürz 1 Mauthmühle, 1 Sage und 1 Stampf; zu Mürzzuschlag 1 Mauthmühle, 1 Sage und 1 Stampf; zu Mürzzuschlag 1 Mauthmühle und 1 Sage; in der Gegend Eichhornthal und Krottenshof Hausmühlen; in Kindbergerbörfel 1 Mauthmühle und 1 Sage.

Das Fischmaffer in der Murz wurde dd, 10. May 1573 von den Bestandinhabern Christoph Schrottifcen Erben einge-

loft, und für ben Candesfürften vorbehalten.

3m Jahre 1802 lieferte Frang Rav. Stockel einen Pro-

fpect des Durgthales ben Rapfenberg.

Murger, die, befaßen Murghofen, Unterthanen und Bergrecht am Facherer, Mubled und Gemfened, Molt- und Getreidzehend am hochenfelb und Kothvogel, und die Gult Grietling. Friedrich Murger 1440.

Murggraben, Bt., G. b. Bits. Bieben, Pfr. Lorengen, & Stb. v. Lorengen, 23 Stb. v. Bieben, & Ml. v. Murjofen,

24 Ml. v. Brud; jur Sichft. Reuberg, Oberkinbberg, Pfr. Rrieglach und Unterfapfenberg bienftbar. Das Ridchm. ift mit ber G. -? vermeffen. 56. 33. Bbp. 22, einh. Bolf. 106, wor. 53 mbl. G. 236ff. Đợi. 24, \$\$6. 53, @�f. 83. Der gleichnahmige Bach treibt in ber Gegend Berrenberg eine Hausmühle. Durghofen, Bf., G. b. Bits. Bieben, mit einer Filialtircho : St. Johann Bapt. im Dft. St. Lorengen im Murgthale, & Etb. v. Allerheiligen, 11 Gtb. v. Bieden, 2 Dl. v. Brud, unter 47° 29' 26" nordl. Breite, und 33° 3' 30" oftl. Lange; jur Sichft. Ober- und Unterfapfenberg, Oberfindberg, Pfarrsgult St. Corengen, und gur Rirchengult in Murghofen bienftb. Der Flacheninhalt beträgt jus. 639 3. 1343 🔲 Rl., wor. Aed. 166 3. 1299 🔲 Kl., Bn. 99 3. 1590 🖂 Kl., Grt. 3 3. 84 🗌 Kl., Hthw. 50 J. 98 🔲 Kl., Wbldg. 519 J. 1472 🗍 Kl. Al. 45, Bhp. 39, einh. Bolt 220, wor. 115 wor.mbl. G. Abft. Pfd. 42, Ddf. 7, Kh. 78, Ødf. 36. Bier ift eine t. t. Poftstation, eine Brude über die Murg, 4 Zainhammer, - bann ein U. Inft. von 7 Pfrundnern. Ferner ift bier ber Geburtsort bes Odrifestellers Bacharias Eraber; fiebe feinen Mahmen. Bier flieft ber Jasnisbach. Das gleichnahmige Gut befagen einft bie Murger. Darghofen, bie von. Bon bem gleichnahmigen Dotfe im Muritbale ericeint ein Dilgram von Muribofen im 3. 1471 als Beuge, wie Otto von Rulm feine einzige Lochter in bem Monnenkloster ju Obbach als Monne übergibt. Durgfteg, Bt., G. b. Bills. Reuberg, mit'einer Cotalie bes Dits. Reuberg, Patronat und Bogten Staatsbichft. Reuberg, 3 Stb. v. Neuberg, 8 Stb. v. Murggufchlag, 9 Ml. v. Brud, unter 47° 40' 25" nordl. Breite, und 30° 9' 18" offl. Lange; jur Sichft. Meuberg bienftb. Klachm. jus. 15, 654 3. 255 🗌 Kl., wer. 26cf. 259 3. 1588 Rl., Bn. 335 3. 102 [ Kl., Grt. 4 3. 641 [ Kl., Sthw. 1843 J. 1366 ☐ Kl. Widg. 13,210 J. 1358 ☐ Kl. H. 22, Who. 22, einh. Boll. 127, mor. 64 whl. G. Whit. Pfb. 8, **Rh.** 43, ⊙фf. 3.

Duritufchlag, Bt., lanbesfürftlicher Martt an ber Mary, 61 Ml. v. Brud, unter 47° 36' 18" norbl. Breite, und 33° 204

Bier flieft ber Tobrain- und Mieberalpbach.

mit 2 Pfrunbnern.

Bier ift eine Triv. Och. von 97 Lindern, und ein A. Inft.

12" bit. Ednge, mit einem Magiftrate ber über ben Markt ben Bit. und die Grundbichtt. bat, mit einer Pfarrfirche, genannt St. Kunigund in Marzzuschlag im Oft. Neuberg, Patronat und Bogten Montanistische Hicht. Neuberg; auch ist bier eine Kilialtirche.

Flachm. zus. 1353 J. 1250 St., wor. Aeck. 157 J. 580 St., Wh., 189 J. 956 St., Grt. 10 J. 874 St., Hibw. 33 J. 99 St., Widg. 983 J. 340 St. H. H. 136, Why. 175 einh. Boll. 867, wor. 448 whl. S. Whs. Pfb. 95, Ochs. 15, Kh. 137, Sch. 22.

In diefer Mabe befinden fich 5 Gifenhammer, eine Genfen-

und eine Badenfdmiebe.

Sier tommt auch ber Frofcnigbach vor.

1478 wurde Murziuschlag befestiget. 1544 am Pfingstag vor Bartholomai, und im J. 1693 am 18. und 19. August versbeerten Seuschredenzüge die Umgebung des Ortes, 1529 schleppten die Turken 800 Personen aus dieser Pfarre, 1541 muthete die Pest hier, es starben von Jakobi bis Martini 1600 Menschen aus dieser Pfarre.

Das hiefige Franziskanerklofter wurde größtentheils burch bie Unterftugung der Burger erbaut und 1643 von dem Orden be-

jogen.

Urkundliche Daten über bie Frenheiten biefes Marktes tom-

men folgende vor, als:

dd. Murzuschlag am Montag nach St. Lorenzi 1282 beftätigte schon Herzog Leopold die Frenheiten dieses Marktes. Das nahmliche that König Friedrich dd. Gras am St. Agnestag 1318, und dd. Murzzuschlag am Frentag vor St. Stephanstag in bem August 1356.

dd. Grat am Sonntag nach St. Dorotheentag 1360 bes fahl Erzberzog Rubolph, bak man zwilchen Leoben und bem Semmering fein Gifen' Alein foll machen und fomieben, bann nurin unfern Martt zu Burgtufchlag.

dd. Bien am Pfingstag nach bem ainleftaufend Daibtag. 1393 bestätigte Bergog Albrecht, bag zu Marggufchlag niemanb

außer den Burgern Sandel treiben durfe.

Ferner haben bie Freyheiten biefes Marttes beftdtiget:

dd. Wien am Frentag vor bem Sonntag als man fingt Ivdica in ber Faften 1396 Bergog Wilhelm.

dd. Graf am Mittiden vor St. Maria Magbalena 1414

Ergbergog Erneft.

dd. Leoben am Frentag nach St. Erharttag 1427 Serjog Briebrich,

i. a dd. Gras am Eritag nach St. Etasm 1458 Raifer Frie-

| đd. 🕲        | raß am | Pfingfitag vo | t bem Gon | intag Lad | tare 1450    |
|--------------|--------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| eben berfelb | e. Mid | t minder dd.  | Gras am   | Mittwoch  | nach St.     |
|              | 1402,  | und dd. Graß  | am Ermiag | por bem   | eil Pfingsto |
| tag 1469.    |        |               |           |           |              |

dd. Ling am Erchtag St. Paulustag 1491 Raifer Friebrich. dd. Ling am Frentag nach St. Paulstag ber Befehrung 1401

Raifer Maximilian.

dd. Wien am 28. Aprill 1524 Bergog Ferbinand I.

dd. Grat an 14. gebr. 1598 Bergeg Ferdinand II, dd. 28. August 1717 Raifer Rari VI, und dd. 4. Aprill 1784 Raiferinn Maria Theresta.

dd. Grat am 5. Nov. 1641 bewilligte Raifer Kerbinand bie Errichtung bes bortigen Rapuginerflofters.

- Dusberg, Gt., eine Beingebirgsgegenb, jur Sichft. Borau bienftb.
- Dufcheig, Jt., eine Gegend ben Judenburg in der Pfr. St. Deter mit landesfürftlichem Leben. Rommt im R. St. vor.

Dutschen, windisch Motschna, Mf., G. b. Biff, Oberguten.

| hag, Pfr. St. Leonhard, jur Sichft. Gutenhag dienitb.                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Flachm. guf. 329 3. 1173   Rl., wor. Med. 92 3. 201                                   |     |
| Kl., Wn. 100 3. 284   Kl., Grt. 4 3. 1593   Kl., Sth                                  |     |
| 51 3. 894 St., Leuche 49 3. 1179 St., Bgt. 17                                         | 3,  |
| 1552 ☐ Kl., Blog. 13 3. 180 ☐ Kl. Sf. 31, Bbp. 29, eir                                | nb. |
| Bolk. 135, wor. 78 wbl. S. Ahft. Pfo. 24, Ochs. 14, K                                 | th. |
| 36∙                                                                                   |     |
| Mutten dorf, Ge., G. d., Bzks. Neudau, Pfr. Waltersdor<br>ur Hichfel. Neudau dienstb. | :FJ |
| Das Radm. vermeffen mit ber G. Langebach betragt gi                                   | uſ. |
| 827 3. 847 [ Kl., wor. 2led. 257 3. 883 [ Kl., WBn. 69                                |     |
| 1196 St., Grt. 143 St., Sthm. 115 3. 519 St., B                                       |     |
| 18 3. 342 St., Widg. 366 3. 964 St. H. 42, Wh                                         |     |
| 41, einh. Bolf. 169, wor. 91 mbl. G. Abft. Pfb. 2, Ochf. 2                            |     |
| <b>Rb.</b> 62.                                                                        | ·   |
| Muttenhore Be. B & 98164. Panach. Mer. Dobel. 211 Bich                                | ft. |

St. Jofeph, Dols, Lanach und Pfaarbof Dobel bienftb.; jur Sichft. Canbeberg mit & Getreid- und Rleinrechtzebend, jur Bichft.

Blachm. juf. 512 3. 290 Q Rl., mor. Wed. 183 3. 277 □ Kl., Wn. 202 J. 1196 □ Kl., hthw. 88 J. 140 □ Kl., Wyt. 10 J. 750 □ Kl., Widg. 27 J. 1127 □ Kl. - 分f. 39, Why. 39, einh. Bolk, 209, wor. 113 wbl. S. - 以作, Pfb. 15, Ochi. 12, Kh. 87.

Muttereborf, Die von. Aus biefem Gefchlechte mar Achag von





## Berbefferungen und Drudfehler.

| th<br>do                 | Geite 357 Zeile 29, ftatt aufgeblühte: aufgeblöhte.  — leste Zeile, statt vaterländischen: vaterländischen.  — 386 Zeile 15 ift noch anzufügen: 3 Garbenzehend Leechfelde, 3 Garben, und Beinzehend, bann Saczehend t Pfennich und Flachs in den G. Stifting, Rohrbach, Schaffel, Schillingsborf, Maggau, Meffendorf, Albersdorf, Bollstef, Gamlingberg, Poselgraben und Preduch.  Das Patronat und die Wogten über die Kirche Maria am ech. |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 48<br>84                 | 3 affelberg Flächm. zus. 282 J. 476 🗆 Kl., wor. Aed.<br>J. 719 🗆 Kl., Wn. u. Grt. 53 J. 942 🗀 Kl., Wyt.<br>J. 1067 🗆 Kl., Hthw. 117 🔲 Kl., Wylbg. 95 J. 831<br>Kl.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 27<br>3.                 | 6feld : Groß. Hackm. jus. mit Geisseld - Klein 372 J. 0 [] Kl., wor. Neck. 265 J. 49 [] Kl., Wn. u. Grt. 84 1162 [] Kl., Hibw. 19 J. 1097 [] Kl., Wgt. 1 J. 1247 Kl., Wlbg. 1533 [] Kl.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 19<br>1                  | benwart. Flächm. zus. 496 J. 1069 🗌 Kl., wor. Aeck. 5 J. 834 📑 Kl., Wn. u. Grt. 92 J. 235 🗍 Kl., Sthw. J. 250 🗌 Kl., Wgt. 11 J. 765 🗍 Kl., Wgldg. 196 J. 584                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>5</b> a l<br>13<br>10 | lereborf. Flachm. zus. 276 I. 415 🗆 Kl., wor. Ned.<br>5 J. 371 🗆 Kl., Wn. u. Grt. 62 J. 676 🗀   Kl., Hihm.<br>3. 45 🗆 Kl., Wlbg. 68 J. 923 🔲 Kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 76<br>45                 | 18borf. Flächm. zus. 436 J. 54 🗌 Kl., wor. Aeck. 167 J.<br>9 🗌 Kl., Wn. u. Grt. 64 J. 1200 🗌 Kl., Hthw. 13 J.<br>2 🔲 Kl., Wgt. 22 J. 326 🗍 Kl., Wblbg. 170 J. 507<br>Kl.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3.                       | pling. Flåchm. zuf. 229 J. 1287 🗆 Kl., wor. Aed. 94<br>610 🗆 Kl., Wn. 63 J. 1078 🗆 Kl., Hthw. 20 J. 504<br>Kl., Wgt. 21 J 252 🗆 Kl., Wbldg 30 J. 443 🗖 Kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 9) :                     | Nan bittet diese Flacenmaße ben den betreffenden Artifeln einzuschalten. Man .<br>wied fortsabren alle offen gelassenen Plage , so wie die Paten nachträglich<br>einlaufen , ausgufüllen.                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

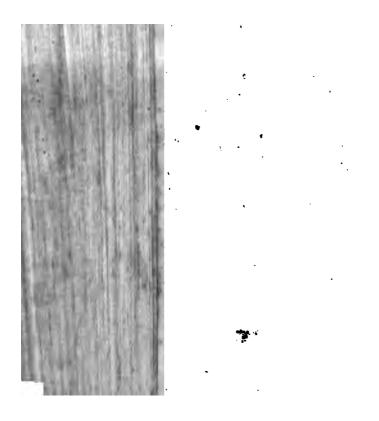

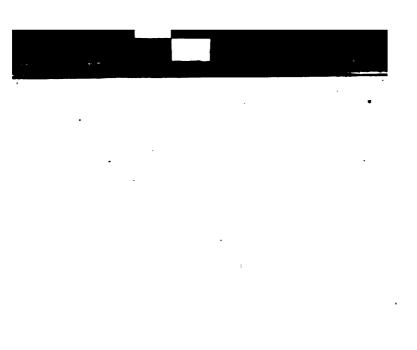





## Erflärung

zu ben Wappen der steperischen Marktsleden im zwege ten Theile des historisch - topographischen Lexicons von Stepermark.

Trot allen perfonlichen Bemuhungen und ber bis auf ben letten Augenblick genahrten hoffnung, alle Bappenschilbe ber obigen Markte aufzubringen, mußten bennoch ju meinem Leidwesen einnige Felber leer bleiben. Da es mir indessen gang unwahreschen lich ift, baß nur ein Markt im Lande ohne diese Ausbeichnung bestehe, so werde ich meine Bemuhungen fortsehen, und in ber Folge auf einem besondern Blatte in der nahmlichen Größe, diesenigen, welche ich nachträglich erhalte, liefern, damit man dieselben von dem neuen Blatte herabschneiden, und hier an die seere Stelle ankleben könne.

Bis babin mogen bie leeren Plage fowohl fur mich, als jeben andern der Gelegenheit hat, entweder in den betreffenden Orten, oder ben benachbarten Gerrichaften in alteren Urkunden einen Siegelabbrud aufzufinden, als immer mahnende Zufforderungen fteben bleiben.

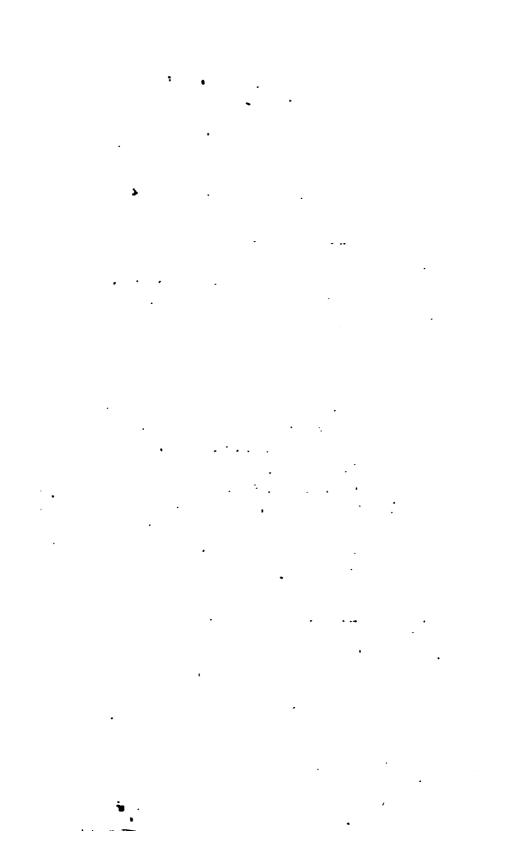





.

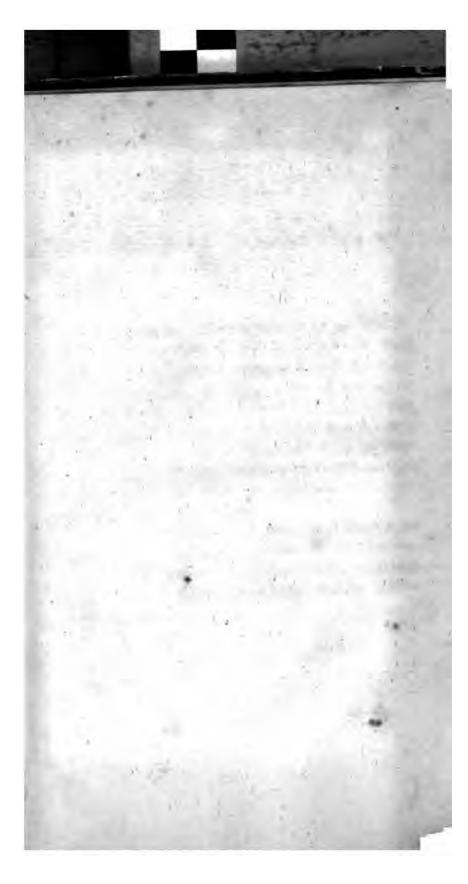

. . • . .

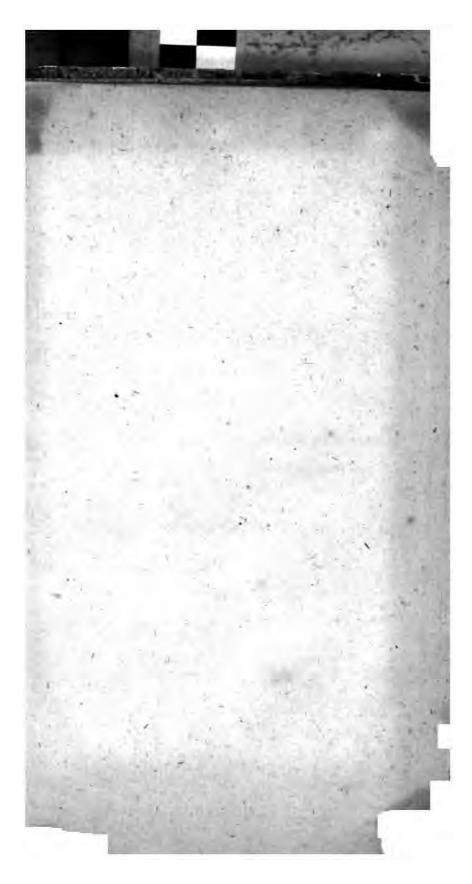

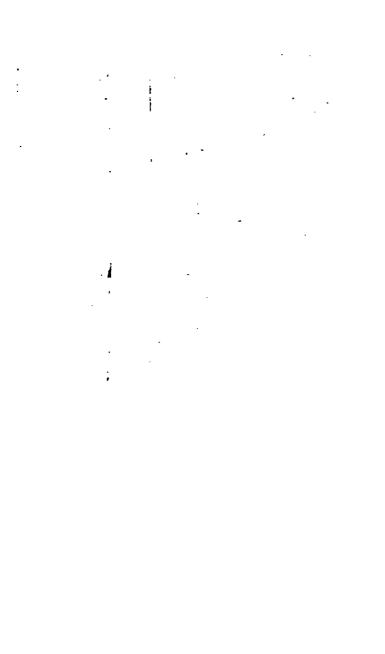



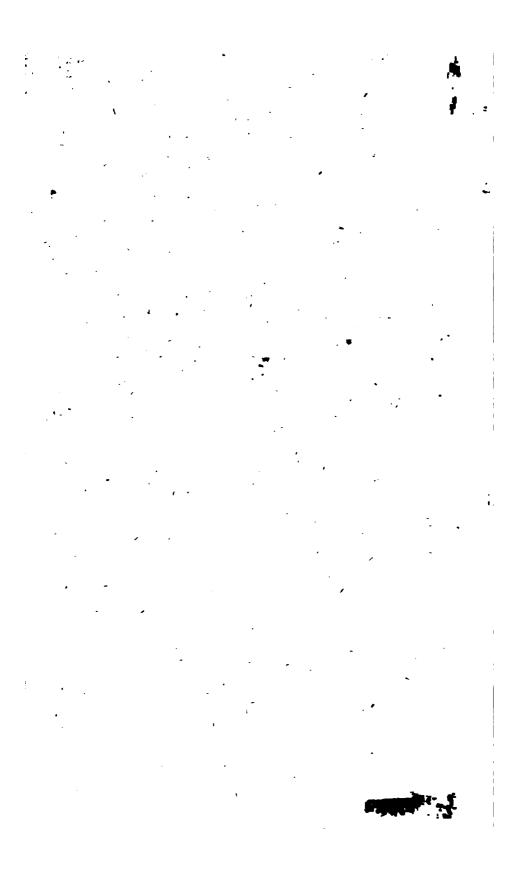

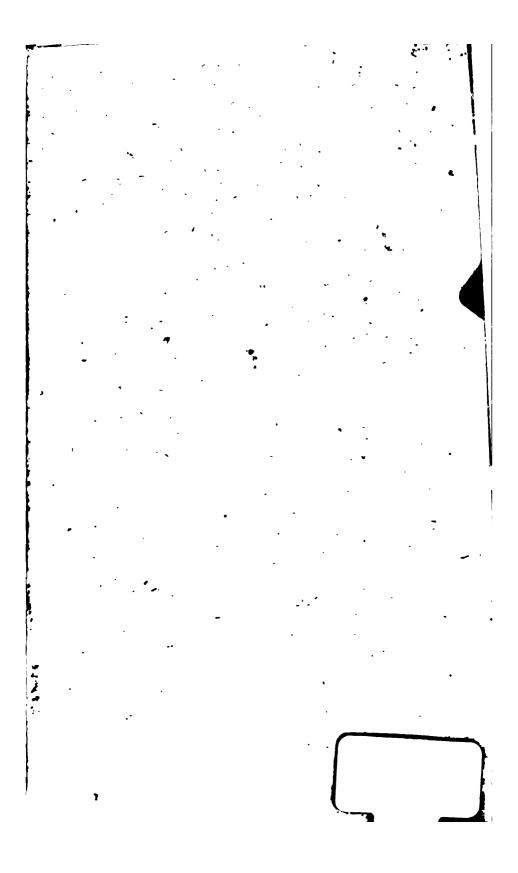

